# ERGÄNZUNGSHEFT ... ZU PETERMANNS GEOGRAPHISCHEN MITTEILUNGEN



LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA



# DR. A. PETERMANNS

# MITTEILUNGEN

AUS

# JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. A. SUPAN.

# Ergänzungsband XVIII, 1886-1887.

#### Inhalt:

- No. 81. Bayberger, Geographisch-geologische Studien aus dem Böhmerwalde.
- No. 82. v. Schlagintweit, Die Pacifischen Eisenbahnen in Nordamerika.
- No. 83. Berndt, Der Alpenföhn in seinem Einfluß auf Natur- und Menschenleben.
- No. 84. Supan, Archiv für Wirtschaftsgeographie. I. Nordamerika, 1880 -1885.
- No. 85. Radde, Aus den Dagestanischen Hochalpen.

GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1887.



# Geographisch-geologische Studien

aus dem

# Böhmerwalde.

Die Spuren alter Gletscher, die Seen und Thäler des Böhmerwaldes.

Von

# Franz Bayberger.

Mit zwei Karten und zwei Skizzen im Text.

(ERGÄNZUNGSHEFT No. 81 ZU "PETERMANNS MITTEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES. 1886.

DGAR A

Distribution Google

# INHALT.

| orrede.                                                 | Selte  | b) Einflus der Thalbildung auf die Entwickelung der |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| . Glazialspuren aus dem Böhmerwalde                     | 1      | Gletscher des Böhmerwaldes                          |
| I. Litteratur gegen die Vergletscherung des B.          | Share- | c) Mehrore Einzeiten                                |
| analdes .                                               | ,      | B. Die Seen des Böhmerwaldes 30                     |
| ***                                                     |        | I. Detaildarstellung                                |
| II. Litteratur für die Vergletscherung des Be<br>waldes |        | a) Der Große Arbersee                               |
|                                                         | 2      | b) Kleiner Arbersee                                 |
| III. Wie äufsern sich im Böhmerwalde die G              |        | c) Rachelsee                                        |
| spuren?                                                 |        | d) Schwarzer See                                    |
| a) Raudhöcker                                           |        | e) Teufelssee                                       |
| b) Erratisches Gerölle                                  |        | f) Plöckensteinsco                                  |
| e) Schliffe                                             |        | g) Stubenbachersee                                  |
| d) Morinenschlamm                                       |        | h) Der Laksece                                      |
| e) Blöcke                                               |        | II. Allgemeine Bemerkungen über die Seen 37         |
| f) Blockmeere                                           | 13     | Die Seen des Wasgenwaldes                           |
| IV. Innere Glazialspuren                                | 13     | Die Seen des Schwarzwaldes 40                       |
| a) Regengletscher                                       | 13     | III. Entstehung der Seen 44                         |
| b) Moldaugletscher                                      | 13     | C. Einige Thüler des Böhmerwaldes 47                |
| e) Wotawagletscher                                      | 14     | I. Detaildarstellung 47                             |
| d) Wollinkagletscher                                    | 17     | a) Hithal                                           |
| e) Augelbachgletscher                                   | 18     | b) Regenthal                                        |
| V. Äufsere Glazialspuren                                |        | e) Moldauthal                                       |
| a) liggletacher                                         |        | d) Wotawathal                                       |
| b) Moldaugletscher, äußere Spurch                       |        | e) Wollinkathal                                     |
| ,                                                       |        | f) Angelhachthal                                    |
|                                                         | 22     | 11. Allgemeine geographische Bemerkungen über die   |
| Regengletecher                                          | 22     | Thäler des Böhmerwaldes                             |
| VII. Allgemeine Bemerkungen über die Gletsch            | er des | Der Verlauf der Wasserscheiden                      |
| Böhmerwaldes                                            | 25     | Mittellauf                                          |
| a) Meteorologisches                                     | 25     | Terransen                                           |
|                                                         |        |                                                     |

## KARTEN:

Tafel 1. Die Verbreitung der Glazialspuren im Böhmerwalde von F. Bayberger. Maßstab 1:600 000.

Tafel 2. Profile der Seen im Böhmerwalde von F. Bayberger, Massatah 1:6000.

Seite 23. 1. Profil bei Hagenau, Bonholz, Birkensee. — 2. Profil von Zeitlarn, Gallinghofen, Wuzelhofen, Salern.

G1 143. 5=12 418

# Herrn

# Dr. Friedrich Ratzel,

Professor an der Technischen Hochschule, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in München,

seinem hochverehrten Lehrer.

der dankbare

Verfasser.

## Vorrede.

Seit langem ist man über die einstige Vergletscherung des Wasgenwaldes und Schwarzwaldes vortrefflich unterrichtet, in jüngster Zeit sind die eingehendsten Untersuchungen über die Glazialepoche des Riesengebirges, des Harzes und der Karpathen geführt worden, so daß nahezu alle deutschen Mittelgebirge in ihrer Anteilnahme an der großen Eiszeit bekannt sind, ausgenommen der Böhmerwald.

Es ist diese Vernachlässigung um so unerklärlicher, als dies Gebirge durch seine beträchtliche Höhe und Massenhaftigkeit, namentlich durch seine günstigen klimatischen Verhältnisse unmittelbar linter Wasgau und Schwarz-wald und weit vor dem Harze und Riesengebirge rangiert. In bezug auf Gletscherforschung blieb es bis heute eine terra incognita.

Seit mehreren Jahren bemühte ich mich nun, auch den Böhmerwald in die Serie der einstens mit Firn und Gletscher bedachten Gebirge einzureihen, und wage es hiermit, meine Beobachtungen und Studien vorzulegen.

Der allgemeine Titel, der diesem Ergänzungshefte vorangestellt ist, möge die angefügten geographischen Beobschungen über die gleichfalls bisher ignorierten Thiller des Böhmerwaldes, wenn sie auch nicht entfernt in dem Maßes wie die alpinen mit der einstigen Vergletscherung verflochten sind, entschuldigen.

Die erste Anregung zu diesen Böhmerwaldstudien erhielt ich durch Herrn Oberbergdirektor Dr. W. v. Gümbel in München; möge es mir gestattet sein, hier ehrfurchtsvollst Dank zu sagen.

Ebenso fühle ich mich verpflichtet, den Herren Universitätsprofessoren Dr. G. Gerland in Strafsburg, Dr. A. Penck in Wien, Dr. E. Richter in Graz für gütige schriftliche und mündliche Mitteilungen ergebenst Dank zu sagen.

Der innigste Dank sei meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Dr. Friedrich Ratzel, Professor an der Technischen Hochschule im München, für die lebhaften Anregungen in seinem Unterrichte, die in mir das wissenschaftliche Streben vor allem erweckten und Görderten, dargebracht.

Möge die Widmung dieser Studie ein kleines Zeichen meines Dankes sein!

Kempten, am 15. Februar 1886.

Der Verfasser.

# A. Glazialspuren aus dem Böhmerwalde.

#### I. Litteratur gegen die Vergletscherung des Böhmerwaldes.

Die Ausbeute der über diesen Gegenstand vorhandenen, mir zugänglichen Litteratur ist eine nicht besonders große. Jene Schriften in den fünfziger und sechziger Jahren, die geologische Studien über den Bayrischen und Böhmischen Wald zum Vorwurfe haben, verneinen übereinstimmend und wiederholt alle Glazialspuren; erst die jüngst erschienenen neigten sich aus theoretischen Gründen der Annahme einer Glazialzeit zu, oder suchten sie direkt zu beweisen

Vor etwa 17 Jahren wurde der bayrische Anteil des ganzen Gebirges durch den Oberbergdirektor Dr. v. Gümbel der eingehendsten Untersuchung unterworfen, und das gewonnene Resultat in einem großartig angelegten Werke veröffentlicht 1). Im Abschnitte "Quartare oder diluviale Bildungen" wird Erwähnung gethan, dass dieselben hauptsächlich in der zweisschen Form von Geröll und Lehm auftreten, die erratischen Blöcke fehlen, eine Behauptung. die sich wiederholt.

"Unser Waldgebiet läßt weder die Spuren einstiger Vergletscherung mit Sicherheit erkennen, noch die Beweise für die Thätigkeit früher vorhandener Gletscher finden. Man begegnet hier weder erratischen Blöcken, noch Moränen, noch Glazialschuttmassen oder Gletscherschliffen. Dagegen tragen die Schutt- und Lehmablagerungen ganz den Charakter fluviatiler Gebilde an eich. Nur an einer Stelle, nämlich am östlichen Gehänge des Ossergebirges, zunächst nördlich vom Bistritzer See, wurde die Beobachtung gemacht, dass über mächtige Glimmerschieferblöcke platte und parallel gestreifte Flächen sich hinziehen, welche als Gletscherschliff gedeutet werden könnten. Indes sind Rutschflächen oder sogenannte Harnische, welche in diesem alten und stark dislozierten Gebirge nicht befremden können und öfters beobachtet worden sind, von so ähnlicher Beschaffenheit, daß es sweifelhaft bleibt, ob der erwähnte Fall nicht als Felsenschliff gedeutet werden muss, welcher dadurch entstanden ist, daß Felsen übereinander geschoben wurden. Auch das gegenüberstehende Juragebirge zeigt nirgendwo Erscheinungen, welche auf eine Vergletscherung des benachbarten Urgebirges hinweisen. "1)

Ebenso behauptet Sendtner, daß erratische Blöcke im Walde nicht vorkommen 2). Stark kommt durch das Studium der alpinen Firnlinie zur Diluvialzeit zur entschiedenen Annahme, dass der Böhmerwald keine Gletscher in seine Thäler sandte S).

Ansangs der fünfziger Jahre haben sich die österreichischen Geologen: Hochstetter, Jokely, Zevarovich eingehend mit dem österreichischen Anteil des Böhmerwaldes beschäftigt und ihre geognostischen und geologischen Untersuchungen in der Geologischen Reichsanstalt voröffentlicht, Alle bezeugen übereinstimmend, daß der Wald keine Gletscherspuren aufweise.

Die ganze Glazialerscheinung der Vorzeit knüpft sich durchweg an Gebirge an, und so kann es nicht überraschen, wenn der große Alpenkomplex eine bedeutende Gletscherentwickelung aufweist, aber es ist befremdend, dass der Wald unfähig gewesen sein soll, Firn und Glotscher zu produzieren, da doch die Karpathen, Sudeten, Vogesen, der Schwarzwald vollkommen entwickelte Gletscher nachweisen lassen; es sind selbst für eine Vergletscherung des Harzes und des Fichtelgebirges Vermutungen laut geworden, die allerdings, namentlich für letzteres, noch sehr der Bestätigung bedürfen. Kurz aus theoretischen Gründen mnis für eine Vergletscherung des Böhmerwaldes eingetreten werden. Für den Wasgenwald gibt Partsch 4) eine Höhenlage der alten Schneegrenze zu 800 m an, für den Schwarzwald 950 bis 1000 m. für den Harz 700 m, für das Riesengebirge 1150 m, für die Hohe Tatra ca 1500 m. Mit großer Klarheit geht aus diesen wenigen Zahlen hervor, dass das Gletscherphänomen von West nach Ost eine Abnahme erfährt, d. h.

<sup>1)</sup> Geognostische Beschreibung des ostbayrischen Grenzgebirges, Gotha, Justus Perthes.

Bayberger, Böhmerwald.

<sup>1)</sup> Gümbel a. a. O., S. 816.

<sup>2)</sup> Die Vegetationsverhältnisse des Bayrischen Waides von Otto Sendtner. Nach dem Menuskripte des Verfassers vollendet von W. Gumbei und Radlkofer, München 1860.

<sup>3)</sup> Zeitschrift des deutsch-österreichischen Alpenvereine, 1873, S. 70. 4) Die Gletecher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen Deutschlands, Breslau, Wilh. Köbner, S. 166.

Firalinie und Abschneitungszene rücken immer hibber hinauf, und die territoriale Ausbreitung wird in engere Grenzen gezegen; dem entsprechend wäre der Böhmerwald mit einer Firalinie ven 900—1000 m einzureithen. Mit vielen Gipfeln und Plateaus rauf der Böhmerwald über diese Linie hinaus, und es ist gewifs, dass das Gebirge in jene Höhen tauchte, die in diluvialer Zeit mit ewigem Schnee bedacht wurden 1).

 Ygl. Penck, Geographische Wirkungen der Eiszeit. Vortrag, gehalten am Geographentag zu München, 1884, abgedruckt in den Verhandlanzen. S. 66.

#### II. Litteratur für die Vergletscherung des Böhmerwaldes.

Bis auf Partsch hat eine sehr spärliche Litteratur speziell die Glazialverhältnisse des Waldes betont, teils eine Eiszeit verneint, teils eine selche nachzuweisen versucht.

Dr. Egger beschreibt im 3. Jahresbericht des naturhistorischen Vereins in Passau, 1859, 2 Granifindlinge ven 0,80—1,20m im Durchmesser, die auf dem Jura gelegen, ohne Ecken umf Kanten, ringsum ven lehmreichem Quartizschotter, wie er dort ansteht, umschlossen waren; sie lagen nabe der Welfasche am sogenannten Hammerberge, unweit der Densu, in Niederbayern. "Sicherlich werden noch mehr in den Feldera zwischen Hammerberg und Welfaschemindung in dem Erdreiche verborgen liegen. Wahrscheinlich sind sie Zeugen großer dilnvialer Fluten."

Staudigl 1) gibt eine Netiz über erratische Blöcke, die er bei Prag gefunden.

Es fehlt jede Bemerkung über ihren etwaigen Ursprungsert, ihre Dislozierung wird einem Gletscher zugeschrieben, über dessen Namen und Herkemmen nichts verlautet. Partsch erwähnt diese Bemerkung gleichfalls und sagt, daß seines Wissens diese Blöcke keine entscheidende Bestätigung durch genauere Untersuehung gefunden, ebense äußert zich v. Hauer in seiner litterarischen Beigabe zu den österreichischen geologischen Karte.

Prof. Dr. Penck in seinem Buche "Die Vergletscherung der deutschen Alpen" vermutet Böhmerwald-Gletscher, und bringt die verhandenen Seen des Waldes in Kausalität mit Gletschern").

In den Sitzungsberichten der K. Akademie der Wissenschaften, 1860, I, and 1861, I, veräffentlicht Professor Dr. Weldrich eine eingebende Darstellung der reichen Fundstelle dluvialer Fauna in einer Höhle im Urkalke unweit Winterberg im Wellinkstahle. In der Schulsbemerkung werden die beschriebenen Tierarten eingeteilt, wobei ausräucklich von einer Glaziaflaung seprochen wird, die durch hervorragende Genera vertreten ist; sie bilden die Hauptmasse der vergefundenen Tierarten.

Partsch endlich rückt nun persönlich den Böhmerwald-Gletschern etwas mehr zu Leibe, indem er direkte Beobachtungen aus dem Böhmerwalde mitteilt.

Das Landschaftsbild des Gebirges eröffnet ihm Aussicht, alten Glazialspuren zu begegnen.

"Wenn man beachtet, wie genau in den Karpathen, den Sudeten, dem Schwarzwalde, den Vogesen die Verbreitung der kleinen Bergseen mit der Ausdehnung der alten Vergletscherung zusammenfällt, empfindet man unwillkürlich die Neigung, auch beim Böhmerwalde die so merkwürdig auf eine ziemlich schmale Höhenstufe (920 bis 1080 m) verteilte Reihe kleiner Hechseen in der Nachbarschaft der deminierenden Ginfel mit Glazialerscheinungen der Verzeit in Beziehung zu bringen". So ist nach Partsch der kleine Arbersee ein Moranensee. "Bestätigt es sich, daß hier wirklich der mächtige Damm ven Gesteinstrümmern, welcher in weitem Halbkreis, nach außen steil abfallend. das untere Ende des Sees umfängt, nur große Gneißblöcke mit einem Mantel ven lehmigem Sand zu einem Wall gehäuft sind, dann kann über die Natur dieses Sees kein Zweifel weiter herrschen. Er wäre ein echter Meränensee." (S. 109.) "Die Thalstrecke unmittelbar unterhalb des kleinen Arbersees trägt den Typus einer Moranenlandschaft, und zwar so deutlich, dass der , Topographische Atlas', welcher sonst die Terraindsrstellung nicht so weit ins einzelne durchführt, wie sein großer Maßstab es gestattet. 700 m abwärts vom See deutlich die beiden kenvergierenden Seitenmeränen bezeichnet, welche dem Bette des Seebaches derartig sich nähern, als wollten sie zur Bildung einer Stirnmorane zusammentreten. linken Ufer ist das Terrain wegen dichterer Bewaldung unübereichtlicher, auf dem rechten aber tritt der lang fortstreichende Meränenzug, ein scharf begrenzter, über 10 m heher Bleckwall, deutlich von der sanft ansteigenden Thalwand sich abhebend, sehr bestimmt hervor. Innerhalb des Raumes, welchen diese greisen, landschaftlich höchst auffallend bemerkbaren Meränenpaare umhegen, liegen nahe dem Bachbett noch ein Paar kleinere Gandecken. Dort, we diese typische Moranenlandschaft, die wegen der Ver-

Verhandlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt, 1869, S. 2.
 Die Vergletscherung der deutschen Alpen, Leipzig 1882, S. 434.

sumpfung des Gletscherbodens von den Wegen gemieden wird, endet, schäumt der Seebach mit jahem Gefälle über eine Thalstufe abwärts. Diese Thalstufe besteht nicht aus festem Fels, sondern aus einer michtigen Ablagerung von Blöchen, die in sandigem Lehm eingeligert sind. Ich halte diese Ablagerung für eine Grundmoräne, vermochte aber der ungünstigen Witterung halber keine geschrammten und polierten Geschiebe zu finden. Indes hege ich an dem gläxialen Charakter der hiesigen Ablagerung, amenditich an der Moränennatur der großen Wälle mit zum Teil gigantischen Blöcken, nicht den mindesten Zweifel. Am untern Ende des jähen Plußgefälles scheint das Moränenterrain nicht weiter fortzusetzen. Sein Endpunkt liegt nach meiner barmetrischen Messung 91,3 m unter dem kleinen Arbersee, also etwa 830 m über dem Meerespiegel. Im ganzen ateht dennach im Böhmerwalde die Glazialforschung erst am Anfange ihrer Arbeit,"

## III. Wie äufsern sich im Böhmerwalde die Glazialspuren?

Da gerade iene hervorragenden Kenner des Gebirges, die dasselbe allseitig und eifrigst durchforschten, mit Entschiedenheit die einstige Anwesenheit von Gletschern verneinten, so konnte ich mit wenig Hoffnung auf glücklichen Erfolg meine Beobachtungen im Böhmerwalde beginnen. Das eine machte mir Mut, dass seit den letzten 16, beziehungsweise 30 Jahren, seitdem der Böhmerwald eingehendst untersucht wurde, die Kenntuisse der Wirkungen hochalpiner und polarer Gletscher ansserordentlich erweitert wurden, und so die Hoffnung genährt werden konnte, mit dieseu neuesten Wahrnehmungen das frühere Dasein von Gletschern, das sich fast niemand überzeugend ankundigen wollte, zu konstatieren. Aber es war mir vom ersten Augenblick an klar, daß die Nachweise für einstige Gletscher des Waldes mit den größten Schwierigkeiten verbunden sein werden; denn läge alles offen und in tausendfachen Beweisen wie in den Alpen und anderu Gletschergebieten vor Augen, so möchten lange, bevor ich den Fuß ins Gebirge setzte, die Glazialspuren aufgefunden und eingehendst dargelegt worden sein. In den Alpen ist die Dislokation auch des kleinsten kristallinischen Gesteins auf sedimentärer Formation augenblicklich zu erkennen: "Jedem Touristen heben sich die kristallinischen Gesteinsarten vom mesozoischen Boden ab, auf den sie geschleppt wurden "1). Im Böhmerwalde kann von Dislokation nur mit größter Vorsicht gesprochen werden; stets ruht wieder Gneiss auf Gneifs, Granit auf Granit, und wenn auch der Beobachter aus dem ganzen Dasein eines Blockes sicher ist, daß er disloziert wurde, so wird schwer iemand, da der Block sich wieder auf gleichem Gesteine befindet, ganz und voll von dem Charakter eines Findlings überzeugt werden können; daher wollten sich auch niemand die Glazialspuren in sprechendster Weise offenbaren, und doch ist alles nunmehr

darüber einig, daß der Wald einstens Gletscher auf sich geladen hatte.

Der Umstand, daß die Böhmerwald-Gletscher fast nirgends das Gneifsterrain verliefsen und sich auf die angrenzenden Jura- und andern Sedimentär-Formationen plazierten, erschwert den Nachweis einstiger Gletscherbedeckung bedeutend. Der ganze West- und Ostrand, nach welcher Richtung die Thäler des Gebirges sich öffnen, sind nahezu vollständig von jeder Glazialspur befreit. Ich setzte in Regensburg ein, durchwanderte und durchsuchte das unmittelbar angrenzende Juraterrain bis Pressat nabe gegen das Fichtelgebirge hin, ebenso die sedimentären Becken von Taufs-Klattau an abwärts über Horazdiowitz, Strakonitz bis Budweis, ohne sichern Anhaltspunkt zu gewinnen, um sagen zu können, die Waldgletscher haben das Gebirge verlassen und auf den Ebenen sich ausgebreitet. Spuren wirklich großer Wasserwirkungen sind überall sichtbar, aber direkte Gletscherbeweise fehlen vollständig.

Die Nachweise der Vergletscherung eines Gebürges sind in dem Maße erleichtert, als es ein starkes Gemisch gut unterscheidbarer Formationen, innbesondre Sedimentär- und Urgesteinsformationen darbietet. Findet man auf Kalkebhängen Kristallgerölle oder ger einen mächtigen, kantigen Block, so kunn es, wenn selbstverständlich aus mechanisches Gründen Wassertramport ausgeschlossen ist, keinem Zweifel unterliegen, als man es nur mit einer Glanislerscheinung zu thun hat. Demnach wäre der Beweis für die Waldgletscher leicht zu erbringen gewesen, wenn sie aus ihren tiesen Gründen hervorgegangen wären. Das geschah nicht; sie blieben vielfach auf mehr als halbem Wege im Gebieres stecken.

Ich sehe mich genötigt, um nicht bei jeder Moränenspur in steter Wiederholung die Beweise ihrer glazialen Natur anzutreten, eingangs all' die Verhältnisse, die die Gletscher in diesem Urgebirge schufen, vorzuführen und zu-

<sup>1)</sup> Penck a. a. O., S. 138.

gleich darauf hinzuweisen, daß das unten angeführte Detail stets mit den Verhältnissen übereinstimmt, die als Spuren und Zeichen einstiger Gleischeranwesenheit gedeutet werden müssen, soll überhaupt der Beweis der einstigen Vergletscherung gebracht werden.

Ich prüfe nun so kurz als möglich die eigentümliche Erscheinung und Darstellung der Glazialspuren des Böhmerwaldes

#### a) Rundhöcker.

Wer die Thäler des Gebirges durchwandert, fühlt sich, namentlich wenn alpine Anschauungen vorausgegangen sind, nicht besonders angeregt durch die ewig wiederkehrenden monstonen Formen, Hügel und Buckel, die nicht hloße in den Thälerdistrikten, sondern in der gannen Waldlandschaft typisch sind. Die Landschaften der Seen mögen ihrereigentümlichen Reize wegen hiervon ausgenommen sein. Gegennätze der scharfen Grate zu den durch Gletscher abgerundeten Hügeln, wie sie so beweiskräftig in den Alpen, ja selbst im Schwarzwald auftreten, felben gänzlich. Grate sind nur in einzelnen Zacken des Osser angedeutet, sonst aber nahezu im ganzen Walde nicht wieder zu treffen. Das ganze Gebirge ist gleichaam ein einziger großer Rund-buckel, zu dessen Formierung aber die Gletscher außer-ordentlich wenig oder nichts beigertagen haben.

In der Abwesenheit der roches moutonnées fehlt nicht nur ein mächtiges Zeugnis für die einstige Vergletscherung überhaupt, sondern auch für die Bestimmung der Eismächtigkeit der einstigen Waldvergletscherung. In den Alpes ain die kristallitäeisene Spuren auf dem Kalkgebriges stets ein hervorragendes Beweismittel für die einstige Höhe des Eises, doch sind eine Reihe von Zufälligkeiten erforderlich, um erratische Spuren an den stellen Gebängen zuerst abladen zu lassen und dann zu konservieren. Die Rundhöcker aber müssen unter allen Umständen, da sie sich im großen und ganzen gut erbalten, als besondre Beweismittel einstiger Eismächtigkeit betrachtet werden. Davon kann im Walden is gesprochen werden.

#### b) Erratisches Gerölle.

Wie die Rundhöcker glasialen Ursprunge im Walde fehlen, so ist wohl uicht minder großer Mangel an erratischem Gerölle. Mit dem Gletscher wird zweifellos eine Masse Rollmaterial aus dem Thale befördert. Daß solches Gerölle in anbetracht der Rundung des Steines, der Lage auf der Sohle oder den tiefern Teilen des Gletscherbettes vor allem als Gründmoräne zu erkennen ist, ist ohne Zweifel. Doch kommt bekanntlich auch an den bischstgelegenen alpinen Gehängen glaziales Kleingerölle vor, und diese letztere Erscheinung im Waldgebirge ist es namentlich, welche den sichern Nachweis eines Gletschers und

seiner Eismächtigkeit gestattet. Der weitaus größte Teil der Rollsteinmassen ist im tiefeten Thalniveau gelegen, so dass eine Abtrennung des erratischen Gerölles vom fluviatilen selten möglich, eine Einzelausscheidung in den weitaus meisten Fällen einfach unmöglich ist; denn eines fehlt dem Walde ganz und gar, das geschrammte Geschiebe. Es ist stets als ein Hauntbeweismittel für die einstige Vergletscherung eines Thales zu betrachten, aber ich sehe mich genötigt, ausdrücklich hervorzuheben, daß im ganzen Böhmerwalde, in keinem Thale, nicht ein Stein zu finden war, der so ausgezeichnet geritzt ist, wie die zahlreich in alpinen Moranen eingebetteten. Dass der Hauptzeuge fehlt, ist schlimm, aber auch Partsch spricht selten vom geritzten Gerölle, da gleich dem Böhmerwald auch die Tatra vorzugsweise kristallinisches Gerölle abgibt. In dem Wenigen, was von den Gletscherspuren im Harz, in den Sudeten mitgeteilt wird, wird gleichfalls die Seltenheit oder das gänzliche Fehlen der geritzten Geschiebe hervorgehoben. Ebenso findet man in den geröllreichen Moranen der alpinen Gletscher tausend Scheuersteine aus Kalkmaterial bis man eine Ritzung im Gneiße oder Granite erkennen kann. Und doch war diesen Gletschern die Möglichkeit, hartes Gestein zu furchen, in besonderm Masse gegeben, da eine enorme Eismasse räumlich größere Gelegenheit hierzu bot und zugleich eine großartige erosive, eine zermalmende und aufreibende Kraft entfaltete, während die bescheidenen Waldgletscher weder durch ihre Ausdehnung reiches Geröllmaterial zu schaffen, noch durch ihre geringe Mächtigkeit einen starken, erodierenden Druck auf ihr Grundmoranenmaterial auszuüben vermochten. Es soll keineswegs angenommen werden, dass in dem Moment, da der Gletscher sich von seiner niedergelegten Grundmorane zurückzog, geschrammte Rollsteine nicht vorhanden gewesen wären, aber sur Konservierung derselben war das Lokal ihrer Ablagerung das denkbar ungünstigste. Mitten im Bette des nachfolgenden Flusses gelegen, mussten die Scheuersteine der Spielball der abfließenden Wasser werden, welche die polierten Flächen und Schrammen des erratischen Gerölles sehr bald und gründlich zerstörten, wie das in jedem Buche über gegenwärtige oder einstige Gletecher in zahlreichen Beispielen bezeugt wird. Es kommen Spuren von Schrammen an Blöcken vor, doch in ganz außerordentlicher Seltenheit. Wenn man sich darauf stützt, daß eine Morane nur dann Moraue ist, wenn sie durch Anwesenheit von geschrammten Geschieben dazu gestempelt wird, dann wird man nach solch strengen Voraussetzungen im Böhmerwalde nie Moränen nachweisen, und doch sind solche vorhanden. Es ist aber zu beachten, dass der in größter Mächtigkeit anstehende Gneiss die Ritze von vornberein schwer annimmt, die etwa angenommenen aber ebenso leicht wieder verliert Vom Schwarzwale wird wiederbolt erwähnt, daße er viel ausgezeichnet geschrammtes Geschiebe aufweise; es itt dem nicht genau so. Es gehört ein aufmerksames und gutes Auge dazu, die Scheeuersteine zu finden, ganz deutlich fand ich sie überhaupt nur an den Porphyren, und dabei ist die Bemerkung zu machen, daß gegen die Wurzel des Thales binauf die geritzten Steine vollkommen aufübren, ganz so im Wasgau; am Gletscherende vermag man sie noch am leichteaten aufunden.

Die Länge und Mächtigkeit eines Gletschers produziert eine entsprechend Anzahl von Scheuersteinen, die Waldgetescher aber hatten keine große Ausdehnung, keine Mächtigkeit, das Gestein ist ganz schlecht geeignet, es fehlen die Porphyre, das Lokal der abgelegerten Grundmoränen wurde nachträglich das Lokal der fluvistlien Ersoine, die raach die sebwachen Ritze der Rollsteine zerstören mußte. Dies die Hauptursachen, daß geritztes Geräßle fisht. Diese negative Bedeutung, die das Lokal hat, verliert etwas an Wichtigkeit, wenn ich sofort anfüge, daß auch die in Lehm eingebetteten, vom Wasser unerreichten Rollsteine der Grundmoräne keine deutlichen Schrammen bahen. So ist also zu sagen, daß die Böhmerwald-Oletscher schon anfänglich weng gesehrmmens Geschiebe produziertes.

Statt sichere Ritzung nachzuweisen, statt also mit vollkommenen Beweisen zu operioren, muß man sich begulgen, am Rollsteine Merkmale, wenn auch unvollkommen glazisle zu entdecken, die nie einer Flußwirkung gleich erachtet werden können.

Fluviatile Rollsteine haben ein trübes, in den Waldflüssen oft schwärzliches Außere, man bemerkt die Spuren, die an dem Steine vom Zusammenschlagen mit den Nachbarsteinen bervorgerufen wnrden, und die den Gletschersteinen fehlen. Es ist aber immerhin schwer zu erkennen, dass der durch den Flus gerollte Stein eine gekörnelte, matte Oberfläche erhält, was bei Gneiß mehr durch Befüblen als durch Sehen beobachtet werden kann. glaziale Rollstein ist stets ganz glatt anzufüblen und blank, im nassen Lehm bewahrt er reine Flächen. Statt der fehlenden Ritzen kann aber folgendes als entscheidend angesehen werden. Der Stein ist nur zur Hälfte gerollt, an den übrigen Kanten sehr scharf; er ist vertikal, hzw. in den verschiedensten Stellungen eingebettet, rubt auf einer Höhenlage über dem Thale, die das Wasser nie erreichen kann, und steckt zuletzt als ortsfremdes Gestein im Lehme, dessen Fehlen für die Waldflüsse charakteristisch ist. Wenn diese Erscheinungen sich vereinten, so war es für mich stets bestimmend, hier eine Gletscherspur zu erkennen. Schon äußerlich erhält man durch den grundverschiedenen Typus der Moranenablagerung, die sich von den dürren, nackten Wänden abhebt, die Anschauung, daß man es nie mit der

Ablagerung von Terrassengeröll zu thun hat. Um auf Späteres hier schon hinzuweisen, muß bemerkt werden, daß die Thalbidung im Böhmerwalde in die allerältesten Zeiten zurückreicht, daß die Erosion der Thäler heute eine gewisse Grenze, Abgeschlossenheit erreichte, und fluviatiler Terrassenschutt nnr auf der Tbalsoble allein zu finden ist. Studiert man die reiche Litteratur über Thalbildnng, so wird nur dann von Rollsteinablagerungen zu lesen sein. wenn eine horizontale oder schwach geneigte Basis entsprechende Unterlage zu bieten vermag; nie wird man finden, dass an steile Gehänge hinauf fluviatile Ablagerungen stattgefunden haben. Es ist gegen jedes Gesetz der Anordnung des Terrassenschuttes, daß er sich in den Böhmerwald-Thälern an Gehängen mit einer Neigung von 60-70° förmlich anklebt und anbaftet. Die Art der Anlage ist für den Gletscher wie für den Flus grundverschieden. Ersterer schlägt oft eine Art Decke von Lehm und Rollgestein über die Thalgebänge und ordnet somit vertikal an, der Fluss lagert stets horizontal ab. Über den Thälern findet sich überhaupt kein Schutt. Ein Flus vermag auch nur vorübergebend einen Streifen Sand und Gerölle über seinen Spiegel, wenn auch stets in sehr mäßiger Höhe über sich abzulagern, schon das nächste Hochwasser vertilgt wieder iede Spur. Aus alledem darf mit nicht allen großer Kübnheit geschlossen werden, dass alle 10-15 m über der Thalsoble an steilen Gehängen angelehnten Geröllmassen, wenn sie in Lehm gebettet sind, für glaziale Spuren gedeutet werden möchten. Noch charakteristischer sind diese Geröllablagernngen und lauter sprecben sie für ihre Moränennatur dann, wenn sie höher zu liegen kommen, als ein im Thale angebrachter Schliff ist, wie dies im Moldan- und Ilzthale vorkommt, denn dann kann der Fluss, obne den Schliff zu zerstören, keinen Schutt dortbin gebracht haben, and der Schliff nicht nachträglich dort angebracht worden sein. ohne daß irgendwie der vorrückende, schleifende Gletscher die schwach angeklebten Geröllablagerungen zerstörte. Überhaupt gewinnen diese Ablagerungen an Wahrscheinlichkeit dadurch, daß, merkwürdig genug, hänfig in nächster Näbe auch noch andre Zeugen, ein Schliff, eine große Blockahlagerung, ihren glazialen Ursprang verraten und unterstützen. Wir haben im Schwarzwalde und Wasgsu keine an steile Thalgehänge angehaftete Geröllablagerung beobachtet, die nicht entschieden als Morane gedentet werden müste. Die Verhältnisse sind dort dieselben, nur großartiger, deutlicher entwickelt.

Was ich im Böhmerwalde als Moräne, bzw. als Moränenspur ansprechen will, hat ferner ganz verschiedenes Korn und ist insbesondre mit kantigen Blöcken ausgestattet, deren Dislokation und Einbettung in Lehm nie mit den Flüssen des Böhmerwaldes in Beziehung gebracht werden kann, um so weniger, da sie 10-15 m und mehr über der Flufssohle abgelagert sind.

Alles vereinigt sich somit, um die Ablagerung als Moräne zu definieren, doch fehlt ein wesentliches Merkmal, der Scheuerstein mit Schrammen. So läft sich also sagen, daß letzterer wohl ein wesentlicher, aber nicht der wesentlichete Zeuge für die glaziale Abstammung einer Geröllablagerung ist, ebenac wie ein einziger Block ein echter erratischer Block sein kann, ohne daß er Schrammen an sich trägt.

Noch ein Punkt sell in Erwägung gezogen werden. Zur tertiären Zeit, wie die Böhmerwald-Forscher in Bavern und Österreich sagen, wurde vielleicht durch angrenzende Meere an den Flanken des Gebirgee Gerölle niedergelegt, Solche sind in großen Bänken nördlich von Paseau angehäuft, bei Ries, Hale, Strasskirchen, Diettling, auch im Moldaugebiet hegegnete ich jenen von Hochstetter erwähnten Geröllen. Es ist nicht schwer, sie vom Gletscherschutt, wie er sich im Böhmerwald darstellt, zu unterscheiden. Gewöhnlich bestehen sie ausschließlich aus Quarzen, während im Fluis- und Gletscherschutt reine Quarze selten sind, sie haben nicht einen Block in sich und sind unregelmäßig über die Abhänge des Gebirges ausgestreut, sie binden sich an keinen Thallauf, während Gletscher- und Flußschutt ausschliefslich daran geknüpft sind. Ihre Schichtung ist größtenteils sehr regelmäßig, entgegen den gar nicht oder nur ganz schlecht geschichteten Moranen. Ihre Lokation weist im Ilzthale auf eine von Ost nach West wirkende Transportation des Glazialschuttes, entgegen der nordsüdlichen; von Scheuersteinen ist natürlich keine Spur.

#### c) Schliffe.

Nach solchen Wahrnehmungen kann man sich wenig Hoffnung machen, im Böhmerwalde Gletscherschliffe in genügender Zahl zu entdecken; immerhin hat fast jedes Thal einen oder zwei. In andern Gletschergebieten ist der Schliff gewöhnlich durch auflagernden Lehm oder sonstigen Gletscherschutt gut bewahrt, aber viele, vor allem solche an steilen Wänden, haben sich auch unbedeckt erhalten. Diese Hülle ist mit Ausnahme eines eiuzigen Schliffee im Angelbachthale allen mir bekannt gewordenen Schliffen versagt gewesen, und es ist daher zu betonen, daß, merkwürdig genug trotzdem mehrere Schliffe sich gut bis heute bewahrten. Aber pur die Glätte ist geblieben, die Schrammen an den meisten verloren; so treten auch hier Verhältnisse zu Tage, die an jene der schwachgeschrammten Geschiebe erinnern, und es muß ausdrücklich bemerkt werden, daß die Entdeckung und der Nachweis eines Gletscherschliffes wie der der Scheuersteine ein schwieriger ist. Zwei Erscheinungen werden gewöhnlich mit einem echten Gletecherschliff konkurrierend genannt: die Wasserglättungen und die Harnische, und es ist keineswegs ausgeschlossen, daß auch dem behutsamsten Beobachter eine Verwechselung mit unterläuft.

Im untersuchten Gebiete habe ich Stunden, halbe Tage für einen einzigen Schliff verwendet, machte bei wiederholten Reisen wiederholte Besuche; denn abgesehen von der Umgebung, zu der ein Schliff wenig in Gegensatz tritt, fehlt ihnen häufig das erste Merkmal, die stark hervortretenden deutlichen Schrammen und Furchen, während gerade die Harnische reichlichst damit versehen sind. Doch hat das Gebirge einige wenige Schliffflächen, die vortrefflich geschrammt sind, aber nicht von diesen, sondern von den zweifelhaften Schliffen soll die Rede sein. Daß diese nicht auch einstens mehr Schrammen, oder überhaupt solche besaßen, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Wie rasch vergänglich diese Merkmale sind, ist bekannt; Penck bringt hierfür eines der interessantesten Beiepiele 1). Vor 10 Jahren wurde im Bette des alten Lechgletschers bei Hohenschwangau durch Hinwegräumen von Gletscherschutt ein schöner Schliff entblößt, und heute zeigt er keine Spur einer Kritzung und Schrammung mehr. "Binnen 10 Jahren also", fährt Penck fort, "können die charakteristischen Gletscherspuren allein durch die Wirkung der Verwitterung vernichtet werden. Es ist daher immer ein glücklicher Zufall, einen Gletscherschliff aufzufinden. Nur da, wo ganz kürzlich Moranen weggeräumt sind, sind sie zu erkennen."

Wer möchte nun behaupten, daß die erwähnte Schliffflische nicht auch ohne Schrammen ale eine glaziale Wirkung erklärt werden könne? Doch erwähnt auch Penck, daß Schliffe mit Schrammen auch ohne Schutz erhalten bleiben.

Für die Schliffe der böhmischen Gletscher gilt dasselbe, was oben für die geschrammten Geschiebe geeagt wurde, daß die wenig intensive Vergletecherung schon räumlich wenig Gelegenheit bot, da der Gletecher ja mit der größern Verbreitung in dem Masse mehr Gelegenheit zum Schrammen eeines Bettes hat, als mehr Unterlage zum Schleifen okkupiert wird. Das Waldgebirge ist oberflächlich stark gelockert, so zerhlockt und aufgelöst, daß diese erstaunliche Erscheinung jedem auffällt, der einmal das Gebirge betritt. Alles das ist ein Werk der Verwitterung, die sich einesteils in einer tiefgehenden Auflösung des Gesteins in Millionen Teilchen darstellt, andernteils wieder in einem förmlichen Zerblocken der Berge und deren Gehänge zu großen Trümmerhaufen. Dieser Vorgang kann nicht erst seit gestern datierend betrachtet werden; da das Gebirge unendlich lange vor der Zeit der Gletscherentwickelung ein günstiges Erosionsterrain war, so mus man annehmen, dass die schwachen Gletscher,

<sup>1)</sup> A. s. O., S. 92.

die die Thäler herunterstiegen, lauter zerbröckelte, zerriebene Thalgohänge vorfanden, die zum Abschleifen schlecht tanglich sein konnten; daß dennoch Schliffe erzeugt wurden, kann man sich billig verwundern und noch mehr darüber, daß ein einze zut erkenntlich erbeitelen.

Anknipfend an die obige Bemerkung, daß die wenigsten Schliffe sehr deutliche Schrammen haben und doch als Gletscherschliffe gedeutet werden müssen, veranlaßt uns, aufs eingehendste darzulegen, wie ein Schliff im Böhmerwalde aussieht und welche Verhältnisse ihn zu einem Gletscherschliffe machen. Dies geschieht vor allem dadurch, daß ich die bereits erwähnten konkurierenden Plächen und Glätten der Betrachtung untersiehe. Es meß hemerkt werden, daß trotz der zahllosen Rundböcker, natürlich gewordene, d. b. durch Verwitterung do. entstandene, wirklich glatte Plächen im Böhmerwalde su obenne großen Seltenheiten gehören als steile Wände. Jede dieser Glätten ruft sofort die genaueste Unteruulung des Bechafters hervor.

Vor allem ist die Örtlichkeit des Vorkommens maßgebend. Gut geglättete Flächen, die im Thale bis zum
Flusspiegel reichen, haben sehen sehr viel Glazialverdächtiges für sich. Wenn ich sicher bin, daß ich in einem
Erosiensthale mich befinde, so geben mir alle Gehänge der
Thalengen und Windungen durch ihre Zerklüftung und Zerrissenheit als ansschließliche Wasserwirkung den Gegensats
zur benhachten Schliffliche nut zugleich eine Andeutung,
daß die Erosion, wo sie im ganzen Thale entweder durch
sanfte Gehänge oder durch raube Wände dargethan ist, mit
einer solchen Glätte nichts zu thun hat,

Wasserglättungen seigen sich im Böhmerwalde wesentlich anders als solche von Gletschern. Die Felsenbetten der höhmischen Flüsse, namentlich das der Wotawa, dann das der Donau von Pleinting bis Passau und weiter, das des Inn von Schärding bis Passau habe ich su diesem Zwecke aufs eingehendste studiert. Bei niedrigem Wasserstande treten die Flussohlen da und dort aus dem Spiegel des Flusses hervor und bieten dann Gelegenheit zur eingehendsten Untersuchung. Es war mir gestattet, die Verhältnisse des Donaubettes überdies noch durch die graphischen Darstellungen desselben im Flnfshauamte Deggendorf genaner studieren zu können. Will ich gleich von letzterer Einsicht vor allem Mitteilung machen, so möchte dargethan werden, daß das Donaubett ein unverhältnismäßig unebenes Terrain bat: Löcher, tiefe Rinnen, daneben feste Gesteinskerne als Zacken aus dem Wasser ragend, charakterisieren es; kaum I qm Fläche, die wirklich eben und geglättet ist, ist nachweishar. Nach eigenen Anschauungen fanden wir dies bestätigt.

Noch mehr ist der Inn in seinem Darchbruche durch die Gneißformation von den größten Unehenheiten belästigt. Massgebender als das horizontale Bett ist das Gehänge. die Thalwandung des Flusses, denn nur hier vermögen Wasserglättungen in Konkurrenz mit etwaigen Schliffflächen zu treteu; aber, wenn man das Auge noch so sehr auf die Wände des Thales heftet, man gewahrt nie Flächen, die das Wasser gebildet. Sie kommen nur an glazialverdächtigen Ortlichkeiten vor. Inn. und Danaudurchbruch waren nie vom Gletschereise besetzt und sind auch von den Glättungen vollkommen befreit. Wenn man die vorkommenden, angeblich sehr glatten Wände in Flusthälern, namentlich sei hier der "Seewande" der Waldseen hereits gedacht, einer strengen Besichtigung unterwirft, so lösen sich diese in höchst serrissene und zerschundene Abhänge auf, und es kann von einer Glättung, wie sie einzig der Gletscherarheit sugeschrieben werden muß, nirgends die Rede sein. In genauer Erwägung aller Verhältnisse ist dies auch nicht möglich. Gesetzt, ein Fluss erodiere wirklich eine Wand, die als gnt geglättet nach und nach aus dem infolge von Erosion sinkenden Flusspiegel heraustritt, so ist sie in dem Momente dadurch einer sehr starken Zerstörung preisgegeben, daß eine unausgesctzte ergiebige Benetzung durch den Fluss selbst stattfindet, der durch seine Verdunstung sowohl als dnrch seine Hochwasserstände sein eigenes Werk wieder verwischt. Beachtenswert ist, daß die Zeit, die über etwaige Wasserglättungen an den Thalwänden und über Gletscherschliffe binwegging, eine böchst verschiedene ist: die Thäler mit ihren Merkmalen beanspruchen ein ungleich höheres Alter als die glazialen Hinterlassenschaften; und da vorhin dargethan wurde, dass der Zahn der Zeit die Gletscherschliffe rasch serstört, was natürlich auch für die Wasserglättungen gilt, so kann man keine Veranlassung haben, in Glättungen, die hoch über dem Wasserspiegel an der Thalwand angebracht sind, uralte Zeichen der Wasserthätigkeit zu erkennen.

Das Eis schmiegt sich und pasit sich allen Unebenbeiten an, rinsige Stellen werden ausgeglättet, herverstebende Kerne, Quarradern im Gneißee oder Konchilienschalen 1) in muschelbaltigem Gestein scharf durchschnitten; man erkennt in der Eiserosion eine rubige, kontniuserliche Arbeit, die steis in sanster, konvexer Linienformierung sich äußert; nie noch sah ich an den zahlreichen abjinen Gleischerschilffen, die ich betrachtete, daß das Eis eine hohle, riesige und raube Furche schaffen könnte, und wenn solche Riese ursprünglich vorhanden sind, werden ale nachträglich vom plastischen Gletcher ausgeebnet und geglättet. Die Eiserosion in den Thälern des Waldgebrirges beschränkt sich einzig auf die geringe Nivellierung und Glittung der Felsen. Eis verfacht und ebent Furchen und Risse aus, Wasser wird

<sup>1)</sup> S. unten, Regengletscher, S. 13,

durch ursprüngliche Felsenritzungen nech mehr gereizt, die Stelle, statt zu ebnen, mit Begierde zu vertiefen nnd rauher zu machen. Wasser- und Eisglättungen nnterscheiden sich namentlich durch ihren Farbton. Ein Gletscherschliff auf Gneiss hat immer ein ursprüngliches Aussehen, die Farbe der Fläche ist in Übereinstimmung mit der dem Gesteine eigentümlichen; vom Wasser erodierte Stellen sind in ihrem Farbton anders gehalten als das Gestein selbst; die Oberfläche ist matt, sieht stark abgenutzt und durch die unzähligen, darüber gegangenen Rollsteine gekörnelt aus; zwischen Wasserglättungen und Gletscherschliffen walten dieselben Differenzen ob, wie swischen Flufsrollstein und geschrammtem Geschiebe, und die sind bedeutend. Wie es hier möglich ist, den charakteristischen Rollstein einer echten Merane ven dem des Flussbettes auseinanderzuhalten, so kann auch dafür das Auge nicht unschwer geschärft werden, allenfallsige Wasserglättungen ven einem echten Gletscherschliffe des Böhmerwaldes zu trennen. Mit Wasserglättungen haben unsere Schliffe absolut nichts zu thun 1).

Eine zweite Möglichkeit, ihren glazialen Ursprung in Zweifel zu setzen, bieten die Harnische oder Harnischflächen.

Schen eingangs wurde dargethan, daße v. Gümbel, als von geschliffenen Blöcken am östlichen Osserabhange die Rede war, erwähnte, daße möglicherweise statt Gletscherschliffe Harnische darin zu sehen seien.

Bekanntlich nennt man Harnische Flächen, welche durch ganz besondere Pelitur, durch ganz besondern Glanz sich auszeichnen, und die in der Regel dadnrch entstehen, daß durch Dislekationen des Gehirges die einzelnen Schichten mit großem Drucke sich aneinander reiben und auf diese Weise glätten; oder sie entstehen auch, wenn Rutschungen ver sich gehen, dadurch, dass von der Höhe über Abhänge hinweg zur Tiefe Blöcke befördert werden; im letstern Fall ist die Politur seltener, da die Reibung gering ist; aber bei Dislekatienen ist sie so intensiv, daß eine Art Glasschichte, ein Spiegel an der Reibungsfläche entsteht, und das sonst zerbröckelnde und abfallende Gestein an der Rutschfläche schieferartig sich ablöst. So außerordentlich glatt sind einzelne Partien der Fläche, daß man, wenn man mit den Fingerspitzen darüber fährt, nicht die mindeste Unebenheit fühlt, man gleitet wie über geschliffenes Glas. Doch sind unmittelbar daneben oder in der Glasfläche selbst Vertiefungen, die, ven der Reibungsfläche nicht erreichbar, ursprünglich and unberührt, rauh geblieben sind.

Die größte Differenz zwischen beiden Schliffen erweist sich darin, daß die Harnische sich noch in die Schichten inien und, wie man gnt beebachten kann, mit derselben Glätte ferteetzen, wie zu Tage. Im Böhmerwalde ist ein nicht minder bedeutender Unterschied in der Ortlichkeit des Vorkemmens beider Schlifflächen zu sehen. Die sehr beschränkte Ausdehnung der Gletscher verführt wahrlich nicht dazu, in einer Harnischfläche, die weitab von einem Gletscherthale ist, einen echteu Gletschertschiff zu sehen. Verschieden ist anch die Art der Schrammen. In den Harnischen ist die starke Pression unwerkennbar, hier kann man von echter Politra sprechen; bei den Gletscherschiffles ist die Oberfläche mit mattem Glase vergleichbar, und die Furchen sind nicht glänzend, sondern geschürft, daber matten Scheines.

Außererdentlich differierend sind die Richtungen, in denen die Furchen verlaufen. Bei echten Gletscherschliffen sind alle Linien ehne Ausnahmen den Thälern des Waldes parallel; die Schrammen der Harnische vermögen alle Richtungen einzuschlagen, wie auch die Dislekation der einzelnen Schichten vertikal und horizontal sich verschieden vellziehen kann. Wenn man im Walde einer Fläche, blank wie ein Spiegel, begegnet, wenn man sie gleichsam aus dem Felsen, aus dem Boden herauswachsen sieht, mit senkrechten Furchen versehen, so wird niemand darin einen Gletscherschliff erkennen können. Anscheinend schwieriger ist die Sache, wenn Stücke von Harnischen sich ablösen und weitab ven ihrem Ursprungsorte, aus einem Gletscher hervorkommend and von demselben prodazierend gedeutet werden kënnen. Es ist mir ein solcher Fall im Böhmerwalde nicht bekannt geworden, und ich bedaure lebhaft, weder im Semmer 1882 die ven Dr. v. Gümbel angegebenen Glimmerschieferblöcke am Osser, wobei allerdings ein fürchterliches Gewitter fast jede Untersuchung hinderte, noch im Sommer 1883 aufgefunden zu haben. Ich bin überzeugt, dass sie, vem Flusse einmal erfast, gleich den Scheuersteinen dem Schicksale der Nivellierung nicht entgehen.

In dem Angenblicke, da diese Harnische nicht am Felsengchinge mehr haften, sondern nater den Schutt geraten sind, können sie nicht mehr als Gletscherschilfe im eigentlichen Sinne behandelt werden und tragen dann zur Verwechselung der geschrammten Geschiebe bei; da ich sie nie in Meränen fand, so war eben nicht daven die Rede. Doch kann konstätert werden, daß ihre Auscheidung ven echten Schenersteinen nach Beobachtungen, die ich in den Alpen machte, nicht immer schwer fällt.

In nenester Zeit ist den Gletscherschliffen eine neue kenkurrenz in Schafschliffen gewerden 1). Dr. Aug. Behm, der sie in Gesellschaft von Dr. Penck und Dr. Brückner studierte, beschreibt sie als den ochten Gletscherschliffen sehr shnlich. Sie entsteben durch Reiben der Schafe an ver-

<sup>1)</sup> Vgl. Heim, Gletscherkunde, Stuttgart 1885, S. 404,

Mitteilungen des deutsch-österreichischen Alpenvereins, Jahrg. 1884, Nr. 3, S. 92.

springenden Felsen, sind gut geglättet, anscheinend mit einer Art Glauzu überzogen, die aber nur durch Imprignation der Fläche mit Fett entateht, ja sie sind sogar mit leichten Kritzen verseben. Gerade der Umstand verrät sie als pseudoglasiale Erncheinung, die unsern Böhmervalde glücklicherweise fehlt, denn es fehlen dort die Schafherden, und die kristallnisischen Gesteine des Urgebriges setzen der Politur durch den Schafpels zu großen Widerstand entgegen, wie Böhm selbst bemerkt. Ähnliche Schlifte bei Heim? 1.

Nachdem nun des längern darzuthun versucht wurde, daß die Gletscherschliffe des Böhmerwaldes nichts mit Wasserglättungen und Harnischen zu thun haben, soll nun kurz dargelegt werden, wie sie eigentlich aussehen; nicht anders als wie alle Gletscherschliffe, wie die in den Alpen und anderswo, nur fehlen häufig leicht erkennbare Ritzen. Sie treten nur an Punkten auf, wo der Gletscher in den schärfsten Kontakt mit dem einengenden Thale trat, bei plötzlichen Biegungen oder bei vorspringenden Felsen, die Flächen sind matt gehalten, die ursprünglichen Risse und Furchen ausgeebnet, da und dort zeigt sich ein Ansatz zum Ritzen, das Ganze erhält eine gute konvexe Form; die Glättung geschah häufig, namentlich im Glimmerschiefer-Gehiete gegen die anstehenden Felsenköpfe, so ganz vorzüglich im Moldauthale; in solchen Fällen kann nur das Eis allein wirken; wenn auch noch Kleingerölle auflagerten und Lehmspuren sich erhielten, so konnte nie ein Zweisel sein, das ein echter Gletecherschliff vor uns ist. Ganz entsprechend der Verteilung und Konservierung des spärlichen erratischen Materials heschränken sie sich nur anf die Wände und unmittelharen Abhänge des Thales; wo nicht das Thal auch durch andre Glazialspuren die einstigen Gletscher verrät, fehlen auch die glatten Flächen, die als Schliffe angesprochen werden müssen, und gleichwie nach ohigen Ausführungen die Moranen ohne geritztes Material doch Moranen sein können, so haben wir hier echte Gletscherschliffe ohne reiche Fülle von Schrammen, ja häufig ganz ohne Ritzung. Im Schwarzwalde kann man in den Thälern der Alh und der Wiese ausgezeichneten Rundhöckern begegnen, aber in den seltensten Fällen sind sie geschrammt,

#### d) Moranenschlamm.

Ein besondres Merkmal einer echten Moräne ist der reiche Schlammabsatz, der größtenteils den Inhalt derselben ausmacht, und in welchen die kleinen und großen Gesteinsfragmente eingebettet liegen.

Auch hierin zeichnen sich die Waldgletscher vielleicht vor allen übrigen durch großen Mangel aus. Doch sehlen Lehmspuren in echten, nachträglich vom Wasser nicht mehr erreichten Morknenablagerungen nie. Aller auf der

<sup>3</sup>) Heim, Gletscherkunde, S. 404. Bayberger, Böhmerwald. Thalsohle vorhandene Schutt, sei er einst glazialen oder fluviatilen Ursprungs gewesen, ist ohne Lehm. Die Waldflüsse haben wenig Befähigung, aus dem außerordentlich quarzreichen Gesteine Lehm zu bilden. Alle Flussterrassen haben ausschliefslich Sandmaterial, es fehlt ihnen der Schlick. Damit würde allerdings der Lehmgehalt als spezifisch glazial angesehen werden, wenn er nicht auch an Lokalitäten vorkäme, wo der Gletscher nicht als alleinige Ursache anzusprechen ist, oder wo überhaupt kein Gletscher war. Durch Verwitterung, namentlich des Glimmerschiefers, entsteht viel Lehm: so itt der Osser mit einer einige Meter tiefen Lehmschicht überkleidet. Weit entfernt, eine ähnlich große praktische Bedeutung wie der Blocklehm in Südbavern zu haben, ist sein spärliches Vorkommen an den Thalgehängen als glazialer Überrest höchst beachtenswert. Die Farhe spielt etwas ins Graue. Äbnlich wie im Schwarzwalde fehlt er in den höchsten Moranenablagerungen, an den Wurzeln der Thäler vollkommen, gegen die Tiefe nahm die Reibungsmöglichkeit des Gletschers zu, damit erscheint mehr Lehmgehalt.

Für die Beweisführung einstiger Vergletscherung des Waldgebirges sind die großen Blöcke in den Thälern von Bedeutung und von ihrem Zeugnisse für die alten Gletscher sei nun die Rede.

#### e) Blöcke.

Wie eingangs dargethan, behaupten die ersten und berühmtesten Autoren der Geologie des Waldes übereinstimmend, daß dem Gebirge alle erratischen Blöcke fehlen.

Die "Findlinge" ohne irgend eine Beziebung auf die Glazialzeit, waren in Nord- und Süddeutschland eine allgemein bekannte und populäre Erscheinung, lange ehe man Moriänen und Gletscherschliffe nachwies und kannte. Nunmebrwerden sie als ein vorzügliches Beweisnittel einstiger Vergletscherung betrachtet, und das Studium der diluvialen Zeit knupft sieh in erster Linie an ihr Dasein, ihr Feblen im Walde war gleischbedeutend mit dem Nichtvorhandensein einstiger Gletscher.

Ausdrücklich mus hier hemerkt werden, daß auch im Böhmerwalde Blöcke vorkommen, die as selbstverständlich als Findlinge zu betrachten sind, wie ein Gneiße- oder Glimmerschieferhiock an den Abhängen der Kalkalpen; es soll nur von jenen Blöcken die Rede sein, die der unterstützenden Beweise für ihre erratische Natur bedürfen.

Es sind viele tausend erratische Blöcke im Walde, aher wie bei allen Erscheinungen ist auch ihre richtige Würdigung weniger leicht als in andern Gletscherterritorien.

Alle großen Flüsse des Böhmerwaldes haben bis zu einer bestimmten Linie abwärts eine überaus reiche Zahl großer Blöcke auf ihrer Sohle liegen, die meines Wissens bis jetzt noch nie einer besondern Beobachtung unterworfen und bisher ganz selbstverständlich als Transportationswirkung des Flusses hetrachte wurden, der sie vom Berge bis tief herab gerellt und gewälzt habe. Das ist non keineswegs der Fall. Als ich zum orstenmale den Wald betrat, konnte ich die mächtigen Blöcke in den Flusthälern und an deren Gehängen mit der Wasserkraft des Flusses, auch des größten, nicht in Einklang bringen. Ich sah mich nun in erster Linie nach den südbayrischen Flüssen um, die allen Waldstömen an Fülle des Wassers, an Erosionskraft übertegen sich

Der Inn hat in seinem Querthale von Knfstein bis Nenbeuern trots der anstehenden Wände keinen Black in seinem Bette. Alle Terrassen, die er hinterliefs, haben ausschliefslich Sand und faustgroßes Gerölle. Die Findlinge liegen erst von Attel an abwärte im Innbette, wenn der Fluss die Morane kreuzt, die er durch Annagen zum Blockfalle zwingt. Man möchte nnn glauhen, diese Blöcke würden vom starken Inn his zur Donau getragen. Keineswegs, nicht ein Block erreicht Schärding, ja nicht einmal Mühldorf. Im Flussbauamte Simhach wurde mir diese Thatsache bestätigt; der dort schon seit Jahren angestellte Bauamtmann, Herr Michel, teilte mir mit, er habe nie heobachtet, dass auch das größte Hochwasser im stande wäre, einen Findling bis Simbach-Schärding zu schleppen. Gewöhnlich legt man dar, daß sie versanden; auch das ist nicht richtig. Findlinge, die im Sande eingehüllt werden, konservieren sich auf lange Zeit und treten später, wenn der Flus serpentiniert, wieder zu Tage oder sie finden sich im Terrassenschutt. Herr Michel weiße, daß nie ein Block im Sande sich vorfand, und ich habe von Wasserburg-Gars an bis Schärding, am rechten und linken Innufer dutzendmale Terrassenanschnitte betrachtet, aber weder die Hochterrasse, noch die zweite und dritte enthält einen erratischen Block. Sie reichen nur his außerhalb Kraiburg, entfernen sich somit nur wenige Kilometer von ihrem Ahfallsort, und sind dann vollständig verschwunden. Es ist das nicht anders zu erklären, als daß eie alle zu Rollsteinen und Sanden anfgelöst werden, und das schon nach so kurzem Wege! Der Strom transportiert also nicht, er zerstört sie.

Dieselbe Erscheinung wiederholt sich im Isartbale. 12 km oberhalb München fallen die erratischen Biöcke noch in die Isar und nicht ein er erzeicht München. So ist auch die mit starkem Gefälle und reifendem Lanfe ausgestattete Isar außer stande, große Findlinge zu transportieren. Die Verhältnisse am Lech und an der Iller sind ganz dieselben. Die Donau ist ebenfalls hlockleer. Ohne Zweisfel mögen von den Stellgebängen des Passauer Durchhruches oder von den Jurawänden bei Weltenburg dann und wann Blöcke hearbfallen, die sich einige Getit fortziehen, m dann alshald wieder von der Erosionsthätigkeit des Flusses aufgezehrt zu sein.

Von hesondrer Wichtigkeit für unsre Ausführungen scheint folgende Beobachtung zu sein.

An einem Septembertage 1882 stieg ich auf der Station Stankau, Bahnlinie Schwandorf-Pilsen, aus, um im Thale der Radbusa nach etwaigen Spuren einstiger Vergletscherung zu auchen. Die Radbusa ist von nicht geringerer Wasserfülle als andre Waldflüsse, die reich mit Blöcken ausgestattet sind, and es war daher erstaunlich, daß auf dem langen Wege von Stankau über Bischofsteinitz nach Taufs und dem Dorfe Bahylon im Bette der Radhusa keine Blöcke sich zeigten, trotzdem der Thonschiefer, den die Bystriezeb-Radbusa auf langem Lanfe durchschneidet, mit allen Eigenschaften der Zerhlockung, des Ahfalles ausgestattet ist. Ee fehlen aber auch alle übrigen glazialen Spuren. und meinen Beobachtungen entsprechend hat das Radbusathal keine oder nur im höchstgelegenen am Cherkow entspringenden Quellarm einen schwachen Gletscher besessen, und ich neige mich daher der Anschaunng zu, es möchten auch desbalb die Blöcke fehlen.

En ist also zu sagen, daß die größten Ströme außer stande sind, Blöcke zu transportieren; das Eis ist ein weit bedeutenderes transportierendes Medium als das rinnende Wasser<sup>3</sup>); Flußthäler, die keinen Gletscher hatten, entbehren deshalb auch der Blöcke. Letztere Beobachtung wird in der Detaildarstellung noch mehrmals in überraschender Weise bestätigt werden können, und es ist überaus lehrriech, im Schwarzwalde Gieselbe Beobachtung zu machen.

Wenn ich nun zu meinen Blöcken in glazialverdächtigen Thälern zurückkehre, so ist über sie bereite einiges Licht gekommen; vielleicht möchte die Sache noch klarer erscheinen, wenn noch weiteres erwähnt wird.

Jødes Tbal, får das ein Gletscher nachnuweisen versucht wird, ist auf das reichlichete mit großen Böcken oft zu 25 chm Mächtigkeit angefüllt. Die zahmes Mädwasser, mit Ausnahme der Meldan, können mit ihrer Tiefe von 1,0—1,2m and oft noch viel weniger fast nie über die Steine hinweg-laufen, sie zerteilen sich vor den Blöcken, ohne nur im mindesten einen fortbewegenden Einflaß auf sie ausülhen zu können. Schon seit langer Zeit müssen sie allen Wassern getrotzt haben, denn ihre Stofsseite im Verhältnis zur naverletzten Lecestie ist oft stark abgenutzt, gerollt aber werden sie nie. Wenn ein derartig gewaltiger Block mitten im Thale steht, gleich weit von Abhängen entfernt, die sich durch ihre Unfähigkeit, Blöcke über ihr bewaldetes Gehänge ins Thal zu senden, auszeichnen, wenn er scharfeckig oder gar plattenförraig und nammeltich ortsfremden

<sup>1)</sup> Penck a. a. O., S. 329,

Ursprungs ist, dann kann man an der Findlingsnatur desselben nicht mehr zweifeln. Sehr hierfür sprechend ist der Umstand, daß sie gern gesellig auftreten, häufig übereinander liegen und gewöhnlich den Fluss durchqueren, Eine solche Anlage ist durch Flußerosion nicht möglich. In den obern Gebirgspartien kommt es vor, dass mässig große Steine, die ein Nieder- oder Mittelwasser nicht zu bewegen vermag, durch ein rasch entstandenes Hochwasser zusammengeschleppt werden und dann allerdings vereint größern Widerstand leisten und gar nicht mehr vom Platze gehen. Allein ihre Anordnung ist immer nur nach der Länge, nie nach der Quere: wie der Terrassenschutt eines Flusses cinzig nur linear angeordnet werden kann, so vermag ebenso einzig nnr der Gletscher beim Zurückweichen quer durch das Thal seine Findlinge zu legen. Diese Anschauung gewinnt an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass sehr häufig eine Pause oft von einem bis zwei und mehreren Kilometern eintritt, bis man wieder einer ähnlichen Blockgesellschaft begeguet. Es muse poch weiter hinzugefügt werden, dass gewöhnlich da, wo Moranensparen und Gletscherschliffe im Thale aufhören, auch die Blöcke entweder sich ganz verlieren oder nur mehr als spärliche Einzelblöcke noch weiter thalabwärts wandern. Bei all diesen Blöcken ist in der Detaildarstellung genauest Bedacht genommen, ob etwa die Möglichkeit eines Abfalles oder der Auswitterung gegeben ist, und es werden nnr solche Blöcke als Findlinge bezeichnet, die diese soeben erwähnten Umstände in sich vereinen.

Es kann diesen Darstellungen entgegengehalten werden, daß Eisschollen des Blecktransport besorgten; damit wird aber indirekt (denn es kann nur von abgelösten Oltetschersebellen die Rede sein) zugegeben, daß das Gebirge vergleteschert war, und es ist nicht mehr die Frage, ob der Wald Gletscher getragen hat, sondern wie tief herab er beeist war.

Wer aber die schluchtenartigen Thiler betritt, vermag sich keine Vorstellung zu meshen, daß eis estwimmenden, schwer belasteten Eisstücken Bahn gestattet hätten, abgeseben davon, daß Eisschollen mit einer Belastung von oft mehreren Hundert Zenteren gar nicht einmal ein Thal mit etwa 38—10 m Breite, 1 m Tiefe und den zahllosen Windungen hätte passieren können. Hält man auch noch entgegen, daß die ungleich großsartiger entwickelten alpinen diluvialen Gietscher an ihrem nördlichen Ende nuter günstigern Verhältnissen keine Blockkerstraung durch Eisschollen nachweisen lassen, so kann man zu einer Eisschollentheorie im Böhmerwalde kein Vertrauen haben.

Außer den erratischen Blöcken gibt es noch eine große Zahl, ja sio kann als die entschieden größte bezeichnet werden, die durch Abfall von Steilußern der Flüsse ins Flußbett gelangten; allein der Meinung, daß sie durch die Schollen des Grundeises in eine Lage gebracht wurden, die sie gern als Findlinge erscheinen lassen will, kann nicht stattgegeben werden.

Über die Flußeisschollen habe ich in Böhmen and Bayern genaus Erkundigungen eingezogen und übereinstimmend äußern hören, daß das Grund- oder Sohwammeis wie man es auch nennt, als Transportmittel gänzlich außer Betracht komme und mit der Dislokation der großen Blöcke nie in Bezischung gebracht werden kann.

Wenn selbet das Grundeis des immerhin mächtigen Inns nicht im stande ist, auch nur einige Kilogramm auf kurze Strecken zu verschleppen, so sind die Leistungen der seichten Waldflüsse nicht nennenswert.

In allen Thälern herrscht nnr eine Aussage, daß man noch nie beobachtet hat, daß sich ein Block mittels Scholleneis von der Stelle bewegt hätte.

Im Schwarzwalde kehrt dieselbe Erscheinung wieder; die Häufigkeit und Größe der Blöcke endigt mit der untern Gletschergrenze.

Für unsre Anschauung über die erratische Natur vieler dieser Blöcke sprechen, um die letzte Hilfe ins Treffen zu führen, die litterarischen Arbeiten über glaziale Spuren in mitteldeutschen und andern Gebirgen.

Dr. Paul Lehmann1) heohachtete in dem zum Lacu Bnilea zwischen Piscu Buteanu und Piscu Builea binaufführenden Thale einen großen, aus eckigen, müchtigen Blöcken bestehenden Trümmerhaufen, zwischen dem das Knieholz wuchert. "Möglich ist es, daß die Blöcke durch Gletschereis an ihren augenhlicklichen, jedenfalls sekundären Platz transportiert sind, wahrscheinlicher iedoch, daß sie von dem steilen Hange des Piscu Builes herabgestürzt sind. Im Quellgebiet des Arpasiu mare liegt 1957 m hoch der Lace Podragelu. Oberhalb eröffnet sich der Blick in einen wilden, auf drei Seiten von schroffen Felswänden umrahmten Zirkus. Auf der vierten Seite apannt sich von Felswand zu Felswand der Bogen einer aus großen Blöcken hestehenden Stirnmorane, unter welcher ein Bach rieselt. Ein schmaler, weniger ausgebildeter Wall liegt hinter dem ersten; die Neignngswinkel, welche ich von der Mitte der Morane nach dem zackigen Rande des wilden Amphitheaters maß, schwankten zwischen 18 und 28 Grad, sprachen also durchaus nicht gegen die Möglichkeit einer Gletscherbildung." An einem Kamme zwischen Negoi und Mascavo entdeckte Lehmann drei schmale, sichelförmige Steinwälle, von denen nicht bestimmt versichert wird, "daß sie die Etappen eines schwindenden Sekundärgletschers bezeichnen".

Nach einer brieflichen Mitteilung Bielz' an Lehmann

Beobachtungen über Teklonik und Gletscherspuren im Pogarascher Hochgebirge. Zeitschrift der Geologischen Gesellschaft, 1881, Nr. 33, 8, 109.

finden sich im Diluvialschotter der Altebene aus eckigen Biöcken bestehende Trümmermassen; zugleich wird auf einen Hügel aufmerksam gemacht, der südich von Breaza, bei der Vereinigung des Posorti- und Bresciars-Baches "quer über die ebene Sohle des Thales gelagert ist und anch Form und Lage wahrecheinlich die Endmorfan eines Gletschers sein dürfte". Leider beschränkt er sich darauf, zu vernichern, "daß die Form des Thales und die Höhen darüber, auf welchen auch kleine Hochplateaus sich befinden, der Voraussetzung viel Wahrscheinlichkeit verleihen "

Walten im Böhmerwalde nicht dieselben Verhältnisse ob? Dieselbe Wahrscheinlichkeit, in vielen Trummerbausen glaziale Resto zu sehen, und dieselbe Unbestimmtheit, sie als glaziale Resto zu douten?

În neuester Zeit hat man sich viel um die glaziale Vergangenheit des Harzes gekümmert. Die erste Beobachtung bringt Zimmermann b, der im Thele der Holzenme an drei Punkten querziehende Blockwälle als Endmoräne, einen parallel an der stellen Thalwand entlang streichenden Trümmerwall als Seitenmoräne zu deuten vernucht; doch wurde diese Beobachtung durch neuere Untersuchnagen nicht bestätigt. Torell nntersuchte mit Lossen 5) dasselbe Terrain und ist nicht abgeneigt, zwei Granithbeckwerke als Moränen zu deuten; wie im Holzenmental werden auch im Hestal analoge Gletzcherbetten, Krofesteingrus als Seitenmoränen betrachtet. "Von gekrituten Blöcken wurde trotz eirfigen Suchens nur ein isolierter, etwas geglätteter und geschrammter Granithlock am Fnise des Dreissgeblockaberges beschachtet".

Lossen aber "bescheidet sich bis auf weiteres in seinem eigenen, in einzelnen Punkten aber unter allen Umständen abweichenden Urteile".

Für unsre Verhältnisse nicht ohne Wichtigkeit sind die Unterauchungen von Gletachenparen im Hazz durch Kayser, "Geeigneter, als die meist ziemlich engen, steil abfallenden Thäler im Norden des Harzes, sind für die Auffindung von Gletscherpunen die Thäler im Innern des Gebirges, im Süden des Brockens, namentlich im Oderthal zwischen dem Oderteich und der Forstkolenio Oderhaux. Verfolgt man das Thal vom letztgenannten Punkte aufwärte, so bleibt man bis in die Gegend des Andressberger Rinderstalles in einem weiten, flachen Thalgrunde. Zwar traten sehon unterhalb des genannten Gehöftes bier und da kleine Block-anhäufungen über den Thalboden hervery; dieselben bleiben

aber ganz vereinzelt und niedrig. Erst oberhalb des Rinderstalles beginnen zahlreiche Steinwälle, die dem Thale parallel verlaufend, fast die ganze Breite desselben einnehmen. Znerst noch niedrig und vielfach unterbrochen, werden diese Wälle thalaufwärts allmählich zusammenhängender und höher. Oberhalb der Einmündung des Dietrichethales erreichen sie ihre größte Höhe von 15-20 m über der Oder. Die Wälle stellen in dieser Gegend des Thales lange, hohe, 10 bis mitunter 40 m breite Rücken dar, die hier und da zusammenlaufen oder sich teilen und überhaupt im einzelnen vielerlei Unregelmäßigkeit zeigen, indessen im großen einen deutlichen Parallelismus erkennen lassen. Die innere Struktur der Wälle stellt sie als ein chaotisches Haufwerk von Gesteinsfragmenten dar, die in einem lehmigen, feldspatreichen, hauptsächlich aus zerriebenem Granit gebildeten Sande eingebettet liegen. Von Schichtung oder Struktur überbaupt zeigt sich keine Spur. Gesteinsstücke von Nuis- bis Kopfgröße, ja mitunter meterhohe Blöcke liegen ohne jede Ordnang neben- und übereinander, zum Teil in aufrechter oder schräger Lage, wie sie dieselbe, durch Wasser transportiert, nicht wobl hätten annehmen können. Bemerkenswert ist auch die wenig gerundete, unregelmäßige Form vieler Fragmente, die fast durcbgehends scharfkantig und eckig sind. Das Material der Trümmer ist ein sehr buntes und bietet eine Mustersammlung sämtlicher im Bereiche des obern Thales vorkommenden Granit- und Hornfelsabänderungen."

In den Morianen wurden geglättete und geritäte Geschiebe entdeckt, aber keine Gleist-ehrechliffe an den Thalgehingen nachgewiesen. Vom Oderthale, dessen Glazialspuren "der posigitalen Erosion rollatiandig zum Opfer gefallen sind", sagt Kayser, "daß die Schliffe am anstehenden Fels jedenfalls infolge der starken Verwitterung der Gesteine im Harze zerstürt uurden".

Wonn Partsch bei dieser Schilderung äußert, daße er dadurch lebhaft an die Moränenlandschaft des Lomnitzer Gebietes erinnert wird, so vermögen wir nicht minder zu behaupten, daß man in den Harzgletschern ein Gegenbild zu denen des Böhmerwaldes zu erblicken hat, nur sind erstere, wenn auch in kleinern Rahmen gefaßt, in ihren Zugen deutlicher, markanter gezeichnet; die Wallform insbesondre ist nach unsern Beobachtungen im Böhmerwalde nicht entfernt so deutlich und in ihrem Gletscherursprung so erkennbar. Aber die allgemeinen Züge sind ganz ähnlich denen im Böhmerwalde

Diese fremden Notizen und meine angeführten Beobachtungen gestatten wohl, auszusprechen, daß die Blockanaammlung in den Fluisthätern des Böhmerwaldes, wenn nicht als direkte, docb als indirekte, als Glazialbeweise dann angerufen werden dürfen, wenn sie anderweitig noch

Über Gletscherspuren im Harze. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paliontologie, 1868, S. 156.
 Zeitschrift der deutschen Geologischen Gesellschaft, XXXIII,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Verhandlungen der Gesollschaft für Erdkunde, Berlin 1881, S. 345.

durch unzweiselhafte Gletscherspuren, durch henachharte Gletscherschliffe &c. gestützt werden.

#### O Blockmeere.

Hierber gehört noch eine besondre Form der Blockanhäufung, wie sie schon in den soehen erwähnten litterarischen Notizen angedeutet werden, die Blockmeere. Sie sind vor allem dem Urgebirge eigen und nehmen heute die Region der Schneelinie in den Alpen ein. Sie sind dasselbe, augt Heim<sup>3</sup>), was die Karrenhildnng für die Kali-

 Über Karrenfelder. Jahrbuch des Schweizer Alpenklub, 13. Jahrg., 1878, S. 433. alpen. Die Karren kommen hart an der Schneegrenze vor, und wenn sie sich in tiefen Thaltregionen finden, so beweisen sie eine einstens tiefere Schneelinie. Die Blockmeere des Böhmerwaldes, ganz denen des Schwarzwaldes und Wagans gleich, finden sich heute in Tiefen, die mit dem Uppigsten Pflanzenwuchs ausgezeichnet sind, der gegenwärtig nie eine solche Blockmeerhildung zulessen kann. Ihre tiefe Lage, oft his zur Thalsohle, hekundet eine tiefe Schneelinie, sie sind Zeugen der Eiszeit.

Von Riesentöpfen erhielt ich nirgends Kunde.

### IV. Innere Glazialspuren.

#### a) Regengletscher.

In dem Thale von Regen his Zwiesel glaubte ich mehrmals eine starke Häufung von wirklich großen Blöcken, ebenso moränenartige Ablagerungen über dem gegenwärtigen Niveau des Regen zu erkennen, doch in höchst unsicherer Art. Ganz anders aber in dem weiten Becken von Zwiesel. Am Eingange, heziehungsweise Ansgange des Beckens ist einer jener dem Böhmerwalde eigentümlichen Gletscherschliffe, eine Fläche mit 20 gm, die auf den ersten Blick als vorzüglich geglättet sich zeigt, aber der entschiedenen Schrammen entbehrt. Über demselhen ist Lehm und schlecht gerolltes Gneißmaterial gelagert. Wer die wild zerrissenen Felsflächen des Regenthales von Cham aufwärts his Zwiesel beachtet, den wird diese Fläche als ungemein hervorstechend zur besondern Aufmerksamkeit veranlassen. Ein zweiter Besuch, den ich dem Schliffe machte, konnte meine erste Meinung von ihm nur bestärken. Die Lage ist zur Bildung eines Schliffes ganz vorzüglich; das Zwieselbecken schließt an dieser Stelle ah, und der ehemalige Gletscher hatte, im Falle er sich noch tiefer abwärts bewegte, ein ganz enges Thal zu passieren.

Rings um Zwiesel his zu einer Höhe, die mit 30 m wohl das Maximum erreicht hahen dürfte, sind in reichster Zahl halh, gans oder gar nicht gerundete Blöcke abgelagert, die unmöglich samt und sonders Auswitterungsprodukte sein können. Oherbalh Zwiesel, im Thale des kleinen Regen, der etwa 1 m Tiefe hat (Sommer 1882) liegt am Rande des Wassers ein Block von etwa 15-90 ohen; er ist offenhar transportiert, denn ringsum ist mehrere Kilometer weit kein Ahfall denkhar. Daß der schwache kleine Regen ihn nicht transportiert, ist sicher, und so nehme ich bestimmt an, daß man hierin einen echten Findling zu erkennen hat. In dem engen Thal von Zwiesel nach dem Stuhenbacher See, also im Thale des Baches von Stubenbach (aicht zu verwechzeln mit dem Seebache, der der Wotawa angebört), im Gebiete des kleinen und großen Regen, in der Flanitz seizen sich übertall die erwähnten Erscheiuungen.

Der Moränenablagerung am Ausgange der beiden Arberseen wird noch gedacht; hez. der am Kleinen Arbersee wurde bereits gedacht.

#### b) Moldaugletscher.

Der Hanptfluss des Waldgehirges hatte anch einen bedeutenden Gletscher einstens in sich gefast, reicher als in manch anderm Thale wurden die Glazialspuren bewahrt.

Nicht jeden Quellarm beuuchte ich, aber in denen ich war, begegnete ich stete antechiedenen Glazialspuren. Die ersten Anzeichen fand ich im Schweizerbache, auf dem Wege von Firmiansreit nach Kuschwarda. Fehlen auch den Blöcken die Schrammen, so lassen doch mit großer Sicherbeit die frischen Flächen, ihre Scharfrandigkeit, ihre merkwürdige Haßung im Thale, das Hinnareichen der Thalwurzeh his zu 1100 m auf eine Glazialspur schließen. Das ganze Lüngenthal ist ausgezeichent durch eine wahre Fülle von Rücken, die alle im Mittel 1000 m Höhe hahen. Gegen den Filz von Kuschwarda hin werden die Sparen seltener, his sie endlich ganz verschwinden. Ostlich von Kuschward liegen Blöcke in reicher Zahl, die augenscheinlich dorthin gezehlentz urden.

Die Kalte Moldan, die ein so reich verzweigten Quellgehiet sich diensthar gemacht, habe ich nur flüchtig besuchen können, und ich vermag darüber nichts zu berichten. Am großartigaten im ganzen Böhmerwalde sind die Gletscherspuren in der Warmen Moldau sehr, von einstigen ein der Kleisen oder Warmen Moldau sehr, von einstigen Gletscherdasein auch nicht eine Spur zu finden, besonders deshalb, weil alle Verhältuisse hierzu gegebeu sind. Doch möchte derselbe Umstaud schuld sein, den ich auch anderwärts hierfür ansprechen muß; die Kleine Moldau hat vou der Tafelbergerschwelle an ein uahezu 1 km breites Beckeu, das, eiustens mit Wasser ausgefüllt, nunmehr ganz verfilzt ist und den Schutt verschlang. Sobald aber die Euge beginnt, begegnet man einer geradezu typischen Moraneuform des Waldes. Eine Unmasse von Blöcken sind an den Abhang hingestreut. Anfangs beachtete ich sie wenig, aber es wurden diese förmlichen Blockwälle bald so auffallend, dass sie alle Aufmerksamkeit beauspruchten. Sie reichen nach aufwärts etwa 50-60 m und liegen derart über- und aufeinander, daß an ein Auswittern absolut uicht zu denken ist. Mit solcher Annahme würde es unerklärlich sein, daß sich feine und rauhe Gueiße, gewunden-schieferige und wagerecht-schieferige in so bunter Menge viel Tauseud au der Zahl beisammen finden könuten. Kleingerölle entdeckte ich nicht; die ganze Blockmoraue ist derart mit Uukraut bewacheeu, dass ein Studium des Untergruudes uicht möglich war. Plötzlich gegen deu Mittagsberg hört sie auf. Der Gletscher wurde wahrscheiulich gezwungen, bei der rasch eintretenden starken Verengung und Biegung des Thales sich anzustauen nud seiner Last zu eutledigen. Au selber Stelle trat auch der größere Gletscher des großen Moldauarmes heraue und musste den Austritt des ebeu besprocheueu Gletschers

Die Morane ist am rechten Thaluser abgelagert worden; das linke zu begehen, verwehrte mir die Moldau und das dichte Gehölz. Nun aber häufeu sich die Spureu in hervorrageuder Art. Von Ferchenhaid an (weiter hinauf drang ich nicht) siud beide Uferflauken der Warmen Moldau übersäet von häufig ortsfremden Blöcken. Zu meiner größten Freude fand ich einen Block, der vortrefflich geritzt war. Neben ihm lag ein zweiter. Beide sind so auffallend, daß ein bloßes Vorbeigeheu genügt, um augenblicklich die interessanten Furcheu zu sehen und bei läugerem Betrachteu von ihrem glazialen Ureprung überzeugt zu werden. Es ist eicher nicht unerlaubt, dieser gewichtigen Zeugeu eines alten Gletschers wegen, auch die ganze Nachbarschaft von Blöcken, gleich ihnen, ale erratisch anzusprechen. Aufserhalb Ferchenhaid begegnete ich einer Blockablagerung in Lehm eingehüllt, die ohne viel Zwang als Morane gedeutet werden kaun. Gletscherschliffe konnte ich nirgends entdeckeu.

Die großartige Blockzerstreuung, die Hochstetter im Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt ausführlich beschreibt, wobsi er die Blöcke weuiger ausgewittert als disloziert sein läßt, reicht his gegen Schattawa hinunter. Unausgesetzt kann man grobkbrüge, elksikrönige, glimmerreiche Gneiße iu buntem Gemenge verfolgen; was mau austeheud findet, ist gewundeuer Schiefergneiß. Selten ist ein Thal so überreich von Blöcken besetzt, wie die Moldaupartie von Ferchenhaid bis Mehregarten.

Über die Dicke des Gletschere ist etwas Bestimmtes sehr schwer zu sageu; 50-60 m dürften eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen sein.

#### c) Wotawagletscher.

Nächst Regen und Moldau berechtigt kein audres Thal zur Aunahme eines uicht unbedeutenden Gleischen so sehr, als das der Wotawa. Des zahlreiche Quellengesäte greift in die höchsten Regionen hiusuf, unblammert ein umfangreiches Plateau und somit ein einstig beträchtliches Ernterritorium. Dafür sind aber auch in keinem Thale die Gletscherfeichisse so deutlich ale in dem der Wotawa.

Sabr gespannt betrat ich den Flüfabschnitt von Raby, der eine Kaltformation in sich birgt, auf der die erratischen Spuren sehr kenntlich sich abbaben würden; aber uicht die allergeringste Spur fand ich. Auch die Wotawa ist an dieser Stelle vollkommen blockleer. Bis iu die Ebene von Schüttenbofen hinein ist das Thal wie ausgekehrt, dann aber hebt au deu flachen Ufern das einstens gelübergende Gerölle an, von dem ich überzeugt biu, daß mau es in Konnex mit den Glazialierscheinungen zu bringen vermag.

Unmittelbar ober- und unterhalb Schüttenbofen ist diesergroße Geröllmasse abgelagert uud reicht aufwärts bis Auuathal. Das Korn ist von verschiedener Größe, eigentliche Blockbilduugen treten nicht auf, doch siud Großsteine von unhe einem halben Meter Durchmesser nicht selteu.

Über die Thalsohle erhoben sich die Schuttmassen nicht viel, wenigstens vermochte ich solches nicht zu beobachten. Ich brauche kaum zu bemerken, dass geritzte Gerölle vergebeus dariu gesucht wurden. Da ihneu jede Lehmspur fehlt, so entbehren sie auch jeder Verkittung, der massenhafte Quarzsand iet von Auflösung noch uueudlich weit entfernt, Das Geröll möchte ich iu erster Linie auf das Wasser hinweisen, das zu seiner Bildung thätig war; aber die starke Anhäufung, die ziemlich abgeschlossene Lozierung, die unverhältnismäßig großeu Formeu des Gerölles sind ohue Zweifel in Zusammenhang mit dem einetigen Wotawagletscher zu bringen, der höchst wahrscheinlich oberhalb Schüttenhofen stehen blieb. Wir dürfeu anuehmen, daß der Wotawagletscher ein nicht uubedeutender war und mehr als ein andrer sich befähigt zeigen mußte, ein reiches Grundmoräneumaterial zu lieferu. Einige Kilometer oberhalb Schütteuhofen treteu diese Erscheinungen klarer zu Tage. Bald außerhalb Annathal stößt man auf höchst merkwürdige Thatsachen. Etwa 3 m über dem gegeuwärtigen Wasserspiegel ist am linken Ufer ein wahrhaft großartiges Geröllteld gelagert. In

ganz allmählicher Steigung lehnt es sich an das linke Hochnfer an. Die starke Bewaldung verhindert die genane Darlegung des Feldes. Seine Breite maß ich zn 130 m. Als ich auf beschwerlichen Wegen das Gebiet betrat, erkannte, ich an den zahllosen aufgeworfenen Hügeln, daß ich wieder in ein früheres Feld für Goldwäschereien geraten war. Seitdem es verlassen ist, haben einzelne seitlich einmündende Bäche die Verwirrung noch vermehrt. Die Länge ist eine ziemlich beträchtliche und füllt einen großen Raum zwischen Schräbersdorf und Boysko aus. Der Schutt nähert sich entschieden mehr einer glazialen Ahlagerung als einer solchen der Wotawa. Die Tiefe der Gruben mag oft 5-6 m betragen, doch bezweifle ich, ob damit schon Felsengrund erreicht ist. Die ursprüngliche Struktur kann nicht mehr nachgewiesen werden, da das Terrain zu stark durchwühlt wurde. Sah ich doch mehrere Haufen, ausschliefslich Blöcke, von vielleicht 8 m Höhe und 15 m Länge. die weiter nichts sind, als das gröbste Material, das die Goldwäscher zur Seite warfen. Ohne Zweifel muß man sich die ursprüngliche Struktur dieses großen Feldes ale schlecht geschichtet und bezüglich des Kornes höchst ungleich denken; es kommt des kleinste Gerölle neben den größten Blöcken vor. Von Wichtigkeit ist aber der Ort dieser Ablagerung. Während im ebenen Terrain von Schüttenhofen die Möglichkeit einer Flusanschüttung höchst wahrscheinlich ist, da ja jeder Flus stets da Geröllbildungen veranlasst, wo plötzlich sein Gefälle sich vermindert - und an den müden Flanken sein Material sich absetzt -, so ist hier davon keine Rede. Das ganze große Gerölllager ist in eine Enge geklemmt unmittelbar am Anfange einer Erweiterung des Thales, und der Fins konnte nie genötigt sein, eine solche Ablagerung am Orte seiner stärksten Erosion zn veranlassen oder gar auch noch zu fördern. Das Ganze trägt den unverkennbaren Typus einer Moräne, die namentlich dem Grunde des Gletschers entstammen möchte. In Thälern, wo der Gletscher keine große Mächtigkeit entwickelte, fehlen diese erstaunlichen Anhänfungen vollständig, und doch hat man ein stark erodiertes, mit ähnlicher Wasserfülle ausgestattetes Thal vor sich. Wenn also diese Geröllmassen einzig an Flußerosion zu knüpfen wären, so müßten sie ganz besonders an den bayrischen Flüssen anstreten; aber sie sehlen. Es möge nochmals betont werden, dass die Flnfsgerölle, die ausschliefslich der Erosion des Wassers zuzuschreiben sind, sich einzig nnr auf das unmittelbare Plusbett beschränken, nie, weder vereinzelt noch in Massen, meterhoch über der gegenwärtigen Sohle getroffen werden. Aber hier fand ich in nnmittelbarster Nähe, etwa 9 m fiber der Wotawa, auf einem offenhar abgerundeten Gneifsrücken ein einzelnes Rollsteinchen in den Gneiß hineingedrückt. Dieser scheinhar so kleine, unbedeutende Umstand möchte

doch ein recht redendes Zeugnis dafür abgeben, daß über den Rundhuckel einstens ein Gletscher ging, der durch seinen Druck den Rollstein in den Gneiß förmlich hineinpresste, eine Leistung, die natürlich das Wasser nie zu stande bringen kann. Unterhalb der hesprochenen Geröllansammlung ist ein noch sprechenderer Beweis einstiger Gletscheranwesenheit durch einen Gletscherschliff gegeben. Eine schönere Erscheinung kann man sich nicht wünschen. als sie für ehemalige Glazialthätigkeit bei Neustadl ein Seitenthälchen bietet, dessen Wurzeln zum Komplex des St. Gunthers- und des Kiesleitenbergs, somit auf über 1000 m Höhe zurückgreifen. Ich zählte auf einer Anhöhe von etwa 30 m über dem Wotswathale 12 Blöcke sehr feinkörniger Granite (sie werden als Steinmetzmaterial verarheitet), die auf den auslaufenden Schichtenköpfen eines von den Findlingen durch seine sehr schiefrige Strnktur abstechenden glimmerreichen Gneißes ruben. Zum Überfluß fehlen Lehmbildungen und Kleingerölle nicht. Wessen Auge einigermaßen geübt ist für Glazialerscheinungen des Böhmerwaldes, erkennt in diesen Blöcken seltene, aber ebenso entschieden sprechende Beweise für eine einstige Vergletscherung der Gegend. Gleich danehen aber, genau an der Stelle, wo das Thal des Wiesenbaches in das Wotawathal einmündet, sind die Schieferschichten auffallend geglättet und abgerundet. Nur his zu einer gewissen Höhe oberhalb ist das Gestein, seiner Natur entsprechend, schieferig, zerbröckelt und zerrissen, was die Glätte nur noch stärker hervorheht. Die starke Rundung der Schichtenköpfe (gegen alle Natur ihrer Verwitterung) läßt an dieser Stelle einen der schönsten Gletscherschliffe erkennen, die der Wald hat. Der Schliff mnis bie vor verhältnismäßig kurzer Zeit noch mit Schutt bedeckt gewesen sein, denn anders ware diese Frische kaum zu denken. Aber dentliche Kritze konnte ich trotz alles Suchens nicht entdecken. Da und dort glaubte ich einen Ansatz hierzu zn erkennen, doch stehe ich hierfür nicht ein. An den Wänden von Nenstadl ahwärts sind noch manche Gneißsflächen vortrefflich abgeschliffen, und ich sanme nicht, sie auch ohne Schrammen einzig als Gletscherwirkung zu deuten.

Wenn nun ringsum um unser besprochenes Gerölliager die unzweischaftesten Beweise dafür sprechen, daße ein Wotawagietscher noch weit über dasselhe hinausging, nad da in der Ablagerung selbst, die nur einer gewaltsamen, daher nicht gut denkbaren Flußeressien zugeschrieben werden könnte, viele Andeutungen hierfür sprechen, so drängt sich mir die Überzeugung auf, daß dieser massenhafte Block- und Gerüllschutt in erster Linie dem Wotawagleischer zugeschrieben werden muß, der ihm, wie die Form des ganzen Gerölles darlegt, als Grundmoräne hier liegen ließe. Es iet nicht abzweisen, daß nachtziglich, anmert-

lich nachdem der zurückweichende Gletscher auch hier einmal sein Gletscherthor mit den reichlich schmelzenden Wassern haben mußte - eine teilweise Umbildung durch Wasser keineswegs ausgeschlossen ist; namentlich gilt dies von der Schuttmasse ober- und unterbalb Schüttenhofen, Dort sind unverkennbar Gewässer thätig gewesen, welche die Grundmoräne des Wotawagletschers umformten und zerstörten. Die Gerölle aber gehören ursprünglich der glazialen Epoche der Thalaufschüttung an. Demnach müßte die populäre Anschauung und Meinung, als seien die "Seifenhügel" ausschliefslich durch Flufserosion entstanden, verneint werden. Für das Wotawathal habe ich die Überzeugung. daß das Wasser weniger als das Eis den Goldreichtum des einst so berübmten Tbales berheischleppen half. Ja gerade den Umstand, daß das in ungemein kleinen Blättchen und Körnchen im Schutt enthaltene Gold so hoch oben im Wotawathal gefunden wurde, benutze ich als einen Beweis dafür, daß diese großen Schuttniederlagen anfänglich mit der Flusserosion nichts zu thun haben konnten. Der Schutt liegt einige Meter über der gegenwärtigen Thalsohle, seit der Eiszeit hat sich unter keinen Verhältnissen das Bett so bedsutend vertisft, es ist zweifellos praglazial, ganz so, wie auch alle größern Alpenthäler bis zur beutigen Sohle bereits eingetieft waren; es kann also die Wotawa den Schutt auf eine solche Höhe gar nicht gebracht haben, es muss hierbei ein Gletscher zuhilfe gerufen werden.

Wer einem Gebirgsfluß, der Schluchten zu passieren, über steiles Gefälle zu stürzen hat, Aufmerksamkeit schenkt, dem wird nicht verborgen bleiben, daß er in seinen böheren Partien zur Bildeng von Sandbinken nicht im geringsten geeignet ist; er wird nicht im stande sein, an den Seiten oder inselsrtig in der Mitte Sandbänke zurückzulsseen, und an diese knüpft sich ja fast ausschließlich das Waschgold. Dieser Fall ist aber im engen, oft schluchetartigen Wotawathal mehrmals vorhanden. Enorme Mengen Sandes legen sich mitten im Thal und veranlassen die Wotawa zu Ausbirgungen.

Auch Südbayera hatte Goldwischereien, gewähnlich in sehr mäßiger Entfernung vom Gebirge. Dem entsprecheed könnte man im Thale der Wotawa erst tief unten im niedergelegten Sande Gold entdecken, und es ist deshalb auch nichts Auffäliges, wom Goldwischereien weit hinunter angetroffen werden; auffalland ist nur, daß sie so hoch oben im Gebirge im schluchtenartigen Thale sich ansiedeln konnten, wo der Fluß brauend und schäumend die Engen passiert. Es liegt niber, für diese Ablagerungen eine Kraft eintreten zu lassen, die rubiger diese Arbeit vollzieht und das Material an Lokalitäten absetzt, die vom Wasser anchträglich nicht mehr erreicht wurden. Das langsam sich bewegende, alle Thalnischen und -vorsprünge berührende Eis zerrieb ein bedeutendes Gneifsmaterial und legte es als eckige Sande rubig nieder, nun de no vermochte das kleinste Sandkorn und Goktblättchen neben dem michtigsten Findeilen niede zu lagern. Diese große Verschiedenbeit des Kornes, die erstannliche Machtigsteit und die ungewöhnliche Lage des Geröllmaterials, die schlechten Beziebungen, die zwischen den allerorts bekannten Flußanhäfungen und diesen Vorkommissen sich ergeben, sprechen mit aller Bestimmtbeit für eine glazisie Gerölleanhäfunge.

Fast in iedem Werke, das sich mit den böhmischen Goldwäschereien beschäftigt, wird dem Gedanken Ausdruck verliehen, daß für Böhmen das goldene Zeitalter wiederkomme, wenn den Flüssen eine, natürlich enorme Frist zur Goldansammlung gewährt wird. Vielleicht vermöchte das nur eine wiederkehrende Eiszeit zu leisten. Das Sandmaterial, das gegenwärtig die Flüsse berunterschleppen, ist unendlich gering und gewährt innerhalb des Gebirges absolut keine Aussicht, eine solche Fülle von Material anzuhäufen. Dabei ist zu erwägen, daß das ganze Quellgebiet mit dichtem Walde und meterhohem Humus bedeckt ist, so daß eine Abfubr des etwa ausgewitterten Goldes nicht einmal stattfinden kann. Wie ganz anders beim Gletscher, der Gelegenheit hatte, ein Gebiet von über 200 qkm abzuschürfen, von den oberflächlich verwitterten Splittern zu reinigen und die Goldsande in der angehäuften Grundmorane abzulagern.

Doch muß ich der etwa entstehenden Meinung entgegentreten, als sei das bölmische Gold hervorragend an die Grundmoränen geknüpft. Wenn auch das Wotawathal ganz besonders reich an Goldmühlen war — standen doch in der Ungebung von Reichenstein allein nuter König Jobann von Luxemburg an 300 Goldmüblen in Betrieb 1) —, se finden sich doch viele weit außerhalb des glazialen Gebietes; die hervorragendaten Städte des Prachiner Kreises verdanken zumeist den reichen Goldwäschen ihre Entstehung, so Pisek, Schüttenhofen, Horazdiowitz, Strakonitz und Wodnian 1).

Im südbayrischen Territorium einstiger Gletscher waren die Goldwäschereien vorzugsweise außerhalb und weitab von der Moränegrenze an der untern Inar und dem untern Inn im Gange. Aber gerade das Isargold ist der sprechendate Beweis, wie Glazialablagerung, Diluvium und goldführende Sande im Zasammenhang stohen. Die Isar hat in dem Maße mehr Goldgehalt, als sie von den Zentralalpen während der Glazialzeit mit kristallinischem, inabesondere quarzbaltigem Gesteine bedacht wurde. Wenn daher Dr. Geist-

Albinus. Meisnische Bergehronica, 1590, S. 63.
 Pleithner, Geschichte der böhmischen und mährischen Bergwerke, 1780, SS. 130. 241. 249 ff.

beck 1 se sehr bemerklich findet, dafa der Leeb fast gar kein Gold liefert, der Inn die laar in den letzten Jahren weit übertraf, so hängt das aufs innigste mit gegebenen Verhältnissen zusammen. Der Leebgleischer erhielt das allergeringste Material aus den Zentralalpen, mehr die laar, die aber bald mit dem Goldvorrate zu Ende war, und noch mehr der Inn, der heute noch eine stete Zuführ aus dem Zentralalpen erhält und heute noch Gold enthält. Dafs die Goldwäschereien recht innig mit den Moränen in Verbindung stehen, erhellt am beten daraus, dafs aus dem Moränendiächen, der Windach, einem Zuffusse der Amper, nach ihrem Austritte aus dem Ammerace Gold gewaschen wurde?

Wir dürfen sieher annehmen, daße außer Salzach und Inn kein südbayrischer Plaße obne vorhergegangene Eizzeit Gold in sich hätte aufnehmen können<sup>3</sup>). Im reichern Böhnerwälde wirs allerdings auch ohne Gletacher goldführender Sand in den Flußthälsern; aber sehr fraglich ist es, ob er sich so hoch im Gebirge abgelagert hätte, wie es thatsächlich geschah. Da ferner die Monge des Goldes mit der Menge des Gerülles zunehmen muß, so kann man von der Wotawa sagen, daße ihr Geröll- und damit ihr Goldreichtum weniger ihr, als dem Gletacher zuzuschreiben ist, der überall den Fluß an Geröllproduktion übertrifft, und namentlich durch Absehürfen eines größen Terrains besonders gesigenschaftet war, ungleich mehr als die Flüsse Gold zu führen.

Es erübrigt noch, die unzweifelhaften Gletscherspuren, die mir der Wotawa aufwärts begegneten, zu notieren. Im Thale des Weißenbach, dessem Wurzal etwa auf 1000m binauf sich erstreckt, erkannte ich Gletscherspuren, so daß neuerdings auf eine Firalinie von 1000 m Höhe hingewiesen ist.

Eine der sekönsten Morinen ist aber jene oherhalb Unterreichenstein. Sie enthällt Tausende größtenteils gerundete, transportierte Blöcke, die im massenhaften Lehm eingebettet in ihrer Lage von Sm üher der Wotwan sie von deren Wasser erreicht wurden. Sie ist die größtet Morine, die ich im ganzen Walde sah, und von ihr allein kann man aspen, daß auch ihr Wallebrakter als ein Zeichen glarialen Ursprungs angesogen werden kann. Der ganzen Anlage nach kann eis als Seitennoräne betrachtet werden. Von Auswitterung ist keine Spur zu erkennen, die körnigen Gnuße heben sich von ihrer Unterlage, die mehr Glümmerschiefer als Gneie ist, weenstich ab. Die

 Geistbeck, Aloia. Die Goldwäschereien an den audbeyrischen Fittasen. Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft in München, 1880.

Bayberger, Böhmerweld.

Höhe der Moräne maß ich zu etwa 6 m, ihre Länge zu 130 m; da an gleicher Stelle auch das Flußbett der Wotawa stark mit Blöcken besetzt ist, so bin ich überzeugt, daß die Seitenmoräne urspränglich tiefer ins Thal hinabreichte, aber in Berührung mit der Wotawa teilweise zerstört wurde. Danchen ist ein Felsaturz, der recht deutlich sagt, daße im Walde Moräne und Felsrutschungen nie verwechselt werden können.

Die Quellbäche verfolgte ich nicht mehr. Im Wotawathale ist mir nirgends aufgefallen, daß ein starker Zwischenraum in den Glazialablagerungen vorhanden wäre.

#### d) Wollinkagletscher.

Kein Thal betrat ich mit grüßerer Spannung als das der Wollinka, denn durch die geringe Anteilnahme der Quellen an den Hochplateaus kann man auf geringe Firzeutwicklung für einen Wollinkagletseber schließen. Wenn sich ein solcher derart ausbilden konnte, daß seine einstige Anwesenbeit heute noch bemerkbar ist, so mußte vor allem vom Terrain des Kubany die Entwickelung ausgeben.

Ich wanderte von Strakonitz his zu den Quellen der Wollinka hinauf.

Bei Nischowitz treten die ersten größern Moranen auf. Schon ihr Aufseres macht sich im veränderten Thale erkenntlich. Das Wollinkathal ist bis dorthin auffallend kahl und trocken; bei Nischowitz sind die Abhänge hekleidet mit reichlichem Schutte, der 20-25 m über dem Spiegel des Flusses sein oberes Ende erreicht. Am rechten Thalgehänge begegneten mir wiederholt verhältnismäßig stark entwickelte Seitenmoränen mit dem charakteristischen Inhalte. Etwa 1-2 km dauern diese Spuren, dann hören sie wieder auf, wenigstens konnte ich viele Kilometer aufwärts nichts mehr entdecken. Möglich, dass in der moorigen Ebeno von Ckin die Reste verloren gingen. Eine kleine tiefschluchtige Strecke zwischen Molenitz und Elowitz habe ich nicht passiert. Wenn auch hier nichts vorhanden ist, was in so enger Schlucht nicht unmöglich, so kann man eine Unterbrechung von etwa 12 km annehmen, his wieder deutliche Moranen im Wollinkathal erscheinen. Von Ckin aufwärts his Winterberg habe ich Beobachtungen, wie unweit Nischowitz, nicht wieder machen können. Aber in der unmittelbaren Umgebung von Winterberg, hoch hinauf an den Flanken der Wollinka eind reichliche Spuren eines einstigen Gletschers zu entdecken, und zwar zu einer ganz bedeutenden Höhe, vielleicht an 80 m. Das Kleingeröll ist sehr spärlich, überreich aber lagern die Blöcke an den Gehängen. Schwierig wird die Sache dadurch, daß man bereits wieder in jenem Reviere ist, wo das Kleingerölle gänzlich aufhört, und die vorhandenen Blöcke nicht unechwer auch als ausgewittert betrachtet werden können.

3

<sup>9)</sup> Oberbarrisches Archir für vaterländische Geschichte, VII, 358, 3 Man liest da und dert, aufer den Gold der Molasse entstamme, in die die Flüsse einschneiden. Da eine große Zahl Plüsse, die in der Molasse fliefen, kein Gold führen, andern nur jesse, die in Molasse gebettet sind und zugleich Urgestein haben, so ist des Gold wehl nur im Urgesteils odf suchen.

Aber nicht alle; auch hier kann ich nur sagen, daß die Art der Lage eines Blockes, seine äußere Erscheinung, ob mit frisches Flächen oder nicht ausgestattet, seine Größe und etwaige Rundung einzig und allein einen vorsichtigen Schluß auf seinen glätzilse Ursprung gestattet. Das immer von jedem einzelnen Block anzugeben, kann nicht wohl geschehen.

Neben dem Ilzthale hat das Wollinkathal wohl die epärlichsten Reste, die als unbestritten glazial gedeutet werden müßsten; nicht ein einziger Gletscherschliff ist mir trotz der vielen Steilwände des Thales zu Gesicht gekommen.

#### . e) Angelbachgletscher.

Unter allen böhmischen Thälern sind die Gletschererscheinungen im Angelbachthale am schwierigsten zu studieren

Auf einer Höhe von 1300m entspringend, erreicht es nach verhälltniamäfeig kurzem Laufe die Tiefe von 350m, das Quellgebiet ist das abschüssigste von allen; es steht zur Größe des Thales in gar keinem Verhältnisse. Die geringe Quellbildung läßt ausch auf eine nicht allzu mächtige Firnentwickelung schließen, un den überrascht es, dennoch Spureu einer Gletscherentwickelung von erstaunlicher Entfaltung verölgen zu könnt.

Gern nehme ich hier die Golegenheit wahr, Herrn Paacher, Oberigenieur der Pilsen—Priesener Bahn, meinen freundlichsten Dank daßr auszusgrechen, daß ich durch sein bereites Estgegenkommen auf eine Anzahl Spuren einstiger Gleistehrauwescheitt, die ihm bei seinen Studien über die Bahnlinie Pilsen—Eisenstein auffielen, aufmerkaam gemacht wurde. Wir beuchten eine Anzahl Stellen, die durch reiche Blockshlagerungen ausgezeichnet waren. Eine solche Halde sahen wir zwischen Eisenstraß und Grün, und sie verdient deshalb unsre Aufmerkaamseit, weil sie aus sehr mächtigen, ganz eckigen Blöcken, tief im Lehme steckend, oberflächlich zersplittert und öffers an den Setten abgewetzt, besteht. Sie sind gerollt, ein mittelmäßig großer Stein ist abgerundet, doch liegt Kleingerölle daruntet.

Der Ursprung dieses Gesteins (Granitporphyr) ist eine Spitze in der Gegend des Buckelberges und mehrere Kilometer von unsrer Halde entfernt. Die Höbe über dem Angelthale mag an 60—70 m betragen. Wassertransport ist völlig ausgeschlossen. Dem Thal entlang begegneten uns diese Blöcke immer wieder.

Die zweite Halde bei Grün zeigt dieselben Verhältnisse. Wie der Anschuitt durch die Bahn so schön darlegt, fiudet man diese Blöcke tief in Lehm eingebettet, sie sind seitlich angereibt und in sehr mannigfaltiger Lagerung.

In diesem Thale erhielt sich ein ausgezeichneter Glet-

scherschiff. Durch den Bahnbau wurde ein Rücken seines Schuttes entledigt, und es zeigte sich unverkennbar die Form eines Rundhöckers mit ausgesprochener Stoß- und Lesseite. In dem leicht zerbrechlichen und leicht verwitterbaren Glimmerschiefer ist eine solch ebene Fläche gegen die Schichtenköpfe eine seltene Errecheitung.

Sie ist vollständig geglättet; einige Quarzadern von unbedeutender Mächtigkeit treten etwas erhaben, aber ganz abgerundet hervor, während der weichere Schiefer mit erkenntlichen Kritzen versehen ist.

Von Grün an erweitert sich das Thal, um bei Neuern ein ebenes Becken zu bilden. Ich machte hier, wie im Regen- und Ilsthale dieselben Erfahrungen: auf den Terrassen des Bachee und im Bette reihen sich unausgesetzt die größten Blöcke, ebenes stecken sie im Sumpfe und in den Wiesen. Der Gletscher hieb vor Neuera keineswege steben, er ging darüber hinaus und bat zu neuem Vorstofie höchst wahrscheinlich neue Nahrung aus dem Thale des Dornstadtbaches, dessen Anteilnahme seiner 1200m boch liegenden Quellen am Firngebiete sehr möglich ist, erhalten.

Trotzdem die Gehänge des Thals der Angel rechts und links zurückweichen, hören die Blöcke nicht auf; damit erweisen sie sich immer klarer als Findlinge, und da mir außerhalb Neuern noch Hunderte von Glimmerschiefern, dem Osser entstammend, begegneten, so kann nur von erratischen Blöcken die Rede sein. Hornblende und Schieferplatten sind zahlreich vertreten. Kleingerölle mit Scheuersteinen sah ich nicht. Das überrascht aber keineewegs, denn das ganze Terrain ist vielfach vermoort und hat das etwaige Material nicht bewahrt. Von einer starken Entwickelung einer Grundmorane möchte ich gerade in diesem Thale Abstand nehmen; einmal ist das Glimmerschiefermaterial das denkbar wenigst geeignete zur Bildung von Rollsteinen; dann erachte ich das stark erweiterte Terrain nur dazu angethan, den Gletscher zur Verbreiterung seiner Eismassen zu veranlassen, was gleichbedeutend einer Verminderung seiner Pressionskraft ist. Heute noch hat die Angel unter allen Böhmerwald - Flüssen das wenigste Gerölle. Aber ein Reichtum an Blöcken entwickelt sich in diesem Bache, der enorm genannt zu werden verdient. Da sie kilometerweit vom Ursprungsorte im Bache liegen, drängt sich die Wahrscheinlichkeit ihrer erratischen Natur von selbst auf; sie liegen in der weiten Ebene verborgen, werden von der Angel blossgelegt und hören in dem Momente auf, auch im Angelbette zu fehlen, als man im ganzen Thale überhaupt Gletscherspuren vermuten kann.

Nur allgemein vermag ich zu sagen, dass in der Gegend von Neuern der Gletscher sein Ende erreicht haben wird.

## V. Äufsere Glazialspuren.

#### a) Ilzgletscher.

Trotzdem die Ilz mit ihren Quellarmen den Rachel und Lusen hinanreicht, vermochte ich außer den sehr schwachen Resten am Rachelsee, im obern Thale nichts aufzufinden, was als eine Morane oder ein Schliff gedeutet werden durfte. Dass die Ilz in demselben Masse in ihren obern Partien ebenfalls gleich den übrigen Quellen des hohen Gebirges vergletschert war, ist ohne jeden Zweifel. Der Rachelsee hürgt für diese Thatsache. Sehr merkwürdig ist es nun, daß tief unten im Thale, sicherlich ohne jede Beziehung zu einer Firnlinie von 1000 oder 1100m gs nz entschiedene Anzeichen einstiger Vergletscherung erhalten sind. So ist bei Hals eine Fläche höchst auffallend geglättet, besonders herausgehoben durch die wild zerrissenen Steilgehänge der unmittelbarsten Nachbarschaft. Ich besuchte diese Fläche dreimal und ich kann nicht anders, als die etwas schräg aufwärts an einer Thalbiegung lozierte glatte Fläche als Gletscherarbeit zu deuten. Sie findet sich etwa 200 Schritte vom Triftdurchlass abwärts. der Weg dazu ist ein aus den größten Blöcken gehildeter Wall.

Es ist sicher, daß man diesem "Gletscherschliß" in dieser Gegend die größten Zweifel entgegensetzen wird, und man möchte in der That an irgend eisen Zufall denken, dem diese etwa 4 qm große Fläche ihr Dasein verdankt, wenn nicht große Blockwälle in der Nibe und unzweifelbafte Moränenreste vom einstigen Dasein eines Gletschers sprechen wirden.

Bei Watzmannsdorf ragt ein gewaltiger Stein über den Ilzspiegel, ohne irgend welche Anlehanng an eine Steilwand. Die Basis ist sehr breit, der über Wasser ragende Teil, der Kopf des Blockes und die Stofsseite sind stark erodiert und abgewasseben.

En ist einer von den vielen tausend Blöcken, die natürlich nicht alle beseichnet werden können. Nicht weit davon sind gut erhaltene Moränenreste, 15 m über der II: ist an einem Abhang von etwa 70 Grad reichlich Schutt angebefet. Daß man es hier mit echtem Glazialchutt zu thun hat, bezeugen geglättete Steine, Blöcke verschiedenen Kalibers und verschiedener Formation, einzelne tragen Spuren von Kritzen, das ganze ist eingehüllt in einen zishen lehmigen Schlamm. Wahrscheinlich hat man, wie die Aulage bezeugt, den Rest einer Moräne vor sich, die von einem Ende des Thales zum andern reichte; wenige Schritte aufwärts ist die Spur wieder verloren.

Hoch hinauf über das Thal konnte der Gletscher unmöglich gereicht haben, denn gleich üher dem Thalhang verlieren sieh die Spuren. Da ich im Exthale nirgends einen Terrassenschutt nachzuweisen vermag — die steilen Wandungen können keinen hewahren —, so kann man mit voller Sicherheit bei solchen Ablagerungen auf Überreste von Moränen schließen.

Khe man nach Fürsteneck kommt, gerät man an eine große Gesellschaft von Blöcken in den verschiedensten Größen, bezeichnend genug sind plattenförmige Gneißes aneinander gelehnt, ja teilweise aufeinander gelagert, ein Vorkommis, das mit Wassertransport niehte zu thun hat. Die Blockzeellschaft liest in einem Becken.

Bald oberhalb Fürsteneck, im Thal der großen Ohe, begognete ich unweit der Schrottenhaummülle ebenfälle einem Rest ausgesprechener Morfanen. Wenn auch spärlich, aber immerhin erkennbare geritztes Geröll war im Gemenge mit großen Blöcken im Lehme steckend ru benobachien; auch hier kann höchstens 15m Mächtigkeit des Gleischers angenommen werden. Ich zähle etwa 8 Variationen von Gesteinen, soweit eine äußere Bechachtung im Vorübergeben maßgebend esien kann, Gensien im mehreren Arten, Lagenyenit, Quarze; alles im Gemenge; die Blöcke sind hälb der gar nicht zerollt.

Oberhalb dieser Morane auf dem Höhenrücken gegen Dittling hin konnte ich nichts Glaziales mehr beobachten.

Nur einmal noch begegnete ich der gleichen Errcheinung unweit einer Mühle im Reschwasserthale auf dem Wege von Grienau nach Mauth. Es zeigten sich nur 10 m über dem Wasserpiegel echte Morinenspuren. Scheuersteine bekam ich keine zu Gesicht. Klein- und Großgerölle,

1) Ich batte Gelegenheit in Pürsteneck in dieser Angelegenheit Erkundigungen einzuziehen. Es tref eich, dass die beiden Herren Porstmeister von Passon und Freynng, die seit vielen Johren in Triftangeiegenheit ilsauf and -ab kamen und das Flüsechen etudieren konnten. meinerseits interpelliert wurden über Erosionskroft and Transportbefähigung der lin. Übereinstimmend mit meinen Anschanungen wurde eie als ganz unbedeutend erklärt. Noch gab ich meiner Meinung über die Herkunft der Blöcke mit keinem Worte Ausdruck, als auf meine Frage wie die Anwesenheit von so viel tansend mächtigen Blöcken en denken ist, en meiner Überreschung kurz und bündig erklärt wurde: "diese kann nur ein Gietscher transportiert baben " . Hier wurde so leicht and mit voller Oberzeugung ausgesprochen, was mir eo schwer zu beweisen dünkt. Keineswege möchte ich diese geänsserte Meinung als die kräftigste, oder ein eine kräftige Stütze melner Beweisführung betrachten, möchte eie aber dahin regietrieren, dass jeder enfmerksame Beobachter awischen diesen Biockniederingen und der Ils keinen innern Zusammenhang erkennen kann, dass sie eine obnorme Erscheinung sind, und mit den gewöhnlichen Verbältnissen unvereinbar, eine aufsergewöhnliche Transportkraft beanapruchen. Gleichviel ob es ein Gletscher, ob oe Eisschollen waren, es genügt ansuerkennen, dass eie durch die Ils nie dissosiert wurden. Die beiden Herren teilten mir mit, dass sieb nie beobachten läset, dass anch nur ein mässig großer Block von Ort und Stelle verschoben worden wäre, ebenso ist ihnen kein einziger Fell bekannt, dels die anetebenden Wände auch nur einen Block, geschweige diese Füffe geliefert hatten. Ein Abfeil von den Wänden soll überhennt sehr seiten grechehen, die meieten Thalgehänge eind trots ihrer Steilheit durch Vegetation gut geschützt, und wenn ein Abfall vor eich geht, voilzieht er nich nie in großen Blöcken, sondern die Wande bröckein nur ab.

eckige Blöcke mit 6-8 chm, alles im Lehme steckend, lassen mich annehmen, dase hier Wassertransport ausgeschlossen ist, von Terrassenbildung kann um so weniger die Rede sein, als eine unverkennbare Wallaulage der ganzen Ablagerung eigen ist.

Es sei an dieser Stelle bemerkt, daß eine derartige Wallanlage öfters an mäsigen Abbängen, oder, wo es der höchst beschränkte Raum gestattet, auf Uferkonkaven zu beobachten ist; die äußere Form hat mit Terrassenschutt nichts gemein. Ob nam Moränen in kleiner und kleinster Ausgabe vor sich hat, vermag ich nicht anzugeben, da ihr Inhalt nie geöffnes wurde.

Trotz des eifrigaten Sachens kann ich nicht mehr als Moränen ansprechen, als soeben dargethan wurden. Arf den einzelnen Rücken zwischen den Ilzquellen habe ich nichts mehr entdecken können. Alle Gletsebererscheinungen dürften somit an das eigentliche Ilzthal gehnüpft werden. Daß innerhalb des Thales einstens verhältnismißig große Moränen niedergelegt wurden, darf als wahrzeheinlich angenommen werden, und die Unzahl Blöcke spricht auch hierfür, doch ist das leichte Material länget entfuhrt. In einer Thalenge, wo oft nicht einmal des Monschen Fuß haften kann, ist kein Platz zur Bewahrung des glazialen Lehms und der schwach gerützten Steine.

Merkwürdig aber ist es, dass über dem Thale sich nichts erhielt. Hatte der Gletscher wirklich nur eine Mächtigkeit von durchschnittlich 20 m erreicht and war damit nicht befähigt hoch über die Thalsohle hinweg die Zeugen seiner einstigen Anwesenheit abzulagern? Man kann nor mit nein antworten, und ich will bemerken, daß ich das ganze Ilzthal kreuz und quer durobstreifte, aber ohne allen Erfolg, so daß ich immer wieder genötigt war, ins eigentliche Thal zurückzukehren. Die Möglichkeit, dass andre Besucher zu anderm Resultat als ich gelangen, ist keineswegs ausgeschlossen, denn man ist bekanntlich bei allen diesen Wanderungen, trotz einer gewissen Systematik, mit der man zu Werke zu gehen hat, doch auch auf glückliche Begegnungen. Zufälle und Umstände angewiesen. Die auf dem Ilzplateau zahlreich verstreuten Blöcke vermochte ich nie als disloziert anzusprechen. Auch die Verwitterung, die so außerordentlich einflußreich im Walde ist, mag genügend das Ihrige zur Zerstörung der spärlichen Glazialspuren beigetragen haben. Für die verlornen Gletscherschliffe ist sie ausschließlich verantwortlich; denn, trotz der zahllosen Biegungen des Thales, wodurch das Eis unanagesetzt in den schärfsten Kontakt mit den steilen Wandungen treten musste, sind alle Schliffe mit Ausnahme des oben beschriebenen zerstört und keine Spur deutet an den rauhen Wänden den einstens stattgehahten Schleifprozefs an.

Mehr Beweise für einen ehemaligen Ilzgletscher vermochte ich nicht aufzufinden.

#### b) Moldangletscher, liufsere Spuren.

Wie in andern Thälern, kann man auch im Moldanthale außerhalb Eleonorenhain die Bemerkung machen, daß in dem Augenblicke alle erratischen Spuren aufhören, sobald das Thal eine bedeutende Breite, namentlich eine starke Vermoorung aufweist. Nicht minder kann man erfahren, wenn man 80-100 m die Anböhen hinanklimmt, dass die Verschiedenheit des Gesteins, die sich an dem untern Thalrand so bemerkbar macht, anfhört, und stets dieselbe Gesteinsart auswittert; es möchte dies ein Beweis sein, dase es selten, zum mindesten nicht so häufig als die österreichischen Geologen annehmen, vorkommt, daß auf einem und demselben Rücken mehrere Gesteinsarten auswittern können. Beispielsweise ist das Thal von Hirschbergen bis zum Plöckenstein hinan mit ungezählten Blöcken bedeckt, und ich vermag nicht einen Fall anzugeben, dass mir ein andres Gestein als grobkörniger Granit begegnet wäre, die Neigung zur Gneifsbildung ausgenommen. Es ist ein für sich abgeschlossenes Thal, das kein ortsfremdes Gestein hat, weil es an dem Transport von andern Thälern her keinen Anteil hatte. Es ist auffallend, dass die Auswitterungstheorie der österreichischen Geologen in erster Linie sich auf ein Thal bezieht, das, wie die Moldau in den obern Partien, einstens reichlichst mit Eis bedacht war.

Wie unmöglich es manchmal ist, die Glazialverhältnisse im Walde zu eruieren, erhellt wiederholt ans den Umständen, wie sie im Thale von Hirschbergen obwalten.

Es ist gar kein Zweifel, dass das große Platean des Plöckenstein mit dem hierfür so günstig placierten See einstens eine beträchtliche Firnbedeckung hatte und einen Gletscher daraue entwickeln konnte; and doch ist fast keine entscheidende Spur hierfür als Beweis zu erbringen. Wohl liegen die größten Kolosse an den Gehängen und im Thal des Seebaches bis außerhalb Hirechbergen, aber keine Spnr von Rollsteinen oder gar geschrammten Geröllen. Eine einzig anffallende Erscheinung will ich notieren: am rechten Tbalgehänge des Seebaches lag ein etwas länglicher Block, ähnlich einer Ruhebank, über zwei augenscheinlich zu- und abgewälzten Blöcken. Wohl kann die Verwitterung mancherlei wunderliche Formen hervorrufen, doch möchte ich im gegebenen Fall, da diese Anordnung durch Sturz völlig ausgeschlossen ist, an eine glaziale Dislozierung denken.

Gegen Oberplan und von dort abwärts bis nach Friedberg, im Gebiete der großen Vermoorung der Moldau, konnte ich nicht das Geringste beobachten. Allerdings genütt es nicht, da und dort im Thale Untersuchangen angustellen. In Verhältnissen, wie hier, sind Monate nötig, um jeden Winkel des Thales aufzusuchen und die vielleicht im Sobutt und Humus versteckten Glazialspuren ans Tageslicht zu fördern.

Mit dem Aufhören der Moore, nach etwa 30 km Unterbrechung, begegnet man neuerdings ganz unzweifelhaften Moranenresten, so vor Friedberg, und namentlich ist hervorzuheben ein Rundhöcker, dessen Glättung und Schrammen vortrefflich erhalten sind. Am rechten Moldauufer ist etwa 20-25 m über der Thalsohle ein roche moutonnée zu sehen mit ganz klar ansgesprochener Stofs- und Leeseite; die ziemlich aufrecht stehenden Schichtenköpfe sind deutlich abgeschliffen und abgerundet. Die Furchungslinien sind selbstveretändlich dem Thale gleichlaufend und an der dem Thale zugeneigten Fläche besser erkennbar, als an der Oberfläche. Es war ein günstiger Zufall, daß unmittelbar neben dem echten Gletscherschliff eine Harnischfläche, in die Spalte eines Gesteines verlaufend, zum Vergleiche diente, dessen Resultat das war, daß der Gletscherschliff in seiner Eigenart recht hervortrat. Es fehlen nicht Spuren von Kleingeroll, and etwas tiefer zählte ich mehrere Dutzend ganz eckiger, also vom Wasser nicht transportierter Blöcke verschiedener Gesteinsart und verschiedenen Kalibers. In der Nähe von Friedberg steht eine Gneissvarietät an, die eher Glimmerschiefer genannt werden sollte; die erwähnten Blöcke sind helle Gneiße und Stockgranite.

Viele Kilometer lang hört neuerdings jedwede Glazialspur auf. Der ganze Moldandurchbruch bietet nichts Entsprechendes.

Wenn nicht ganz sichere Spuren einstiger Gletscheranwesenheit weit unter dem Durchbruch nachzuweisen wären. so möchte man unbedingt den Schluss ziehen, dass der Gletscher bei Friedberg sein Ende, wenigstens sein nachweisbares, gefunden habe. Der ganze Durchbruch hat nicht einen fremden Block, ich habe mich allerseits darum umgesehen und keinen entdecken können. Doch pflanzen eich die Blöcke der Teufelsmauer bis Rosenberg fort. Als solche möchte ich jene ansehen, die in erstaunlicher Mächtigkeit im Moldauhette ruhen; man kann ihnen schwer heikommen, doch weist ihr bleiches Anssehen im dunkeln Moldauwasser, insbesondre in der ausgezeichnet aufgeschlossenen Glimmerschiefer-Formation, auf die weißen, feinkörnigen, granitartigen Gneiße der Teufelsmauer hin. Sie vergesellschaften sich gerne vor großen Krümmungen und hören dann plötzlich and auf lange Zeit auf. Mit Spannung betrat ich die Glimmerschieferformation, deren Grenzen sich scharf abhoben. Jeder granitartige Gueissblock der Teufelsmauer, der auf dem fast schwarzen Schiefer ohne Verirrung nicht vorkommen kann, darf ohne Bedenken als erratisch angesehen werden. Dieser Umstand und die gut terrassierte

Thalenge erweckten in mir gute Hoffnungen auf glückliche, ganz unzweideutige Funde, falls der Gletscher überhaupt noch so weit sich erstreckte, und ich wurde wahrlich nicht getäuscht.

Die Schiefer strecken linksuferig ihre Köpfe dem nunmehr in seine große Biegung eingelenkten Fluß entgegen und sind in einzelnen Partien stark verwittert. Dabei kann man die große Glätte der einzelnen Schichten, die sich ins Gestein hinein fortsetzt, genau verfolgen, daneben die da und dort nur im Ansatze vorhaudenen, äußern oberflächlichen Schliffflächen. Ich will absehen davon, daß diese letztern als Gletscherspuren gedeutet werden könnten, da auch ihre oberete Grenze mit der Mächtigkeit eines Moldaugletschers in Übereinstimmung gebracht werden kann, und übergehe sie, indem ich mich zum Gletscherschliffe wende, der am linken Moldauufer auf dem halben Wege zwischen Rosenberg und Krummau mir zu Gesichte kam. Es ist einer der schönsten Schliffe des ganzen Böhmerwaldes. Etwa 3 qm sind vorzüglich geglättet und mit den deutlicheten Schrammen versehen, die unter sich völlig parallel und ebenso dem Thale gleichlaufend sind. Es ist eine Erscheinung, deren Wert mir bedeutend dünkt, da kaum wieder ein Gletscherschliff so schön gebildet und erhalten ist, wie dieser, und dieser einzige Schliff ist der unumstößlichste Beweis, daß die Moldau bis Krummau hinunter vergletschert war. Einen halben Kilometer entfernt ist ein nicht minder wichtiger Zeuge an einem Abhange durch eine gut erhaltene Moranenspur gegeben. Ein Gneissblock, von 0,5 bis 0,6 m Durchmesser neben ausgezeichnetem Kleingerölle, obne deutliche Schrammen, war, in sehr wasserhaltigem Lehm eingebettet, etwa 20 m über der Thalsohle zu entdecken. Die so frisch erhaltenen Steinflächen, der ausgezeichnete Lehm, der eckige Gneißblock auf schwarzem Glimmerschiefer, dies Lokal der Ablagerung - die Moränenspur ist an einem Steilhang förmlich angeklebt und kann jetzt besichtigt werden, da sie vom erhaltenden Wurzelgeflechte befreit und geöffnet ist - schließen jeden Wassertransport aus, wonach man Terrassengerölle vor sich hätte, und es kann ein Gletschertransport allein hier angenommen werden. Gletscherschliff und Morane sind, wenn auch ziemlich entfernt, auf völlig gleicher Thalhöhe. Von da an konnte ich keine Spur mehr entdecken.

Ich hatte den Weg von Rosenberg bis Krummau bei sehr nafskalter Witterung zu machen dies batte für mich den Nachteil, daß ich die Strecke von Krumman nach Budweis nicht mehr durchwandern konnte, da eine heftige Erkältung mich veranlafate, mittele Eisenbahn rasch Budweis zu erreichen. Wenn ich mich auch dort alsbald erholte, so war es mir doch nicht mehr möglich, diese Thalstrecke aufwärta zu passieren. Das Thalstück zwischen Budweis nud dem letzten Hügel des Böhmerwaldes ist übersäet von Blöcken, die teilweise im jungen Terrassenschotter, teilweise auf tertiärer Ebene liegen. In ihrer eckigen Form und Größe wetteifern sie mit des großen Blöcken der obern und obersten Moldan, und übertreffen natürlich die Blockwälle der Warmen und Kalten Moldau weit in bezug auf die Verschiedenheit des Gesteins. Die Blöcke hören auch in der Moldau in dem Augenblicke auf, da sie auf den Feldern ringsum ihr Ende erreichen, etwa halben Weges nach Bodweis. Massenhalte Blöcke sind bei Paireschau, Strodenitz und Plan anfgeschichtet, und es wäre wunderlich, wenn diese durch Wasser aus dem vielgewundenen Thale so nnversehrt gekommen wären. Typische Moränenablagerungen oder Schliffe sah ich nitregende.

# VI. Zweifelhafte Gletscherspuren.

#### Regengietscher 1).

Das Regenthal in seiner ungewöhnlichen Längenentwickelung liefs wenig hoffen, daß ein Gletscher die Thalmündung erreichte; doch gab die Meerschiehe, die der Regen beim Austritt aus dem Gebirge hat, einige Aussicht, seine Anwesenbeit konstatieren zu können.

Die alpinen Gletscher haben in ihrer Entwickelung eine Höhe von etwa 550, in früherer Epoche 500m und noch darunter erlangt, als sie an die Abschmelzungszone kamen.

Die Höhen am Westrand des Waldes wechneln von 450 auf 430 mu du tiefer. Die Differenz ist keineswegs eine besonders bedeutende, und wenn in Norddeutschland die Gletscher eine Tiefebene passieren konnten, so steht der Waldrand, allgemein angedeuter räumlich und vertikal zwischen den Abschmelzungszonen der alpinen Eismassen und des großen skanlinavischen Gletschers.

Ich verauchte nun vorerst im weiten Bogen den Regen zu umkreisen und leakte meine Schritte nach verschiedenen Punkten westlich von Regensburg-Stadtamhof, durchstreifte die Umgebang von Etterthausen, Adlersberg, Pettendorf, aber ich vermochte kein einziges krästallninsches Steinoben aufraufinden, nichts als zerbröckeltes Juragestein, das der Pflug, gewönliche sehr schaftkauft, aufgrähle

Die Gegend von Schwandorf, an der Mündung der alten großen Regenthalung, bot mir ebeufalls nichts, und so Diese Wanderung war für Glazialstudien ergebnislos: der Westrand des Waldes ist von jeder Gletscherspur vollständig befreit. Nun schickte ich mich an, im Regenthale selbst von der Mündung an nach Glazialspuren zu suchen.

Bei Salern und Galinghofen fand ich bedeutande, scharfkantige Blöcke im alluvialen Sande steekend. Ebe man nach Zeitlarn hinkommt, liegen am und im linken Ufer des Regen und ebenso in seinem Flußbette mehr als 120 Blöcke, die meistens über Im Durchmesser haben and mit Ausnahme eines einzigen dem Regenthale des Waldes angebören. Diese Ausnahme ist ein Kalkblock, der dem links anstehenden vom Ufer ½ m entfernten Kalkrücken angebört, welcher den Regen von Donaustauf bis zur Donau begleitst. Zwischen dem Lokale dieses eckigen Blöckes von ½ chm bis zur Mutterstelle breitst sich eine vollständige Ebrene aus.

Diese Blockablagerung liegt ganz quer über den Flaßund mißt nur eine Dicke von vielleicht 5 m. Die Blöcke liegen, völlig von Sand und Schlamm entblößt, eng beisammen und sind sicherlich einstens in einer vom Regen fortgeschwemmten Sand- und Gerüllechielte eingebettet gewesen. Ein lineares, dem Fluß ontlang fortziehendes Erscheinen derselben beobachtete ich nicht. Über und unmittelbar unter dieser Ablagerung fehlen sie

Diese Erscheinung war mir so auffallend, dass ich die wahrhaft großen Gneiß- und Granitblöcke, die vereinzelt bald nördlich von Stadtamhof sich bemerkbar machen, derselben Ursache zuzuschreiben geneigt wurde.

Unweit Zeitlarn, nach längerer Unterbrechung von etwa 1/9 km, tritt zum drittenmal diese Erscheinung auf.

wandte ich mich nach Pressat hinauf, wo mir das von Gümbel bereits eingebend geschilderte Gerölle entgegenkam; man sieht wohl überall die Spuren großer Flutuogen (unweit Pressat fand ich einen gutgerundeten Konglomeratblock von 0,sm Durchmesser), aber keine direkten Beweise einer einstigen Vergletscherung.

Unverkennbar zieht sich hier ein Bogen, aus Blöcken gebildet, quer durchs Thal und setzt sich am linken Ufer nnter der Oberfläche weit fort. Schwach ist dieses selbst topisch zu erkennen; doch muß man die untere Blockschichte wissen, oder besonders darauf aufmerksam gemacht werden. Erst nachdem ich den Inhalt kennen gelerati hatte, trat aus der flachen Gegend der Wallcharakter ganz leise hervor.

An dieser Stelle macht der Regen eine auffallend starke Windung, sicherlich von dieser ganz beträchtlichen Blockablagerung hierzu gezwungen.

Der Regen frist diese Schichte als Terrasse geradezu senkrecht an; man kann ausgezeichnet beobachten, wie er eie unterspült, und die sehr lose in Sand gehüllten Blöcke zu ihm binabfallen.

Dass der Regen gerade hier eine sehr bedeutende Biegung macht, darf nicht unbemerkt bleiben; denn, dass Moränen Flüsse und Ströme abzulenken verstehen, ist eine bekannte Thatsache 1).

Gegenwärtig ist die Richtung gegen die Terrasse gerichtet und nicht allzulange wird es dauern, so sind sämtliche Blöcke herausgespilt und ihre Durchquerung des Flusses auch hier ebenso deutlich, wie etwas unterhalb zu orkennen.

An der enthlößten Blockablagerung zählte ich gegen 90 Blöcke, darunter welche von bedeutender Mächtigkeit, hald scharf eckig, auch wieder etwas gerundet; kein Kalkblock, nur eine mäßig große Sandsteinplatte findet sich. Das Kleinmaterial ist Sand und faustgroßes Gerölle, Lehm fehlt. Mit größter Aufmerksamkeit suchte ich geritztes Material; eine kleine Steinplatte von 2-3 qdcm war schön geglättet, und nur eine geringe Spur von Ritzung beobachtete ich. An Gesteinsvarietäten der großen Blöcke zählte ich etwa 25. Nachdem ich sie Herrn v. Gümbel vorgelegt, wurde mir der Bescheid, dass sie nicht der Wurzel des Regenthales entstammen, sondern seinen äußern Ufern. Diese Aufklärung überraschte mich außerordentlich, da sie mich sofort an eine auffallende Erscheinung, die den Moränen des Schwarzwaldes anhaftet, erinnert. Hogard 2) knüpft daran die Bemerkung, die vielleicht auch hier angewandt werden kann, es sei nicht undenkbar, dass der größte, namentlich der höchste Teil des Gebirges von Schnee, Firn und Eis derart überlagert war, dass ein Blockfall verhindert wurde, der erst tief unten im Thale stattfinden konnte. Außerdem waren die Windungen des Thales, die namentlich in dem des Regen keine geringen sind, nicht ohne Einfins auf diese Thatsache. Dreimal muß der Regen nahezu im rechten Winkel abbiegen, dasselbe zu thun war auch der Gletscher genötigt. Ohne Zweifel behielt er das Bestreben, in gewöhnter Richtung fortzuwandern, und an dem Punkte, wo er kehrt zu machen hatte, staute sich sein etwaiges Material an und blieb an dem Punkte liegen, wo die Eisbewegung gleich Null ward. Bis er das Thal verließ, vermochte er neues Moräienmaterial aufzulen. oder seitlich und am Grunde abzulissen.

Die Blöcke liegen sämtlich höchst unregelmäßig und ohne alle Schichtung in einer Mächtigkeit von 4-5 m aufeinander. Das Profil ist bezüglich der Schichtung das der alpinen Moriänen.

Salbstverständlich ist nach frühern Ansführungen Wassertransport ausgeschlessen 1). Hier aber liegt in ganz traffander Beweis in dem Umstande, daß diese Blockgesellschaften an Lokalitäten vorkommen, die gänzlich außer dem Bereiche des Regen liegen. 250—300m von der obersten Regenterrasse gegen Osten sind zwei Gruben geöffnet, die eine Zahl kantiger Urgebirgsblöche zur Tage liefertes; ebenso entblödt ein Bahndurchschnitt mehrere Blöcke. Der leise angedeutete Wallcharakter der Landschaft ermuntert mich, eine etwa 1 km messende Blocklinie quer durch das Thal zu legen. Das Dorf Zeitlarn, das eine reiche Zahl von Findlingen, ähnlich wie in den Dörfern des alpinen Vorlandes, zu Haufen vereinigte, ruht auf dieser wahrscheinlichen Morine.

Trotz aller Mühe, die ich mir gab, vermochte ich in den Feldern von Diefenbach und Eitelbrunn keine Spur einer Ablagerung aus dem Walde zu entlecken. Unter dem Humus tritt sofort Sedimentärgestein auf. Dieselben Verbältnisse walten ob in dem Winkel zwischen Regenstauf und dem Pfarzkobel.

#### 1. Profil bei Hagensu, Bonbolz, Birkensee.



#### 2. Profil von Zeitlarn, Gallinghofen, Wuselhofen, Salern.



Humus 14 m.

O. 84 m Block ablagerung.

Kreide.

Ygl. Bayberger, Der Inngletscher. Ergänzungsheft Nr. 70 su Petermanns Geogr. Mitteilungen. Gotha, Justus Perthes.
 Bibliothèque universelle de Genève. 1V. Série II. 6. 1847.

Der Regen steht nahezu still, da er durch die Donau rückgestaut wird.

Bei Profil 1 ist die Humnsschicht eine verhältnismäßig seichte, und zerbröckeltes Sedimentärgestein wird überall herausgegraben. Profil 2 hat auffallend viel Humus.

Schon bei meiner ersten Durchsuchung des Terrains begegnete ich 2 Kreideplatten, die genau an der Grenzo des Regenthales lagen. Auf einem Haufen beisammen fanden sich etwa 10-12 Platten, die, wie mir der Besitzer des Ackers versicherte, aus dem Felde gehoben wurden, um ein tieferes Pflügen zu ermöglichen. Zwei hiervon. die zusammen über 1 qm maßen, waren derart schön geschliffen, dass ein ähnlicher Schliff im ganzen Böhmerwald zu den größten Seltenheiten zu zählen ist. Die Steine waren, ehe sie geschliffen wurden, rauh, von Rissen durchzogen, kleine Höhlungen waren noch da und dort angedeutet, doch sah man sie ziemlich ausgeglichen. Durch Betasten fühlte man die Glätte gut. Beide Platten zählen nahe an 100 pfeilgerade, unter sich völlig parallele Streifen, die, wie das bei Sandsteinen häufig vorkommt, oft rauh gefurcht erscheinen. Doch sind scharfe Ritze ebenfalls reichlich vorhanden. Die enthaltenen Konchylienschalen sind mitten durchschnitten, nicht abgerissen oder abgebrochen, sondern allmählich wegpoliert.

Mehrere Stücke brach ich ab, aber keines vereinigte die Eigenschäften der beisien Platten so in sich, daß es mir gelungen wire, beim Verzeigen die ersten Münchtener Autoritäten für Gletschererscheinungen von der Richtig-keit eines Gletschereschliffes zu überzeugen. Das kleine, Hierrn Oberbergdirekter v. Gümbel vorgelegte Stück hatte aufer der Gläten nur noch zwei scharfe Ritze. Die übrigen Platten, die noch im Haufen lagen, trugen keine Spur einer Schleifgewalt.

Ich verhehle nicht, daß sich in mir Bedenken erhoben, ob nicht irgend eine andre Ursache diese geschliffenen Flächen hervorrief, namentlich hatte ich starke Zweifel, als ich das erste Mal sie sah und die Blockablagerung von Zeitlarn und andres mir noch nicht bekannt war. Ich kenne nur eine Kraft, die verdächtig erscheint, die Platten geglättet und gekritzt zu haben: den Pflug. Schleifuog durch Radschuhe und Räder, wie sie Whitney 1) in seinem großen Werke für vermeintliche Gletscherschliffe zuhilfe ruft. können nicht in Betracht gezogen werden, da sie nicht aus Strafsen-, sondern ans Ackergrand hervorgeholt wurden. Doch was ich an Ort und Stelle beim Pflügen, und was ich sonst noch in Böhmen Diesbezügliches beobachtete, verneinte entschieden, dass die Pflngschar, die 8-10 cm breit auslänft, die mehr oder weniger feinen Ritze einzugraben vermag. Die merkwürdige Glätte ist vollends damit nicht zu erzeugen, die so eng gedrängte Parallelität der Streifen noch weniger, und die haarscharfen Schnitte der Muscheln gar nicht. Als ich in der Gegend von Friedberg im Moldauthale umherstreifte, sah ich eine sehr schieferige Gneißstafel mit parallelen Streifen. Aber nicht einen Moment konnte ich der Meinung sein, darin eine Gletscherfurchung zu erkennen, so grundverschieden sind diese Art Furchen von echten Gletscherritzen. Ich maß sie his zu 8cm Tiefe, and je weiter der Pflug darüber kam, deste tiefer grub er ein, und plötzlich bricht die Furche ab; der Pflug vergrub sich, und die Platte wurde herausgehoben. Parallel sind sie ebenfalls nicht. Der Besitzer des Hauses, woran die Platten gelehnt waren, bezeugte mir, daß diese Furchen vom Pfluge verursacht seien, und er muß es wissen, da er selbst den Pfing darüber geführt und die großen Platten aus dem Acker gehoben. Hinsichtlich der Kreideplatten ist noch zu erwähnen, dass der Pflug schon deshalb nicht über sie gehen konnte, weil er erst im Frühlinge 1882 in diese Tiefe kam. denn sonst wäre dieser Widerstand längst beseitigt worden, da alle Felsenunterlagen oder großen Steine dem Landmann beim Pflügen den Pflug zerreifsen und sorgfültigst entfernt werden musseu.

Ich vermag keine andre Urauche als den Regengletscher anugeben, der in nüchster Näch die Blockwille von Zeitlarn hinterließ. Diese Notwendigkeit drängte sich mir auf bei der ersten Reise, und obense, als ich zum sechstemmal daran vorbeikam. In einem alpinen Thale würde dieses Vorkommis mit solcher Ausprägung auf den ersten Blick auf Gletscherschliff gedeutet werden.

In der Thalenge von Nittenau vermochte ich nichts Glazialverdächtigen zu notieren. Am Eingang des engen Thales, etwas unterhalb Roding, erwartete ich mit Bestimmtheit eine Anhäufung von Blöcken, aber kein Rollstein, kein Block wurde am Keupergeblinge sichtbar; es fehlt jeder weitere Anhaltspunkt, der für eine einstige Regenvergletseherung aprechen könnte.

Die einzige, aber sehr entscheidende Glazialapur, die ich mbayrischen Walde fand, ist unweit Degenderf. Man hat es hier mit einem phänomenalen Blockwall von etwa 300 m Länge, 20 m Hobe zu thun, der sich vor allem linkseitig an eine Halde hinlehnt. Die Blöcke sind sämtlich disloziert, mit frischen Flächen und Kanten, in buntestem Durrcheinander anfeinander gewürfelt. Man machte mich im Bauannte Deggendorf darauf aufmorksam, denn man wuiste nicht, welche Erklärung malgebend sei, da Wassertransportation oder Bergsturz nicht angewendet werden könne. Es ist eine ebensolche Moriane wie im obern Moldauthale und am Spitzberg, im Gebiet des Angelbachthales

The Climatic Changes of latter geological Times. Cambridge. T. John Wilson and son. 1882.

#### VII. Allgemeine Bemerkungen über die Gletscher des Böhmerwaldes.

#### a) Meteerologisches.

Die Entwickelung der Gletscher knüpft eich ver allem an Erhebungen über dem Meere. Die Gebirge in günstiger geographischer Lage tragen bente noch die blendenden Firnmäntel und entsenden Eisströme in die Thälor. Große Kalte allein genügt nicht zur Entfaltung ven Gletschern, die Benetzung der Gelirge ist ein unerläßlicher Faktor, und demselben propertienal ist die Größe der Gletscher, Gebirge mit starken Niederschlägen sind mit größern Gletschern ausgestattet, als jene mit geringen. So ist es heute, so war es auch einstens.

Partsch greift mit gewohnter Klarheit einen Faktor der Klimatologie, den der winterlichen Niederschläge, heraus und bringt diese in Relation mit der Hebe eder Tiese der Firnlinie der einstens vergletscherten deutschen Mittelgebirge.

Die Frage, ob man in der Steigerung der Winterniederschläge der deutschen Mittelgebirge eine Übereinstimmung des Klimas der Gletscherzeit mit dem der Gegenwart anznnehmen berechtigt ist, beiaht ver allem Hann, indem er, anknüpfend an eine merkwürdige Erscheinung im Himalaya die Vermutung äußert, daß die Höhenzene des reichlichsten Regenfalls mit den Jahreszeiten bei uns eine erhebliche periedische Senkung und Hebung erfährt, indem im Winter der Taupunkt der feuchten Winde bei deren Aufsteigen in viel geringerer Höhe schon erreicht wird, als im Sommer. Hann meint nun, das "die Mittelgebirge Dentschlands gerade in jene Höhen reichten, in welchen der Winterniederschlag erheblich gesteigert wird (vielleicht schen bis zu einem Maximum), während im Semmer die Hauptmasse des atmosphärischen Wasserdampfes noch über sie hinwegziehen kann. Daher treffen wir daselbat eine relative Steigerung der Winterniederschläge bis zu deren Vorwiegen mitten im Gebiete der ausgesprochenen Sommerregen"1). "Ist diese Auffassung richtig", fährt Partsch fort, "so stehen wir hier vor einer Eigentümlichkeit des gegenwärtigen Klimas, die in der Gletscherzeit nech schärfer bervortreten musste".

Wie verbält es sich nnn mit den winterlichen festen Niederseblägen in den deutschen Mittelgebirgen, und welch innerer Zusammenhang ist mit denselben und der Ausdebnung der alten Gletscher nachtzweisen? Auch hier möge es gestatet sein, den Ausführungen Partachs zu folgen. In zwei Tabellen werden die Prozente der winterlichen Niederschläge ven den einstens besisten deutschen Mittelgabirgen angeführt, und zugleich die Depression der Firnlinie und die Abschmelzungszene der Gletscher gegenüber gehalten.

Sö fallen im Wasqau 39% aller Niederschläge im Winter, das Gletscherende wird am Ostabbang auf 424, am Westabhang aber auf 360 m Meerschöhe festgesetzt, die Firalinie zu 800 m. Die Beobachtungen an den Schwarzwaldstationen ergehen einmal 32,6 (löbenschwand), und dann 38,57% (Freudenstadt), die alten Gletscher (Südabhang und Wiesegletscher) stiegen auf 600 m Meerschöbe berab! Mie Firalinie war 950—100m hoch.

Der Harz hat 36,73% winterliche Niederschläge, der Odergletscher hat am Südschhange bei 500 m sein Ende erreicht, die Firalinie wird zu 700 m angegeben. Das Riesengebirge hat einmal 29,11 (Station Schreiberhau), dann 27,30% (Station Wang), das Gletscherende liegt am Südabhange 750, am Nordabhange 930 m hoch, die Firalinie ca 1150 m. Die Tatrastationen ergaben 19,31 und 18,42% am Nordabhang auf 1000m, die Firalinie ist ca 1500 m. Budabhang auf 1000m, die Firalinie ist ca 1500 m.

Einfach und präzis ergibt sich aus diesen Zahlen, daß mit der Abnahme der winterlichen Niederschläge eine Abnahme der Gletschermächtigkeit Hand in Hand geht, daß das Gletscherende und die Firalinie höher hinauffücken.

Es fragt sich nnn, wie sich der Böhmerwald in die Serie der deutschen Mittelgebirge einreibt.

Seit sechs Jahren ist über Bayern ein meteorologisches Nets gebreitet, das natürlich auch den Westabnag unsres Gebirges umspaant. Leider, können wir sagen, sind die verhandenen Stationen für unsre Zwecke nicht am günstigsten placiert, und nicht minder zu beklagen ist, daße die Beobachtungsseit erst wenige Jahre umfaßt.

#### Ich berechnete folgende Mittel:

| Passau 2)    | mit | 314 | m  | Meeresböhe, | 856 | mm | Mittel, | nach | 6. | ahren | Beob Zeit, |
|--------------|-----|-----|----|-------------|-----|----|---------|------|----|-------|------------|
| Metten       |     | 330 |    |             | 919 |    | 99      | 99   | 6  | 99    | **         |
| Regensburg   |     | 359 |    |             | 527 |    | 99      | 99   | 6  | 12    | 99         |
| Cham         |     | 38€ |    |             | 635 |    | 79      | 92   | 6  | 99    | 99         |
| Duschlberg ! | "   | 903 | 91 |             | 213 | 11 | 99      | ., 1 | 01 | 22    | 91         |

Stationen der böhmischen Seite (nach Hann):

| Risenstein    | mit | 790: | m  | Meereshöhe, | 1238 | mm | Mittel, | nach | 31  | J. | Beob,-Zelt |
|---------------|-----|------|----|-------------|------|----|---------|------|-----|----|------------|
| S. Thoma      |     | 960  |    | 99          | 961  |    |         | **   | 7   | ** | **         |
| Rehherg       | 112 | 848  |    |             | 887  | ** | 22      | 22 5 |     |    | 19         |
| Hirschbergen  | **  | 1330 | м  | 99          | 757  | ** | 99      |      | 6   |    |            |
| Schüttenhofer |     | 461  |    |             | 765  |    | 99      | ., 1 | ot. | ** |            |
| Hobenfurth    | **  | 577  |    | 19          | 751  | 99 | **      | ., 1 | 6   | ** | 22         |
| Krumau        | **  | 507  |    |             | 606  | ** | 99      | 2    |     | ** |            |
| Budweis       |     | 425  | 91 |             | 669  |    | **      | ., 1 |     | ** |            |

<sup>3)</sup> Noch meinen Beobschtungen erreichte der mächtige Gletacher des Albthales nahezu Albbruck, somit 350 m; von Prof. Dr. Penck in einem Vortrag in der Münchener Geogr. Gesellschaft bestätigt: "Wäldhat bezeichnet die Stelle, wo zur Zeit der höchsten Eisentwickelung Rhein. Rhone- und Selwarzudigisteher sich begegneten sich beg.

Sitzungsberichte der Akademis der Wissensch. 80 II. 1879, 624.
 Bayberger, Böhmerwald.

P) Beobachtungen der Meteerol. Stationes im Königreich Bayern von Dr. W. v. Besold und Dr. C. Lang. München 1879—1884, Theed, Ackermann. — P) Hunn n. s. O., S. 606.

Gleich Partsch 1) berechneten wir die Prozente für die Winter-, Sommer- und Übergangsmonate und gelangten bei den Regenmengen bayrischer Stationen zu folgenden Resultaten:

Partsch berechnet für die höchstgelegenen Stationen des Böhmerwaldes (S. 170), Rebberg und Duschberg, im Winter 36 resp. 370/<sub>0</sub>, im Sommer 36 resp. 330/<sub>0</sub>, in den Übergangsmonaten 28 resp. 300/<sub>b</sub>.

Nach den Monatssummen (Hann, Tabelle III) durch Prozente der Jahressumme ausgedrückt, berechnet sich für Duschlherg 370 am Winter, 330 aim Sommer, 300 ain d. Chergangumonat. 360 0 470 0 Rehberg 360/0 28° 0 30° 0 \*\* Schüttenhofen 230/0 Hobenfurth 180 o 530/0 290 200/0 530 0 270 0 \*\* Budweis 3) 190/0 " 5300 2800

Es ist ein gewagtes Unternehmen, heide Berechnungen vergleichsweise gegenüberrustellen, da die Zeit der Beehachtungen und die Lage der Stationen über dem Meere hichst verschieden sind. Doch ist für unsre Darlegungen die minutiöseste Gennaityeit nicht gerade erforderlich. Möge es gestattet sein, folgende Bemerkungen zu machen.

Die hayrischen Stationen liegen sämtlich zu tief, so dafs man aus den oben angegebenen Zahlen, namentlich nach denen von Cham und Regenshrug den Schluß ziehen möchte, der Ostabhang sei regenreicher als der Westabhang. Wären sämtliche bayrische Stationen auf shnlichen Höhen wie die böhmischen, so müßsten nicht nur dieselben Mittel, sondern höhere sich ergeben. Metten bietet hierfür den Beweis. Mit um 320 m Meereahöbe erreicht diese Station doch die mittlere Regenmenge von 919 mm, S. Thoma (Mol-dau) mit einer 640 m höhern Lage überhietet nur wenig das Mittel von Metten. Passan, nicht so günstig in der alld-westlichen, regenbringenden Windrichtung gelegen, erreicht mit 314 m Meershäbhe ein Mittel von 856 mm, Hirrchbergen, im tiefaten Walde gelegen, mit einer Seehöhe von 1330 m hleibt hinter Passan noch um 100 mm zurück. Sämtliche böhmische Stationen haben höhere Lage als Passau, und hielben dennoch im Mittel zurück. Es würden sich die Verhältnisse ungleich klarer ergeben, wenn uns vieljährige Beobachtungen aus den um Arber, Rachel, Lusen gelegenen Ortschaften Zwiesel, Grafenau, St. Thomas (an der obern ILI) vorlägen.

Doch möge es schon auf Grund dieser wenigen Zahlen gestattet sein, zu sagen, daß, wie auch vorausgesetzt werden muß, der westliche Abhang um ein bedentendes mehr Niederschläge erhält, als der östliche Abhang.

Dieselbe Beobachtung ergiht sich aus den Mitteln der einzelnen Jahreszeiten.

Die von Rehherg und Duschlherg angegebenen Zahlen deuten daranf hin, dass diese Stationen Höhen angehören, bei denen Winterniederschläge herrschend sind, nicht weniger deutlich erklären die Mittel der tiefern Stationen diese als zur Zone der vorwiegenden Sommerregen gehörig. Ein gewisses Anrecht zur Vergleichung mit den hayrischen Stationen besitzen nur die böhmischen unter 600 m Meereshöhe. Trotz des Nachteils, den die bayrischen Stationen durch ihre tiefere Lage haben, schlagen die Zahlen dennoch zu gunsten eines Wintermaximums am westlichen Ahhang aus. So weist Metten mit 320 m Höhe 300/a Winterniederschläge auf, während Hohenfurth in höherer Lage, 577 m, mit 180/0, Schüttenhofen, 461 m, mit 230/1, Budweis, 425 m, mit nnr 190/0 weit hinter dem bayrischen Ahhang zurückbleiht. Selhst Passau mit noch tieferer Lage übertrifft mit 29% außer Rehberg und Duschlberg sämtliche böhmischen Stationen. Also ganz dieselben Verhältnisse. Wie ohen zu konstatieren war, so muß auch diesmal geäußert werden, dass dieser Vergleich noch mehr zu gunsten des bavrischen Ahhanges sprechen würde, wenn Beobachtungen aus höhern Lagen am Westrande des großen Gehirgsstockes

Gleich der größern Regenmenge war auch das Maximum der Winterniederschlüge zur Eiszeit ebenso wie jetzt auf der westlichen Seite.

Die Winterniederschläge des Böhmerwaldes bleiben zurück hinter den Zahlen des Schwarzwaldes, halten aber (mit 30%) Metten, 29%) Passau, 37%) Duschlberg, 36%, Rehberg) die Mitte zwischen den westlichen und östlichen Erhehungen. Dementsprechend ist auch die Mächtigkeit der Gletscherswirkelung in die Mitte heider zu setzen,

b) Um mit dem Tabellen Pariache Vergieche austellen zu hönen, werde das Verfahren Pariache augenomen. Die diese Prietellung des Jahres zur Einzelt für den Böhmerwald Geltung hat, möge dahingestellt belieben. Diesek dem Peldberg im Sekwarzwald hat der Arber fast jeden bei dem Peldberg im Sekwarzwald hat der Arber fast jeden hier. Diesek der dem Peldberg im Sekwarzwald hat der Arber fast jeden, das der dem Peldberg im Sekwarzwald hat (1) v. Gembel, d. 6011; se härfen sich im Walds Schemanzent in 10 unter 10 un

su 8, violisiekt su 10 amschligen.

9) Die Proceste sied aus dem eschäftligen Mittel herekant.

9) Von den ührigen Stationen liegen keine Berechungen vor, de Hann zur jese mit mehr als sehäjfniger Beobachtungsusit herücksichtigten. Prührer Beobachtungen ab haprischem Gehäte können sieht angeführt werden. Die Zentraktation für Meteorologie hat häher selde aus dem Bayrisch-Bähmischen Wicksicht gleineht, volumbe (6. 850) ert.

währt, daß vom ostharrichen Greungebirge vieljährige Beshektungen nor vom Regensberg verliegen, dessen Mittel au 12°11 "im auggebie wird. Werk erselberg verliegen des sein der Schreiben der Schr

Im Hioblick auf die größere Regenentfaltung nud das soeben erwähnte Maximum der Winterniederschläge an der westlichen Seite ist der Schluß gerechtfertigt, die größere Vergletscherung am westlichen Abhang zu erwarten. Anders aber stellen sich hierzu die Beobachtungen,

Theoretisch ist für den Böhmerwald, wie oben erwähnt, eine Abschmelzungshöhe von 500—600 m festgestellt, das hat aber im allgemeinen Geltung.

Der Regengletscher blieb bei 530 m (Zwiesel) stahen, der Ilzgletscher (vielleicht) bei 580 m, der Moldaugletscher etwa bei 450 m, der Wollinkagletscher bei 520 m(?), der Wotzwagletscher bei 460 m, der Angelbachgletscher bei 480 m(?) Seebibe <sup>1</sup>).

Im besondern also ist nach diesen Zahlen das Verhältnis nugekehrt: die größte Gletscherentwickelung ist entschieden auf der böhmischen Seite, degleichen, wie wir daber voraussetzen müssen, auch die größere Firnentwickelunz.

Wir haben also zu gewärtigen, daß Verhältnisse obwalteen, welche die klimatischen Beziehungen zu Firninie und Abschnetzungszone keineswegs negierten, aber bedeutend modifizierten. Ich meine die orographischen, die Thalverhältnisse, die überraschende Schwankungen der Firnlinie und der Abschmetzungszone nach sich zogen.

#### b) Einflufs der Thalbildung auf die Entwickelung der Gletscher des Böhmerwaldes.

Uns hat von Anfang an der Gedanke geleitet, daße etwa vorhandene Gletscherspurcn im Böhmerwalde nur in jenen Thälern gefunden werden können, welche ihre Wurzeln in den büchsten Erhebungen haben. Es sind dies die oben genannten Thäler.

Das Terrain, welches über 900 und 1000 m aufragt, kann in zwei streng gesonderte Gebiete eingeteilt werden, in den Bayrischen Wald und in den Böhmerwald; die Regenthalung trennt sie. Selbstverständlich haben beide Gebiete eine Verschiedenbeit in räumlicher Ausdehnung aufzuweisen, das böhmische Firnterrain war großartiger als ienes des hayrischen Waldes entwickelt.

Eine isolierte Stellung uimmt der Cerkow mit seiner über 1000 m hinaufreichenden Höhe ein. Ich konnte an seinem Fuße und in dem aus ihm herversprossenden Bache, der Bistrieseb, nichts entdecken, was als glazial gedeutet werden könnte. Wahrscheinlich war auch der Cerkow in die Firuregion eingetaucht, doch gehörte zur Olesscherentwickelung ein größeren Territorium. Dieses bot in ausreichendem Maße der Bayrische Wall dar, der etwa 200 chm Firagebiet besaft. Der böhmische Anteil ist mindestens auf 1000—1100 qkm zu veranschlagen. Gewiss ein respektables, mehr oder minder unerwartetes Firagebiet, das nns einige Aufklärung über die nicht unbetrichtliche Längenerstreckung der Gletscher zu bringen vermag. Was berechtigt uns, ein so ausebnliches Firagebiet anzunehmen? Nicht die Theorie, nur die Erafbrung allein

Es soll davon ganz abgesehen sein, daß nach der vortrefflichen Tabelle Partschs und unsern gewonnenen Zahlen unter normalen Verhältnissen der Böbmerwald eine Firnlinie von 1000-1100 m zugewiesen erhält, sondern es soll einzig nur die Beobachtung, die Erfahrung angerufen werden, and der entsprechend steht sicher, daß alle Höhen über 1000 m. die unter sich in plateauartigem Zusammenhange stehen, entschiedene Glazialspuren in ihren Rinnen and Furchen aufweisen, also firntragende Territorien waren. Massgebend sind namentlich jene Thäler, welche, von einem kleinen Firngebiet gespeist, bis zu 1000-1100 m hinauf ihre Wurzeln verlegen. Solche Thäler sind im Bavrischen Walde, im Wollinka-, und zum Teil im Wotawagebiet; ich darf hier auf die Detaildarstellung verweisen, wo diese Fälle hervorgehoben werden. Wenn nun Thäler mit 800-900 m Höhenlage keine Anzeichen von Vergletscherung aufweisen, so ist das Richtige doch wohl in der Mitte zn suchen, und 1000 m rund als die Firnlinie anzusehen.

Werden nun für jedes einzelne Gleischerthal mittels der Isohypse von 1000 m die Grenzen des Firnschnees gewonnen, so erbält man Zahlen, die einen Angemblick überraschen, aber richtig sind; von einer bescheidenen Vergleitscherung kann unter keinem Umstande die Rede sein. Partsch hat ähnliche Linien auf seiner Gleischerkarte gerogen, und mit Hilfe des angegebenen Mafestabes berechnet sich für den Poppergleischer ein Firngebiet von nur 18, für den Sucha-Woda-Gleischer nur 11 qkm. Den Gurglergleischer maß Prof. Richter zu 10 jqkm, den Mittelberggleischer in Firtsthale zu 14 qkm.

Unsre Böhmerwald-Oletecher werden erst ins rechte Licht gebracht, wenn wir die Größe der Firnfelder der gegenwärtig bedeutendaten Gletecher der Alpen, wie sie Heim<sup>1</sup>) zusammenstellt, vorfübren.

Der große Aletschgletscher hat 99,54 9km Sammelgebiet,

| der r | nittlere      | 99 | 99 | 7,0   | 99 | 91 |
|-------|---------------|----|----|-------|----|----|
| der o | bere          | 31 | 99 | 23,89 | 27 | 27 |
| Ober  | aargletecher  |    | ** | 6,7   | ** | 99 |
| Fiesc | hergletscher  |    | 27 | 33,57 | 19 | ** |
| Unte  | raargletscher |    | ** | 21,0  | 22 | 27 |
| Bach  | ligletscher   |    | ** | 3,0   | ** | 99 |
| Ganli | gletscher     |    | ** | 20,22 | 29 | ** |

<sup>1)</sup> Heim, Gletscherkunde, S. 48.

Die Zahlen nach v. Gümbel, v. Hochstetter, Hann und nach den Generalstabskarten.

Rosenlauigletscher hat 4,63 9km Sammelgebiet, Ohergrindelwaldgletscher , 12,0 ,, Untergrindelwaldgletscher , 28,0 , Tachingelgletscher ,, 8,3 ...

sämtlich in der Finsteraarhorngruppe.

Es sei uns erlassen, die noch kleinern Gletscher der Bernina- und andrer Gruppen aufzurählen; zur Genüge wird der Satz, daß die Böhmerwald-Gletscher einstens von ganz beträchtlicher Entwickelung waren, illustriert; aber unbedeutend waren sie, wenn man ihnen die alpinen Gletscher der Diluvialzeit entgegenhält.

Die Ilz besaß ein Firngebiet von 96.

der Regengletscher 200,

der Moldaugletscher 3-400.

der Wolliukagletscher 90,

der Wotawagletscher 240,

der Angelgletscher 80 okm. Die Firnbedeckung des Bayrischen Waldes berechnet

sich auf 200 okm. Wir haben also trotz geringerer Niederschläge das größere Firngebiet auf der böhmischen Seite (es verhält sich zu dem auf bayrischer Seite wie 7:3), daher auch eine größere Gletschorentwickelung.

Nun kann aber die Möglichkeit angenommen werden. dass die Firnlinie an besonders günstigen Stellen, durch die große Schneeanhäufung gerade an dem östlichen Abhange auf 900 m und noch tiefer deprimiert wurde, dann wird dem ganzen vergletscherten Terrain infolge des Plateaucharakters ein bedeutender Zuwachs verlieben. Es sind demnach die angegebenen Zahlen, die natürlich eine besondere Genauigkeit nicht beanspruchen können, die minimalsten. Forbes macht darauf aufmerksam, daß in Norwegen sehr viele ausgedehnte Gebirgsflächen bis ganz dicht an die Schneelinie hinaufreichen. Schon eine ganz geringe Senkuug der Schneelinie Norwegens würde diese Hochflächen mit Firn dauernd bedecken, die Nährgebiete der Gletscher und damit die ganze Vergletscherung in sehr bedeutendem Masse vermehren 1). Es ist gewiss, dass wir in der skandinavischen Vergletscherung ein Analogen zu der einstigen des Böhmerwaldes haben. Nicht mit kühnen Gipfeln und Graten, sondern mit weiten welligen Hochflächen ragte das Gebirge in die Firnregion hinein. Es war vielleicht das gesamte Hochterrain, ohne die einzelnen Gebiete abzutrennen, in ewigen Schnee getaucht, und nach allen Seiten strahlten durch die Thäler die einzelnen Gletscher aus. Je nach der Thalbildung fiel die Ernährung aus. Wenn wir also Differenzen in der Firnanhäufung uud Vergletscherung beider Abhänge und in den einzeluen Thälern begegnen, so müssen wir, absehend von Meteorologie, die in das Gegenteil erwarten läßst, die Ursache in der Thalbildnng suchen.

Würde die Thalentwickelung, welche böhmischerseits bis zur Vollendung es brachte, am bayrischen Abhang eine intensivere gewesen sein, so wire auch die Gletscherentfaltung eine andere geworden.

Das Wotawathal war höchst günstig für eine Gletscherentwickelung durch sein ausgezeichnet ausgearbeitetes Quellsystem. Alle Quelladern vereinigten in einem Punkte den Eisabflus eines über 200 okm großen Firnfeldes, so dass es dem Gletscher unbedingt möglich sein mußte, bis gegen Schüttenhofen vorzudringen. Mit dem großen Sammelgebiet vereinigt ee noch andere güustige Verhältnisse; das enge, schattige Thal hielt das Gletschereis fest zusammen, die geringe Neigung des Thales verhinderte eine Zertrümmerung und Zerteilung des Eisstromes, der zahlreiche Gletscherschutt, der im Thale anwesend ist, läßt vermnten, daß eine starke Bedeckung das Eis schützte; so war es dem Gletscher dnrch viele Momente ermöglicht, eine so tiefe Abschmelzungszone zu erreichen.

Gegenteilige Umstände versauten dem benachbarten Regengletscher eine solche Entwickelung: auch ihm stand ähnlich dem Gletscher der Wotawa ein Firnfeld von 200 okm zur Verfügung, allein davon ist nur der kleinste Teil wirklich zur Vereinigung zu einem größern Gletscher gekommen, Nur die südöstliche Partie der Regenthal-Bildung ist für die Entwickelung eines größern Gletschers günstig gebaut, und im Becken von Zwicsel allein vermochte ein Gletscher das größte und meiste Firngebiet zu einem Eisstrange zu sammeln, allein alle nordwestlich hiervon in den Arber und dessen hohe Umgebung eingeschnittenen Thäler gehen selbständig von der Firnhöhe herab, ohne gegenseitig sich unterstützend in einen Straug zusammenzustießen. Sie konnten die Längelinie des Regenthales nicht mehr erreichen, da der Mündungspunkt tief unter der Abschmelzungszone der alten Gletscher liegt, und die zu erreichen die Kraft der einzelnen Firnmulde nicht ausreichte. So kann man also von einem Wotawagletscher im vollsten Sinne des Wortes sprechen, weniger richtig ist die Bezeichnung Regengletscher.

Eindringlicher noch treten diese Verhältnisse bei der Wollinka und der Ilz zu Tage. Beiden stand ein ziemlich gleiches Firngebiet zur Verfügung, das der Ilz ist sogar noch etwas größer; letzteres war sicherlich infolge der westlichen Lage mit größern Niederschlägen bedacht, als der gegenüberliegende Ostabhang, und doch bildete sich der Wollinkagletscher klarer und deutlicher aus als der Hzgletscher.

Das Ilzthal hat mir überhaupt die geringste Ausbeute an Glazialspuren gewährt, freilich habe ich auch nicht jeden Quellarm besucht, doch bin ich sicher, daß die Ver-

<sup>1)</sup> Cit, bei Heim, S. 439,

hältnisse, die am Rachelsee als glazial angesehen werden müssen, auch in den übrigen Thälern nicht fehlen werden. Aber im Wollinkathale sind deutliche and ziemlich ausgedehnte Reste einer einstigen Moränenentwickelung gegeben, die sicherlich auf einen gut ausgebildeten Gletscher hinweisen. Die Erklärung hierfür kann nur darin gesucht werden, dass alle vom Firn gespeisten Quellbäche der Wollinka, ähnlich der Wotawa, im Becken von Winterberg alles und jedes Material zu einem kräftigen Eisstrange vereinten. Von den Ilzquellen gehen kaum zwei zusammen, alle verlassen selbständig, mit schwachen Eisarmen ausgestattet, das Firnterritorium, und da die Vereinigung aller Quellen nach langem Laufe auf einer Meereshöhe von 300 m, die in der letzten Eiszeit kein Gletscher im Böhmerwalde erreichte, von statten ging, so kann von einem Hanptgletscher der Ilz in der letzten Eiszeit nicht gesprochen werden.

Gleich der Wollinka ist das Firngebiet der Angel fest zusammengefalst, so daß es diesem kleinen Sammelbecken möglich wurde, einen Gletscher zu erzeugen von beträchtlichen Mächtickeit und mit Hinterlassung unverkennbarer Spuren.

Weitere Wahrnehmungen in dieser Hinsicht bietet der Schwarzwald. Ich besuchte vor allem den Schwarzwald deshalb, um zu beobachten, wie sich die Gletschererscheinungen dort äußern, und um Wahrnehmungen an den Seen zu machen. Es lag mir nicht im Sinne, die Verbreitung der Glazialspuren in diesem Gebirge eingehend zu studieren, doch konnte eine Erscheinung nicht unbemerkt bleiben, die auch Penck in einem Vortrage der Geogr. Gesellschaft zu München bestätigte. Ebenso wie im Böhmerwald ist auch im Schwarzwald die östliche Seite mehr als die westliche, aber anch die südliche mohr als die nördliche vergletschert gewesen, sicherlich auch im Gegensatze zur Meteorologie. Südlich rückten die Gletscher nach meinen Beobachtungen im Albthale nahezu bis zum Rheinufer, nördlich kann ich nur die Beobachtungen Agassiz'1) bestätigen; daß nämlich ein Gletscherarm von der Hornisgrinde herunter im lieblichen Oosthale nahezn bis Geroldsau reichte, also wenige Kilometer vor Baden-Baden stehen blieb. Überans reiche Moranenablagerungen und zahlreiche Gletscherschliffe, die in ihrer Klarheit und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, begegneten mir unauegesetzt in den vom Feldberg, Belchen, von der Hornisgrindo gegen Osten, Nord- und Südosten und Süden geöffneten Thälern. Wie abgeschnitten aber hören sie gegen Westen auf, So wandte ich mich aus dem reichen Gletschergebiet des Belchen über die Wasserscheide im Westen, über Mühlheim zum Rheinthale hinaus. Mit dem Passe hört jedwede Glazialspur auf, ganz so im Renchthale, das ich von der Wurzel bis zur Mündung in den Rhein beging, und vielleicht anch — mein Besuch war zu flüchtig, um es mit Sicherheit behanpten zu können — im herrlichen Thale der Kinzig.

Gleich dem Böhmerwald ist auch der Schwarzwald an seinem Steilgefalle wenig oder nicht mit Gletschern belastet gewesen. So erkennen wir also nicht bloß in der Anlage, in der Ausbildung des Thalnetzes, sondern auch im Bau der Thaler eine Urasche nugleicher Gletscherentwickelung. Die westlichen Firntbäler des Böhmerwaldes sind schluchtenartig, der Schnee mußte als Lauine rasch in eine Tiefe befördert worden sein, welche den Prozeiß der Firn- und Gletscherentwickelung infolge thermischer Verbiltnisse nicht mehr zuließ.

Es ist von Interesse, durch die Studien Penche in den Pyrenien dieseble Beobechtung wiederholt bestätigt zu finden. Dert steigen die nördlichen Gletscher tiefer herab als ihre südlichen Nachbarn, die bei 900—1000 m stehen blieben, während erstere nicht ganz 500 m erreichten. Die südlichen Gletscher wurden im Mittel 30, die nördlichen 36 km lang. "Es ist die Gletscherentwicklung in den Pyrenien abhängig von der Größe der einzelnen Thäler, in welchen sie lagen"<sup>11</sup>).

Aus dem Gegebenen resultiert nun; die Niederschläge lassen im Böhmerwalde eine stärkere Vergletscherung an der Westseite erwarten, thatsächlich aber weist der Ostabhang eine größere Vereisung auf, verurascht durch die Thabildung, die auf der böhmischen Seite fördernd, auf der bayrischen zerstörend wirkte. Die gleiche Erscheinung ist in den Pyresien und im Schwarzwald beochette worden.

Eine besondere Stellung nimmt das Moldauthal ein. Wir haben hier zwei Firngebiete zu trennen, eines, das die Quellarme besetzte, und eines, das in nnunterbrochener Fortsetzung das ganze Thal beiderseitig bis tief hinunter begleitete. Wir erhalten hier den nicht nninteressanten Fall, dass das Quellgebiet des Firnes, als unzureichend für den großen Moldaugletscher, ergänzt oder wenigstens bedeutend verstärkt wurde. Es hört hier der Hauptgletscher auf, and der Eisstrom wird durch Seitengletscher fortgesetzt. Die tief unten im Moldaugletscher vorkommenden erratischen Sparen scheinen dies zu bestätigen, wenn sie uicht einer frühern Eiszeit angehören. Das Firngebiet der Moldauquellen würde allein für eine solche Eisentwickelung nicht ausgereicht haben. Die das Thal begleitenden Höhen ragen weit über die Firnlinie, der See am Plöckenstein ist ein direkter Zeuge seitlich in das große Thal der Moldau einmündenden Eismaterials. Die Vergletscherung des Adourthales ist nach Penck eine ähnliche gewesen.

<sup>....</sup> 

<sup>1)</sup> Leonhards Neues Jahrbuch für Mineralogie, 1841, S. 566.

Die Eiszeit in den Pyrenlien von Dr. A. Penck. Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. 1883.

#### c) Mehrere Eiszeiten.

Das Studium der Glazialepoche bat, abgesohen von dem Nachweise einer Vergletscherung dieses oder jenen Gebirges überhaupt, sehr oft zur überraschenden Thatsache geführt, daß der Gletscher wiederholt sein Thal besetzte, daß wiederholt eine Einzeit sich einstellte.

Die Beweisführung wird nicht hloß geologisch gegehen, sondern auch durch Orographie und Paläontologie ganz wesentlich gestützt. In den deutschen Mittelgebirgen ist his heute ein derartiger Nachweis, wie ihn Penck mit so außerordentlichem Geschick auch für die Pyrenäen erbrachte, meines Wissens nicht versucht worden. Was bisher über die Vergletscherung des Wasgaues und Schwarzwaldes 1) bekannt wurde, deutet nach keiner Seite auf eine Wiederholung der Eiszeit in beiden Gehirgen hin, Partsch geht in seinen Karpathenstudien nur wenig darauf ein, und meine geringen Beobachtungen im Böhmerwalde machen mir keineswegs Mut, von zwei oder drei Eiszeiten zu sprechen. Doppelmoranen mit ganz entschiedenen interglazialen Zwischenschichten habe ich im Böhmerwalde nirgends finden können; dem entsprechend fehlen interglaziale Einschlüsse, wie iene im Höttingergraben bei Innshruck, wie die berühmten Kohlen von Wetzikon und im Algäu. Nur ein einziger Umstand möchte allenfalls auf eine ehedem größere, dann wieder geringere Eisausdehnung hinweisen; es sind die weit auseinanderliegenden Glazialspuren im untern Moldauand Ilzthale, von denen im untersten Regenthale, die sich am wenigsten einfügen wollen, ganz abgesehen. Es würden selbstverständlich die tiefer gelegenen äußern Moränenspuren einer größern Eisbedeckung, einer tiefern Firnlage entsprechen, als die höhern, vorausgesetzt, daß die innern Moranen wirklich bei einem Vorstoße des Gletschers, bei einer wiederholten Eiszeit und nicht heim Rückzuge des

großen, einen Eisstromes abgelagert wurden. Die äußern Moranen sind aber so sporadisch und gering entwickelt, dass ich es nicht wagen konnte, sie in die ohige Besprechung, die nur innere Moranen zum Gegenstand hatte, hereinzuziehen. Die äußern und innern Moranen liegen derart räumlich auseinander, hahen eine solch große Differenz in der Höhe ihrer Abschmelzungszone, dass man verleitet wird, hierin die Wirkung zweier Eiszeiten zu erkennen. Leider kann diese Mutmaßung weder durch paläontologische und stratigraphische, noch durch orographische Beweise gestützt werden. Die Moränenreste an der untern Ilz and am untern Regen erfordern eine andere Firnlinie, als die für die innern Moranen gefundene, welche sich leicht und ohne Zwang in die Beobachtungen, welche diesbezüglich in andern Gletscherbezirken mitteldeutscher Gebirge gemacht wurden, einreiht. Die Firnlinie für einen Bigletscher vor Passau, namentlich aber für einen Regengletscher vor Regensburg würde nicht bloß die Höhen über 900-1000 m, sondern vielleicht schon von 600 m an besetzt haben. Da wäre sofort jedem einzelnen Gletscher ein drei- his vierfach größeres Firnfeld zugeteilt und die Möglichkeit gegeben, ein so tiefes Niveau zu erreichen.

Was Penck üher wiederholte Eiszeiten in den Pyrenäen äußert, findet wenig Anwendung auf unsere Verhältnisse.

Soll die letzte Glüscherentwickelung, die letzte Eiszeit mit der Senzone zusammenfüllen, so finden wir im Böhmerwald ein dieser Auffassung günstigem Moment vielleicht in dem Umstande, daß die Moränenwälle vor einigen Seen eine solch schöne Ausbildung und eine so bedeutende Mächtigkeit erhielten, daß hierin eine gewisse Zeitdauer, die zu solcher Entwickelung erforderlich war, zu erkennen ist; eine Zeitdauer, die in ihrer Unbestimmtheit auch zu einer Epoche gesteigert werden kan;

Wir hätten demnach in den äußern und innern Moränen und in der Seenzone die Repräsentation dreier Eiszeiten im Böhmerwalde.

# B. Die Seen des Böhmerwaldes.

## I. Detaildarstellung.

a) Der Große Arbersee

liegt am Südabhange des Großen Arber in tiefer Mulde, 934 m üher dem Meere. Partsch 1) erwähnt von ihm, daß

1) A. a. O., S. 108,

ihm ein stauender Trümmerdamm am untern Ende fehle, "hier ist es vollends deutlich, daß das Sesbecken eine im festen Fels ausgehöhlte Schale ist". Die Sache verhält sich nicht ganz so. Wohl entbehrt der Ausgang der auf-

Am Eingang des Albthales im südlichen Schwarzwalde beobachtete ich eine ausgesprochere Doppelmoräne, etwa 150 m über der gegenwärtigen Thalsohle.

fallenden und hervorstechenden Formierung eines Trümmerwalles, dennoch steht fest, daß der Seebach durch niedergelegte Blöcke sich Bahn schafft, und, für ein aufmerksames Auge nicht unschwer erkenntlich, hebt sich an der östlichen Seite des nach Süden geöffneten Seebeckens ein wallartiger Trümmerhaufen mit Blöcken verschiedensten Kalibers ab, der sicherlich nur das Rudiment eines einst großen, dem See quer vorgelegten Walles ist. Es ist von Interesse, dass sich gut erkennbare Rollsteine unter Sand und lehmartigem Grus neben eckigen Blöcken vorfinden, so dass der ganze Inhalt des Walles sofort an Moranenablagerung erinnert. Bis zu 10m über dem gegenwärtigen Beespiegel sind diese Spuren zu verfolgen; eine trockene in den Wall gegrabene Zisterne legte die interessante Ablagering blofs. Ich vermochte diese glaziale Spir nur am linken, südlichen User des Sees zu erkennen, sie ist völlig isoliert, denn nach abwärts beginnt die stets wiederkehrende Zerblockung des Gebirges, aufwärts konnte ich bis 30 m die Spuren verfolgen. Das Gegenstück am rechten, nördlichen Ufer scheint zu fehlen. Orographisch machte sich nichts bemerkbar als ein großartiger Blockhaufen ohne ausgesprochene Wallform, die Moosdecke verhinderte weitere Einsicht.

Eingesenkt in den gewaltigsten Berg des Böhmerwaldes, ist man gerne bereit, vom Arbersee, entsprechend seiner imposanten Umgebung, eine bedeutende Tiefe vorauszusetzen, und es überrascht, daß sie nur 15 m beträgt.

2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 11 m, 13 ½ m, 13 ½ m, 15 m, 15 m, 15 m, 15 m, 14 m, 14 m, 8 ½ m, 5 m, 2 m betragen die Tiefen im Längendurchmesser und 4 m, 10 m, 12 m, 15 m, 15 m, 13 m, 10 m, 5 m im Querdurchmesser.

Möchel gibt 34 m¹) an, was sich als völlig unrichtig erweist, von daher stammen wehl auch die 110°, die Will-komm angibt. D. Von Forstlucten wurde er im September 1870 gemeesen und "genau", wie es hieß, 60° = 17,54 m tief gefunden. Ob die Förster eine abgernndete Zahl angaben (damals noch bayrische Fuß), ob ein Fehler in den Messungen vorliegt, oder gar in dieser Differenz der Tiefserangben eine Andeutung über das thatsächlich rasche Verschwinden des Sees zu erblicken ist, will ich nicht entscheiden, maß aber konstatieren, daß meine Messungen mit einem ausgezeichneten Instrumente und mit der größten Gennuigheit geschahen 3). Wer den See nur einmal geschen, wird sofort an seiner ganzen Uferbildung erkennen, daße eine bedeutende Tiefe ihm nicht zugeschrieben werden kann; an

allen Seiten hat die üppig wucherude Vegetation derart Terrain erobert, dafu man asgen kann, der jettige Arborese ist nur mehr ein bescheidener Rest eines früheren viel größern. So erwähnt auch v. Gümebel), der den See noch zu 48 Tagwerk = 17 ha angibt, daß der Kleine und Große Arborese nur als Überreste größerer Wasserstanungen zu betrachten sind, die durch die jetzt veraumpfte und vertorfte Umgebung in ihrer frühern größern Ansdehnung angedeutet werden.

Wie bei andern Waldseen, so ist auch hier ein einmündender Quellbach, der vom Großen Arber herunterkommende Geigenbach, eine der Hauptursachen des Verfalls. Der Seerand ist förmlich bedeckt mit faulenden Baumleichen, die mit ihrem Geüste auf dem seichten Grunde aufruhen und nur zu leicht mit dem Senkblei in Kollision kommen; das Lot brachte jedesmal eine Menge feinen Moderschlammes herauf, und übereinstimmend damit wurde mir mitgeteilt, dals man mittels Stangen erst nach 2 m Schlamm auf festen Grund komme: somit hat der See nicht bloß an horizontaler, sondern auch an vertikaler Ausdehnung bedentend verloren, und wenn die Abnahme gleich rapid fortschreitet, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass in 50-60 Jahren der ganze See vertorft ist. Dem entsprechend hat das Seewasser kaum 0,4 m Durchsichtigkeit, selbst der Seebach ist weit abwärte noch dunkel gefärbt.

Die Längenaxe des Arbersee-Beckens past sich der Längenaxe der Anlage des ganzen Arber ziemlich an; da die Länge des Sees die Breite weit übertrifft, so kann weniger von einem Kessel als von einem Zirkus gesprochen werden. Wenn man vom See aus den Arber besteigt, repräsentiert sich der Zirkus als eine ansserordentliche Aushöhlung der Ostflanke des Großen Arber, als eine tiefe Wunde, die der alte Riese im Laufe ungemessener Zeit schielt.

Der Große Arberneo liegt weniger düster und melancholisch im tiefen Waldesgrunde als andre, die östliche Lage läßt ihn an einem lichten Sommermorgen außerordentlich sehön erscheinen. Der schwarze Seepiegel ist mit goldgelben Seelliien (Nuphar Inteun) gesechmückt.

### b) Kleiner Arbersee.

Der Kleine Arbersee ist bereits von Partsch, S. 109, eingehend beschrieben worden.

Von Wichtigkeit ist zu erwähnen, daß diesen See keine Seewand begrenzt, sein oberstes Ende, das sidliche, ist nahezu völlig versumpft, da ein bedentender Quellbach mit seinem Schuttkegel das Seethal ausfüllt. Allerdings bebt des Gehänge am heutigen Sumpf ziemlich steil an, allein

Bohemia 1877.
 Dr. M. Willkomm, "Der Böhmerwald und seine Umgebung".
 Prag. C. Bellmann, 1878.

<sup>5)</sup> Ich benutste eu meinen Messungen denselben Apparat, der meinem Freunde Dr. Al. Geistbeck zu seinen zahlreichen Tiefzeemesseungen in den Seen der deutschen Alpon Dienste leistete.

<sup>1)</sup> A. a. O., S. 552.

és ist mehr für eine steile Thalstafe, denn für eine Sewandbildung, ähnlich den übrigen, zu betrachten. Einstens reichte ohne Zweifel der Kleine Arbersee an dieses Gehänge; er hat den größten Teil seines Terrains bereits verloren und ist unter allen Waldesen der erste, der seisme Ende entgegensieht. Die Ufer des Sees sind ringsum flach, und seine Größes steht in gar keinem Verhältnisse zur bedeutenden Thalmalde, in die er eingebettet ist. Seine äußere Erscheinung, seine Form ist eine andere, als die aller übrigen. Keine Erinancung an einen Kessel, fast nichts, was Äbnlichkeit mit einem Schwarzen oder Tenfels-See besäße. Doch ist das erst jotzt so; zur Zeit, als er noch an das steile Thalgeshinge reichte, waren seine äußer Unterscheidungen von den benachbarten Seen nicht so bedeutend, als nanmehr.

Seine Tiefe scheint sehr gering an sein; da kein Fahrzeug vorhanden, war es mir nicht gestattet, sie zu messen. Möchel gibt 16 m<sup>1</sup>) an; ich bin überzeugt, daß die Zahl falsch ist, immerhin deutet sie eine geringe Tiefe des Sess an, da Möchel gewöhnt ist, für die übrigen Seen, bei denen einigermaßene eine beträchtliche Tiefe vorausgesetzt werden kann, ganz abnorms Zahlen anzuführen. In anbetracht der Versumpfung witt gegen den See hinein und der neuesten Inselbildung in Mitte des Sees vermag ich dem See kanm mehr als 10 m zuzuteilen. Partsach erklärt ihn für einen Morinensee?

### c) Rachelsee.

Er eröffnet seinen Abflus gegen Süden, der sich rasch und geradlinig vollzieht. Die Längenaxe des Sees übertrifft die Queraxe und stimmt überein mit der Richtung der von bier ausgehenden Thalung.

Die Seewand, die wahrhaft großartig aus dem See aufsteigt, erreicht nahezu den Gipfel des Rachel 1454 m. Da der See eine Meereshöhe von 1074 m<sup>2</sup>) hat, so kann die Wand auf 300 m geschätzt werden.

Der Rachelabhang ist auf der Südseite in einer Art Auflösung begriffen, die durch die Glazialzeit zweifellos verursacht und stark gefördert wurde. Moränen haben die Blockmengen vermebrt.

Das jetzige Rachelsee-Becken ist der Rest eines einst größeren, das darch die ganz enorme Zerblockung der Gehänge viel von eeiner frühern Ausdehnung einbülfste. Wenige Meter unterhalb ist ein zweites Soebecken völlig verschüttet. Auf der bayrischen Generalstabskarte ist die Stelle mit der Bezeichnung, "Felsensturf" angegeben, womit aber keines Etwa 4 km abwärts füllte der Rachelbach ein großes Seebecken aus. In dem susgedehnten Moore nördlich von St. Ofswald ist dieser einstige See noch zu erkennen.

Diese beiden verlornen Seen, der oorben genannte und der unmittelbar unter dem Rachelsee gelegene, haben eine völlig andere Physiognomie als der Rachelsee, der dadurch in seiner Eigenart erst recht hervortritt. Beiden fehlt die Sewrand, es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß sie eine hatten; da beide Becken in der Erosionsfurche des Rachelsee-Babes liegen, so konnten ihre Wände der Zerstörung wohl nicht entgeben.

Die Seewand des Rachelsees richtet sich steil empor, sie ist mehr als 70° geneigt, gat bewaldet, nur hier und da unterbricht eine nackte Wand den Baumwuchs.

Gegen Nordosten tritt ein Ausläufer des Rachel steil an das Seeufer, gegen Südwesten öffnet sich ein freier Blick. Das ganze Bild darf großartig, hochgebirgsähnlich genannt werden. Das Gefühl der Einsamkeit beschleicht jeden, der einen See des Böhmerwaldes besucht, hier aber ist es das Gefühl gänzlicher Verlassenheit, das den Beschauer ergreift. Der herrliche Augustmorgen, den ich am See zubrachte, vermochte das Düstere, fast Schanerliche des Sees nicht zu verscheuchen. Willkomm nennt ihn die Perle des Böhmerwaldes, den romantischsten und schönsten des ganzen Gebirges. Besonders von dem Abflusse aus, wo die hier in ihrer Form an die Schneekoppe erinnernde Pyramide des Rachel boch über der steilen, felsigen, malerisch bewaldeten Seewand thront, bietet dieser rings vom Hochwald nmgebene See mit seinem dunklen, regungslosen Wasserspiegel einen wahrhaft großartigen Anblick dar, der sich wegen der zahlreichen in den See binabgestürzten. teils schwimmenden, teils noch am Ufer hängenden Baumleichen zu einem echten Urwaldsbilde gestaltet.

Eine beschwerliche Flosfahrt gestattete mir, die Tiesen des Sees zu messen. Von Südost nach Nordwest ergaben die Peilungen: 2m, 3m, 4m, 4m, 3m, 8lm, 114m, 14m, 13m, 13m, 13m, 11m, 9m, 5m, 4m, 3m, 2m; von Südwest nach Nordost 4m, 6m, 8m, 12m, 13m, 14m, 13m, 11m, 7m, 5m, 4m, 2m.

Gegen Erwarten ist das Becken verhältnismfätig seicht. Möchel gibt für den Rachelsee eine ganz unbegreifliche Tiefe von 90 m an, auch Willkomm läfst ihn 288't tief sein; unmöglich können diese Angaben auf eignen Messungen basieren. Es ist nicht ausgeschlossen, daß der See einstens tiefer war, denn die Gelegenheit zur Ausfüllung des Seebeckens ist durch die Steligehänge am besten bedingt; Block und Baum sind für die Böhmerwaldeen das, was das sandige und gereller Billnaterial

wegs eine Andeutung über die Entstehung oder Vernichtung des Seebeckens gemacht sein kann.

Etwa 4 km abwätte füllte der Rechelbach ein großes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Willkomm 51' = 16 m Tiefe und 6,98 Joch = etwas über 4 ha Oberfläche.

Siehe oben S. 2.
 Bayrische Geueralstabskarten.

jenen Seen sind, welche als Passage von Flüssen benutzt werden.

Der dunkle Grund des stillen Sees ist mit einer dicken Schicht Modererde bedeckt, das Senkblei (2 kgr) versank gewöhnlich 0,3-0,4 m im Schlamm. Die Verwachsung beginnt von Westen herein, wo der See bis hente bereits die stärkte Einbufsie erit.

Leider ist en nicht gerade leicht, bei der gans erstaunlichen Blockbildung zu erkennen, oh der Abful des Sebachss in festem Gestein sich vollzieht. Nach meinen Beobachtungen ist der Ses durch einen Wall gestaut; die geringe Tiefe und die Mächtigkeit der Blockbalgerung, die in einem kräftigen Walle den Ses umrahmt, der die vorgelagerten Blöcke durchscheidende Sesbach deuten mit Entschiedenheit für ein Abdämmen des kleinen und seichten Wanschelchung.

Das Wasser des Sees ist tiefschwarz und, wenn von der Sonne beschienen, öfters ins Rötliche oder Bräunliche übergehend; es enthält Ocker. Das Gewicht war schon nach 0,3-0,4 m tiefem Einsenken in den See unsichtbar geworden.

Die Farbe des alkalihaltigen Wasser rührt nach v. Gümbel, obschon es nur Ooste 9/0 organischer Subtanaren unthält, gleichwohl von vermoderten Pflanzenresten her. Der Zufluß des Sees ist der etwa 230 m über dem Seespiegel entspringende Rachelbsch, dessen Guellen zum Full aus einem Versuchsstollen kommen und durch Zersetzung des eingesprengten Schweldlieses Eisensalze gelöst esthält. Indem sich dieses Eisensalz zum Teil oxydiert und, in ein bazisches Salz verwandelt, aus dem Wasser sich ausscheidet und absetzt, entsteht jene ockerige Färbung, welche den Land des Rachelbsches bis fast zum See herunter in auffallender Weise kenntlich macht.

## d) Schwarzer See,

auch Bystritzer-, Deschenitzer- oder Eisenstraßersee gepannt, verrät durch seinen Namen schon seine dunkle Farbe. Wenn ich erwähne, daß auch dieser See als der schönste des Böhmerwaldes gepriesen wird, so ist daraus zu entnehmen, dass entweder fast alle Seen - denn die einen preisen den Plöckenstein-, die andern den Rachelsee, wieder andre den Teufels- oder Großen Arbersee als den hervorragendsten - in ihrer landschaftlichen Pracht sich gleichen, oder die Geschmacksrichtung, wie so häufig, auch hier verschieden ist. Letzteres ist nun weniger der Fall. und es ist in Wahrheit schwer zn entscheiden, wem das höchste Lob zu spenden ist. Gleichwie sie in ihren geographischen und geologischen Verhältnissen eine seltene. auffallende Gleichheit zur Schan tragen, so ist die landschaftliche Schilderung eines dieser einsamen Seen passend für alle.

Bayberger, Böhmerwald.

Die meisten Beauche empfängt allerdings der Schwarze See, angeblich weil er der großartigste ist. Wohl ist er der größte und hat viel Hochgebirgscharakter; seine vielen Besuche aber erhält er kaum deshalb, sondern wohl nur. weil er nahe der Eisenbahn, nahe an einem Passe zwischen Böhmen und Bayern durch vortrefflich gebahnte Straßen am leichtesten erreichbar ist. Wer aber die wunderbare Natur des Böhmerwaldes belauschen will, muß zum Rachel- und Plöckensteinsee hinansteigen, wo der Urund Hochwald in seiner Erhabenheit und Majestät durch die schweigsamen, dunklen Wasser erhöhten Zauber empfängt. Der Schwarze See vermochte durch seine an alnine Schönheit erinnernde Natur einstens den ersten Rang einzunehmen, doch ist das wundersame, das tiefe, ernste Schweigen des Urwaldes durch die Lebhaftigkeit des dort herrschenden Verkehrs 1) vollständig gestört. Darch seine Kähne, durch das zierlich erbaute Sommerhaus an seinem Ufer ist er der einzige See des Böhmerwaldes, der an iene Alpenseen erinnert, deren Rand durch einen Kranz von Dörfern und Villen geschmückt ist: freilich hat er dadurch nicht gewonnen, wohl aber trat er dadurch aus seiner Waldeinsamkeit, seiner heiligen Stille heraus,

Der Naune "Schwarzer See" ist nicht ganz treffend gewählt, denn schwarz sind alle Seen des Gebirges, der Schwarze See zeigt sogar, wie kein andrer wieder, einige Meter vom Ufer weg eine grünliche Färbung, die allerdings bald einem tiefen Schwarz weicht.

Er liegt unter dem Zwergeck, hat eine Meereshöhe von 1024 m<sup>3</sup>), der ihn senkrecht überragende Gipfel mist 1323 m. Die Offnung des großen Kessels ist nach Nordosten gerichtet.

Die Wand dieses Sees kann vor allen übrigen als wirkliche Wand betrachtet werden. Fast vertikal steigt sie unmittelbar aus dem See heraus und erreicht nach v. Gümbel)
1000' = 300 m. Am rechten Seesfer, wo viele Quadratmeter von Vegetation entblößt sind, kann man sich ihr
etwas nübern, und eine genane Beobschung läßt die merkwürdige Flachbeit derselben deutlich erkennen; es ist interessant, daß über eine große Fläche in jene starke Zerrissenbeit fehlt, die andern Seewänden eigen ist.

Das Seebecken ist nach Hochstetter in Glimmerschiefer eingetieft, was des leicht zerbröckelnden Gesteins wegen die glatten Partien noch interessanter macht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ich sählte innerhalb weniger Stunden mehr ale 50 Besucher. <sup>3</sup>) Nach v. Gümbels Messungen. Partsch fand 1908 m und Secförster Fischer 1011 m. Diese nahesu übereinstimmeden Zahlen lassen die Angaben Hechatetters in der K. K. Geolog. Beicheaustalt, VII. Bd.

<sup>1856,</sup> S. 143, Nr. 342, mit mehr als 1200 m als einen Irrtum erkennen.

<sup>3</sup>) v. Gümbel, a. a. O. S. 612. Nach Krejet 600' (? Wiener Fuß).
Wensig und Krejel, "Der Böhmerwald", Prag 1860; nach den soeben
angeführten Zahlen genau 300 m.

hindert.

Der Schwarze See ist nicht nur der größte des ganzen Waldes, sondern auch der tiefste.

Dr. Willkomm gibt ihm 33 Joch = 19 ha und 288'
Tiefe, die in Metern ausgedrückt, nach Wiener Fußen
berechnet 93, nach alten hayrischen Fußen aber 94 m
sind; eine Angabe, die mit der Müchelz (19 ha, 90 m Tiefe)
fiest übereinstimmt! J. Krejei, 8.99, gibt daa Areal des Sees
zu 64 Joch (1) an und führt dann fort: "Um die Tiefe
des Sees zu ernitteln, zimmerte ich mit Hilfe des Soeförsters aus den am Ufer des Sees herumliegenden Baumstämmen ein Floß und fänd den See 46' = 13 m tief?)."
— Ich kann nicht annehmen, daß Krejö mit dem improvisierten Floß wirklich quer über den See fuhr, es wäre
dann unmöglich, daß solche beträchliche Differenzen mit
meinen Messungen sich ergeben würden. Diese sind folgende:

6 m, 10 m, 10 m, 12 lm, 18 lm, 12 lm, 18 m, 29 lm, 30 m, 29 m, 23 m, 25 m, 21 lm, 14 m (von der Villa in gerader Linie zum andern Ufer gemessen, Längendurchschnitt); 6 m, 8 m, 16 m, 16 m, 16 m, 29 m, 38 m, 33 m, 27 m, 19 m, 10 m (Quedurchschnitt).

Nach 25 Lotungen zeigte der See 38 m als seine größte Tiefe.

Die Farbe des Sese ist, wie sehon erwähnt, am Uferrande etwas ins Grünliche spielend, anf 3m Tiefe war das Senkblei noch gut kenntlich, und es schimmerten bleiche Blöcke herauf. Der "Schwarze See", der eigentlich ent 10m vom Ufer entfernt beginnt, hat am Grunde Moder und Schlamm.

Der See wird von einem gat formierten Damm umkreist. Wenn dieser eine typische Gestalt auch gerade nicht erhielt, so bietet er durch sein, durch Wegebauten geöffnetes Frofil, wertvollen Einblick in die Art seiner Entstebung. Der Wall ist eine echte Morsien mit Blöcken verschiedenster Größe, mit geglättetem und geritaten Gerölle. Er erreicht, soweit das Dickhicht Einsicht erlankt, mindestens 10 m.

Partsch sieht in ihm ein echtes Felsenbecken, da die Schleusenbauten in "gewachsenen Fels" getieft wurden.

### e) Teufelssee.

Den Teufelssee beohachtete ich zuerst von der Höhe der Seewand herab, von wo ans sein Anhlick wahrhaft prächtig genannt werden kann. Es zieht nämlich am SteilgeAbhang ist steil, einzelne Stellen sind geradezu senkrecht, Nichtsdestoweniger ist er an günstigen Stellen stark mit Bänmen bewachsen, und die senkrecht aufsteigenden Tannen sind die besten Winkelmesser für die Steilheit oder Geneigtheit der 350 m hohen Wand, deren Abfall auf mindestens 75° bestimmt werden muß. Das Merkwürdigste dieser Wand ist die geologische Thatanche, dass sie sich aus zwei an ihrer Berührungslinie gut unterscheidbaren Formationen zusammensetzt, aus Gneiß und Glimmerschiefer. Höchst wahrscheinlich zieht sich diese Linie, wie aus der Richtung der Gesteinsanlage deutlich erkennbar ist, mitten durch das Seebecken diagonal hindurch, so dass die eine halbe Schale in Glimmer, die andre in Gneiß eingetieft ist. Die Seewand steht dem Ausgange gegenüber, und schwache Ausläufer umklammern seitlich den See. Es ergaben sich folgende Tiefen: 4 m, 6 m, 17 m, 17 m, 21.5 m, 21 m, 29 m, 30 m, 31 m, 33 m, 31,5 m, 30 m, 24,5 m,

hänge eine treffliche Strasse hin, die vom Eisenstein nach

dem Osser und dem Schwarzen See führt. Durch Fels-

sprengungen muste ihr Bahn geschaffen werden, denn der

(Querycofil)<sup>1</sup>). Der See bespült heute noch die Seewand, die Messungen verraten nirgends, daß eine starke Abbröckelnng dessen Tiefe besinträchtigtes. Rings um den See bis zur Wand sind unzählige Blöcke verstreut, eine Wallanlage wurde aber nirgends sichtbar. Allerdings ist hier der Blick auch durch den dichten Wald um das noch dichtere Gestrüpp ge-

19 m, 15 m, 11 m, 9 m, 5 m, 4,5 m (Längenprofil); 2 m, 15,5 m, 20 m, 27 m, 27 m, 33 m, 27 m, 27 m, 18 m, 9 m, 4 m

Zur Zeit als ich anwesend war, batte man den Ses"entleser", d. h. etwa 1]—2m Wasserbihe waren zur
Holztrift ausgelaufen, demnach hat der See bei seinem
vollen Wasserstande 35m. Die entblösten Uferkonturen
ließen die Zerbibechung der Seeufer noch tief binein erkennen; von festen Felsen, die den See umrahmen, konnte
ich nichts entdecken.

### f) Pläckensteinsee 1)

ist der gefeiertste unter den Waldseen. Stifters Erzählung "Im Hochwald" spielt teilweise an den Ufern dieses Sees.

Vom Thale von Hirschbergen aus ist von weitem schon der tiefe Einbruch des Plöckensteinmassivs sichtbar. der

<sup>1)</sup> Alle Zablen Möchels, mit Ausnahme der richtigen Triefenangabe der Tenfelssess zeichnen else durch Unrichtigkeit nas; es ät nach ihm der Ses auch 1184m bech gelegen, entgegre den obligen Angaben; de Möchel auch noch einen Unriessalbergese, der gar nicht stütstert, anführt und von ihm sogar Größe und Tiefe angibt, so muß man seine Zahlen als ganz unnavarlässig zurückweisen.

<sup>2)</sup> Nach Sophus Ruge, "Skizen aus dem Böhmerwald", Aus allen Weltteilen IV, S. 244, fand Krejci 34 m Tiefe. Dieser Angabe folgte auch Partsch.

Möebel gibt 34 m Tiefe an, stimmt also in diesem Falle mit mir überein.

<sup>9)</sup> Ich folge hier der häufigst gebranchten und namentlich von den österreichlichen Geologen angewandten Schreibweise; man liest auch Pleckeastein- und Blöckensteinsee, letztere ist in Hinblick auf die Unsahl der Blöcke zweifellos die richtige und erinnert an den Blocksberg im Hart.

noch weithin gegen die Moldau erkenntlich bleibt, und insbesondere an hellen Tagon durch das blendendweiß herabschimmernde Stifterdenkmal, das hart am Rande der Seewand gesetzt ist, markiert wird.

Der Weg zum Sea, vor einigen Jahren noch unhequem und mühevoll, ist nunmehr im besten Zustande, und man begegnet hier einer der großartigsten Ersebeinungen, die der Böhmerwald an Blockmeeren aufzuweisen hat; die kolessalen Granithlöcke wetteifern in ihren oft wahrhaft gigantiehen Formen und in ihrer Massenhaftigkeit mit den Riesenbäumen des Hochwaldes, welcher hier, wie kamm anderswo in seiner Herrlichheit, den Wanderer empfängt. Bald bleich, bald von dunkler Moosdecke überwachsen, gerundet oder scharfkantig, liegen die zahllenen Blöcke in tiefer, schwarer Moderede unheweglich, ewig ruhig; oder sie stauen im hrausenden Seebache die Gewäaser, die toesend und schäumend und mit weithin hörbrarem Geräusch sich Bahn zuchen und brechen.

Ein Außtieg zum See an einem bellen Augustmorgen gebört zu den erhebendsten Wanderungen im Urwalde. Er ist so einsam, so verlassen, wie der Rachelsee. Nicht einmal die Winde haben Zutritt, die feierliche Ruhe zu stören, und wenn nicht ein leises Zittern und Ansehlagen der Seswellen gegen das Ufer bemerkbar wäre, man empfinge durchaus den Eindruck von Totenstülle ringsumher.

Noch ungleich großartiger ist dieser Eindruck, wenn man diese wunderbare Stätte des Urwaldes abends besneht, und kein Sonnenstrahl mehr über den Gipfel des Plöckensteins berein den Spiegel des Sess erreicht. Dann ist sein Wasser solwarz wie die Nacht, während ringsum noch die Spitzen der Bergeshöben flammen und leuchten, und der Gipfel des Plöckensteins goldumflossen am dunkeln See Wache bält.

Seine geographische Erscheinung ist vollkommen gleich der der übrigen Seen. Das eine Seeufer hildet die stelle, fast senkrechte Seewand, die übrigen Ufer sind verbältnismäßig fach. Er liegt 1079 m über dem Meere, sein Gipfelmist 1378 m, so daß etwa 300 m) für die Seewand verhleiben. Etwas Eigentümliches hat dieser See dadurch, daß der Seebach seinen Weg nicht gegenüber der nach Osten gerichtene Seewand, ondern gegen NNO einschlägt. Die leichte Verwitterung des Plöckensteingranites zusammen mit einer dickplattenförmigen Abenderung und knhischen Zerklüftung mag die bobe Seewand geschäften haben?

Leider bin ich anfser stande, seine Tiefe ansngeben, da die Gelegenheit zu Mesannger fehlte. Trotz der großen Unrichtigkeiten, die in Möchels Tiefenangaben liegen, mns ich doch erwähnen, daß er 58m angibt; ich hin überzeugt, daß die Differenz zwischen der wirklichen und

1) Hochstetter gibt 900' an.
2) Vgl. Hochstetter, Geolog. Reichsanstalt, 1855, S. 14.

dieser wahrscheinlich unrichtig angegebenen Tiefe nicht so bedeutend ist, als heispielsweise, wie erwähnt, heim Rachelsee. Soweit es möglich war, nmging ich den See. an seinem Ausflusse, an den seitlichen Rändern konnte ich entweder direkt Grund beobachten, oder durch halb aufrechtstehende Baumleichen wenig tiefen Grund vermnten. Wenn ich auch eine bestimmte Zahl nicht anzugehen vermag, so ist es mir doch ohne allen Zweifel, daß er 58 m Tiefe nicht besitzt, ausgenommen, es walten abnorme Verhältnisse ob, die nicht wahrscheinlich sind. Mit 25 oder 30 m hat er sicher seine größte Tiese erreicht. Ein 6 m hoher Wall umgürtet ihn, der lose auf- und übereinander liegende Trümmer verschiedensten Kalibers enthält. Die ungehenre Zerhlockung in der Umgehung des Sees ist vom dichten Walde hedeckt, und die Blöcke sind weit in den See hinein sichtbar; ein fester Felsriegel läßt sich nicht nachweisen.

Das Blockmeer, das sich his ins Thal von Hirschbergen hinunterzieht, verleitete Hochstetter zu der Anschauung, daß die Hälfte des Plöckenstein abgestürzt sei und durch eine Blockreihe den See stane.

Etwa 1 km nnter dem See ist eine Fläche, "im Kessel genannt", die unsweifelhaft einstens mit Wasser gefüllt war, durch den Seebach aber ansgefüllt wurde.

### g) Stnbenbachersee.

Der Stubenhachersee (nach dem Orte Stubenbach genannt) ist unter dem Mittagsberge eingetieft und öffnet sich nach Norden.

Der schönste Anblick ist, wie hei den ührigen Seen den Waldes, von der Seewand aus zu genießen, die nabezn 300m tief in den dunkeln Grund sich hinabsenkt, während in der Ferne die hellen Vorberge von Schüttenhofen und Raby herüberlenchten.

Die Axe des Stuhenhachersees, soweit von einer solchen gesprochen werden kann, ruht quer auf der Streichnagslinie des Gehirges, in welchem der See eingesenkt ist. Die Schichtenstellung ist eine sehr steile.

Unter Seewand hat man sich anch beim Stubenbachersee ein Gehänge verzustellen, eine steile Lehne von etwa
75°, die mäßig bewaldet ist. Sehr merkwürdig ist
der Unstand, daß der westliche Teil der Seewand aus
einem grobkringen Granit sich anfbaut, der stelliche hingegen aus Gneiß oder glimmerreichem Quarzitschiefer besteht<sup>1</sup>). Es wiederholt sich ale hier dieselbe Erscheinung
wie am Teufelssee, daß je eine Schalenhälfte des Sees, oder
je ein halbes Gehänge des Zirkus in verschiedenem Gesteine
eingetieft stat. Angeblich soll der Seebach durch festen

<sup>1)</sup> Hochstetter, Geolog. Reichsanstalt, 1855, S. 26.

Fels derebsigen. Ich konnte mich davon durchaus nicht überzeugen. Es war während meiner Anwesenheit der Sesspiegel um 2-3 m tiefer gelegt, da mas eine nene Schleuse einlegen wollte. Die tiefen Ansgrabungen, die dabei gemacht wurden, geschahen nicht in festem Fels, sondern in losen Blöcken.

Das Becken ist anferordentlich konisch angelegt, was durch die teilweise Entleerung des Sees ganz auffallend hervortritt. Daher vermute ich die größte Tiefe in der Mitte, leider fahlte jede Fahrgelegenheit zu Messungen. Nicht ungjaubwürdig sind die Aussagen meines Führers, der selbst, während der See geforen war, auf dem Eise mithalf, als der Förster von Stuhenbach an drei Stellen Messungen vornahm nn d. 30–36 m (18 Klafter) als größte Tiefe fand. Die Zahl verdient Vertrauen, weil sie den gegebenen Verhältnissen und den übrigen bekannten Seetiefen nicht widerspricht.

Da es uns nicht vergönnt ist, einen Blick in die Tiefenformen des Sees zu thun, so soll unsre ganze Aufmerksamkeit dem höchst merkwürdigen Steinwall, der die ebenen Ufer in Halbkreisform unzieht, sich zuwenden.

Krejei 1) spricht von einem "aufgemanerten" Wall, den man ortelettern mud, am plöttlich die sehwarer Flätche des kleinen Sees zu erblicken, eine Beobachtung, die Hochstetter 2) früher sehen gemacht hatte. "An die steile Seewand des Mittgaberges, welche ihn im Süden überragt, schließt sich westlich ein gewaltiger Wall von Granit- und Genießtiebten, weicher sich wultsträg mit die nördliche und stelltien Seite des Sees lagert. In der Front ist dieser Wall 10 m boch".

Übereinstimmend damit erwähnt Willkomm<sup>3</sup>), daß das Wasserhecken von einem michtigen, aus übereinandergetürmten Gesteinsblöcken gebildeten nnd teilweise mit Krummholzfohren bewachsenen Walle umgeben ist.

Diesen bündigen Bemerkungen habe ich nur noch wenig hinznauflügen. Der Wall, der sich stückweise als völlig konform mit einem wirklichen, aufgeworfenen Walle präsentiert, ist so ausgesprechen und auffallend, daß er sich jedem Besucher sofort in seiner Eigenart aufdrängt und bei den Amwöhnern sogar zu einer sicherlich grundlosen Meinung Veranlassung gab, daß er von alten Völkern gebaut worden sei. Zu welchem Zwecke, vermochte mein Führer freilich nicht anzugeben.

Von einer Arheit durch Menschenhand kann allerdings nicht die Rede sein. Soweit der Seewall vom wüsten Gestränch und Gestrüpp befreit war, untersuchte ich ihn aufs genaueste und hin zur vollsten Überzeugung gekommen, dass hier einzig und allein eine geologische Arbeit vorliegt. Die geradezu vollendete Ausbildung eines solchen Walles ist an keinem andern See wieder zu beobachten, auch an keinem des Schwarzwaldes. Zu hemerken ist vor allem, daß die auf- und nebeneinanderliegenden Blöcke nicht völlig identischen Gneiß oder Granit, sondern Varietäten derselben erkennen lassen; so wechselt grob- und feinkörniger, glimmerreicher Gneiß mit Graniten, die verschieden gestaltig, verschieden groß, gewöhnlich scharfkantig und eckig sind. Nirgends vermochte ich eine Abnutzung zn beobachten. Die Verwitterung der Blöcke ist bis heute gleich Null, das sicherste Zeichen dafür, daß sie durch Verwitterung nicht entstanden sind. Die Bruchflächen sind völlig frisch und unversehrt. Bindemittel entdeckte ich keines. Im Laufe der Zeit hat Humus die Zwischenräume auszufüllen begonnen. So entstand eine derartige Abrundung des Dammes, die wirklich leicht dazu verführt, in solcher Vollendung Menschenarheit zu vermuten : es ist aber ohne allen Zweifel eine Morane.

Ganz analog den übrigen Seehächen ist auch der Ausfluß des Stubenbachersees abwärts von enormen Trümmerhaufen begleitet,

### h) Der Lakasee

ist der einzige See des Böhmerwaldes, den ich nicht zu Gesicht bekan. Es ist nur Weniges über ihn zu sagen. Hochstetter erwähnt von ihm, daße er nichts Interessantes biete. Partsch zählt ihn zu den obrankteristischen, mit einem Steilufer ausgezeichneten Seen des Böhmerwaldes. Ebenne erwähnt Willkomm Berglehnen. Nach eingesogenen Erkundigungen wird er von den Bewohnern von Steinlich der und von den Frstern dieses Reviers nicht gleich den Uhrigen Seen erachtet: er sei nur eine Lache (sicher ein Hinweis auf seinen Namen), d. h. nur mehr ein kleiner Rest eines eines fahren.)

-) Williamm E. E. O., 15

<sup>1)</sup> a. s. O. S. 41.

a. a. O. S. 14. Augeb. Allg. Ztg. 1855, Beilage 219. 220.
 Willkomm a. s. O., 158.

## II. Allgemeine Bemerkungen über die Seen 1).

Einstens war der ganze Wald mit zahllosen stehenden Gewässern bedeckt. Die breiten Rücken des Gebirges, das Wasser nicht durchlassende Gestein veranlafsten in Verbindung mit starken meteorologischen Niederschlägen Wasserstauungen, die jetzt als Filzen die frühern stehenden Wasser nur mehr andenten. Viele mögen ihre Existenz noch bis in die jülepta Zeit gefristet haben, denn der öfters wiederkehrende Name Seefilz weist auf eine Übergangstufe hin, die noch bis vor kurzem swischen See und Filz bestand.

Derartige Wasseransammlungen, womit die höchsten und tiefsten Partien des Gebirges bedeckt waren, erhielten sich nur mehr an den angrenzenden östlichen und westlichen Ebenen, namentlich auf der Ebene Budweis—Wittingau.

Seeu und Weiher erfahren im Böhmerwalde eine velkstilmliche Scheidung, der man sich auch wissenschaftlich anschließen kann. Weiher sind flache Wasserbecken, wie eis der breife Rücken des Waldes begünstigte; ihre Entstehung knupft sich einig aur an ausreichnede Niederschläge, und ihre Fortdauer ist einzig ein Beweis dafür, daß die Niederschläge die Vordunstungsmengen überwiegen.

Die Seen des Böhnerwaldes verdanken ihre höhere Rangstufe keineswege ihrer Größe (die Teiche übertreffen sie hierin weit), sondern einzig ihrer unbekannten, geheimnisvollen Tiefe, ihrer ausgeseichneten Lage in wildechöner, einsamer Gebirgenatur. Aus tiefern Grinden hat sie die Wissenschaft von den Weihern abzutrennen, da ihr Dasein, vor allem ihre Entstehung obenos oshwierig zu erklären ist, ja rätzelhaft zu sein scheint, als die Existenz der Weiher begräftlich ist.

Fassen wir alles kurz zusammen, was das oroplastische Detail, als für die Entwickelungsgeschichte der Seen wichtig, uns geboten hat,

Aus den Einzeldarsteilungen ergibt sich eine auffallende Konformität der Seen. Nahezu alle haben eine Steilwand, wenn auch die esk leinen Arbersese nicht die Vollendung der andern erhielt. Bei allen treten die umgebenden Bergrücken hufeisenförmig um das ovale Becken, um das typische Bild eines Zirkus zu vollenden. Der ebene Boden dieser cylinderartigen Vertiefung ist an Flischeninhalt gering und größestendis vom See besetzt. Einige nähern sich der Kreisform, andre haben mehr Länge als Breite, wobei aber regelmäßig und sehr beseichnend die Längenze den Geschen der Richtung des Thallaufes häufig och zu den der Bergelmäßig und sehr beseichnend die Längenze den Geschen der Richtung des Thallaufes häufig och

Ihre Tiefe, die bei einigen ziemlich gleichmäßig ist, lästs is einteilen in bayrische Seen mit 14 und 15 m und in böhmische mit nahezu 40 m, was später noch besonders hervergeboben werden muß. An Größe des Hehlraumes übertersfen die Zitten des böhmischen Abbanges weit jene des bayrischen. Gewinnt man unten im Thale einen Standpunkt, von dem ans die Seevertiefung im Bergrücken wahrgenommen werden kann — so Hirschbergen für den Plöckensteinsee, Eisenstein für deu Teufelssee —, so wird man eine tief in den Kamm gesente Nische gewahr.

So ähnlich ihre Subere Gestaltung ist, so zeigen sie auch in ihrer Höbenlage eine überraschende Übereinstimmung. Alle lagern sich unmittelbar unter die höchsten Gipfel, kein einziger steigt unter 900 m hinab, und keiner liegt höher als 1100 m; einstens waren am Plöckenstein und Rachel, tiefer als heute die Seen beider Berge liegen, sieher nachweisbare Seebecken, aber auch diese gehen nicht tiefer als hie 300 m.

- 1. Der Große Arbersee 934 m, unter der Aberseewand 1345 m.
- 2. Der Kleine Arbersee 919 m.
- Der Rachelsee 1074 m, nnter dem großen Rachel 1454 m.
   Der Schwarze See 1024 m, unter der Zwergecke 1323 m.
- 5. Der Teufelssee 1030 m, unter dem Seewandberge 1378 m.
- Der Plöckensteinsec 1079 m, unter dem Plöckensteiu 1400 m.
- Der Stabenbachersee 1080 m, unter dem Mittagsberge 1336 m.
- 8. Der Lakasee 1082 m, unter dem Lakaberge 1332 m,

Nach allen Erfahrungen, die ich bei den Glazialstudien machte, waren jene Höhen, die über 1000 m aufragten, mit ewigem Schnee bedeckt, und unzweifelhaft dienten diese Zirken vor allem als Sammelbecken für den Firn unzere Gletacher.

Das Seebachthal ist ausschließelich Erosionsthal, der Schnitt auffallend gerade, bei den bayrischen Seen (Arberseen) der Lüngwrichtung des Gebirges angepaßet, bei allen böhmischen quer durch den Rücken gelegt. Die Thalung ist nicht tief, entgegen den Ubrigen Thällern, die nicht in Seebecken entspringen und sich durch ihren Schluchtencharakter ausseichnen.

Nicht bloß die Kesselausgänge, sondern auch die Seebachthäler sind tief hinunter mit einer angesählteu Menge von Blöcken besetzt, die einerseits den See wallartig umranden, anderseits in loseu Haufen und Reihen den See-

spricht, und wobei mit fast gleicher Regelmäßigkeit die Seewand dem Ansgange des Zirkus gegenüber steht<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Dieser und der folgende Absehnitt bildeten den Inhalt eines Vortrage: "Die Seen des Böhmerwaldes und Schwarswaldes", den ich in gegergebisischgesologischen Sektion der 58, Vorsammlung deutscher Naturforscher und Arste zu Strafaburg 1885 hielt.

Ygl. Helland, Quart. Jourl. of the geolog. soc. of London. XXXIII. 1877.

bach lateral begleiten. Eine Abnutzung der Blöcke ist fast nie nachweisbar, ihr Bruch ist frisch, ihre Verwitterung unmerklich. Sie zeigen sich wesentlich anders als die tansend und tausend ausgewitterten Blöcke der Gipfel nad Rücken. Die Seebecken sind die Wurzeln der Blockmeere.

In der Auswahl der Gesteinsunterlage möchte sich eine hemerkenswerte Differenz ergeben. Von ganz ähnlichen Zirkusseen in den schottischen und skandinavischen Gebieten wird erwähnt, daß ihre Verbreitung eine völlige Unabhängigkeit von der Gesteinsbasis dokumentiere, doch sei eine Neigung zu weniger hartem Gestein unverkennbar. Diese spricht sich iedoch im Böhmerwalde, sehr anschanlich namentlich im Schwarzwalde aus. Die meisten, tiefsten und größten Seen sind dort im weichen Glimmerschiefer, bzw. im Buntsandstein, die seichtesten und kleinsten im Gneifs, ein einziger nur im Granit. Das Hornblendegestein, das bekanntlich als sehr dicht und fest geschildert wird, entbehrt der Seen. Die aus Hornblende gebildeten Höhen überragen 300-400 m die Höhenlage der Seen; damit wäre immerhin eine Bedingung zur Entstehung der Seen gegeben, wenn für die Bildnng derselben eine bestimmte Höhe erforderlich ist. Vielleicht waren noch andre Ursachen maßgebend. Davon später.

Alle Seen haben ein gut geformtes Becken und angesichts ihrer Profile kann man sie in ihrem Verhältnisse gur Breite und Länge seicht nennen.

Selten können in der Geographie Objekte der Betrachtung unterzogen werden, die eine solch anffallende Gleichheit in ihrer äußern Erscheinung bekunden. In dersablen Form treten sie auf im Schwarzwald<sup>1</sup>), im Wasgau<sup>2</sup>), in Norwegen, in England<sup>3</sup>), in den Karpathen<sup>4</sup>) und Рутеnäen 1), und sie fehlen such nicht in den höchsten Regionen der Alpen 2).

Abgaeelen von einschneidenden, alshald zu erörternden Differenzen, die meine Beobachtungen, anlehend an Charles Grad und Hogard, gegenüber Partsch, Helland, Geistbeck &c. ergaben, kann man den europäischen Botnern rückhaltlen eine Konformität ihres geographischen Habitus zuerkennen, die für sich allein sebon ein starkes Argument für eine gemeinsame Entstehungsurrache ist.

Eine wichtige Frage ist nun: sind diese Seen in echte Felsenbecken eingetieft, oder haben wir nur abgedämmte Seen vor nus?

Um auf diese für die Genesis der Scen bedeutsams Frage eine einigermaßen bestimmte Antwort zu geben, möchte man nns gestatten, den engen Rahmen des Böhmerwaldes zu verlassen, und anderes Terrain zu begehen.

Wie soeben gesagt, gelten die norwegischen und schottischen Botner als echte Felsenbecken, als rocky basins. Nach Partsch sind von 112 Bergseen der Hohen Tatra mindestens die Hälfte in festem Fels ausgehöhlte Becken. Ihre Oberfläche ist selten größer als 30 ha, ihre Tiefe oft recht gering, mitunter aber bedeutender, als man nach ihrem bescheidenen Umfange erwarten sollte. Im Großen See fand Dziewulski 3) erst bei 78 m, im Meerauge erst bei 77 m Grund, Selbst jene, die nur wenige Meter Wasser haben, verdanken oft ihr Dasein einer Schwelle festen Gesteins. ... Aber ich bin fest überzeugt", fährt Partsch fort, "daß nnter den Bergseen der deutschen Mittelgebirge wirkliche Felsbecken existieren. Im Böhmerwald habe ich darüber durch zuverlässige Erkundigungen volle Gewissheit gewonnen, im Schwarzwalde und Wasgenwalde liegt bei den tiefern Seen mindestens eine starke Wahrscheinlichkeit dafür vor."

Im Wasgau hat Charles Grad anerkannt vorzügliche Beobachtungen über Gleischertrücklasse und Seen gemacht, denen zufolge eine große Zahl von Seen nur durch Trümmerwälle abgedämmt wurden, wie der See von Lispach, der Étang de la Cuve, der See von Blanchemer, der See von Mer Siche, der Las des Corbeaux, der Belchensee, der

<sup>3)</sup> Über diese Botner häufte sich bereits eine ansehnliche Litteratur. Ich neuns hier nur jens, die ich vor allem zum Studium meiner Böhmerwaldseen heransog, sie ist größtenteile auch bei Partiech namhaft gemacht,

Geognostische Beobschtungen über die Diluvialgebilde des Schwarzwaldes, mit einer Karte der urweltlichen Seen des Schwarzwaldes. Von C. Promhers, Preiburg 1842. Arasoerger. Die Gebirgaseen des Schwarzwaldes. in G. Leonhards

Beiträgen zur mineralogischen und geognostischen Kenntnis des Großherzogtum Baden. II. Heft. Stuttgart 1853, S. 45. Vogelsang, Ansland 1870, S. 341.

<sup>2)</sup> Prof. Dr. Gerland, Die Gletscherspuren in den Vogesen, (Über die Seen S. 108-122.) Verhandlungen des 4. Dentschen Geographentages zu München, 1884. Charles Grad. Sur la formation et la constitution des lacs des

Vosges.
Boll. de la soc. géol. de France (2). XXVI. 1869.

Lacs et reservoirs des Vosges, Annuaire du Club Alpine Prançais. IV. 1877.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Helland über die Botner Norwegens (a. oben S. 37). On the ice-fjords of North-Greenland and on the formation of fjords, lakes and cirques in Norwey and Greenland. Quarterly Journal XXXIII. 1877.

Penck, Norwagens Oberfläche, "Ausland" 1882, Nr. 10.

<sup>4)</sup> Partsch, Die Gletscher der Vorseit. Kolbenheyer, K., Die Hohe Tatra, Teschen.

Penck, Vergletscherung der Pyrenien.
 Ramesy, On the Glacial Origin of certain Lakes in Switserland, the Black Forest, Great Britain, Sweden, North-America, and elsewhere. Quart. Journal XVIII. 1862.

On the Conformation of the Alps. Phil. Mag. IV. S. XXIV, 1862; IV. S. XXVII, 1864.
Bonney, On the formation of ,,cirques", and their bearing upon

theories attributing the excavation of alpine valleys mainly to the action of glaciers. Quort. Journal 1871, XXVII.

Dr. Penck, Verejatacherune der deutschen Alpen. 1989

Dr. Penck, Vergletscherung der deutschen Alpen, 1882. Rütimever, Thal- und Seebildung, Basel 1874

Dr. Geistbeck, Die Seen der deutschen Alpen. Eine geographieche Monographie. Mitteilungen des Vereine für Erdkunde zu Leipzig, 1885. 3) Pertsch a. s. O., S. 191.

Darensee, der Schwarze See und auch der Neuweiher. Der Lac de Fondromé ist 18 m tief, der Belebensee 22, der Darensee 11m. Sie haben sinen flachen, schwach undulierten Boden, ähnlich dem der trockenliegenden Zirkusbildungen, mit denen manche Thäler am Hauptkamme des Gebirges beginnen.

Nur zwei Seen aind nach Grad in festen Fels eingetieft, der Sternsee und der Weißes See (61m Tiefs). Früher wurde auch der Schwarze See von ihm zu dieser Kategoris gerechnet, seit aber durch den Stanwall ein Dnrchstich von 12m gemacht wurde, ohne auf Felsen zu etoßen, wurde auch er in die Reithe der Morkensesen verwiesen.

Herr Prof. Dr. Gertand in seiner inhaltsreichen Darstellung der Gleiseberspune der Vogesen ist in der Auffassung der Lage und Einbettung dieser Soen nicht immer überinstimmend mit Charles Grad und hillt die größte Zahl der Seen des Wasgau für in festen Pels eingeitelt. Der Neuweihersee, Sternasee, das Fischbödle, der Darensee, der Fohrenweiher, der Schwarze und Weiße See liegen ganz in den Felsen eingesenkt, oft unmittelbar an fast senkrechten Wänden, wie der Neuweiher-, der Stern- und Weiße See. "Wir schreiben diesen Seen einen durchaus andern als glazialen Ursprung zn, und hierfür sprechen auf das schlagendets zwist (fründe: 1) daß bei denssiben jede Spur siner stanenden Moräne fehlt, 2) ihre alkzugroße Nahe am Kamme" (S. 111).

Übereinstimmend mit Gerland will auch Partsch in den meisten Zirkus-Seen des Wasgenwaldes Botner erkennen, "So tief sind die Ausschachtungen in den Stauwällen der Seen nitgends gegangen, daß man die vollständige Zusammenestung dieser Schwellen aus Gesteinstrümmern sicher behaupten könnte" (S. 144). Mit Konseqenen registriert Partsch auch alle Schwarzwaldseen, die unter Berglehnen eingetieft sind, nnter die cehten Pelsenbecken, ausgenommen etwa den Blinden See, "bei dem die Aufstauung durch einen Trümmerwall vollkommen deutlich sein mag".

Meine Beobachtungen aprechen mehr für Charles Grad. Der Schwarswald beherberg anscheinend zweisrlei Seen: Thalseen und sehte Zirkus-Seen. Titi- und Schlnchsee sind abgeschulter Thalzipfel. Der Schlnchsee im Ahathale hat 2km Länge not etwa 180 m Breite. Seine bedeutendste Tiefe, die so ziemlich in der Mitte des Sees liegt, maß ich zu 38m; da er esit kurzer Zeit um 2m tiefer gelegt wurde, so kann seine Tiefe unter natürlichen Verhältnissen nagefahr zu 30 m angegeben werden. Sein Querprofil akkomodiert sich vollkommen den ihn einschließenden Thalgehängen an; 100—200 m vor dem Ausgange des Sees macht sich sein Abdämungswall bemerklich, der zum See sanft, nach außen steil abfällt. Rings um den See, namestlich an seiner norföstlichen Flanke, ind die "echönsten

Moränen" des hohen Schwarzwaldes 1), die auch durch Rückstauung den Schluchsee formierten.

Es war ganz unnötig, daß er durch das ans dem Ahathale kommende Gletschereis konserviert wurde, wie Partsch annimmt, sondern der Gletscher hat ihn durch eine Quermoräne erst enistehen lassen.

Ganz dieselben Varhältnisse kehren im Titisee wieder. Seine grüßte Tiefe fand ich zu 38 m, und seine Querprofile schließen sich vollkommen den Thalflanken an. Auch der Titisee ist abgedämmt; sein Wall äußert sich nicht ganz entschieden als Moräne, er hat schlecht geschichtetes, verschieden großes Gerülle; da aber von keiner Seite fluviatile Geschiebes quer ins Thal gelegt werden können, da die Flanken des Seethales, insbesondere rechterseits mit Erraticum überladen sind, das gegen den Falbberg zu ganz müchtig auffritt, so bin ich aufser Zweifel, das anch dieser Querrücken glazialen Ursprungs ist. So viel ist vollkommen sicher, daße keiner von beiden durch eine feste Felsschwelle gebenmt wurde.

Diese Formen weist der Böhmerwald nicht auf, er hat es nie zu einer Moräne gebracht, die kräftig genug entwickelt gewesen wäre, kilometerlange Thalstrecken zu Been, wenn auch von unbedeutender Tiefe aufrustauen; im Moldauthale deuten die Versumpfungen ähnliche Verhältnisse an. Entsprechend einer größern Vergletscherung hat der Wasgau solche Seen geschaffen: den von Gérardmer mit 35 m Tiefe, den See Longemer mit 32 m Tiefe, sie liegen hinter großen Stirmmeränen, haben also in Tiefe, Anlage und Lage vollkommene Ähnlichkeit mit dem Titl- und Schluchsse des Schwarzwaldes

Beide Gebirge aber haben eine Reihe von Seen, die von den eben notierten durch ihre Höhenlage &c., grundverschieden sind, aber ganz den Böhmerwaldseen gleichen.

Seen des Wasgenwaldes. (Nach Partsch.) Der See von Lispach, 840m, im Quellgebiet der Mosel-

Der étang de la Cuve in einem kleinen linken Seitenthale der Mosellotte.

Der See von Blanchemer, 1050 m, am Fuße des Rotenbachs, 1150 m.

Der See von Mer Seche über 1000m am Fuße des Rundkopfes, 1205m.

Der lac des Corbeaux, 900 m, an der Tête du Bodret. Der See von Fondromé, 581 m über dem linken Mosel-

Der See von Fondromé, 581m über dem innen mosei ufer westlich von Rupt.

Der Neuweiher, 760 m, am Fuße des Köhlerkopfs, 1105 m. Der Sternsee, 971 m, am Fuße des Kratzen, 1124 m.

Der Belchensee,  $1060\,\mathrm{m}$ , am Fníse des Sulzer Belchen,  $1426\,\mathrm{m}$ .

<sup>1)</sup> Platz, Neues Jahrbuch für Min., Geol, und Pal. 1878.

Der Darensee am Fuße des Gazon de Féte, 1306 m (Partsch).

### Die Seen des Schwarzwaldes.

Der Nonnenmattweiher, 913 m, am Fuße des Köhlgartens, 1231 m.

Der Feldsee, 1113 m, am Fuße des Großen Feldbergs,

Der Glaswaldsee, 846 m, am Fnise der Letterstatter

Höhe, 1014 m.

Der Wilde See, 913 m, am Fuße einer unbenannten
Seewand. 1050 m.

Der Hutzenbacher See, 749 m, am Fuße des Hirschsteins, 917 m.

Der Mummelsee, 1032 m, am Fuße der Hornisgrinde, 1166 m.

Der Blinde See, 878 m, unter einem namenlosen Höhennunkte. 993 m.

Der Schurmsee, 789 m, am Fusse des Hohen Kopfs,

Der Herrenwieser See, 830 m, am Fuße des Seekopfs, 1003 m (Partsch).

Wo Schiffahrtsgelegenheit war, maß ich die Tiese der Seen des Schwartwaldes (Feldberguse 34 m.) und der Mummelsee 15 m.). Die aus den Messungen sich ergebenden Profile sind vollkommen ähnlich denen der Böhmerwaldesen, aber in einem Punkte überrtesfen sie die letztern, in der deutlichen Erkennung ihrer Entstehunguart: sie alle sind nichte andres als abgedämmte, somit echte Moriteensene?

Etwa 100m unter dem Zirkus des Feldberges gelegen, ist ein kleines, nunmehr wasserleeres Seebecken mit der Öffung nach Östen. Bis zum einstigen Seebeden hinunter ist das stauende Hemmnis durchrissen, das ausschließlich als Morine zu erklären ist. Es ist im Thale der Gutach, in dem nach Ramsay "eine Menge von Moränemmaterial noch weit abwärkt verstreut liegt". Nach dem gleichen Forscher umgürtet anch den Feldsee "eine vollkommen symmetrische Moräne, im Bogen das Thal durchquerend, zusammengesetzt aus Sand, Kies, Granit und Genfig, oft im größen Biöcken? Unter dem Feldbergese war ein zweiter See durch einen Trümmerwall gestaut.

Als ich des Sees ansichtig ward und die bedeutende Moriane sah, war es mein erster Eindruck, daß er nur gestaut sein kann. Seine Tiefe, seine Profile, namentlich der Durchschnitt des Seebaches, der den Wall so ausgezeichnet aufschließt, deuten mit aller Entschiedenheit auf einen Moränensee hin, der einstens 50—60 m Tiefe gehabt haben mufs. Den Moränenwall verfolgte ich noch bis auf 80 m Höbe über dem gegenwärtigen Seespiegel.

Außerordentlich instruktiv liegen diese Verhältnisse im Nonnemmattweiher vor. Dieses ochte Zirkubecken ist gegen-wärtig ohne Wasser. Der Seebach durchriß bis zum gönzlichen Ausflusse des kleinen Wasserbehälters das stauende Hindernis, das nichts andres als eine 60m hobe Morizus ist, mit allen Eigenschaften einer solchen ausgestatet. Von siere heumenden Felezenschwelle keine Spur. Der See mochte also einst eine Tiefe von 50-60 m gehabt haben und war doch unr ein Abdäumungsses.

Ebenso klar und einfach sind in allen übrigen Seen des Schwarzwaldes die Erkennungszeichen für Abdämmungsseen, inabseondere aber im Glawaldese nud im Mummelese. Leider ist mir die Tiefe des Glawaldeses unbekannt, aber aufs bestimmteste vermag ich anzugeben, daße er nur durch eine Moräne gestaut ist. Den Ausgang des Zirkus umschließt ein sehr michtiger Trümmerwall, ähnlich dem am Nonnennantwehler. Er ist bis heute nabeuv vollkommen durchrissen, und der See ist durch eine Mauer klustlich gestaut, damit, wie ich im Bade Rippoldaus erführ, "des See nicht ganz ausläuft", sondern Wasser für die Trift reserviert bleibt. Er wird alle Jahre einmal entleert. Auch hier ist von einer Felsenschwells keine Spur erkennbar, und der nunmehr seichte See mag einstens eine Tiefe von gleichfalls 50-60 m bessessen haben.

Ganz so ist es beim Mummelsee, den ich 16 m tief fand, nut von dem auch Penck im früher erwähnten Vortrage ausdrücklich als von einem von einer Moräne abgedämmten See spricht.

Dieselbe Überzeugung hege ich von den Seen des Böhmerwaldes, zu denen zurückzukehren nnn Zeit ist.

Kein einziger der Böhmerwaldseen gewährt so wertvolle Einsicht in sein inneres Wesen, wie nahezu sämtliche Seen des Schwarzwaldes, aber eine große Zahl von Thatsachen weist darauf hin. daß sie keine Felsenbecken sind.

Vor allem muß konstatiert werden, daß es mir an kennen See gelang, die gesuchte und vermutete Felsenschwelle wirklich aufzufinden. Die beiden Arberseen und der Rachelsee sind mir schon beim ersten Besuche als Morinenseen erschienen, und sie sind es ohne allen Zweifel. Am Stubenbachersee war ich anwesend, als man Reparaturen am Stollen des Triftkanals vornahme, und 4—6m tief sah ich nur Biotek; und wenn ich an die oben akziszierte außerordentliche Formvollendung des vorgelagerten Walles erinnere, so kann ich mich für die Abdämmung durch einen Felsepriegel licht entscheiden.

Die Tiefe der Böhmerwaldseen gleicht der der Seen

<sup>1)</sup> Nach andern Messungen nur 60', also nicht 20 m. Dr. Penck in einem Vortrage in der Geogr. Gesellschaft in München, Novbr. 1884, bestätigt wurde. "Alle Seen des Schwarzwaldes sind abgedämmt".

im Schwarzwalde, nnd die Tiefe des Schwarzen Sees von 38m spricht gar nicht für ein Einsenken in ein Felsbecken, da in den Abdämmungssoen des Schwarzwaldes sogar 50—60m nachzaweisen sind.

Die Wälle treten im Bohnerwalde nicht se instruktiv herror, wie im Schwarzwald, das hingt mit der Entwickelung des Glazialphänomens zusammen, das im Schwarzwald großartiger war; aber in vollkommener Übereinstimmanng mit der Bildung der Gletscher in unserm Gebirge sind die kräftigern Wälle am böhmischen Abhance.

Schon Hechstetter<sup>1</sup>) spricht vom Plöckensteinsee als einem Abdämmungssee, wenn man sich anch seiner Meinung nicht anschließen kann, daß See und Damm die Folgen eines Bergsturzes eeien. Die Abdämmung scheint Hechstetter auch für den Stubenbacher See gelten zu lassen.

Partsch aber ignoriert Hochstetters Anschaunng, and mit Ausnahme des Kleinen Arbersees sind nach ihm alle übrigen in echte Felsbecken eingelegt. "Beim Schwarzen See und beim Teufelssee boten die Schleusenbauten, welche angelegt wurden, um das Wasser zur Zeit der Holzflöße höher zu spannen, Gelegenheit, diese Thatsache klar zu beobachten". Sprengungen im "gewachsenen Fels" mußten dem Flöskanal die gewünschte Tiefe und Breite geben. (Mündliche Mitteilung des Herrn Seeförsters Fischer.) Beim Großen Arbersee fehlt ein Trümmerdamm am untern Ende ganz; hier ist es vollends deutlich, dase das Seebecken eine im festen Fels ausgehöhlte Schale ist. Vom Rachelsee, den ich selbst nicht sah, scheint dasselbe zn gelten. So wird es wahrscheinlich, daß auch die von großen Blockwällen umhegten Seen, wie der Stubenbacher See und der am Plöckenstein, ihre sicherlich nicht nnbedeutende Tiefe der Aushöhlung ihrer Bassins im festen Felsengrunde danken, # 2)

Die Bemerkung Partscha, der Große Arbersee wie der Rachelsee hehre keinen eseumschließenden Damm, erinnert mich an einen starken Gegensatz, den die Wallbildung im Schwarzwald und Böhmerwald darstellt: im erstern treten sie nicht allein durch ihre imponisernede Mächtigkeit herver, sondern insbesondere dadurch, daß sie leicht zu naterauchen, daß sie häußig abgebelts tänd and frei über den Seepiegel und das Thal hervorragen, indes die Wälle der Seen des Böhmerwaldes, abgesehen von ihrer geringen Entwickelung, derart bewachsen nud mit Niederhelts bedeckt sind, daß sie leicht überseben und nicht begangen werden Konnen. Der Große Arber- und der

Rachelsee haben in der That keine geringe Wallentwicke-

Wiederholt machte ich die Erfahrung, dass mich selche Aussagen oft mehr irre geführt als der Erkenntnis der Thatsachen näher gebracht haben.

Wir dürfen zum Schlusse unsrer Erörterungen nicht

lnng 1), und bei keinem der andern Seen ist die Absperrung eine so sichere, wie bei diesen beiden. Allerdings kannte Partsch die Tiefe nicht (in beiden Seen ia sehr unbedentend), und er versichert selbst, daß die vollständige Unkenntnis über die Tiefe and die Beschaffenheit des Grundes in den Seen des Böhmerwaldes ein ernstes Hindernis für das Studinm ihrer Entstehung sei. In demselben Sinne äußert sich Heim2), E. v. Mejsiscvics3) and mein Frennd Dr. Geistbeck 4), der in seinem jüngst erechienenen ausgezeichneten Werke durch seine Seemessungen viel Licht über die Entstehung der alpinen Seen verbreitet hat. Ich kann nicht umbin, auch in die Mitteilungen des Seeförsters einigen Zweifel zu setzen. Beispielsweise wurde mir das gleiche von Arbeitern über den Stollen im Damme des Stubenbacher Sees mitgeteilt, und doch musste ich an Ort und Stelle sehen, dass er in den Trümmerdamm eingesenkt war. Es kann vorkommen, dass der eingesenkte Abzugsgraben auf einen Block von besonderer Mächtigkeit stöfst, der dann zur irrigen Anschanung Veranlassung gibt, es werde fester Fels durchhauen. Ähnlich wurde mir von Förstern mitgeteilt, dass die Abslüsse des Rachel- und Großen Arbersees über festes Gestein gehen; allerdings, aber dieses feste Gestein ist vollkommenes Trümmerwerk. Es liegen hjer häufig Mifsverständnisse vor. Was soll man dazu sagen, wenn ich von einem Fürstlich Schwarzenbergischen Forstmeister wiederholt behaupten hörte, dass der Stubenbacher See nicht zufriere; ich konnte mir diese Behauptnng für ein so kleines, stilles Wasser in solcher Höhenlage nicht zurechtlegen, und meine gerechten Zweisel wurden durch meinen Führer an den See bestätigt, der ansdrücklichst versicherte, dass der See alle Jahre fest zufriere, und sein Offenbleiben zu den Ausnahmen gezählt werden müsse, dass er schon mehrmale mit einem Ochsengespann über den See gefahren sei, dessen dicke Eisrinde nicht einmal durch von der Seewand geschlenderte Bänme durchstoßen werden konnte. So widersprechen sich derartige Mitteilungen.

Jahrbuch der K. K. geolog. Reichsanstalt, VI, 1855; Augsb. Allg. Ztg. 1855, Beil. 219, 220.
 Partsch a. a. O., S. 108.

Bayberger, Böhmerwald.

Nach mündlicher Mitteilung des Herrn Oberbergdirektore v. Gümbel bestätigt.

Heim, Mechanismus der Gebirgebildung I, S. 319; II, S. 230 ff.
 Zur Geologie der Karsterscheinungen. Zeitschrift des deutschöterr. Alpenvereins, 1880, XI, S. 113.

<sup>4)</sup> Dr. Al. Geistbeck, Die Seen der deutschen Alpen. Eine Monographie. Herausgegeben von dem Verein für Erdkunde zu Leipzig, 1885.

versänmen, zu bemerken, daß sämtliche Seen sehr seicht sind; ihre Tiefe wird durch die Seewand beim tiefsten See (Schwarzer See) achtmal, bei einem seichten (Großer Arbersee, Rachelsee) sogar zwanzigmal übertroffen.

Die Profile ermöglichen uns, das Gefälle des Thales ohne vielen Zwang durch den Wall hindurch zum Sesboden zu leiten; wir haben also keineswegs maskierte Felsriegel, wie Läwl 1) meint, sondern aussebliefalich Trümmerhaufen als absperrende Dämne vor uns.

Unsre Erörterungen lassen sich nnn kurz zusammenfassen:

- An keinem See des Böhmerwaldes und Schwarzwaldes ist ein Felsriegel zu konstatieren, da ihn noch niemand sah; soweit Einstufungen gemacht wurden, kam man ausschließlich auf Felszeitrümmer.
- Die srloechenen Seen sprechen am lautesten für nnsre Auffassung.

Im Böhmerwald sind zwei erloechen, im Schwarzwald drei, im Wageswald nennt Gerland drei, daau noch mehrere ungenaante trockese Zirken; wir haben also im ganzen 10—12 typische Zirken, die offenbar Moržneeseen waren; deen wir können nicht umhin, in diesen Wällen, entgegen den schweren Bedenken, die Gerland bringt, ochte Moränen zu erblicken. Sie stehen somit in dem innigsten Konnez mit der Eiszeit.

Gehören sie dieser Epoche an, so sind sie verhältnismäßig jung, and es lassen sich auch Beobachtungen anführen, die beredt hierfür sprechen. Daß sie überhaupt existieren, ist ein Zeichen ihres ingendlichen Alters. Alle Seen der Erde sind einer raschen Vergänglichkeit unterworfen; die Zeitdauer ihrer Existenz steht in geradem Verhältnisse zu der Größe und Tiefe der Seen, nusre aber gehören zu den kleinsten ihrer Art und befinden sich in einer für ihr Dasein sehr gefährlichen Lage. Die Zerblockung and Anflösung ist im Böhmerwalde eine horrible, und doch stehen gegen alle Erwartung die Steilwände blank und unversehrt da und haben nach Beobachtung bei den Tiefenmessungen noch keinen Beitrag zur Ausfüllung der Seen geleistet. Das Seewasser steht namittelbar an den Steilwänden an, und es findet sich keine Übergangastufe von der starken Neigung zur horizontalen Seefläche durch eine Trümmermnre, trotzdem diese Wände durch ihre Stellung der kräftigsten Denndation ausgesetzt sind.

Mehrere Seen haben an ihrer linken Flanke eine schuttbringende Quelle, die selbstverständlich erst dann zu arbeiten beginnen konnte, als der Zirkus (See mit Felsenwand) vorhanden war; allein die ausfüllende Thätigkeit ist bis heute unbedentend, was um so erstaunlicher ist, als den Quellen und Regengüssen, die zum See hereinströmen, eine ganz enorme Fülle von Sand, Grus und Blöcken, eine nicht minder große an vegetabilischen Stoffen zur Verfügung steht. Nehmen wir das verwendbare Ausfüllungsmaterial nur 1 m mächtig an, so stehen dem Rachelsee 2 Millionen, dem Stubenbacher See 51 Millionen Kubikmeter zu Gebote. Da nun die Erde alle 10000 Jahre um 1 m denudiert werden soll, so ist gar nicht abzusehen, warum diese Becken mit wenig tausend Metern Kubikinhalt hätten erhalten bleiben sollen. Und dennoch erfreuen sich diese kleinen Seen heute noch ihres Daseins. Weniger der zugeführte Schutt als die Vegetation erweist sich als ihr schlimmster Feind. Die bavrischen Seen werden zuerst den wuchernden Pflanzen zum Opfer fallen, der Rand ist vermoort, und im Großen Arbersee kann die Moderschicht im tiefern Becken auf mindestens 2 m angegeben werden. Die böhmischen Seen sind bis jetzt noch mehr befreit geblieben. 10-15m in den See hinein schimmern die bleichen Blöcke aus dem dunklen Wasser heraus, erst gegen die Mitte brachte das Senkblei Moder herauf.

Thre Abschultrung durch Morknen reiht sie mit aller Entschiedenheit in die Glazialepoche ein. Viele Hinweise machen sich also dafür geltend, daße sie geologisch und geographisch junge Erscheinungen sind. "Sie fallen ihrer Lage nach räumlich, ihrer Entstehung nach zeitlich zusammen mit der Entwickslung der Gletzber"").

Sie einer frühere, etwa der tertiären Zeit zuzuschreiben, liegt nach den angeführten Beobachtungen im Schwarzwalde nud Böhmerwalde keine Veranlasung vor. Es ist nnmöglich annnechmen, daß diese interessanten Objekte etwa mit dem Aufrichten des Gebirges gleichestig entstanden seien nud seit den ältesten Zeiten der Erde bis heute sich in so guter Verfassung erhalten konnten. Der Böhmerwald war seit den ältesten Zeiten ein Angrifsobjekt der Deeudstion, und mit Recht läst sich sagen, daß er heute nur mehr eine Ruine ist; und wenn man auch nicht bemessen kann, wie viel er an Höbe eingebülst hat, so kann doch mit Bestümmheit versichert werden, daß seit den Zeiten der Denndation derartige Steilwände länget verfälles wären.

Es ist im Böhmerwalde nicht gestattet, die Steilwände und Tiefen nuster Seen mit Einstützen und Einbrüchen beim Aufrichten des ganzen Massivs in Verbindung zu bringen. Der ursprüngliche Kamm des Gebirges muß hoch über dem jetzigen gedacht werden. Die Abhänge wurden zerrissen, durchfürcht, die Gilpfel modelliert, das ganze Gegerrissen, durchturcht, die Gilpfel modelliert, das ganze Ge-

<sup>1)</sup> Cher Thalbildung von Dr. F. Löwl, Prag 1884.

<sup>1)</sup> Penck, Vergletscherung, S. 354. - Bildung der oberbayrischen

birge nahm alternde Züge an; und nur die Seen als die einzigen Jugendreize wären geblieben?

Zuletzt will ich noch Heim citieren, der sich änßert, daß in Gebirgen, in welchen die Dislokation längst zum Stillstande gekommen ist, solche Seen mit Geschieben ansgefüllt wären, und neue Seen sich nicht mehr hilden. (Vorträge, Gehirge, 6, Bd., 7. Heft, S. 27.)

Schwarzwald und Wasgau waren einstens vom Jura und den Ablagerungen der Triss überdeckt mit einer Mächtigkeit von mehreren Hundert Metern 1). Zur mitteloligocanen Zeit war das Grundgebirge der Vogesen und des Schwarzwaldes noch nicht eutblößt, denn keine Granit- und Granwackengerölle, sondern nur Jura- und Triasgerölle hildeten die Konglomerate an der Küste des oligocanen Meeres. Erst zu Anfang der Dilnvialzeit ragten die beiden Schwestergehirge mit ihren Granit- und Gneißkämmen und -Gipfeln an der Rheinebene empor, deun in den diluvialen Konglomeraten der Rheinebene finden wir die Granite und Granwacken der Grundgebirge ebenso wie Triasgerölle. Wenn also die Seen beider Gebirge tertiär wären, so müßten sie in die sedimentären Decken und Tafeln eingetieft gewesen sein, und mit dem Verschwinden derselben hörte auch ihre Existenz auf. Allein sie sind heute noch in ihrer reinen. unversehrten Gestalt sichtbar. Dies gilt für die Zirken im südlichen Schwarzwald und Wasgau. Die Hornisgrinde hat ihre Seebecken in die Bunteandsteinformation eingetieft, aber keins hricht his zum Urgestein durch. Mit dem künftigen Verluste dieser Formation sind sämtliche Seen verschwunden. Denken wir une diesen Vorgang auf die stidlichen Seen übertragen, so erhellt klar darans, daß sie erst nach der Denudation der Jura- und Triastafeln entstanden sein können. Sie können also einzig nur in die diluviale Zeit eingereiht werden.

Für den Böhmerwald läßt sich die sonst vollkommen analoge Geschichte der Entstebung der Seen nicht mit solcher Klarheit wiedergeben. Sie würde sich nnter gleichen Verhältnissen ganz so gestaltet haben.

Es ist ein oft wiederholter Satz, daß die Verbreitung der Seen mit der Verbreitung des Glazialphänomens innigen Zusammenhang habe; allerdings nicht überall, wo Seen sind, waren einstens Gletscher, aber sicher, wo Gletscher waren, sind Seen.

Letteres gilt für den Böhmerwald, Schwarzwald nat Wasgau. Dieser allgemeine Satz läßt aber eine interesante detaillierte Beweisführung zu, da nämlich die einzelnen Eigentümlichkeiten der Gletscherbedeckung sich in dem Vorkommen und der Lokalisierung der Seen wiederweipiegeln:

- a) Es ist nicht Zufall, daß der bayrische Abhang des Böhmerwaldes nur drei Seen enthält, denn wir wissen, daß auch die Gletscherentwickelung eine geringere war, als auf der höhmischen Seite.
- h) Die hayrischen Seen sind demnach auch am seichtesten, 2½ mal tiefer sind jene des böhmischen Abhanges, obensovielmal mächtiger waren die böhmischen Gletscher<sup>1</sup>). Anch in den Alpen eutsprechen die größsten Seen den mächtigsten Eisströmen.
- c) Gleichwie die Glazialerscheinung im Böhmerwalde an die Hanptmasse des Gebirges geknüpft war, lehnen sich die Seen an die höchsten Punkte des Gebirges, wie im Wasgan und im Schwarzwalde an.
- d) Diese höchsten Punkte erhalten im hohen Bogen Cerkow eine weitere Fortsetzung des Böhmerwaldes gegen Norden, doch hören die Glazialerscheinungen auf, nnd damit tritt auch Seenlesigkeit ein?).
- a) Die bedautendsten Eronionserscheinungen sind im Böhmerwalde naturgemäß auf der südwertlichen Seite entwickelt, und demnach sind die Wasserbehälter an der Leeseite angebracht, ein Zeichen dafür, daß sie nicht mit der Thabliklung allein, sondern mehr mit der stärkern Anbäufung von Firn, Eis und Moränen zu thun haben.
- f) Die separate Stellung der Piöckensteinsees entspricht vollkommen den Olazialverhältnissen des Moldauthales, welches das einzige Thal war, das seinem Hauptgletscher durch seitlichen Zufluß von Firn und Eis neue Nahrung nud neuen Impuls zu geben vermochte.
- g) Die auffallende Übereinstimmung der Höhenlage der Seen mit der Firnlinie ist von Partsch des öftern nachdrücklichst hervorgeboben worden, hier ist namentlich zu erwähnen, daß, wie die Firnlinie von West nach Ost ansteigt, auch bei den Seen dasselbe Verhältnis herrsebt. Der tiefst gelegene See der Vogseen ist jeser von Fondromé mit 581 m, der des Schwarzwaldes der schon erwähnte Hutsenbacher See mit 749 m, und im Böhmerwalde der Kleine Arbersee mit 919 m, eine beschtenswerte Übereinstimmung mit der Lokation der Firnlinie.
- b) Die Wassererosion ist an kein Gestein gebunden, im festen Gestein ist sie sogar orgiebiger und wirkungsvoller; in einer gewissen Auswahl des Gesteins, die die Seen treffen, in ihrer Neigung zu weichern Schichten charrakterisieren sie sich als von Wassererosion nanhängige Wirkungen. Im Böhmerwalde tritt dieser Zug nicht kräftig genug herver, die größere Zahl

<sup>!)</sup> Die oberrheinische Tiefebene und ihre Randgebirge von Dr. G. B. Lepsius, 1. Bd., 2. Heft zu den "Forschungen der deutschen Landeskunde". S. 89.

Siehe oben S. 27, 28.
 Ygl. oben S. 27.

liegt im Gneiß, einer nur im Granit, webei sich natürlich nicht nachweisen läßt, oh der bevorzugte Gneiß leichter erodierbar ist, als der Stockgranit des Plöckenstein. Aber der Schwarzwald bietet hierin überraschende Beobachtnaren.

Der südliche Teil, der großsartig vergletschert war, produzierte im Granit und Gneiß nur zwei Zirken, der nördliche Teil aber, der aus leicht und rasch zerstörbarem Bnntsandstein besteht, weist trotz einer viel ge-

ringern Vergletscherung sechs Zirken auf.
Die innigste Beziehung der Seen mit Gletschern, mit ihrer Mächtigkeit, mit ihren lokalen Entwickelungen kann hiermit dargethan gelten.

In der oft citierten Abhandlung Partscha! wird über Lage und Öffnung der Blotter (ein Begriff, der aich mit den Böhmerwald- und Schwarzwaldseen nicht mehr vollkommen deckt, da darunter vor allem Felsenbecken verstanden sind) Musterung gehalten und gefunden, dafa die nördliche Exposition der stidlichen, die östliche der westlichen gegenüber das Übergewicht behanpter

Alle Seen des Böhmerwaldes, ausgenommen des Rachelsees (nach Südosten) sind nach Nordost oder Nord gerichtet: ebenso sieben Seen des Schwarzwaldes.

Helland schließt aus seinen Beobachtungen an den Betnern des Jotunfields auf eine genetische Verhüpfung der Zirkusthäler mit Helmen Firnfeldern und Gletachern, die in ördlicher Exposition sich leichter erhalten. "Mir ist", äußert sich Partsch, "so lange ich auch die Thatsache erwog, keine hier überhaupt in Frage kommende klimatische Eigentümlichkeit zütlicher Berggehänge bekannt, anßer der erfahrungsgemäße ni hiene besonders starken Scheensammlungen in Gegenden mit vorwaltenden westlichen Winden". Allein die Ursache dürfte in erster Linie nicht klimatologisch, sondern orgerphisch sein, da der sanftere seitliche Abfall

der Gebirge, des Schwarzwaldes und des Böhmerwaldes eine stürkere Gletzberentwickelung und damit eine entwickeltere Seebildung zur Folge hatte. Gleich Schrader 3, der in den Pyrenäsen, wie innbesondere die neuesten Forschungen Pencks darthun, den größern Sesonsichtum im östlichen und nordöstlichen Thalgebiet in Verbindung mit der lokal stärkern Vergletscherung bringt, möchte es uns gestattet sein, im Böhmerwalde und Schwarzwalde dasselbe anzunehme.

Die Zirken haben eine innige Verbindung mit den präglazialen nordöstlichen Thälern, und da die stärkere Vereisung östlich mehr Gletscher und Seen erzeugte, so konnten auch mehr gegen Osten geöffnet sein.

Nicht ein einziger See des Schwarzwaldes liegt am Westabhauge, kaum aber ist der Kamm überschritten, erscheinen sofort am östlichen Abhang die Seen.

Wir haben im Schwarzwalde zwei Gletscherzentren, damit auch zwei Seeregionen.

Die eine Seengruppe haftet sich an Belchen und Feldberg, die andre ist um die Horniegrinde herum gelagert, im Sinne der Vergletscherung gegen Osten und Norden. Die stärkste Vergletscherung an der südlichen Erhebung vertraschte auch die tiefsten Seen, die geringere Eisbedeckung im Norden hinterließ auch nur kleinere Seebecken; alles identieht mit den Seen des Böhnerwaldes.

Der Zusammenhang von Vergletscherung nnd östlicher Lage kann nirgends wieder in so innige Verknüpfung gehracht werden, als im Schwarzwalde.

Es ist also zu sagen: Böhmerwald und Schwarwald waren vergletschert und habe deshab Seen, beweiskräftiger ist es, wenn wir und nachgewiesen haben, daß nur bestimmte Teile beider Gebirge vergletschert waren, nur diese Territorien Seen besitten und in diesen Einzelgebieten eise eigenartige genetische Verknüpfung (Größe der Wälle, Tiefe &c.) eink und gibt. Mit der einsetigen östliches Vergletscherung möge auch die östliche und nerdöstliche Exponierung der Zirkusseen ihre Erklärung finden.

1) Ann, du Club Alpin Français IV, p. 436,

# III. Entstehung der Seen.

Mit der Einreibung der Seen in die Glazialzeit rücken wir der letzten Frage näher: wie entstanden sie und welchen Anteil nahm hieran der Gletzcher?

Da mit zwingender Notwendigkeit die Entstehung, der Werdeprozess der Seen in die Glazialepoche zu verlegen ist, so muß den damals wirkenden Kräften die Möglichkeit der Zirkus- und Wallbildung zugesprochen werden. Welche Agentien schufen die ganz beträchtliche Eintiefung in die Flanke eines Berges, unter welchen Umständen eutstand der Wall?

<sup>3)</sup> Wenn das Werk Pertachs so kludig genannt wird, so liegt das vor allem in den Umstands, dada Böhnerwich, Schwatzenda, Ritesengebirgs und Karnunden, dada Böhnerwicheinungen, in der Darstellung ihrer Stem oft identisch sind, aber ebensoriel Grund des hänfigen Ottlerens ist in dem ausgeseichneten, schön geschriebenem Buche selbst exceber.

Die letzte Frage wollen wir vorerst nasern Erörterangen anterziehen.

Es bedarf keiner Erwähnung, dass der Gletscher seitlich und an seiner Front Wälle hildet, die oft kleine Tümpel. Moranenseen in sich schließen. Damit erklären sich Titiund Schluchsee, der Kleine Arbersee als Abdämmungsseen sehr einfach. Aber in den meisten Fällen liegt die Schwierigkeit darin, nachzuweisen, daß an der Wurzel des Gletschers, hart unter und so nahe einer Steilwand Wälle abgelagert werden konnten. Sie werden als Moranen betrachtet von Ramsay, Penck, Charles Grad u. a., and sie sind auch solche. Erst jüngst hat Herr Prof. Dr. Gerland in Strassburg seine gewichtige Stimme erhoben und in der hereits wiederholt erwähnten ausgezeichneten Abhandlung über die Gletscher der Vogesen erklärt, daß es undenkbar sei, daß an solchen Stellen, wegen allzugroßer Nähe am Kamme, Moränen als Stauwälle zn entstehen vermöchten 1). Herr Prof. Richter. in seinem Vortrage auf dem 4. deutschen Geographentag zu München, kann sich keine Vorstellung machen, daß "die kleinen Gletscher des Böhmerwaldes in irgend eine Beziehnng zur Entstehung der Seen zu setzen wären". Aber unsre Gletscher waren nicht klein, ihre Firnlager bis 300 nnd mehr Quadratkilometer, ihre Eislänge his zu 30 und mehr Kilometer würde sie den größten Gletschern der Gegenwart anreihen. Allerdings liegen die Zirken nahe unterm Kamm eingetieft: wie hoch hinauf dieser überschneit war. läßt sich nicht ermessen, die Mächtigkeit des Firnes über dem Zirkus gestattet keine Berechnung; sie dürfte nicht unbedeutend gewesen sein, und die horizontale Decke darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Nach der heutigen Orographie ist für den Rachelsee bzw. seinen Zirkus ein Firngebiet von 2 akm zu berechnen, für den Großen Arbersee 3 akm. für den Kleinen Arbersee nahezu 4 okm. 5,5 okm Einzugsgebiet hatte der Stuhenbacher See, der Plöckensteinsee nicht ganz 2, der Schwarze See etwa 5, und der Teufelssee etwa 3 qkm2). Für die Seen des Schwarzwaldes ergeben sich dieselben Zahlen. Diese Flächen bedeuten heute ein Regengebiet. das ieden Tronfen in den See abzugeben hat. Die Möglichkeit der Gletscherbildung ist durch die obigen Zahlen unhedingt dargethan, allein einstens müssen die Verhältnisse wesentlich anders gewesen sein. Der hreite Kamm konnte für die abgleitenden Firnmassen nicht so trennend anftreten, wie es jetzt für die Gewässer geschieht, sondern die Vorstellung einer allgemeinen Bedeckung des vergletscherten Gebirges durch Firn ist sogar durch den Mangel an Moränen in den tiefern Partien etwas gestützt, denn die nur als Spuren vorhandenen Moranen deuten auf sehr geringen Schuttfall bin, das Gehirge hatte wahrscheinlich wenige Blößen, es war voll überladen. Daher vermochten die Becken eine Firnmasse zu erhalten, die sicherlich das Zehnfache des hautigen Einzugsgebietes überschreitet, und wir bekommen so sehr respektable Firnmassen. Doch halten wir uns lieber an die ersten, sichern Zahlen, und wir müssen uns wohl anch daran halten, da wir in den Wällen Glazialspuren des letzten Stadiums der Vergletscherung zu erblicken haben, in der eine allgemeine Bedeckung nicht mehr angenommen werden kann. Im Schwarzwald nehmen die Grundmoränen thalaufwärts ab, die Block- und Wallbildung nimmt aber stets zu. Angedeutet ist dies anch im Böhmerwald. Die Blockwälle, die nur selten Grundmoränenmaterial in sich bergen, sind räumlich und zeitlich die Endmoranen und bildeten sich wahrscheinlich beim tiefsten Stande des Gletschers. Die Lokalität muß vor ihnen, der Zirkus samt der Thalbildung vor der Ahlagerung und Bildung des Walles, der sich ja erst nachher entwickeln konnte, verlegt werden. Gegen die Auswitterung spricht die vollendete Form der Wälle und namentlich die Anwesenheit von Gerölle. Das frischbrüchige, scharfkantige Material ist nachweisbar der Seeumgebang entnommen, und so lange der ganze Zirkus mehrere Hundert Meter hoch mit Eis und Schnee überladen und erfüllt war, konnte sich sin typischer, unverletzter Moranenwall kaum entwickeln. Erst als ein Tieferlegen des ganzen Gletschers stattfand, vermochte von der steilen Umrandung des Zirkus ein Blockfall zu erfolgen, der sich am Ausgang des Kessels zum Walle und Abdämmungsriegel zusammenschoh. Unsre Profile bestätigen diese Anschanung, indem sie zeigen, daß die Wälle regelmäßig 300 m tiefer liegen als die Spitze der Seewand und daß die Dämme in gemessener Entfernung vom Abfallsorte zusammengeschoben sind 1). Es dünkt uns nicht schwer fasslich, den Wall durch den Firn oder den Gletscher selbst zusammengetragen zu sehen. Es hat sich sicherlich eine Bewegung im Becken vollzogen. Gleich außerhalh der Wälle, ja mit denselben beginnen die Blockmeere, die ausnahmslos die Seethäler begleiten. Sie sind durch Eis transportiert, welcher Transport im Seebecken seine Bewegung begann.

Ich sehe vor allem in den geneigten Wänden die Ursache dieser Bewegung. Der auf dennelben lastende Schnee konnte nicht rubig liegen bleiben, wälzte sich nach abwärts und drückte auf den im ehenen Becken gelagerten Schnee oder Firm und prefete und drängte ihn nach auswärts. So vermochte sich am Rande auch das Blockmaterial zn häußen.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 39.

<sup>2)</sup> Vgl. Heim, Gletscherkunde, S. 45-49. #

<sup>3)</sup> Ich bie durchaue nicht willens, diese Verhältnisse, wie sie sich mir in den beiden durchwanderten Gebirgen Geführten, auch auf alle Seen im Wasgenwalde au übertragen; was ich z. B., am het neir sah, kann ich mit obigen Krieterungen nicht verfiechten. Der enorms Trümmertaufen steigt fast sur seibem Höhe empor wie sie die Sewand selbst erreicht, ja übertrifft sie fast am Michtigkeit und Größen.

Sehr oft begegnet man der Anschauung, daß das Blockmaterial durch schräges Herabgleiten über die Firnfläche zum Walle gestaut werden kann. Diese Möglichkeit wird durch Beobachtung an den gegeewärtigen alpinen Firnlagern gestützt. Daß eine Bewegung im Seebecken zweifellen vor sich ging, bewien namentlich Penck, der im Zirku lac hleu in den Pyrenäen in den See hineizreichende Schrammen beschreibt. Die Ausbildung eines Walles konnte um so leichter von statten gegangen sein, da sie in die Glazialepoche, eine Zeit der stärksten Zerstörung des Gebirges, fällt.

Älter als der absperrende Damm ist der Zirkns, der Kessel, der den See enthält.

Wir können nas nicht dazu beqnemen, die Seen des Gehirges in ihrer Gesamtheit als glaziale Wirkung zu betrachten. Oben vermochten wir aur von Glazialspuren im Böhnerwalde Mitteilung zu machen; sind die Seen ausschließlich glazial, so haben wir keine Spuren, sondern großartige Rücklisse der Gletscher. Wir haben geseben, daß die Mächtigkeit der Gletschererscheinungen im Schwarzwalde in der Häufigkeit und Größe der rückgelassenen Spuren sich wiederspiegelt; ganz sein Bijbmerwalde. Die Größe der Zirkusbildung ist aber in beiden nngleich stark vergletscherten Gebirgen gleich groß; das erregt gerechte Zweisfe. Die Wallantwickelung hingegen ist proportional, in den einzelnen Gebirgen selbst wieder ganz entsprechend der Vereisung eines Thales.

Herr Professor Dr. Gerland betrachtet bei vielen Seen der Vogssen die Stellwand als von Dislokationen der Schichten herrithrend, aber auch v. Hochatetter ist geneigt, dieselbe Anschauung auf den Pföckensteinsee anzuwenden, unterfäßt es aber, dasselbe beim Stubenbecher See zu ünßern. Aber unser Böhmerwald und Schwarzwaldzirken sind zweifellos Erosionssekböpfungen; sie gehören der diluvialen Zeit an, wo eine Dislokation des Gebirges nicht mehr stattfand.

Es ist daber ein ursprüngliches Vorhandensein dieser Wände numöglich anzunehmen; ein zur Bildung dersteben anscheinend günstiges Moment liegt in der fast allgemein senkrechten Stellung, welche die Oneis- und Olimmerschieferschiedten des Böhmerwaldes haben. Doch ist damit eine innere Verknüpfung keineswegs nachgewiesen, da beispielsweise die eine Wand des Mummelsee-Zirkns in völlig horizontale Schichten eingetieft ist. Es ist ans unzweifelhaft, daß der Anfang dieser Zirken Wasserarbeit ist, da es anfaßaber erscheint, daß ohne Kußern Anlaß der über einen stark geneigten Rücken herabgleitende Firn oder das strömende Eis viele Tausend Kubikmeter harten Gesteins auszuhöhlen vermöchte. An der Südflanke des Beichen im Schwarzwälch am Arber im Ridscho, Bisreuloch und Drosselloch.

entwickeln sich heute zirkusähnliche Aushöhlungen. Herr Professor Dr. Gerland berichtet von ähnlichen Entwickelungen im Wasgau (S. 115); in den Alpen, insbesondere im Illergebiet kamen mir sehr oft dieselben Formen zu Geseicht.

Die Zirken verhalten sich im Böhmerwald wie alle ührigen Thalwurzeln. Sie lehnen sich stark an die orographischen Eigentümlichkeiten der Quellfurchen an, am havrischen Abhange sind die Seen im Sinne eines Längsthales, auf böhmischer Seite im Sinne eines Querthales eingefügt, und ganz so verhalten sich sehr viele Quellursprünge. Wenn der Zirkus unverkennbare Neigung besitzt, die Berührungslinien zweier Formationen zu benutzen, wie der Rachelses, der Teufelssee, der See von Stubenbach 1), so äußert sich damit eine weitere verwandtschaftliche Beziehung mit den Quellthälern, die gern Schichtenflächen, die Trennungslinie zweier Formationen aufsuchen. Wenn man die beiden Arberseen betrachtet, so ist man genötigt, wegen ihrer Muldenform irgend ein verwandtschaftliches Verhältnis mit den Thälern herauszufinden. Auf den Generalstahskarten, die häufig leichter eine generellere Übersicht ermöglichen, als es an Ort und Stelle geschehen kann, hat man in diesen Zirkusthälern hedeutend entwickelte Beckenformen, ähnlich den Thälern der tiefern Region, vor sich. Die flache Mulde, die kleine Ebene, die der Sceboden darstellen soll, ist eine trügerische Erscheinung; wenn ich die Thallinie unter dem Trümmerwall his zur Tiefe des Sees ziehe, habe ich das der gesamten Thalneigung angepasste Gefälle, weg sind Ebens und Mulde, und man hat nur den letzten Zipfel der Klamm, unter Wasser gesetzt, vor sich. Es ist für nns keine Voraussetzung, sondern zur Sicherheit geworden, daß die Gletscher halh oder bereits fertige Trichterthäler vorfanden, die sie erweiterten und vergrößerten. Durch unsre obigen Ausführungen, die unsre Seen als Moranenseen erklärten, sind wir in der glücklichen Lage, der viel angefeindeten, viel umstrittenen Eiserosion, die in diesen Verhältnissen eines Beifalls sich am wenigsten erfreut, vollkommen enthebren zu können, nicht weil wir bequem ausweichen, sondern weil die Verhältnisse sie nicht erheischen.

Die Wurzel eines Thales ist die embryonale Anlage des Kessels. Wasser allein hat ihn auch nicht geschaffen. Dies hat die Tendenz, die Hohlformen zu zesetören, statt in die Breite in die Tiefe zu arbeiten, sein letzter Ausdruck ist die Klamm, die Schlucht, das Thal.

Wir stimmen mit diesem Resultate vollkommen mit Löwl 2) überein.

"Eine Leistung, daß Botner ganz und gar durch das

Nach dan Karten von Glimbel ist auch der Lakasee an der Grenze zwischen Gnnis und Granit eingesenkt.
 Löwl, Über Thalbildung, S. 127.

Gletschereis ansgeschürft wurden, ist nus aus dem Grunde nicht recht denkhar, weil die Kesselthäler die Firamulden der alten Eistrüme bildeten nud daber unmöglich der Schauplatz einer besonders kräftigen Erosion sein konnten. Man entgeht dieser Schwierigkeit nur durch die Voraussetung, das die Gletscher bereits fertige Trichtertbäler vorfanden, deren Kurve sie derch die Ausebaung des Grundes nod durch die Erosion von Seebecken zu wahren Zirken ambildeten. Damit aber schrumpft das Problem der Botnerbildung zu der Frage nach der Entstehung der glarialen Kesselseon zusammen."

Die durch außerordentliche Regemmengen eingeleitete Einzeit ist sicher im stande gewesen, durch starke Niederschläge, durch Pröste, Schneestürze und Firnabrutschungen die an günstigen Steilabbängen endenden Thalwurzeln zu erweitern, zu vertiefen, auszuhöhlen und eben zu machen. Der zurückweichende, verschwindende Gletscher staute mit seiner letzten Morane den See auf.

Wir kommen und durch nare Studien zu efgeerden Skizen:
Wir haben in den Seen des Schwarzwaldes und Böhmerwaldes keine Botner, keine Felsenschalen zu erkennen; es
sind Abdämmange-, es sind echte Moränenseen; es herrecht
somit kein Unterschied zwischen Titi- and Schulosee und allen
übrigen Seen beider Mittelgebirge, und ihre Differens ist nur
im äußern geographischen Auftresen zu suchen. Ihre erste
Entstehung knupft sich an den Beginn der jeder obern Thalbildung eigenen Zirkusbildung ar; die Eiszeit aber mußete
ert eintreten, um die heutige Vollendung der Zirken zu
ermöglichen; das letzte Stadium der Vergletscherung erzeugte eine letzte, eine Endemoräne, die den See statte,
der als ein unwiderleglicher Zeuge der Glazialepoche zu
betrachten sich

# C. Einige Thäler des Böhmerwaldes.

## I. Detaildarstellung.

a) Ilzthal.

Das Ilzthal errinnert durch seine 100 — 150 m tiefe Furche an einen Cañon; se ist weniger ein Quer- als ein Lüngsthal, da nur wenige Rukkes nebief durchrissen werden, wie der Pfahl und der südlich daran sich anschließende Lagersyenit, doch ohne jede Ablenkung des geraden Flus-laufes.

Trots der Längsanlage ist die Ils ein echtes Erosionsthal. Die ganze Itlandschaft reprisentiert sich als sin siemlich ebence Platean, als eine große Gneißfläche, in welche mit unverkennbarer Bymmetrie die Wasserrinnen eingsschnitten sind. Kaum ist wieder ein Terrain der Erosion so günstig gewesen, wie den Plateau der Ils: die steile Schichtenstellung, der regenerieche Hochwald im Hitsergrunde, das beträchtliche Gefülle, namentlich im Oberlaufe, förderten die Tabblidlung.

Diese hat einen gewissen Abschluß erreicht, die Wasserfülle sind längst verschwanden, doch ist das Thal so eeg, dafa kein Fufaweg, geschweige eine Straße in demselben anzulegen ist. Es fehlt auch die Terrassenbildung. Die ganze Breite des Tbales wird von der IIt beansprucht, Immerhin verrät, we irgend eine Gelegenheit sich bot, auch die IIt die allen Flüssen eigentümliche Neigung zur Serpentinesbildung.

Nördlich vom erwähnten Dichroitgneiß und Pfahl treten

da und dort Zufilisse auf, dis anscheinend in unspringlichen Thalsrewierungen, in Wahrheit aber in breit ausgehöhlen Thalrinnen laufen. Wir haben bier einen andern Typus von Thilern vor und, ich Muldenform gegentber der V-Form des Plateaus, siddlich vom Pfahl, welcher beide trennt. Der auffallende Parallelismus, der energische, gerade Verlauf der Quellthäler der Ils stempeln sie zu sehben Beispielen echter Erosionsfurchen, doch sind sie vollendeter, ausgewascheuer als die Ilrinne selbst.

Bei Hals, 1 Stunde vor der Mindeng in die Denan macht die IIs eine ganz anffallende Schlinge, die für Winneberger!) den Beweis abgibt, dass das IIsthal eine geotektonische Spalte und in seiner bestigen Vollendung im Gebirgsbau des Bayrischen Waldes begründet sei. Doch nicht das IIsthal allein, sondern alle Thäler des Gebirges sind für Winneberger arsprüngliche Spalten. "Jeder, welcher die Hanptthäler des Bayrischen Waldes mit Aufmerksamkeit betrachtet, wird die Überseugung gewinnen, dass sei nicht durch allmähliche Ausspülung oder durch die Gewalt des Wassersentatanden seien. Sie durchbrechen oft, die von dem Terrain dargebotenen niedrigen Durchgäuge pützlich verhassend, in den verschliedensten Krümmungen die festetzte verhandschen Schriftungen die festetzte nach Schosten.

Winneberger, Versuch der geognostischen Darstellung des Bayrischen Waldes, S. 92. 93.

Felsmassen der Umgegend. Jeder, welcher sich davon überzeugen will, findet hierfür in dem Thale der Ilz einen Beleg."

Es scheint Winneberger entgaugen zu sein, daß die große Krümmung bei Hals einen sekundären Lauf der Ilz darstellt; wie deutlich zu sehen, ging sie ursprünglich den geraden, den kürzesten Weg und schnitt damit die Schlinge ab. Mit der Zeit, vielleicht infolge Ahnahme der eroniven Kraft mußte sie der Härte des Gesteins nachgeben und gezwungen diese große Aubliscung entwicksjeung entwicksp

Wie ursprüngliche Thäler des Böhmerwaldes aussehen, werden wir beim Regen und bei der Moldau erfahren.

### b) Regenthal.

Die Hauptwasserader des audwestlichen Waldes, jene, welche eine Art Trennung des Bayrischen und Böhmischen Waldes vollzieht, ist der Regen. Sein ganzer Lauf ist eine mannigfaltige Zusammensetzung von Quer- und Längsthälern. Es ergeben sich geographisch etwa folgende Thalatücke:

vom Arber bis Regen, bzw. vom Arber (Weißer Regen) bis Kötzting:

von Regen, bzw. Kötzting bis Cham;

von Cham bis Roding;

von Roding bis Regenstauf und von da bis zur Mündung bei Regensburg.

Die Quellbische des Regon, zu denen auch die Ausflüsse des Großen und Kleinen Arbersees und Teufelssees gehören, umklammern mit vielen Armen die höchsten Erhebungen des hohen Böhmerwaldes. Interessant dürfte die Thatsache sein, daß das Quellgebiet die orgraphischen Schranken durchbrach, weit zegen Osten, etwa 10—16 km, Übergriffe sich erlaubte und die Kammlinie, welche in hervorragender Weise durch die Längsrücken der beiden Arberdargestellt wird, vollkommen überschritt. Der Kleine Arberdagestellt wird, vollkommen und der Teutelssee liegen auf der Osteite der hohen Rücken, ihre Thalausgänge richten sich, namentlich beim Kleinen Arbereen mit Entschiedenheit gegen Norden; und dennoch werden sie in völlig entgegengeetster Richtung auf weiten Umwegen entwässert; alles auf Kosten des Quellzebietes der Angel.

Sichtbarlich hat von jeher der Regen mit ungleich mehr Wassermengen und größerer Beweglichkeit sein Guellegbeit entwickelt und ausgearbeitet, und zwar derart, daß 90% des Gesamtgebietes dem Regen trihutär wurde, und nur die kleine Ostetete der Angel zufiel. Die Hertausfelung der höchsten Gipfel, die tiefe Abtrenung der Arberreihen vom ebenbürtigen Rachel-Lusenzuge, das Hinüberrücken der Wasserscheide vom orographischen Haupikamm zum sekundären, östlichen, der gleichfalls sehon durchbrechen ist, ist ausschlichliche Arbeit der Quellerme des Regen.

Die zweite Wasserscheide liegt um ungefähr 100 m tiefer als die erste und ist demnach Hauptwasserscheide geworden. Zwischen Kötzting. Viechtach, Regen. Eisenstein und

Engelshütte liegt das Terrain, welches hauptsächlich den Regen mit Wasser versorgt. Es ist ein langgezogenes Gebiet von 25 km Breite und 70 km Länge. Die beiden großen Regenquellen näbern sich in ihren Anfangspunkten his auf wenige Kilometer: ein Querjoch des Großen Scheiben tritt trennend dazwischen, und nach dem Gesetze der Erosion müssen sie sich einst die Hände reichen. Noch stehen sie einander gegenüber wie zwei Stollen beim Bau eines Tunnels. Der Regen klammert sich an die höchsten Erhehungen des Böhmerwaldes an: die Mittelhöhe der Quellen mag etwa zu 1200 m angesetzt werden, rasch fallen sie aber auf 580 m herab. Kein Fluss des Böhmerwaldes legte ein so regelmäßiges Quellgebiet an, wie der Regen. Längsund Querthal stehen immer nahezu im rechten Winkel zu einander, so dass das große verschobene Rechteck in eine Anzahl proportional kleinerer zerlegt wird. Das obere Regenthal wird der Länge nach von einem wasserlosen Thale, das von Zwiesel über Bodenmais nach Kötzting geraden Wegs führt, durchschnitten. Nur gegen den Ausgang dieser ursprünglichen Thalung, gegen Kötzting und gegen Zwiesel hin benutzen einzelne Bäche die bequeme Linie. Das Studium dieses wasserlosen Thales läfst klar die ausschliefslich erosive Arbeit des Regen erkennen. Bodenmais, in diesem tektonischen Thal gelegen, hat eine Meereshöhe von 691 m (bayrische Generalstabskarte). Die Sohle des Thalabschnittes Regen - Cham hat eine solche von 450-500 m. was gegen Bodenmais eine Differenz von etwa 200 m ergibt. Von diesen kommen etwa 100 m auf jeuen Teil, den man mit vollem Recht als ausschliefslich erosiv betrachten kann. Das deutet darauf hin, dass die Thalanlage Regen - Cham ursprünglich um 100 m tiefer lag als die Parallele von Bodenmais, ein Umstand, der wohl den Regen veranlaßte, jene und nicht diese zu benutzen. Man darf vermuten, daß beide Thäler durch die Gebirgshildung geschaffen und nachher vertieft wurden; denn das Regenthal von Regen bis Cham ist ein echtes Erosionsthal, es ist ein solches, trotzdem es ein Längsthal ist. Von allen Thälern, die ich im Böhmerwald passierte. hat keines mit Ausnahme mehrerer Ilzabschnitte eine so beschwerliche Passage, wie das Regenthal von Regen bis Chamerau. Es ist so eng. dass nicht einmal ein Steig Platz hat: nur wo Uferkonkaven sind (denn auch im engsten Thale vermag der Fluss noch solche zu bilden) ist eine Annäherung an den Regenspiegel möglich, die Wände sind größtenteils nahezu senkrecht. Da, wo der Regen an die Uferränder anprallt, was wechselnd mit größter Regelmäßigkeit geschieht, bieten förmliche Blockhalden unübersteigliche Hindernisse. So eft ich durch Emporklimmen zur Höbe sie umging, um wieder dann zum Regenthal abzusteigen, so war ich albald wieder genötigt, das Thal zu verlassen, da zwischen Flufs und Wand sicht ein Fuß breit Landes sich befand. Kein einzigen Dorf sicht auf der ganzen Länge von Regen bis Miltach-Chamerau unmittelbar am Regen. Es ist ein einsamen, ganz menschenlerers Thal, das vermöge seiner Tiefe, seines plötslichen Abfalls zum Wasser eine sehr hemmende Schranke zwischen des Schwenke zwischen des Sechen und Enwehnern des rechten und linken Ufers blüdet.

So oft ein maßgebendes erographisches Hindernis sich in den Weg stellt, wie der Rücken bei Lamerbach oder die Röhe von Altennußberg, weicht der Regen im weiten Bogen aus. Die Anschaung, die ich vem Ursprung und der Entwickelung des Thales erhielt, ist kurz felgende. Die allgemeine, siemlich gerade von Südost nach Nordwest und also mit dem Gebirge gleich verlaufende Thalung ist im Ban des letztern begründet; das Thal selbst, das von der großen Thalung zwischen dem Bayrisch-Böhmischen Wald nur 100 m Tiefe und 50 m Breite beanspruch, ist ein reines Erosionsthal, mit allen Eigenschaften eines selchen ausgestattet. Die ebere Spannweite des Thales differiert wenig mit der Soblenbreite, und es hat das Thal anscheinend anch früher nicht mehr Wassermenge besessen als heute.

Die Breite des Regenthales ist auf langen Strecken fast immer dieselbe, ausgenommen da, wo kleine Seitenarme Erweiterungen schufen. Die Windnngen, welche die orographischen Verhältnisse vom Beginn der Thalbildnigen an veranlassten, bannen den Fluss hente noch in seine tief gegrabene Furche. In den erwähnten schwachen Serpentinen erkennt man die leisen Versuche des Regen, sich der heengenden Fesseln zu entledigen, d. h. die zahlreichen und scharfen Krümmungen zu einer Geraden umzuhilden, eine Gasse freierer Bewegung sich zu schaffen: es ist aber bis bente auch nicht andeutungsweise gelungen, nnd es darf noch mancher Regenschaner über den alten Arber herniedergebon, bis dieses kanonartige Thal einige Erweiterung erfahren wird. Welche Kontraste zwischen dieser überaus engen Rinne, womit der Regen bescheiden sich begnügt, und der großen geotektonischen Thalung zwischen dem Böhmerwald und Bayrischen Wald, in dem es eingegraben ist!

Wenn v. Gümbel S. 45 erwähnt, daß der Lauf des Regen vem Phalb abhängig soi, so it das wohl as zu verstehen, daß die Richtung des Pfahles, die sich vollkemmen der allgemeisen Genigerichtung akhommodierte, mit der ganzen Gebirgeanlage die Fluärichtung des Regen bedingte; ist doch dieser regelmäßig 5—10 km vem Pfahle entferat, ausgenommen an einem einsigen Pankte bei Regen, vo anscheinend der Fluß durch den Quarzwall umgebogen und Barbergen. Bähnresuß. so verbindert wird, daß er mit seinen stüdstlichen Quellen nach Süden abläuft. An dieser Umbiegung trägt vor allem der Bayrische Wald die Schuld, während die Itzquellen wiederheit den Pfahl ehne jede Ablenkung durchschneiden; der Bau des Gebirges veruraschte die Umbiegung.

Der nene Abschnitt, in den der Regen von Chamerau an eintritt, ist ein gänzlich von dem soeben skizzierten verschiedener. In der Bucht von Cham erkennen wir eine Thalerweiterung, die sich im Böhnerwald öfters wiederhelt, so im Angelbachthal bei Neuern, so im Thale der Moldau. Es sind das Buchten, welche zweifellos mit der Entwickelung des Gebirges ihren Anfang nahmen, nach ich kann mich nicht einverstanden erklären, wenn Walther? sagt, dafs alle Bocken des Regenthales anf gleiche Weise, durch Erosien entstanden seion. Das Becken von Zwiesel ist ausgespült, die Bachten von Cham und Reding aber sind früheren Meeresarmen angebörig und sicher mit dem Gebirge zelichseitig entstanden.

Gegen Osten verläuft das in seinen ausgedehntesten Treilen 4—5 km breite Thal bei einer Länge von etwa 50 km ziemlich eng, allein man vermag nirgends erosive Wirkungen, scharfe Ränder, Terrassen, Steilwände zu beobachten.

Es herrachen zwischen der Erosion des Regen und der Existenz dieses augenscheinlich sehr alten Thales innere Basiebungen nicht. Der Flnfa hat sieher in dieser Thalerweiterung großen Stiles mehr angeschwemmt als hinwegezenommen.

Eine Zahl hafeisenförmiger Weiber begleiten den Regen am rechten Ufer; sie eind nichte andres, als die alten Überreste von Serpentinen, die durch das Bestreben des Regen, einen geraden Lauf einzuschlagen, abgeschnitten und abzedämmt wurden.

Zum erstenmal im ganzen Regenthale macht sich eine starke Entwickelnng von Lehm bemerkbar.

"Der branne Lehm des Rogenthales, namentlich in der Chamer Weitung, ist offenbar ein Aquivalent des Lößes, aber durch beigenengte Urgebirgsteichen ausgezeichnet. Er nimmt eine mehr dichte, schlammähnliche Beschaffenbeit an und entbehrt der Einschläuse sowhl von Landachnechen als ven Mergelknollen. Diese Ablagerung, die zweifelles zur Quartärformation gehört und sich bis zum Gehänge des Hohen Bogen erstreckt, ist als ein Schlammahaatz einer frühern Wasseranstauung vielleicht eines Sees oder ven Hochfluten zur Zeit, in welcher die Thaleinschnite überhaupt ihre gegenwärtige Tiefe noch nicht erlangt hatten, zu betrachten?". Der Rogen hat den Löße hzw. die Lehmablagerung durchriesen and die Farche gibt den besten

<sup>1)</sup> Waither, Topische Geographie von Bayern. München 1844. 2) v Gümbel a. a. O., S. 472. 806.

Maßstab für die Regenerosion nach der diluvialen Zeit, die in der That ganz unbedeutend genannt werden muß.

Das Interessanteste dieses Thalstückes sind dessen doppelte Ausmündungen gegen Westen. Wir meinen hier vor allem die große Regenmundung gegen Schwandorf zu, die anscheinend seit langer Zeit vom Regen verlassen ist. Sie ist die Fortsetzung des großen, und wollen wir auch sagen ursprünglichen Thales von Roding-Cham-Furth, das nach v. Gümbel schon seit den ältesten Zeiten der Erdbildung besteht und nunmehr mit Keuper und Kreide, über welche keine sichere Spur von Lehm und Löß aus diluvialer Zeit entdeckt werden konnte, angefüllt ist. Das Kreidemeer ist nach v. Gümbel (S. 697) einstens in die weite Bodenwöhrer Bucht bis gegen Roding vorgedrungen, we diese marine Formation an den Rand des Urgebirges angelehnt, terrassenförmig über dasselbe höher und höher aufsteigt und unmittelbar auf Urgebirgsfelsarten aufgelagert ist, in den am weitesten nach Nordosten vorgedrungenen Gruppen bei Kalfing und Michelsneukirchen zugleich ihre höchste Lage gegen die Meeresfläche (530 m) gewinnt. "Sie ist aber", fährt v. Gümhel fort, "eine wesentlich von der alpinen verschiedene, und weist durch die Gesteinsbeschaffenheit und faunistischen Einschlüsse die innigsten Beziehungen zwischen dem Kreidemeer in Bayern und Böhmen nach. Die Verbindung geschah durch die große, noch jetzt in der Oberflächengestaltung kenntliche Zwischenfurth quer durch das Urgebirge des Bayrisch-Böbmischen Waldes."

Wir haben somit in dem großen Regenthale eine sebralte Farche vor uns, die in anbetracht des engen, schluchtenartigen Durchbruchathales des mittlern Regen mit der erodierenden Kraft des Regen nicht in Konnex gesetzt werden kann. Gegenüber diesem Thale, das groß genug war, von jeber den Regenwissern Ausgang zu verschaffen, wird der Gneißdurchbruch zu einem der urverständlichsten Probleme des ganzen Waldes. Herrschende Meinung ist, daß der Regen einstens die Richtung nach Schwandorf einschlug und nachträglich das Thal von Mittennu auswach. Nach Walther ist es eine hydrographische Seltenheit, "daßa an dieers Stelle mehr zus awhzeheinlich Regenud Nabgewässer ineinanderströmten, die erst beim Niedersiaken ihrer Hochflat wieder auseinandertzene" (S. 159).

Bei Roding hat das Regenthal, d. h. die Thalung von einem Gneiferticken zum andern, noch eine Breite von 3 km. Gleich unterhalb verengt es sich beim Durchbruch auf 100m, es beginnt ein ähnliches Thal wieder wie von Regen bis Cham. Entsprechend einer größern Wasserfülle ist es allerdings etwas breiter angelegt, so daß das Thal zum größern Tülle passierbar ist. Bei Walderbob und Muckenbech nimmt es Erweiterungen, ja sogar Kesselbildungen an und zwar an Stellen, an denen, den Gneiß durchschneidend, zum Thale senkrecht stehende Furchen von Bruck und Bodenwöhr herein münden; denn die Ausflüsse der dortigen Weiher durchschneiden die Keuper-Kreide- und Gneißschichten und münden gegen das Regenthal herein. So gering also ist die Tendenz, die alte Regenthalung zu benutzen, dass sogar Durchquerungen stattfinden. Die Bodenwöhrer Regenthalung mißt gegen 6 km in die Quere und die darin vorkommenden Formationen, Keuper, Kreide, Knollensand sind ziemlich parallel, fast flussähnlich angeordnet (v. Gümhels Karte). Gegenwärtig ist das ganze Terrain in Hügel aufgelöst, So lange die eutsprechenden Meere noch in das Thal hereindrangen, hatte der Regen bei Cham bereits seine Mündung erreicht, und als das Meer zurücktrat und seine Ablagerungen hinterliefs, strömte der Regen schon über Nittenau und hatte den Granitfels gewaltsam durchrissen,

Die in der Bucht abgelagerten marinen Formationen. die durch Denudation nunmehr in Hügel aufgelöst wurden. erreichen im Mittel eine Höhe von 420 m. das Terrain des Regenthales bei Roding ist 360 m hoch, woraus sich eine Differenz von 60 m ergibt, die überwunden zu haben der Regen nirgends andeutet, Allein der Granitrücken von Nittenau hat sogar eine mittlere Höhe von mehr als 460 m, was mit dem Regen um rund 100 m differiert. Diese wenigen Zablen weisen nachdrücklichst auf eine Regenmündung gegen Schwandorf hin, allein sie muss vor dem Eindringen des Meeres stattgefunden haben, denn nach der Kreidezeit strömte der Regen schon über Nittenau, da er auf der Kreide keine Sedimente mehr zurückließs. Zweifellos ist das jetzige Thal jünger als die Bodenwöhrer Bucht. was unter anderm namentlich daraus zu erkennen ist, daß die Meere durch keine hinterlassene Spur andeuten, daß sie auch dieses Thal in Besitz nahmen. Wenn nun der Regen erst nach der Keuper- und Kreidezeit durchbrach, so kann immerhin die Orographie des von marinen Schichten besetzten Thales die Ursache der augenscheinlichen Regenablenkung sein. Heute noch ragen dort Hügel bis 462, ja 520 m empor, und die Möglichkeit, daß einstens die horizontalen Straten alle bis zu solcher Mächtigkeit hinanreichten, kann nicht abgewiesen werden; dann wäre dieser Riegel vollkommen ausreichend gewesen, den Regen südwestlich abzulenken. Wie sehr der Fluss als Erosionsterrain hartes Gestein einem sandigen Boden vorzieht, ist eine allbekannte Thatsache.

Günstig für unere Anschauungen ist noch der Umstand, dafa wir hier, wie v. Gümbel S. 624 darthut, ein Hebungsgebiet vor uns haben, das sich noch nach der Keuperzeit bewegte, da deren Ablagerungen, die sich ins Regenthal hineinkeilten, um etwa 400° = 110 m böber liegen, als die gleichen Schichten im Westen. Lassen wir

dieses Hebungsgebiet im ursprünglichen Niveau, also um 100m tiefer sein, so finden wir vor allem in der Orographie die Ursache des Durchbruchs bei Nittenau.

Nach kurzem Laufe verläßt der Regen das Gneißgebiet und nimmt aus seinen Weg durch die Kreide- und
Juraformation. So lebhaft sein Gefälle noch im Durchbruchathale war, so verlangsamt er sich jetzt, um etwa
eine Stunde vor der Mündung in die Donau durch Ruckstauung des Stromes veranläßt, fast stillezustehen.

Verschieden von den frühern Beobachtungen, nach welchen der Regen seine linken Ufer annagt, greift er jetzt sein rechtes, westliches Ufer an, verursacht durch den nach Westen gerichteten Lauf. In diesem Gebiete tritt er linksuferig terrassenbildend auf.

### c) Moldauthal.

Als eigentliche Moldauquelle wird gewähnlich jene betrachtet, die 105m boch aus einem Gneisfalen im Schwarzberghüttenwalde entspringt. Nur ein Höhenrücken trennt diese Stelle von der Hauptquelle der Wotaws, ebesse von der der Ilz, und somit sehen wir aus einem eninigen Punkte drei bedeutende Flüsse des Böhmischen Waldes entspringen. In diesem Reviers greifen verschiedene Quellen wir Potypenarme ineinander hinein und suchen sich gegenseitig das Terzain atteitig zu machen.

Die Furchen der Quellbäche sind tief eingerissen und dabei von ungewöhnlicher Breite. Die der kleinen Moldau, die am Kamm von Buchwald entspringt, hat wenige Kilometer vom Ursprungsorte bereits eine Breite von etwa 100 m, und an der engsten Stelle eine Breite von 15-20 m. Man ist häufig der Meinung, dass das Längenthal als ein ursprüngliches, durch nachgefolgte Erosion vertieftes Thal anzusehen, das Quertbal aber als einzig durch Erosion entstanden zu betrachten sei; hier scheint das Verhältnis manchmal umgekehrt zn sein. So hat das Thal des Thierbaches, trotzdem es ein Querthal ist, eine unverhältnismässige Breite, ja es reiht sich im Thale Filz an Filz his zur Breite von 2 km., während gleich nebenan das Längsthal der Warmen Moldau von Außergefild bis Ferchenhaid mit 50 m Breite und sehr steilen Gehängen erodiert ist. Es troten hier streng entgegengesetzte Thalcharaktere auf. und Querthal und Erosionthal decken sich ebensowenig. wie ursprüngliches und Längsthal.

Bei Ferchenhaid, wusammentreffen, beginnt die erweiterte Thalung mit durchschnittlen 1 km Breite, in welcher sich die Moldau mit 10m Breite langsam dahinschlängelt. Das Thal passiert häufig beckenartige Erweiterungen, die den Eindruck einstiger Seebschen machen, im Sinne der Thairichtung angelegt und regelmäßig länger als hroit sind. Die Moormulden des hohen Böhmerwaldes dagegen nähern sich einer runden, oft quadratischen Form und äußern sich stets unabhängig von der Thalbildung.

Da kein Thal des Böhmerwaldes so reichlich mit Filzen ausgestattet ist, so orklärt es sich auch, daß die Moldau aus diesen inhaltreichen Wasserreservoirs bald nach Vereinigung aller Quellen als stattlicher Fluß das breite Thal hiunterzieht. Aber immerhin beibt der Fluß gegen die Breite der ihm gebotenen Thalung weit zurück. Daß man es hier mit einem ursprünglichen, im Ban des Gebirges und seit Bestehen desselben vorhandenen Thale zu thun hat, erhellt am besten daraus, daße Parallelthäler verkommen, die nicht einmal Wasser haben und von Flüssen nie oder vielleicht nur vorübergebend durchströmt wurden. Die Breite des gaazen großen Thales heträgt etwa 5 km, wowon die Moldau nur 50—60m benutzt. Einzelne unbedeutende Hügel treten trennend auf, und das Thal erscheint dann als ein duppeltes.

Das rechte Ufer der Moldau ist ein Hochufer, das linke flach und wellig; rechts hat man scheinbar ein tief erodiertes Thal vor sich, links aber ist überzengend nachzuweisen, daß die Erosion höchst gering ist, denn die unmittelbar an die filzigen, moorigen Ufer anstehenden kleinen Gneißshügel zeigen nirgends einen Schnitt oder eine steile Wand. Das rechte, steile Hochufer aber deutet darauf hin, daß die Moldau seit langem dasselbe benagt. Der langsam sich bewegende Flus wird von Höhen eingeschlossen, die über 1200 m ansteigen. Kubany, Hochwiese, Langer Berg treten mit dem gegenüberliegenden Plöckenstein ebenbürtig in die Schranken. Zwei Merkwürdigkeiten sind nun hervorzuheben, nämlich, daß die Wasserrunsen, die von dieser langen Hochreihe herabrinnen, den trägen Lauf der Moldau nicht zu beleben vermögen, dann daß dieselben Wässer nicht so viel Schutt von den zerfallenen, aufgelösten Bergrücken zu Thale zu befördern vermögen, um die großeartigen Moldau-Versumpfungen auszufüllen. Die Wässer führen nur Humus, der die Moldsu zu einem tief schwsrzen, nnheimlich aussehenden Flusse färbt. Göppert 1) schätzt die Tiefe des Moores und der Moderdecke für das ganze obere Moldauthal von Friedberg, Unterwuldau aufwärte bis nach Ferchenhaid (mehr als 7 Meilen lang und durchschnittlich 1/4 Meile breit, einschließlich der Thäler der in diesen Hauptstrom mündenden Flüsse und Bäche und zwar hinauf fast bis zu ihrem Ursprung im Gebirge) auf 3-4 Klaftern (6 m?).

Das große Moldauthal ist meistens zwischen Stockgranit (rechts) und Gneiß (links) eingetieft. Damit ist auch

Skissen sur Kenntnis der Urwälder Schlesiens und Böhmens von H. R. Göppert, Dresden 1868.

geologisch ein bedeutsamer Hinweis auf die Ursprünglichkeit des Thales gegeben.

Von Friedberg an ändern sich die geologisch-geographischen Verhältnisse des Thales; das Längenthal lenkt anscheinend zum Querthal ein, ein ausgedehntes Granitlager wird durchfurcht, Glimmerschiefer, in ihren Schichtenlagen dem Flusse entgegenstarrend, werden überwunden, und es entstand durch größere Beweglichkeit und Lebhaftigkeit ein gut ausgearbeitetes Erosionstbal. Wenn man oberbalb Friedberg sich veranlast sah, der Moldau jede Erosionsbefähigung abzusprechen, so muse man sich nunmehr über die wahrbaft großartigen Erosionswirkungen des bisher so trägen Flusses verwundern. Die Teufelsmauer ist eine ganz einzige Erscheinung im Böhmerwalde. So nennt man einen Blockfall von bedeutender Ausdehnung, der von den Thalflanken in das sehr beengte Flussbett sich bewegte und bewegt. Mit Recht ist der Böhmerwald durch seine Zerblöckung berühmt, allein, was am Rachel, Spitzstein, Plöckenstein vorkommt, hält keinen Vergleich mit diesem großartigen Vorkommnisse aus. Nicht bloß die Tbalgehänge sind vollkommen zersetzt, sondern ringsumher, auch von der Moldau abgekehrte Gehänge und Hügel in vollständiger Auflösung begriffen. Die Atmosphärilien haben tiefe Klüfte in die Felsen gesprengt, dezimeterbreite, klaffende Risse durchziehen parallel, horizontal oder senkrecht die Wände, so dass große Felsenplatten mauerartig ausgetürmt als widerstandsfähigerer Kern heraustreten, woher wohl der Name Teufelsmauer stammen mag. Tausende und Tausende von Blöcken sind abgestürzt, aufeinandergetürmt und zu den wunderlichsten Gebilden geformt. Es ist ein wahrer Urwald von Felsgewirr und Felsgetrümmer, und in der Tiefe von vielleicht 150 m braust und tost und schäumt die Moldau; die braunen Wasser zischen über die weißen granitartigen Gneiße und sind aus ibrer trägen Ruhe im obern Moldauthale gründlich aufgeschreckt. Es ist zu verwundern, dass die Gehänge infolge ihres losen Zusammenhanges nicht völlig bereinbrechen und das enge Moldauthal absperren. Die geringste seismische Bewegung vermöchte dem Moldauthale eine unabsehbare Katastrophe zu bereiten.

Bevor man Hohenfurth erroicht, nimmt dieses merkwürdige Thalstück ein Ende, und ein nicht minder interessantes beginnt: der Flus wird seiner von den Quellen bis Rosenberg innegebabten südöstlichen Richtung untren und biegt rechtwinkelig ab. Von da beginnt die Moldau ibren südöördlichen Verlauf, den sie bis zur Mindung in die Elbe behält. Nachdem die Moldau die großen Hindernisse der Teufelsmauer tosend und schäumend überwunden hat, gleitet sie rubig in männderartigen Schingen durch ein vortrefülch erodiertes Thal, das sieb bildete, unbekümmert um die steil aufgerichteten Glimmerechiefer und vollkommen unabhängig biervor; ja, der Fluß sermechte seine normale Entwickelung sogur bis zur Ausbildung von Terrassen zu steigern. So ungemein selten sie in umzerm Gebirge sind, um so mehr ist es heverzusbesch, daß 25 m breite, 6—7 m aus der Thalsohle herausgeschnittene Flußterrassen bald am rechten, bald am linken Ufer sich ansetzen. Wie im Böhmerwald kein Längsthal wie das der obern Moldau vorhanden ist, so wiederholt sich auch kein erofeierte Querthal, in der Großsartigkeit seiner Anlage, gleich dem der Moldau von Rosenberg bis Pavrescham-Budweis.

Wenn wir einige Bemerkungen über die mögliche Ursache dieser großen Umbiegungen machen, so sei vorausgeschiekt, daß die Schichtenstellung, die oberhalb des Durchbruches ebenso mannigfaltig ist, wobl nicht Ursache desselben sein kann. Aber höchst beachtenswert ist, dass alle Nebenflüsse, welche links, von Westen her, unterhalb des Knies die Moldau erreichen, parallel dem Oberlaufe der Moldau, somit rechtwinkelig ins Durchbruchsthal münden. Die Nebenflüsse rechts hingegen, also östlich des Durchbrucbsthales, geben parallel demeelben und münden nach einer längern Begleitung des Haupttbales spitzwinkelig in dasselbe, so namentlich die Matsch. Am bedeutendsten ist die große Tiefenlinie Linz-Budweis, die, nur wenige Kilometer vom Durchbruche entfernt, südnördlich verläuft. Zum Überfluß wird die bemerkenswerte Südnordrichtung durch ein Flüsschen, das genau am Knie der Moldau von Süden her einmündet und als eine Verlängerung des nördlichen Moldauthales gegen Süden gedacht werden kann, aufs neue illustriert. Diese plötzliche Südnordrichtung ist nicht nur den Paralleltbälern der Moldau eigen, sondern in ebenso ausgeprägter Art auch den nach Süden eilenden, der Donau angehörigen Seitenflüssen,

Wenn also nicht die Moldau allein, sondern eine ganze Reihe von Flüssen, die zwischen dem Weinsberger Walde im Osten und den letzten Ausläufern des Böhmerwaldes ein schmalee, von Nord nach Süd sich ziehendes Gebirgsmittelglied drainieren, im Gegensatz zur ursprünglichen Anordnung des obern Moldautbales ihre Thäler und tiefen Schluchten ausspülten, so dürfen wir eine allgemeine Ursache vermuten: in der gegensätzlichen Anordnung des Gebirges ist der Grund einer veränderten Flusrichtung zu suchen. Vielleicht finden wir hier eine iener Verschiebungen, die sich nach Suess beim Anstemmen des alpinen nordöstlichen Schubes auch im Böbmerwalde bemerklich machten. Dann hätte die Moldau, die genau die Linie der erwähnten zwei Streichungssysteme innehält, nicht bloß im Längen-, sondern auch im Querthal ein ursprüngliches Thal. Mit dem Eintritt in die Budweiser Ebene, die, der miocanen

Epoche angehörig 1), von der Moldau seit der Zeit wenig erodiert wurde, verlassen wir unsern Fluß.

## d) Wotawathal.

Nächst der Moldau ist die Wotawa der größte Plußdes bühmischen Wädabhanges. Ihr Quellnets ist bedeutender, als das der erstern. Mit großer Regelmäßnigkeit herrschen zwei Richtungen vor: abdördrüch verlaufen alle in
Querthiler eingefügte Quellböche, westöstlich, bzw. ostwertlich alle Längethäler. Große Kurven und Ziokzacklinien
werden nicht formiert, nach dem Laufe von einigen Kilometern in gerader Linie brechen die Quellbäche gewöhnlich
rechtwinkelig ab und schneiden wieder senkrecht ein. Der
Rachel, Lusen, wo des hydrographische Zentrum des südlichen
Böhmerwaldes entwickelt ist, dann Spitzberg, Mittagsberg
n. a. spenden vor allem Wasser. Gern benutzen die Quellbäche die Granze zweier Formationen, und man darf häufig
darauf gefäßt sein, daße, sobald man einen Seitenbach überschreitet, eine andre Gneißwarietät aufritzt.

Vom ästhetischen Standpunkte aus sind die Quellthäler der Wotawa ungleich schöner und romantischer, als die der Meldan oder der Wollinka. Die senkrecht, tobelartig eingerissenen Quellthäler haben den Charakter großer Wildheit an sich und erinnern da und dort an die pittoresken Formen der Alpenschluchten. Es ist eine rauhe, unbewohnte und unwegsame Wald- und Sumpfwildnis, wie der Böhmerwald keine zweite aufznweisen hat. Durch die engen Schluchten saust und braust das düstere Wasser; Katarakte, ähnlich der Teufelsmaner, oder gar namhafte Wasserfälle kommen aber nicht vor. Da die Mündung des Wydraflusses in die Wotawa nur noch 640 m über dem Meere liegt, so erhält man eine Vorstellung, wie stark das Gefälle des Wydrafinsses von Mader bis Antigl and wie tief schon dort das Wotawathal in das Zentralplateau eingeschnitten sein muß. Weiter abwärts mindert sich das Gefälle 2).

Die Schluchtenthäler, namentlich die Längethäler sind so eng, daße ein Vorwirtskommen in ihnen fast unmöglich ist. Die oft 200-250m heben Abhänge sind unter 50-60 und noch mehr Graden geneigt. Wir haben in der Wotawa und deren Quellbächen ausgeseichnete Erosionsthäler. Der gerade Schnitt der Wotawa, der allerdnigs im Detail sich in zahlreiche, kleinere Krümmungen aufföst, woran häusig orographische Verhiltnisse die Schuld tragen, ist fast senkrecht zur herrschenden Gebirgsrichtung eingesägt und hat einen auffallenden Parallelismus zur Wollinka und Blanitz.

Die Parallelität der genannten Flüsse und die Konformität der Lago jener Längsthäler, die von Quellbächen benutzt wurden, ist sicher durch eine Wiederholung der Parallelrücken des Gebirges hervorgernsen worden.

Da, wo die Wydra und der Kießinghach in einem stumpfen Winkel zusammenstehen, kann man, dem Laufe der genannten Bäche folgend, eine Linie ziehen, die genau mit dem großen Längsthal der Warmen Moldau zusammenfällt, eine Linie, die von Hohenfurth bis nahe zusammenfällt, eine Linie, die von Hohenfurth bis nahe zum Angelbachthale eine bedeutende Ausdehnung erlangt und nordwestlich mit dem Glimmerschiefer und Hornblendegsetein außört.

Eine zweite, aber wasserlose interessante Gebirgefinrche zieht sich von Winterberg an nach Bergreichenstein hinüber, wo ich sie überall verfeigen kennte, und welche aber dann im wasserwichen Kießlingsthale fertzusetzen ist. Sie erinnert an die Thalang Kötzting — Zwiesel. Die letzte Parallellinie bildet die Wotawa von Herazdiowitz südöstlich gegen die Meldan. Es ist das letzte und zugleich am vortrefflichsten ausgesprochens Längenthal, das deutlicher als irgendwo durch die nmrahmenden Gneisschichten, die gegen den Fluße einfallen und somit eine Mulde bilden, dargesthan ist!)

Diesen drei parallelea Thalfarchen, von denen jode mit der Entfernung vom Zentralkamme an Ausdehung und an muldenartiger Breite zunimmt, entsprechen drei große Gebirgsrücken, die durch Brosion zu quellscheidenden Kämmen herausgearbeitet wurden. Vor allem der zentrale Hochkamm, dann der auffallend gleichmäßig hohe Rücken, der an der Quelle der Wottrunan beginnt und über den Kubany und Schreiser tief nach Nordosten das links, große Hochufer der Moldau bildet. Der dritte Parallelrücken beginnt an der Biegung der Wottrunan und zieht sich ganz gerade gegen Pruchaltig hin.

Der Hochrücken hat etwa 1300—1350 m Kammhole, die zweite Stufe 1000 m; von der zweiten Stufe zur dritten wird ein allmählicher Übergang von 1000 m auf 500 m bewerkstelligt, der das Gefälle der Wotzwa bedeutend mindert. Diese Vermittelnen ist eine ungleich bessere, als jene von der ersten zur zweiten. Ebense verschwindet die Steilbeit der einzelnen Erhebningen in dem Maße, als das Terrain in die Breite sich dehnt. Stafe 1 hat etwa die Breite von 10 km und einen mittlern Steilabfall von 20°; Stufe 2 die Breite von 10 km und einen mittlern Steilabfall von 20°; Stufe 2 die Breite von 25 km und 5-6° Abfall. Die Grenze des zentralen Zuges ist selbstverständlich zwischen den Quellen der Wotzwa nud den gegenüberliegendem des Regen und der Utatwa und den gegenüberliegendem des Regen und der II, in der Kammlinie selbst zu suchen. Regelmäßig treben dann zrüßere Saischnikier ein, wenn die Wotzwa

v. Lidi, Sitzungsbericht der Geologischen Reichsanstalt, 6. Bd. 1855.

<sup>2)</sup> Willkomm a. a. O., S. 32.

<sup>1)</sup> v. Hauer, Text su den geolog, Karten.

die angedeuteten Längenfurchen kreuzt; namentlich geschieht dies linkerseits.

Innerhalb des ersten und zweiten Rückens ist die Wotawa noch die einheitliche Linie für die zuströmenden Quellen und Seitenflüsse, der dritte Rücken sendet bereits parallel der Wotawa und Wollinka Bäche direkt nach dem großen nagebogenen Westoritaufe der Wotawa. Das einheitliche Flinfaystem des Oberlaufes ist aufgelöst.

Beim Austritte aus dem Gebirge bat der Fluß Sedimentärformatienen zu durchsebneiden, die aus dem InneraBöhmens heraus ziemlich hoch an den Abhängen des kristellinischen Gebirges binaufsteigen; flußähnlich zieben sie
sich in die untera breiten Thäler von Wotawa und Wollinka
hinein. Sogar vom Standpunkt landechaftlicher Schönheit
ergeben sich Differenzen in der Thalbildung. Die Hochwald-Einsamkeit des ersten und zweiten Ruckens weicht
einer freundlichen, durch Dörfer belebten Thalung. Eine
alte böhmische Geschichte wird durch verfallene Burgen,
die einstens, wie Raby, stolz zu Thale sahen, in Erinnerung gebracht. Die Breite des untern Thales muß vor
der Braunkohlenzeit von Schittenbofen an bedeutender als
jetzt gewesen sein, da die Kalke ziemlich mächtig auftreten.

Mit dieser Thatsache ist der treffendste Beweis gegeben, daß schen in tertiärer Zeit diese große Thalweite bestand, daß das Thal vielleicht schon die Gestalt von beute hatte. Merkwirdig genug wiederholt sich derselbe Fall in gleicher Mecresabhe auch im Thale der Wollinke.

Wie schen in einem frühern Abschnitte erwähnt, bilden die goldführenden Geröllmassen dieses Thales ein interessantes Vorkommnis. Wer es durchwandert, begegnet allenthalben Aufwühlungen der Geröllschichten bis zu mehreren Motern. Sie sind längst ihres Inbalts beraubt, ebgleich die Erinnerung an die goldenen Tage die Gemüter der Thalbewehner noch immer durchglübt. Einst war auf das Wotawathal das besondere Augenmerk der behmischen Regierungen gerichtet, namentlich, wie Krejci sagt, "des unvergesslichen Karl" (als deutscher Kaiser Karl IV.). Aber nicht hlofs in den Seifenablagerungen wurde nach Gold gefabndet, auch aus Schachten holte man Gold. Die Zeiten haben sich geändert. Die Schächte sind verfallen, die Seifenablagerungen vollkommen verlassen. In Bergreichenstein begegnet man allenthalben Spuren frühern Glanzes. Die breit angelegten Straßen kamen mir verödet vor. da und dort stand ein Gebäude im vellkommenen Verfall. Die Sehnsucht nach goldenen Zeiten wird durch die feste Meinung geeteigert, dass noch immer Gold genug vorhanden sei, und es fehle nur an Unternehmungsgeist und Fleifs, dieses zu gewinnen. In Bergreichenstein erzählte man mir ven gefundenen Goldklümpcben, von fachmännischen Untersuchungen, die ein hoffnungsvolles Resultat ergeben haben sollen; aber es will sich dennoch keine Neubelebung des ersehnten Geldgewinnes einstellen<sup>1</sup>).

### e) Wollinkathal.

Die Wellinka hat große Ähnlichkeit mit der Wetawa, und eine Anzahl Bemerkungen, die bei der Wotawa zu machen waren, treffen auch für die Wellinka zu. Von den bervorragenden böhnischen Waldfülssen hat nie das kleinste Quellgebeit, das eng zwischen dem Wotaw- und Moldauquellen eingekeilt ist. Sie partizipiert nur wenig am Zentralstocke des bayrisch-böhnischen Gebirgen, der Kubany kann als ihr ergiebigster Wasserpsender angeehen werden.

Die geringe Entwickelung des Quellaystems läßt nur schwach jene systematische Regelmäßigisch von Läugenund Querthälern erkennen, wie sie der Wetawa in so ansgeseichneter Weise eigen sind. Sehen nach kurzem Laufe sind sie alle bei Winterberg vereinigt. Während die Wotawa zwei Längerücken zu durchbrechen bat, passiert die Wollinka nur einen; Quellgebiet und Oberlauf liegen im zweiten Rücken. Etwas oberbahl Wellin, ebenso wie oberbabl Schüttenbefen für die Wetawa, beginnt auch für die Wollinka eine merkwirdige Thalweite, gleich jener, die im Wetawathale bei Strakonice oudet.

So schwer zugänglich die Quelladern der Wotawa sind, so auffallend breit angelegt sind jene der Wollinka; fast bis zur äußersten Grenze des Quellgebietes vermochte der Waldbewohner seine Ansiedelungen verzuschiehen, und das Thal, worin Winterberg mit seinen Fabriken Platz fand, ist, trotzdem es im obersten Quellgebiet der Wollinka liegt, mit Hilfe mehrerer einmündender Bäche bereits genügend erweitert werden. Es ist überhaupt das ganze Thal breiter und tiefer angelegt, als das der Wetawa, obgleich letztere von jeher mehr Wasser zur Verfügung hatte. Die regelmäßigste Erosiensfurche ist jene von Winterberg nach Zuslawitz; sie ist von einer seltenen Geradlinigkeit und so kräftig ansgehöhlt, daß senkrechte Uferwandungen zurückblieben. Dieser Abschnitt ist ausgezeichnet durch eine Terrasse, die im Böhmerwald se selten zu sehen ist, und weiter ausgezeichnet durch jene Höhle im Urkalk, die eine reiche diluviale Tierfauna, wie oben erwähnt, in sich schlofs.

Das Wollinkathal gehört zu den vollendet erodierten Thälern des Böhmerwaldes; trotz des kleinen Quellgebietes und der geringern Wassermenge itt es breiter erodiert, als das Thal der Wetawa; erst von Ckin an, bzw. von Ellowitz ist auf eine kurze Strecke ein Durchburch vorhanden.

Ist es Zufall oder Gesetzmäßsigkeit, daß auch im Wollinkatbale, gleich jenem der Wotawa, unter analegen Ver-

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8, 15, 16, 17.

hältnissen dieselbe eigentümliche Erweiterung auftritt? Auch von diesem Thalabschnitte kann gesagt werden, daßer seine heutige Vollendung sehen zur Braunkelnenzeit. Saße, daß damale die breiten Thäler Ästuarien waren.

Auffallend ist die Parallelität zwischen der Wollinka und Wotawa. Innerhalb der oben angeführten Mulden erhalten sie ihre seitlichen Zuflüsses, sie bengen namentlich im oberaten Laufe stets gemeinsam bei Durchkreuzung eines Parallelrückeng ganz gleich nach Nordwest und gleich nach Südosten aus. Bei der Wotawa sind die Krümmungen stärker geworden als bei der Wollinka. Sie haben an denselben Stellen ihre Kesselbidungen, ebense genau ihre Durchbrüche, und haben ihre Weitungen gleichmäßig bei dem Austritt aus dem Gebirge. Es sind Zwillingsflüsse, wie sich ein ähnliches Paar im Gebirge nicht wieder findet. Und da auch die Blanitz ähnlich verfäuft, so haben wir bier eine seltene Olieichbeit in der Thabildlung.

### O Angelbackthal.

Jedes Thal des Böhmerwaldes hat seine Besonderheiten, von ganz eigentümlichem Charakter aber ist das der Angel. Die Quellbildung bietet nichts Außergewöhnliches. In steilem Gefälle stürzen die Quellbäche zu Thal, nm nach einem ganz kurzen Laufe in eine breite Bene sich zu ergießen. Sie verlausfen in tiefen Schluchten nnd haben ein gut erodiertes Bett, aber statt der steilen, unmittelbar vom Ufer sich erhebenden Wände andrer Flüsse haben wir hier mehr oder minder sanfte Gebänge. Der weiche Glimmerschiefer, in den die Angel eingräbt, darf wohl als einzige Ursache hiervon angesehen werden.

Sobald das bescheidene Flüßschen aus dem Gebirge tritt, beginnt von Nenern an das größe Gebreite des Thales. Es ist ein Becken, dessen Westseite von Hornblende, dessen Südufer von Glimmerschiefer und dessen Ost- und zum Teil auch dessen Aordesite von Geniß umrahmt wird; diese am Berührungspankte dreier Formationen eingelagerte Weitung hat eine Länge von S und eine Breite von 4 km, während das eigentlüche Thal der Angel nur 4—5 m breit das Becken durchzieht. Daßs man es hier mit einem ursprünglichen Becken zu thun hat, ist zweifellos, die Angel hat zur Bildung und Erweiterung niehts beigetragen. Die Erweisserkraft des Angelbaches steht in gar keinem Verhältnisse zu dieser größen Beckenhildung.

## II. Allgemeine geographische Bemerkungen über die Thäler des Böhmerwaldes.

"Durch sorgfältige und minutiöse Detailuntersuchung kann Material zur Aufstellung allgemeiner Theorien gewonnen werden" 1).

Durch diese Worte sei der Zweck der neeben abgeschlossenen Detaildarstellung kinzeglegt; aber das Folgende
soll keineswegs die "allgemeine Theoris", eine Art System
vorführen, das sich aus der Detailbeobachtung ergibt —
dazu müßte der Blick vom Böhmerwalde hinweg auf die
Thäler vieler andrer Gebirge sich wenden —, sondern es
ist im gewissen Sinne wieder eine Detailunterautung, aber
nicht mehr des einzelnen Objekts, sondern der Thalbildung
als Ganzes innerhalb des gutbegrenzten Rahmens, damit
die Analogien oder die Gegensätze der Thäler, die spezifischen Eigenschaften, die Geographie des einzelnen Thales
die verdiente Würdigung erhalten.

Mit der orographischen Herausarbeitung des Gebirges entwickelte sich ein hoher, einfinfsreicher Hauptkamm, der

1876, XIX. Bd., S. 293.

beiderseits von einer Zahl paralleler Rücken begleitet wird. Es ist der Zug Arber-Rachel-Lusen, der durch seine Höhe und durch die Wasserscheide, die daran geknüpft ist, die übrigen überragt. Schon in den Mitteilungen über die Wotawa wurde der böhmischen Parallelrücken gedacht. Sie fehlen auch am bayrischen Abhange nicht, haben jedoch hier eine andre Ansbildung erhalten. Zu einem selbständigen Gebirgszuge erhob sich der Bavrische Wald, und er findet sein Analogon keineswegs in denen von der Wotawa und Wollinka durchbrochenen orographisch wenig hervortretenden Rücken, sondern im imponierenden linken Zuge der Moldau entlang. Der Bayrische Wald und der Zentralkamm des Böhmerwaldes schließen einen kleinen durch Erosion herausmodellierten Rücken ein, der nur in einzelnen Punkten 1000 m überschreitet und südwestlich vollkommen vom Regen begrenzt wird, der ihn südöstlich quer durchbricht.

So finden wir auch am bayrischen Abhange awei größtsenteils durch Erosion herausgemeißelte Parallelrücken, wie deren drei am böhmischen Abhange, wenn auch mit andern Abfallsverhältnissen und mit andern mittlern Höben; denn während am böhmischen Abhang sich die Rücken ernied-

Supan, Studien über Thalbildung fm östlichen Graubünden und
den Zentralsipen Tirole, als Beitrag zu einer Morphologie der genannten Gebiete. Mittellunen der K. K. Geoer. Geselleschaft im Weiten

rigen, ist auf der westlichen Seite der Bayrische Wald zu einer hesondern, selbständigen Entwickelung gelangt.

Diese Symmetrie im orographischen Ran des Gehirges wird noch erböht durch ein eigentumliches Gebirgelied, durch den 18 Meilen langen Pfahl. Größtenteils aus reinem Quarz bestehend, verläuft er am bayrischen Abhang in wunderharer Gernflinigkeit von Klaffentrafa am Dreisses-berg bis über Bodenwühr hinaus, ziemlich die Mitte zwischen dem Bayrischen und Böhnerwähl einhaltend. Mit derselben Geradlinigkeit taucht ein ähnlicher Quarzung auf böhmischer Seite auf. "Fast ohne Ausnahme, aber genau auf der Granze von Geelis und Hornblendeschiefern liegt ein kolossales Quarzfelalager und zieht sich 15 Stunden weit von Vollmau bis über Techau hinaus am Fuße des Böhnerwaldes hin, ein höchst merkwürdiges Seitenstück zum Pfahl im Bayrischen Wald").

Das Qoorthal des Großen Regen ist der Angangsbezirk für den bayrischen und böhmischen Parallelrücken, die voneinander abgekehrt verlaufen. Vollkommen unbeeinflußt hierven ist die IIz und die Angel, alls börigen Filmes aber stehen in ihrer Laufrichtung im steter Wechnebeziehung zum orographischen Bau. Dies gilt namentlich vom Regen und der Moldau.

Wenn Heim<sup>2</sup>) in den Bewegungen der Gehirgsmassen im allgemeinen einen aufänglichen, richtungsbestimmenden Einflus für die Thäler erhlickt, so findet das unter allen Böhmerwaldflüssen nur für Moldau und Regen Anwendung. Ein Unterschied in der Bauart beider Thäler liegt aber vor allem darin, daß die Moldanhöhen den Fluß im Sinne der ursprünglichen Laufrichtung begleiten, während der Bayrische Wald eine enorme Barrière für den Regen wurde. Bei beiden ist in ihrem entgegengesetzten Laufe das rechte Ufer ein Hochufer im eminenten Sinne des Wortes, das linke Gestade aber bestreicht den Parallelzug des Hochufers; das der Moldau erstreckt sich in dem Sinne nach Südosten, als das linke Hochufer des Regen nach Nordwesten reicht. Von der großen Querthalung Roding-Cham-Furth bis südlich vom Plöckenstein ist der zentrale Hochrücken in vielfacher Berührung mit den beiden Flüssen und natürlich auch die durchgreifendste Wasserscheide beider.

Die größten Flüsse des ganzes Gebirges bewegen sich abes vorwiegend in Längsthähern, die kürzern aber in Querthälern, bzw. schusfen sie sich solche. Alle Querthäler zusammen nehmen zwei Zonen ein, die zentralen Höhen selbst sind tief erodiert und durchquert, und die letsten vorgelagerten Höhen quer durchrissen, was namentlich für Regen, Moldau und Ilz gilt. Die Anlage der höchstgelegenen Querthäler des Gebirges

weist eine große Regelmäßigkeit auf. Der gerade Schnitt und der Schluchtencharakter sind, wie allerorts anch im Böhmerwald ihre äußern Merkmale. Das Quellgeäste hat eine wahrhaft mathematische Anlage, und von großer Merkwürdigkeit ist die strenge Südnordrichtung der Quellen und Bäche. Die allermeisten Quellflüsse stehen in einem Winkel von 45° zur Richtung des Gebirges. Dabei herrscht eine derartige Gesetzmäßigkeit, daß mittels Linien die Quellen die entgegengesetzt verlaufen, bis zu einer Länge zu 100 nnd mehr Kilometer zu einer Geraden zu verhinden sind. Ich nenne hier namentlich die große Linie, welche die Quellen des Regen und ein Nebenflüsschen der Donau verknüpft, von Deggendorf dem Kohlbach hinanf, den Bayrischen Wald überschreitend, in das Thal der Teisnach einmündet, vorübergehend den Regen selbst verfolgt, auf den Keidershach trifft und am Hornblendegestein endet. Zwei Parallellinien begleiten diesen Schnitt; die eine beginnt hei Metten, trifft den Untern Bach, die Aittnach, ein Stück des Regen und endet wieder an der Hornhlendsformation; die dritte beginnt am mittlern Laufe der Ohe, die unweit Nieder-Alteich mündet, trifft gleichfalls ein Stück des Regen, und dieser Linie gehören fast sämtliche Arberquellen an. die zum Weißen Regen gehörig sind. Der Regen von Eisenstein bis Zwiesel läuft in derselben Richtung, dazu eine große Zahl der Ilzquellen, die Ilz selbst, vor allem das wunderbar südnördlich laufende Wotawathal in der großen Erstreckung vom Lusen bis Schüttenhofen; ebenso Quellen der Wollinka und Blanitz; kurz diese zur Gebirgsanlage in einem Winkel von 45° stehende Linie ist so allgemein, daß von jeder Zufälligkeit, von launischer Neckerei vollkommen abgesehen werden maß und einer tiefer liegenden Ursache nachzuspüren ist. Dabei ist zu beachten, daß diese Gesetzmäßigkeit nur dem Gneißkomplexe eigen ist, Hornblende, Stockgranit und Glimmerschiefer weichen hiervon ab. Wenn nicht von den hervorragendsten Forschern auf dem Gebiete der Thalforschung wiederholt betont würde, daß die Thalbildung im allgemeinen vom Gebirgsbaue nnabhängig ist, daß sie in den seltensten Fällen vorgebildeten Spalten folgen, so wäre man verführt, hei einer solch auffallenden Konsequenz an Lithoklasen zu denken,

Nicht unbeschtet darf bleiben, daß die Quellen in ihrem oberaten Verlaufe oft lange der Gebitgrachtung felgen, his sie, verstürkt durch eine ihnen geraden Wege von entgegengesetzter Richtung kommende Quelle, ein Querthal einschlagen. Man mis hier annehmen, daß unter andern orgeraphischen Verbättinisse als den gegenwärtigen, die Quellbildung von statten ging; eine Wassermenge des Haiden-

Jahrbuch der Geolog. Reichsanstalt. 6. Bd. 1855. — Hochstetter, Geognostische Studien aus dem Böhmerwalde, S. 770.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Heim, Erosion der Reufs. Schweizer Alpenklub. Jahrbuch 1878/79. S. 391.

baches, Kifalingbaches militate beute den Weg quer durch das Gebirge nehmen, veranlafst durch die Ahfallsverhältnisse. Nur ein weniger gebobenes, mit geringerm Abfalle ausgestattetes Gebirge ermöglicht die Ausbildung derartiger Längdurchen, webei namentlich hervorgehoben werden muß, daß zur Zeit, als das Gebirge eich aufstaute, die nunmehr hemmenden Paralleirücken, die ja erst herauserodiert werden mußsten, bench nicht bestanden. Gerade diese Rücken, die jetzt den gleichmäßigen Abfall vom Zentraftecken unterbrechen, geben uns Aufschluß aufwihr, daß die erste Erosion Längsthäler bildete, die zum Querthale dann einelnkten, als ein gesteigertes Gefälle mit verstärkter Wassermenge hierzu nötigte 1).

### Der Verlauf der Wasserscheiden.

Der allgemeine Verlauf der Quellscheide ist vollkommen der Richtung des Gebirges angepalst, sie zieht von Südosten nach Nordwesten, und es tritt im größen und ganzen der Hauptkamm als durchgreifende Wasserscheide ein. Dieser stellt vom Arber his zum Plöckensten iene wunderbare Gerade von mehr als 100 km Länge dar, in die alle höchsten Punkte des Gehirges fallen. Jatet sind sie zu einzelnen Bergen herausgemeiselt, herauserodiert, einst aber hildeten sie unz weifelhaft eine zusammenhängende Mauer und müssen einstena beim allmählichen Aufrichten die Quellen beider Abbänge getrennt hahen. Man darf wohl kaum anstehen zu behaupten, daße, seit der Böhmerwall Gegenstand der Erosion geworden ist, stest in der höchsten Erbebung, im beutigen orographischen Hauptkamme die Wasserscheide gesucht werden muß.

Allein seit dem Abrinnen des ersten Tropfens haben sich diese hydrographischen Verhältnisse zwar nicht wessellich, aber immerhin derart geändert, daß sie unsre besondere Aufmerkamkeit verdienen; denn eine genaue Verfolgung der Quellinie zeigt sehr deutlich, daß nur mehr, zwischen Arber und Plückenstein, eine einzige kurzes Strecke am Quellgebiet von Wotaws und Moldau der ursprünglichen Anlage gleichgeblieben ist, sonst aber wurde die Quellinie nach Nordesten verdrängt und beschribtig jest, abweichend von der einstigen Geraden, einen ziemlich welligen Verlauf. Das größte Terrain eroberte der Regen, aber auch der IIz gelang es, den Rachel nicht blös säde her auch der IIz gelang es, den Rachel nicht blös sädelich, sondern auch von Osten und Westen zu umkämmern und dem Quellgebiet der Wetzwa das Terrain streitig zu und dem Quellgebiet der Wetzwa das Terrain streitig zu

machen. Die Wetawa greift nur mit ihrem Hauptarme mit dem Wydraflusse bis zum ursprünglichen Quellgebiet dem Lusen vor, während die Ilz mit mehreren Armen die Linie überschreitend nach Nordosten drang.

Es ist unnötig hervorzuheben, daß jedes Thal eine typische Erosionsfurche ist, die in den allermeisten Fällen im obersten Quelllaufe eine scharfe Gerade bildet, um dann plötzlich umgebogen oder abgelenkt zu werden. Dass dementsprechend die Verlegung der Quelllinie erosiven Kräften zuzuschreiben ist, ist zweifelles. Wir haben also auch im Böhmerwalde jene unsymmetrische Entwässerung, die Krümmel in einem Aufeatze des längern an zahlreichen Beispielen darlegt 1). Krümmel sieht hierin vor allem den Ausdrack verschiedenartigen Gefälles und ungleicher Regenmengen. die auf die Abhänge der Gebirge niederfallen, nngleich erodieren and ein unsymmetrisches Wassergeäder produzieren. Die einseitige Thalbildnng ist also auch der Ausdruck klimatischer Verhältnisse. Wir erhalten somit eine Wetterfront und eine Leeseite des Gebirges, wobei es selbstverständlich ist, dass die Regenfront stärker erodiert sein muss, als die an Niederschlägen ärmere gegenüberliegende Seite. Darin ersehen wir die erste Ursache des Übergreifens der westlichen Quellarme gegen den Osten. Für diese Erscheinung weist der Böhmerwald besondere Merkmale anf, Die Kammlinie steht rechtwinkelig zum Streichen der herrschenden feuchten Südwestwinde, die, wenn anch vielleicht auf langen Wegen ihres Wassergehaltes beraubt, einst unmittelbar vor dem Anpralle am früher höhern Kamm des Böhmerwaldes durch die, dem Gebirge südwestlich vorliegenden miocanen und pliocanen Meere neue Feuchtigkeit erhielten. Die Erosion wurde dadurch begünstigt, daß der Böhmerwald auf seiner Regenseite steiler als auf seiner Leeseite aufgerichtet ist, wodurch ein starkes Gefälle dem einschneidenden Wasser für die Tiefer- und Rückwärtsverlegung der Quelllinie besondere Kraft verlieh. Infolge der südlichen Lage half anch ein rascher Temperaturwechsel das Gebirge zerstören und erleichterte die Thalerosion.

Wenn auch gegenwärtig die Regendifferenzen an beiden Abhängen nicht außerordentlich groß sind 3), was zu dem Schlusse berechtigt, daß sie überhaupt nie besonders groß waren, so kann die Vermutung doch nicht abgewiesen werden, daß darch ungemessene Zeitlauer hinderen immerhin, wenn auch keineswegs große Unterschiede in der Symmetrie der Erosion, wie sie im Böhnerwalde sich offenbaren, sich ergeben müssen. Infolge der angedeuteten Verhältnisse vermochten Regen und IIz ihren Quellursprung zum parallelen zweisen Höbenunge, der darch den Osser

<sup>1) &</sup>quot;Wean man nach einem Repeagunse Irgand einen Bergabhaug von nicht alls unteller Börch ung betrachtet, so wird nan finden, daß die Rinnsale in der Regel nicht direkt von der Höhe im Thal beruntersiehen, sonderen disponal einander aulaufen, um eich endlich zu einer Rinne zu vereinigen. Ganz dasselbe geschicht in den Ötzthaler Alpen im greisen.

Supan, Sindien über Thalbildung, a. a. O., S. 364.

Bayberger, Böhmerwald.

Ausland 1882. Beiträge aur allgemeinen Orographie.
 Vgl. oben S. 25.

and Mittagsberg markiert ist, zu verlegen. Vielleicht hat man in der Gruppierung Arber, Rachel, Mittagsberg, Osser die Reste eines einzigen, mehr nach Böhmen abdachenden Plateaus zu erkennen, denn mehrere Quellen, namentlich die des Regen, echeinen durch eine Neigung nach Nordosten darauf hinzpweisen. Dieses Plateau wurde der Länge nach durchschnitten, und so die Südost-Nordwest verlaufende Furche gegraben. Der Quellarm des Regen, der dem Kleinen Arbersee entströmt, hat entschieden die Tendenz nach Osten abzulaufen, und wurde wahrscheinlich erst später durch den nach Osten vorrückenden Quellarm des Weißen Regen abgelenkt. Die Neigung der Quellen, ursprünglich dem Streichen des Gebirges gleich zu laufen (so alle drei Regenquellen, Kleiner Regen mit Flanitz), ist auffallend, nicht minder, dass sie dann in Querthäler einlenken, die sie nach völlig entgegengesetzter Himmelsrichtung ablenken, wie wir vermuten durch stärker eindringende Erosion von Westen ber.

Verbindet man die Stücke des Hauptkammes und denkt man sich denselben vollkommen geschlossen, so ergibt sich sine Mittelhibe von etwa 1850 m, der zweite Kamm, Mittageberg — Zwergeck gleichfalls geschlossen, erreicht eine Mittelhibe von 1050 m. Die am Ortahbange des ursprünglichen Plateaue entspringenden Regenqueilen neigen sich nicht dem tiefern Kamme zu, sondern durchbrechen den hibbern, um entgegengesetzt abzufließen.

Eins der besten Beispiele dieser Art ist die umstrittene Grenzregion am Maloggia-Sattel im oberaten Engasiin. Die Maira, hat dem Inn sein oberates, altes Quellgebiet genommen und ihre Herrschaft auf mehrere Kilometer nach Osten verschoben 3. Ebense erwähnt Rütimeyer, dafs die Tessin durch den Bach des Val Piora sich auf Kosten des Mittelfreins bereicherte<sup>53</sup>.

Wenn v. Gümbel S. 15 bemerkt, daß bei Betrachtung aus der Ferne die Thalvertiefungen meist verdeckt und ohne Einftüß auf das Ganze des Gebirgebildes sind, eo möchte das für den obern Regen keinzewegs Geltung haben. Man hat es nicht mit einfachen Thalschnitten, sondern mit breit angelegten Thälern und Becken zu thun, wie das Zwieseler Thal, das Lamthal, die einen lebbaften Wochsel der Landschaft hervorrufen. Es sind alte, längst vollendete Erosionathäler.

Die merkwürdige Geschichte der Quellbildung am Hauptkamme erfährt erst eine rechte Würdigung und wird in das rechte Licht gestellt, wenn man den Bayrischen Wald, der ja in seinen hydrographischen Verhältnissen ungemein viel Verwandtes mit dem Böhmerwalde hat, genauer betrachtet. Der Bayrische Wald bildet für sich eine Wasserscheide. Verbindet man, ganz se wie im Hauptkamme die höcheten Punkte, Sicklas Berg, Predigtstuhl 1923 m., Hirschenstein 1004 m., Dreitsansenriegel 1934 m., Brodjakel 1923 m.) durch eine Gerade (sie liegen vollkommen in einer solchen), so erkennen wir hierin, indem wir zugleich die geradezu merkwürdige Parallelität mit der Linie des Hauptkammes hervorbeben, die durchgreifende Wasserscheide zwisches den Zuflüssen des Regen und denen, die unmittelbar gegen Südwesten zur Donau gehen.

Diese Kammlieie verbült sich wesentlich anders, als die vorhin besprochene. Zwar fallt anch hier der Wall steil gegen Südwesten, eanft gegen Nordosten ab, allein an keiner einzigen Stelle ist er durchbrochen, nur wenig sind die einzzelnen Berge berausgearbeitet, und nirgends sind Verhältnisse zu konstatieren, ähnlich denjenigen an den Regenquellen. Der Bayrische Wald trennt gleich einem Dache regelmäßig die Wasser beiderseitig ab, die nirgends den Rüben durchoueren.

Jene Umstände, welche im Hauptkamme die Veränderungen der Quelllinie hervorriefen, einseitiges Gefälle und Richtung gegen den Regen, haben für den Bayrischen Wald dieselbe, wenn nicht noch größere Geltung, da dieser unmittelbar vor jenem Gebiete lag, das während der mittlern Tertiärzeit jedenfalls noch inundiert war?). Trotz der starken Benetzung, die von diesen warmen Meeren ausgehen mußte. zeigt der Bayrische Wald keine Spur jener erwähnten Erosionserscheinungen, die das weiter rückwärts gelegene, dadurch weniger günstig situierte Hauptgebirge in großem Masse aufweist. Wenn ich auch noch anführe, dass die südwestlichen Abflüsse des Bayrischen Waldes durch tiefe unvollendete Schluchten ziehen, so wird der Gegensatz nur verschärft. Dort die Erosion in bedeutender Entwickelung, ja Vollendung, hier eichtbarlich erst im Werden. Wenn wir von diesen Entwickelungsformen einen Schluss auf die Zeit machen dürsen, die über eie hinweggegangen, so können die Thäler des Böhmerwaldes ohne Anstand als älter gegenüber denen das Bayrischen Waldes genannt werden, wobei es allerdings sehr schwer fällt, zu behaupten, daß der Bayrische Wald jünger als der Böhmerwald ist. Aber in der Thalentwickelung und Veränderung der Quelllinie müssen Andeutungen hierfür erkannt werden. An seinem südlichen Abhange war der Bayrische Wald bis zu einer beträchtlichen Höbe, wie die Gerölle von Dittling beweisen, vom Meere umflossen und bedeckt und so teilweise an seiner Thalbildung überhaupt gehindert.

Ein merkwürdiges Verhältnis ist das der Moldauquellen zu denen der Wotawa. Letztere hat ein ganz einseitiges

Heim, "Die Seen des Oberengudin". Jahrbuch des Schweizer Alpenklub, XV, S. 429.

<sup>2)</sup> Rütimeyer, Thal- und Seebildung, S. 52.

Höhenverzeichnie von Gümbel. Ostbayrisches Grenzgebirgs.
 Tietze, Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt, 1882. 32, 8 713.

Quellsystem. Nach der Anlage des Gebirges müßte die Molday ihre Quelle im Haidler- and Kislingbach gefunden haben, die ja in Längsthälern gleich der Moldau, also in derselben Flacht verlaufen. Die Wasserscheide zwischen Moldau und Wotawa ist unbedeutend, die Höhenlage beider Längsthäler vollkommen gleich. Die orographische Möglichkeit wäre damit festgestellt. Rechts empfängt die Wotawa gar keinen nennenswerten Zufluß, alles rifs die Moldau an sich. Wäre es der obern Ilz gelungen, den Rschel-Lusen so zu umkreisen, wie dies der Regen beim Arber bewerkstelligte, so hätte die Wotawa nur die kurze Entwickelung der Wollinka angenommen, und die Moldan hatte ihre Quellen zum Gunthers- und Kiesleitenberg zurückverlegt. Man kann sich natürlich nur in Vermntungen äußern; aber wie die gegenwärtige Sachlage beschaffen ist, vermittelte diese große Längserstreckung der Moldau der rapide Abfall des Lusen. Im senkrechten Laufe, im Sinne der sehr merkwürdigen Linie, von der ohen gesprochen wurde, eilt in raschem Gefälle die Widra nach Norden und entführt alle gegen die Moldau geriehteten linken Seitenbäche und -Flüsschen. Die Wotawa ist der einzige Fluss des ganzen Gebirges, der bis auf die kleine Scheidewand des Lusen das ganze System geradlinig in energischem Laufe gegen Norden durchsetzt, indem sie augenscheinlich diesen Impuls von der höchsten Erhebung ihres Quellgebietes vom Lasen erhielt. Hätte die Wotawa, von unten angefangen, Rücken für Rücken durchbrechen müssen, dann wäre ihr die Moldau zuvorgekommen, die längst das nrsprüngliche Thal sich zu nutze gemacht hätte, ehe die Wotawa über drei Rücken bis zum Lusen vorgedrungen wäre. Die Quellen der Moldau und Wotawa können dementsprechend nur gleichzeitig zu fließen begonnen haben.

Die heftigsten Kämpfe um die Quellgebiste erfolgten also an den höchsten Kämmen und Rücken des Gebirges. Wenn wir nun, nach Tietze (S. 568), ein höchst langsames Aufstauen des Gebirges, das seinen bedeutendsten Effekt in den höchsten Erhebungen erzielte, vorstellen, so mitsen wir ein gleichzeitiges Abrinnen der Quellen nach den Hauptabdachungen damit verbinden. Von oben nach unten begannen die Quellen zu fließen; da aber eine Arberquelle weit jenseits des Hanptrückens entspringt, so ist dies nur als ein Erosionserfolg innerhabt geologischer Zeiträume zu betrachten, die Quelle konnte nicht anders, als durch Rückwärzsschreiten so weit anserzeifen.

### Mittellauf.

Es sei uns gestattet, wenn auch mitten im Gebirge, von einer Art Mittellauf zu reden. In keinem Thalstücke äusern sich die Kontraste der Thalbildung in solohem Maße als im mittlern. Die Begriffe Eresionsthal und enges Querthal einerseits, breites, muldenförmiges Thal und Langsthal anderseits decken sich keineswegs. Ebenso oft als sich das Querthal als ein breites, anscheinend nicht erodiertes darstellt, wird man versucht, das Liengsthal als eine fast reine Erosiosbildung zu betrachten. Häufig wird das Erosionsthal durch eine beckenartige Erweiterung unterbrochen, aber fast ausschließlich an Lokalitäten, we eine Erklärung durch Auswaschung seitlich einmündender Flüsse sehr nabeliget. So entstand das nicht unbedeutende Becken, worin Zwiesel gebaut ist, sicherlich durch die Auswaschung der drei hier zusammenlaufenden Wasserdern: des Stephanikbaches, der Flanitz und des Regen.

Das Becken von Winterberg entstand gleichfalls nur durch Erosion der an diesem Punkte zusammenströmenden Quellarme der Wollinka. Gleich instruktive Beispiele finden sich im Wotawathal. Weiter abwärts fehlen sie, aber es fehlen auch die seitlich einmündenden Flüsse, die es vorziehen, statt znm Hauptthale sich zn kehren, parallel mit demselben das Gebirge zu verlassen. Wir erinnern uns keines einzigen Falles, wo die wannenartige Erweiterung eines Erosionsthales nicht auch zugleich der Mündungsplatz eines oder mehrerer Seitenbäche oder Seitenquellen ist. Die Größe des Beckens steht in geradem Verhältnisse zu der Anzahl und der Mächtigkeit der sich vereinigenden Arme. Alles, was im Böhmerwalde als Auswaschung definiert werden mnfs, hält sich in bestimmten, größtenteils bescheidenen Grenzen; es ist deshalb nicht erlaubt, die großen breiten Thalnngen des Regen und der Moldau als das Produkt beider Flüsse zu erklären.

Es greifen die gegebenen Thatsachen ineinander, und es ist deshalb, um ein bekanntes Wort anzuführen, jedes Thal von Fall zu Fall zu untersuchen. So hat die Moldau auf eine lange Strecke ihres Laufes genan im Streichen des Gebirges ein von Natnr aus angelegtes breites Thal, der Regen unter denselben orographischen und geotektonischen Verhältnissen ein höchst enges, ein einzig durch Erosion erklärbares Thal. Im Augenblick, da beide eine Querrichtung annehmen, mündet die Moldau in ein enges, erodiertes, also preprünglich nicht vorbandenes Thal, der Regen aber in eine sehr breite, geotektonische Mulde, zu deren Entstehung der Regen keine Beihilfe leistete. Der großen Thalbreite von Cham steht die Klamm bei Hohenfurth, die Teufelsmauer gegenüber. Bei der Moldau ist das Längsthal das breite, das Querthal das enge Thal; das Regenthal vorhält sich stets entgegengesetzt mit Ausnahme der einzigen Strecke von Regen bis Regenstanf. Es möge gestattet sein, daranf hinznweisen, daß trotz der durch die Parallelität der begleitenden Hoobufer beider Flüsse ausgesprochenen orographischen Analogie in der

8.

innern Struktur des Gebirges eine Differenz obwalten muß. Der südwestliche, parallele Rücken des Hauptzuges, der eigentliche Bayrische Wald, der auf vielen Karten irrümlich orographisch durch eine Art Depression scharf vom Böhmerwald abgetrennt wird, ist eeg mit dem Zentralrücken verknüpft, gleichsam Schulter an Schulter gerückt, and darch eine Anzahl Querjoche in feste Verbindung mit ihm gebracht. Im Moldauthlae ist die orographische Scheide hervorstechender, und nicht ein Querjoch durchsetzt das Längenthal.

Wie oben dargethan wurde, kruuzen die böhmischen Flüsse kümmerlich entwickelte Parallelrücken, und ibre freie Entwickelung, die über das Terrain obsiegte, sagt uns deutlich, daß seit dem Werden dieser Thäler, also seit dem Aufrichten des Gebirges, dessen bünnische Parallelrücken nie zu einer solchen Entfaltung gelangten, daß eine Ableakung der Flüsse eingetreten wire. Die obern Thalstücke sind alter als die untern.

Nach und nach erboben sich die peripheriachen Teile des Böhnerwaldes und kristallisierten sich in gleicher Richtang mit dem Hauptkamme und in immer geringerer Mischitgheit demselben an. Jeder Querfluß wurde zweimal in die Lage gesetst, zu durchsägen, was augenscheinlich mit Schwierigkeiten und Hemmnissen verbunden war, da sich hier etste das Thal verenagt, und eine bei allen Plissen gleichmüßige Ablenkung nach Südosten eintritt. Nur vorübergebend also vermochte der Thallauf stwas außer Fassung gebracht zu werden, aben uuerskennbar äußert sich die Herrschaft des Flasses, seiner Wassermenge, seines Gefülles über das zu erodierende Terrain.

"Viele Flafalüfe and der Anfang der meisten Thalbildung ist ikter als die Stauung des Untergrundes. zum Gebirge. Die Bewegungen des Untergrundes fallen als sekundiere Erscheinungen, als Störungen in gewissen Perioden in den Gang der Erosion ein, allein diese als die nimmer rubende gewinat allmäblich meistens die Oberband."1)

Man darf ansehmen, dass der Schnitt durch die Joche von oben nach unten geschab, was durch das regelmksinge Ausweichen beim Anstoleen an den Rücken seine Andeutung erhält. Ihre Parallelität weist nicht minder daranf hin, dass der Richtungsimpals von oben her gegen den Ausgang aus dem Gebirge maßigebend war. Setzen wir den Fall, das die Wotawa, der Längsrichtung des Gebirges folgend, gegen die obere Moldan binströmte, und von ansen eingreißende Quellarme das große Längsthal Wotawa—Moldau von der Peripherie anzapte und ablenkte, shallich wie dau von der Peripherie anzapte und ablenkte, shallich wie

Läwl') die Parallelität der norddeutschen Flüsse erklärt, so begreifen wir nicht, warum dasselbe sich nicht auch bei der Wollinka erreignete, die unter ganz gleichen Verhältnissen denselben Erfolg zu erzielen vermöchte. Bei der Blanitz verbälte siech äbnlich. Gerade die Wotawa weist den grüßten Effekt auf, indem sie drei Rücken durchschneidet; daß das immer in derselben Weiss geschehen wäre, ist nicht gut denkbar, wohl aber ist die Richtung durch das Herabströmen von oben nach unten ganz selbstverständlich gegeben.

Nach der Vereinigung der Hauptquellen empfängt der Fluß in vielen Fällen keinen weitern Zufluß von Belang mehr. Es können namestlich am böhmischen Abhange keine obenbürtigen, tribatären Zuflüsse zur Entwickelung gelangen, die aus dem Stadium der Quellbildung berauzuttreten vermöchten, es fehlt jeder Raum. Der böhmische Abfall ist so regelmäßig daebförmig, daß sich deutlich erkennbar der Widerwille der Flüsse gegen eine Vereinigung äußert. Anch diese hydrographische Eigentümlichkeit ist nur dem Gneifrücken eigen.

Während die bayrischen Flüsse senkrechte, tiefe Schnitte in die großen Gneißlager ausführten, haben die böbmischen Thäler infolge stärkerer Auswaschung eine Neigung zur Muldenform. Demnach sind die Erosionseffekte im Mittellaufe am böbmischen Gebirgeabbange bervorragender als am bayrischen. Wie eben gesagt, sollte man aus meteorologischen Gründen den umgekehrten Fall erwarten, das Gebiet des obern Regen und der obern Ilz spricht auch hierfür: dann aber werden die Verhältnisse andre, und den großen Thalerweiterungen der böhmischen Flüsse beim Austritt aus dem Gebirge steben die Verengungen eines Regen, einer Ilz scharf entgegen. Die obern Quellgebiete verhalten sich sämtlich normal und entsprechen auf bayrischer und böhmischer Seite vollkommen den Verhältnissen. auch der Unterlauf der böhmischen Flüsse ist normal, anomal aber sind iene des bayrischen Abhanges. Bei diesen sind zwei leicht unterscheidbare Abteilungen zu machen: der breitentwickelte vollendete Ober- bzw. Mittellauf und der nnfertige Unterlauf.

Man möchte fast verführt werden, zu behaupten, das Querthal trage in sich mehr hal da Längstbal die Be-fähigung zu nurerhältnismäßigen Erweiterungen, wenn nicht überall und auch im Böhmerwalde darch das Längstbal der obern Moldau das Gegenteil zu erweisen wäre; denn im Böhmerwald sind thatsächlich die böbmischen Querthäler breiter als die bayrischen Längsthäler angelegt; erstere gewähren Raum für alle Verkohrawege, die Eisenbahnen nicht ausgenommen, letztere geben kaum schwer passieren.

Heim, Erosion der Reufs. Jahrbuch des Schweizer Alpenklubs 1878/79, S. 401.

<sup>1)</sup> Lowl. Cher Thalbildung, Prag 1884, S. 110.

baren Puispfaden Platz. Den Städten und Orten im Moldauthale, Hohenfurth, Rosenberg, Krummau, denen im Wotawathale wie Schüttenhofen, denen im Wollinkathale wie Winterberg, Wollin, im Angelthale wie Neuera, die alle in Querthillern sich ausbreiten, — denen haben die Thäler der Ilz, des Regen kaum ein paar Schneidemühlen entgegenzuhalten.

Die böhmischen Thäler sind offene, leicht passierbare Kulturwege geworden, die bayrischen blieben algesechlossen und hinderten die ethnographischen Bewegungen. In diesem geographischen Umstande sehen wir die Urache steter Überflutungen von Osten kommender tschecbischer Elemente, die einstens das ganze Gebirge besetzten und nur langsam wieder von Westen her durch die Germanen über deu Gebirzekamm verdinzet wurden.

Neuerdings ist eines starke Bewegung in den böhmischen Thälern angefacht worden, und eine krätige Gegenatrömung von Osten äußert sich wieder. Unaufhaltsam dringen die Slawen zum Kamme des Böbmerwaldes wieder empor, verdrängen die Deutschen und nehmen die letzten Quellthäler böhmischer Plüsse, die noch von deutschen Hinterwäldlern bewoht sind, allmählich in Besitz.

Wie maßgebend die breiten oder engen Thäler des Böhmerwaldes für die Völkerbewegung sind, veranschaulicht am deutlichsten das Moldauthal, das bis Krummau hinunter fast ausschließlich von Deutschen bewohnt wird. Das Thal ist von Westen her, namentlich aber von Süden leicht zugänglich gewesen. An ihrem Knie reicht die Moldau bis auf wenige Meilen an die Donau und konnte so leicht ethnographischen Zuzug aus Österreich erhalten, somit leichter von Deutschen bevölkert werden als von Slawen. denen es schwer wurde, aus Böhmen herauf das enge und viel gewundene Thal Moldau aufwärts zu kolonisieren. Sie sind aber im besten Zuge es zu thun; bis Krummau sind sie vorgedrungen, im Wollinkathale bis Winterberg, im Wotawathale länget über Schüttenhofen hinaus bis Bergreichenstein, im Angelthale ist Neuern die äußerste Station. Der Prozess der Slawisierung wird dadurch wesentlich beschleunigt, daß von Böhmen ans im Forst- und Eisenbahndienste Kräfte zur Verwendung kommen, denen der seit Jahren und vielen Generationen von der Welt wenig berührte Wäldler nicht gewachsen ist, die außerdem noch durch die hemmenden untern Thalverhültnisse wenig Aussicht haben, Unterstützung vom germanischen Westen zu erhalten.

### Terrassen.

Der Böhmerwald hat im Gegensatz zu den Alpen Terrassen in nur spärichem Maße. In unmittelbarer Nachbarschaft, im Inndurchbruche von Schärding bis Passau und im Donaudurchbruche sind solche gut erhalten sichtbar'). Nur der Unterlauf der Böhnerwaldfüsse läst Terrassen beohachten, dem Oberlaufe und Quellgebiete fehlen sie. Die Terrassen deuten auf ein gewisses Alter hin; wenn sie den obern Thalgebieten als den ältesten mangeln, so verschulden das verschiedene Umstände. Der leicht zerbröckelnde, in Sand und Grus sich auflösende Gneishielt in einem ewig benetzten Gebiete wie an den Thalflanken der Zerstürung nicht stand, und die Terrassen zerfielen. Das Gerölle des Flusses anderseits muß bei der Enge des Thales, bei der Steilbeit der Gehänge atets wieder der Erosion und Denudation zum Opfer gefallen sein. Raummangel ließ die Gerüllterrassen nicht entstehen.

Die Entstehung der Terrassen wird mannigfaltig gedeutet: man sagt, es bestehe ein innerer Zusammenhang mit den Schwankungen des Meeresspiegels, mit der Widerstandsfähigkeit besondrer Gesteinsvarietäten, mit der Variabilität des Klimas, also im Wechsel von trockenen und feuchten Epochen, auch mit der Faltung und Stauung von Gebirgen. Überblicken wir unsre geringen Beobachtungen über Terrassen, so kann die entscheidende Bemerkung nicht unterlassen werden, daß sie am Ausgang des Gebirges erst auftreten und somit mit dem Werdeprozess der peripherischen Gebirgsschollen in Kausalität gebracht werden müssen. Verschiedene Gesteinshärten müßten Terrassen regellos zerstreut, ohne bestimmte Anordnung finden lassen. Klimawechsel und Schwankungen des Meerespiegels können Terrassenbildungen im Oberlaufe nicht ausschließen, sondern werden solche im Ober- und Unterlaufe entstehen lassen,

Die Lokation der Böhmerwaldterrassen veranlaßt uns, zu dem Satze Danas uns zu bekennen: "Während der Ants stauung der peripherischen Gebirgsrücken sügte der Flußtiefer ein, und die Terrassen stiegen aus ihm empor"<sup>2</sup>).

Damit sind wir genötigt, noch einige geologische Bemerkungen zu machen.

F. v. Hochstetter schreibt vom Böhmerwald, daß keine quer durchbrechenden eruptiven Gesteine in größern Massen, kein Zentralstock, keine Zentralaxe des Gebirges, keine Spur von spätern gewaltigen Störungen zu bemerken sei <sup>3</sup>).

"Dem estbayrischen Grenzgebirge, sagt ebense v. Gümbel, fehlt in der That eine Zeutralaxe der Erhebung. Sie findet sieh auch nicht im böbmischen Anteil, sondern im großen Ganzen fallen alle Schichten des kristalbinischen Schiefergebirges von seinen züferssten südwestlichen Rändern

<sup>3)</sup> Boné (Situmphericht der Akademie der Wissenschaften, Wester Ab. 18, 1850) wah and er othspricken Grunze bis Strafe, dert, Wester Strom eine greise Krimmung gegen Norden macht, "hoch im Gebirge dentlich des einemlag zem land der Denan, die einmal gezen der Am erhöhnten beobachtete ich die alten Donenterrassen am Marishilf-berg bei Passun.

Mennal of geology, II. edition, New York 1874, p. 358.
 Jahrbuch der Geologischen Reicheanstalt, IV, 1855, S. 809.

bis zu dem von jüngern Bildungen erfüllten Kessel des zentralen Böhmens im Nordosten gleichformig nach der einen Weltgegend, nach Nordosten, ein. Diese Axe läßt sich außerhalb des Gebirges in noch weiter nach Südwesten gelegenen, jetzt zerstörten Urgebirgsmassen da suchen, wo ietzt jüngere Flötzformationen ihre Stelle gefunden haben. Es ist wahrscheinlich, dass die merkwürdige Schichtenstellung Folge eines gewaltigen Seitenschubes sei, welcher die Gesamtmasse der Schiefer in ibrem hangenden Schichtenkomplexe erfaste und in der Richtung des geringsten Widerstandes anfstaute." (S. 488.) Daran knüpft Suess die Bemerkung: "Wir haben aleo den Böhmerwald und das ostbayrische Grenzgebirge als ein einseitiges, gegen Nordost geschobenes Gebirge anzusehen. Senkrecht auf die Richtung des Gebirges streichende Störungen werden in der Richtung des Erzgebirges bemerkbar, aber auch diese sind einseitig. Welch ferner geologischer Zeitepoche dieser aufstauende Prozefs angehört, erhellt am besten daraus, daß der eudliche Umrifs der böhmischen Massen mit dem Ostrand des Zentralplateaue von Frankreich, den Südspitzen der Vogesen und des Schwarzwaldes den westlichen und nördlichen Rand des weiten Gebietes bezeichnen, innerhalb dessen die gefalteten Ketten des Alpenevatems mit wunderbarer Regelmäßigkeit sich entwickelten. Von einem dieser ältern Gebirge zum andern spannen sie ihre Bogen, und sobald die Südspitze Böhmens umgangen ist, schwenkt das ganze Gebirge gegen Nordost, in leicht geschwungener Kurve die Abbänge der ältern Gebirgsteile Mäbrens begleitend, bis weiterhin der Bogen der Karpathen sich ausbreitet.

"Allein es ist nicht bloß der allgemeine Verlauf des nördlichen Alpensaumes vom westlich und nördlich vorliegenden Gebirge leicht erkennbar, sondern diese Abhängigkeit äußert sich auch in dem innern Bau der Ketten. In
Vorarlberg und Bayern, wo keine ältern Gebirgsmassen
ihnen gegen Nord entgegensteben, ist die Anordnung der
Falten in deu äußern Zonon eine sehr regelmäßige; in
dem Maßes aber, in welchem die Alpen sich dem Hohmerwalde näbern, geht diese Regelmäßigkeit verloren, und es
treten Brüche auf, deren Richtung in auswerkennbarer Übereinatimmung mit dem Verlaufe des Umrisses der böhmischen
Gebirgsmasse ist.

"Aber auch der Böhmerwald selbst ist durch dieselbe blad nach Norden oder Nordense wirkende Kraft, weicher Apennin und Alpen, Jura und Karpathen, Balkan und Kaukaus ihre Entstebung danken, hervorgerufen worden. Während die böhmische Masse die Stauung der Alpen verursachte, war eie selbet, wenn auch in langsamer und minder stetiger Bewegung begrüffen." 1 Diese Darstellungen in ihrer Anwendung auf die Thabbildung legen uns klar, dass lange bevor die Alpen ihre gegenwärtige Anlage erhielten die Böhmerwaldthäler sich einfurchen konnten, von keiner kataklysmenartigen Katastrophe beeinrichtligt der gestört.

Da ein südwestlicher Seitendruck die Schichten im allgemeinen zu einem nordöstlichen Einfall zwang, so erhalten wir in den Längstbälern des böhmischen Abhanges Formen, ähnlich jenen, wie sie Löwl und Powell heechreiben. Das Wasser folgt der Schichtenstellung und frist im gegebenen Falle die nordöstliche Wandung an, diese zu senkrechten Wänden untergrabend, so daß verschiedene Uferbildungen zn Tage treten: der senkrechten Wand steht eine geneigte gegenüber. Soweit meine Erfahrungen und Beobachtungen reichen, läßt sich das nicht allzu häufig erkennen. Gute Beispiele bieten die in die Wotawa mündenden Flüsschen, welche hauptsächlich ihre nordöstliche Wandung bestreichen. Andre, wie der Große Müllerbach, der bei Mader die Wotawa erreicht, verhalten sich wieder entgegengesetzt. Das allgemeine Nordosteinfallen der Schichten übt nicht auf jedes Tbal seine Wirkung aus. Auch auf bayrischer Seite ist die Schichtenstellung für den Lauf der Flüsse ohne besondere Bedentung.

Wichtiger ist die geologische Entwickelung des Gebirges. Auch für den Behnerwald muß der Vorstellung Raum gegeben werden, das das ganze Massiv keineswege das Produkt rascher oder gar momentaner Erhebung ist, sonders
das ein allmibliches Aufstanen zu einem Gebirge stattfand. Fehlt uns auch eine Zentralachse, so birgt uns
immerhis der Charakter der Gesteinsart, Granit und Gneiß,
dafür, das wir in dem Hauptruge, der aus den gesaunten
Urgesteinen ausschließlich bestebt, auch den ältesten erkennen müssen.

Das ganze Gebirge ist einseitig angelegt; im Südwesten oder Westen beginnt die boiische Gneifsformation, nach v. Gümbel die älteste, der sich nach Böhmen hinein jüngere Glieder, Glimmerschiefer, Urthonschiefer, Silur- und zuletzt Steinkohlenformation anreiben. Dementsprechend ist jedes weiter gegen Osten vorgerückte Thalstück gleichfalls jüngern Alters. Geographisch äußert sich dieser Umstand an den engen Durchbrüchen der Flüsse beim Gebirgsaustritte und an der Terrassenbildung im untersten Thalstücke. Allerdings durchfurchen nur die böbmischen Flüsse jüngere Formationen, die bayrischen aber die ältesten, und demnach sind deren unterste Thaletücke jünger als die obern, selbst als die Thalausgänge der böbmischen Seite, denn die westlichen waren nachweisbar in tertiärer Zeit lange vom Meere bedeckt; das Regenterritorium war zur Keuperzeit, jenes der Ilz zu noch späterer Epoche ein Abrasionsgebiet,

Ed. Suces, Die Entstehung der Alpen, Wien, Braumüller, 1875, S. 17,

Wenn wir an einer frühern Stelle beim Durchbruche des Regen der Anschauung Löwls beipflichten mußsten, so können wir beim Moldaudurchbruche eine Art Erklärung nur im Sinne Tietzes seben.

Das natürliche, obere Moldauthal wird in seinem Ausgange vor allem durch Glimmerschiefer, also einer illngern Fermation abgesperrt, und das ursprüngliche Thal durch ein rein erosives fortgesetzt. Diese Erosion kann nur während der allmäblichen Stauung des Glimmerschiefers sich vollzogen haben: denn andernfalls müßte die Meldau zu einem See aufgestaut worden sein, wofür aber weder durch Terrassen noch durch Seesblagerungen Beweise erbracht werden können. Unbegreiflich wäre dann überhaupt der gewundene, lange Lauf der Moldau, da ein Anzapfen von außen nach innen, oder ein Überströmen in der Richtung des Flusses nach dem nur wenige Kilemeter entfernten ursprünglichen Thale Budweis-Linz ungleich leichter und rascher erfolgt wäre, als der Durchbruch mittels eines so langen Thales, Thalbildung und Gebirgsbewegung können hier nicht gut getrennt werden 1). Dass das Gebirge wirklich in verhältnismäßig später Zeit noch in Bewegung begriffen war, beweisen uns die Dislokationen der Procänformation im Bodenwöhrer Becken, welche lehren, dass das Relief des Gebirges, wie es sich heute uns darstellt nicht mehr dasselbe ist. (v. Gümbel, S. 776.)

Die allmähliche Bewegung und die Anordnung des Gebirges in ihrem Einflusse auf die Thalbildung würde noch mehr hervottreten, wenn es uns vergönnt wäre, den nördlich der Chamer Bucht sich hinziebenden Gebirgsabschnitt in unsre Betrachtung hineinzuzieben.

In der Bucht von Cham berühren sich die Systeme des Böhmerwaldes und Erzgebirges; der Streichungsrichtung, die in unsrem Gebirge eine so streng nordwestliche ist, wendet sich von da an nach Nord und Nordost; schon am hohen Bogen beginnt diese Schichtenbrechung und damit ein andres Thalsystem. Das große Thal von Cham ist ein Stück einer ausgedehnten Dislekationalinie, die nach dem Westen sich über Amberg nach Sulzbach zieht, jenseits der Fränkischen Alb an der Ehrenbürg wieder aufsacht und sabbst bis in die Maingegend ihre Spuren in der Muschel-kalkpartie zwischen Schwoinfurt und Lauringen und endlich im Säuerlingsspalt von Kissingen-Brückenau erkennen läßt. (v. Gümbel, S. 488. 489.)

Diese geologisch wichtige Depression ist nicht nur für die Anerdaung und Schichtenstellung des Gebirges von entscheidender Wichtigkeit, sondern beeinfulft in demselben Maße auch die Entwickelung der Thäler. Die einheitliche Richtungslüse in der Anordnung des Gebirges wird nuterbrochen, und damit endet auch jene Symmetrie, die nus in den Quer- und Längsthälere unsres Gebirgabschnittes allenthalben vor Augen geführt wurde.

Wenn auch geographische Beobachungen keinewegs die Entstehungsgeschichte eines Thales zu lösen vermögen, so gewähren sie immerhin einige Einblicke, and vertrusenerweckend werden sie dann, wenn sie nicht in Gegenastz mit den Gesetzen der Geologie kommen. Es erleidet keinen Widerspruch, wenn wir die Hochrücken des Gebirges trotz des Fehlens einer zentralen Axe als die ältesten, als den Anfang des ganzen Massivs erklären, die niedriger gelegenen, weniger gestauten, ölters vom Meere besetzten peripherische Rücken als die jüngern. Die geographischen Merkmale der Thäler steben damit im schönsten Einklange. Die vollondsten Thäler ehne Terrassen gebören den alten und hehen, die engen, teils mit Terrassen versebenen Durchbrüchstüller den tiefern, jüngern Gebirgspartien des Bayrisch-Böhmischen Waldes an.

<sup>1)</sup> Suess (Das Antlitz der Erde, 1. Abteilung, S. 168) nennt die Linie des Moldauthales von Prag südwärta als zu jenen parallelen Senkungslinien gehörig, von welchen die böhmische Masse durchsetzt ist.



Die

# Pacifischen Eisenbahnen

in

# Nordamerika.

Von

Robert v. Schlagintweit.

Mit einer Karte.

ERGÄNZUNGSHEFT No. 82 ZU "PETERMANNS MITTEILUNGEN",)

GOTHA: JUSTUS PERTHES.

# INHALT.

|    |                                           |   |   |   |   | 8 | lelte | 1   |    | 8                                                               | 8eite |
|----|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|-----|----|-----------------------------------------------------------------|-------|
| A. | Geschichtliche Einleitung                 |   |   |   |   |   | 1     |     | D. | Die Verbindungen zwischen den einzelnen Pacifi-<br>schen Bahnen |       |
| D  | Die nördlichen Pacifischen Bahnen .       |   |   |   |   |   |       |     |    |                                                                 |       |
| B  |                                           |   |   |   |   |   |       |     |    | Zwischen der Canada-Pacifie- und der Nordpacificbahn            | 29    |
|    | I. Die Canada-Pacificbahn                 |   |   |   |   |   | - 8   | - 1 |    | Zwischen der Nordnacifie- und der Union-Pacifichahn             | 20    |
|    | II. Die Nordpacificbahn                   |   |   |   |   |   | 10    |     |    |                                                                 |       |
|    |                                           |   |   |   |   |   |       | - 1 |    | Zwischen der Nordpacific- und der Central-Pacificbahn : .       | 30    |
|    | III. Die Union- und Central-Pacificbahn . | • | ٠ | ٠ | • |   | 14    |     |    | Zwischen der Union-Pacific- und Santa Pe-Bahn                   | 30    |
| C. | Die sildlichen Pacifischen Bahnen         |   |   |   |   |   | 19    | 1   |    | Zwischen der Santa Pe-Bahn und der Südpneifiebahn               |       |
|    | IV. Die Santa Pe- und Südpacificbahn .    |   |   |   |   |   | 19    |     |    | Zwischen der Atlantic & Pacific- und der Südpacificbahn .       | 30    |
|    |                                           |   |   |   |   |   |       |     |    | Die östlichen Ausgangspunkte                                    | 90    |
|    | V. Die Atlantic & Pacific-Bahn            |   |   |   |   |   | 23    |     |    |                                                                 |       |
|    | VI. Die Südpacificbahn                    | ٠ |   |   |   |   | 26    |     | F. | Tabellarische Zusammenstellung                                  | 31    |

#### KARTE:

Karte der Vereinigten Staaten von Amerika und von Canada. Zur Chersicht der Pacifischen Eisenbahnen. (Aus Stielers Handatlas Nr. 79 u. 80.) Maßstab 1:7 500 000,

# Vorwort.

Die nachstehende Übersicht über die sämtlichen, in Nordamerika in Betrieb stehenden Pacifischen Bahnen war vom Verfasser, meinem Bruder, vollendet worden, ehe er im Winter 1885 von seiner tödlich endenden Krankheit befallen wurde. Zur Drucklegung bedurfte diese Arbeit noch des Nachtrages der neuesten Ereignisse. Mit dankenswerter Zuvorkommenheit wurde ich zur Durchführung der an mich herangetretenen Arbeit insbesondere von den nachgenannten Herren mit Karten, Fahrplänen und Denkschriften versehen.

- 1) R. R. H. toe Laer, Amsterdam, Agent für das Deutsche Reich der Canada Pacific Railway Co.
- 2) C. B. Schmidt in Omaha, früher Einwanderungs-Agent der Atchison, Topeka & Santa Fe Railroad Co.
- 3) C. P. Hemtington, New York, Vize-Präsident der Southern Pacific Railway Company,
- 4) T. H. Goodman, General Passenger Agent der Southern Pacific Railroad Co.

Die von den genannten Herren gütigst übermachten Klischees gelangen an anderm Orte zur Verwendung.

Zweibrücken, im April 1886.

Emil Schlagintweit.

#### A. Geschichtliche Einleitung.

Unter Pacifiachen Eisenbahnen ventschen wir jene großen Schienenwege, die quer durch das weite Gebiet der Voreinigten Staaten von Amerika oder von Canada von Otten nach Westen hindurchgehend, den Atlantischen Ozean mit dem Stillen Meere verbinden, das im Englischen der "Pacifie" genannt wird (sprich Pacifio mit dem Accent auf der Silbe ci, aber nicht Päcifio mit der Betonung der Silbe pä).

Der erste Amerikaner, der, von Osten über Land kommend, überhaupt die blauen Wogen des, den fernen Westen der Vereinigten Staaten begrenzenden Stillen Meeres erblickte, war aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Ende des vorigen Jahrhunderte ein kühner Jäger oder unternehmender Trapper; seinen Namen vermag niemand anzugeben. Die erste wissenschaftliche Überlandreise aber, oder Durchquerung des großen amerikanischen Kontinents, von der wir zuverlässige Kunde besitzen, wurde von zwei amerikanischen Offizieren, dem Kapitan William Clark und Leutnant Merriwether Lewis, auf Anregung des damaligen Präsidenten Thomas Jefferson (gestorben 4. Juli 1826) unternommen. Sie brachen mit ziemlich großem Gefolge (darunter 19 Soldaten) im März 1804 von St. Louis am Mississippi auf, folgten dem Laufe des Missouri und Yellowstone and überschritten die Felsengebirge nicht sehr weit von Gold Spike Station (inzwischen wieder eingegangen) in Montana, der von Helena 88 km westlich gelegenen Stelle, wo am 8. September 1883 die feierliche Eröffanng der Nordpacificbahn stattfand. Dann stiegen sie in die Thäler der obern Zuflüsse des Columbia hinab und erreichten die Mündung des Stromes, wo einige Jahre später (1811) der reiche und unternehmende New Yorker Pelzhändler John Jacob Astor seine Handelsfaktorei Astoria gründete. Nach einer Abwesenheit von zwei Jahren und vier Monaten trafen sie wieder im Sommer 1806 glücklich in St. Louis ein. In seiner am 2. Dezember 1806 an den Kongress gerichteten Botschaft hat Präsident Thomas Jefferson den kühnen Reisenden das ehrenvolle Zeugnis ausgestellt, dass ihre Expedition allen Erfolg hatte, den man überhaupt von ihr erwarten konnte.

R. v. Schlagintweit, Die Pacifischen Eisenbahnen.

Der Gedanke, eine Eisenbahn westlich vom Missouri bis an das Stille Meer zn bauen, tauchte aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst bei dem New Yorker Kaufmann Asa Whitney and, der sechs Jahre hindurch in China gelebt hatte; wenigstens war er der erste, der im Jahre 1845, zu einer Zeit, wo sich in Nordamerika das Eisenbahnwesen noch in seiner Kindheit befand - am Schlusse genannten Jahres gab es in diesem Lande nur 7456 km vollendeter Bahnen -, mit diesem kühnen Projekte vor die Öffentlichkeit trat, nachdem er selbst das westlich vom Michigansee sich ausdehnende Gebiet in einer Länge von gegen 1100 km bereist hatte; er glaubte die Bahn, die vom westlichen Ende des Michigansees bis zu einem schiffbaren Punkte des Columbiaflusses in Oregon führen sollte (eine Route, die im ganzen und großen jetzt die Nordpacificbahn einschlägt), innerhalb zwanzig Jahren vollenden zu können und das hierfür nötige Geld durch eine öffentliche Subskription zu beschaffen, sofern der Kongress längs der ganzen Linie Ländereien in der Breite von zwanzig Meilen schenken würde. Seine Vorschläge, die von mancher Seite der Beachtung wert gefunden und namentlich von der Bevölkerung des Staates Indiana mit Frenden begrüßt, eigentlich aber doch überwiegend als eine "phantastische Spekulation" (visionary apaculation) betrachtet wurden, legte er dem Kongress in einer Denkschrift vor, über die sich am 31. Juli 1846 der Richter Sidney Breese sehr ausführlich in einem äußerst günstigen, von einer Karte begleiteten Berichte aussprach, der von einer staunenswerten staatsmännischen Voraussicht der Wichtigkeit dieses gigantischen Unternehmens zeugt. Die auf die Bahn bezügliche Bill, die Sidney Breese gleichzeitig mit seinem Berichte einbrachte, wurde jedoch verworfen, hauptsächlich auf Grund der heftigen Opposition, die ihr der Senator von Missouri, Thomas H. Benton, machte; er setzte es leider auch dnrch, dass die dem Berichte beigegebene Karte nicht gestochen wurde. Später wurde jedoch aus diesem Saulus ein Paulus, der sich (allerdings vergeblich) bemühte, eine Bahn möglichst günstig für die Stadt St. Louis am Mississippi durchzusetzen.

Whitneys Anstrengungen übrigens blieben nicht ganz er-

feiglos. Im Jahre 1849 hatte seine Idee bereits so viele Anhänger gefunden, dass die Legislaturen von 18 Staaten ihre Repräsentature und Seantoren im Kongress aufferderten, dafür wirksam zu sein, — allerdinge umsenst, denn das vom Repräsentantenhause niedergesetzte Komitee erklärte den Plan für unausführbar.

Nech drei Jahre länger fuhr Whitney in seinen Anstengungen fert, und imme neue Anhänger gewann er für seine Idee, aber praktisch kam er nicht weiter, und nun endlich ermüdete er, denn er batte einen greßen Teil seeines Vermögens der Sache geopfert und konnte, ehne gänzlich zu verarmen, die Last nicht länger tragen. Kranken Herzens, aber ohne Verewirfe gegen seine Widersacher, zog er sich im Jahre 1852 ven dem Schauplatze seines Strebens zurück. Er erlebte den Bau der Pacifichahn, ohne jedoch bei dieser Gelegenheit irgend ein Zeichen der Anerkennung zu erhalten; 75 Jahre alt starb er im September 1872.

Nicht minder wie Aas Whitney war Dr. Hartwell Carrer von dem Gedanken einer Überspannung des amerikanischen Kentinents durch einen eisernen Gürtel beseelt; im das Publikum für seine Ideen empfänglich zu machen, epferte er Zeit und Gold; er veröffentlichte in den Tagesblätten eine große Anzahl ven Artikeln und legte dem Kengreße eine Denkschrift über diesen Gegenstand vor. Da er jodech keine Erfolge erzielte, zog er sich günzlich zurück. Er starb im Mai 1875 in dem kleinen, im Staate New York gelegenen Orte Pittsford, nachdem er die Freude erlebt hatte, seine Idee verwirklicht zu sehen. Bei der Eröffung der Pacifichahn erinnerte man sich seiner füldern Thätigkeit und schenkte ihm eine Freikarte zur Reise von New York nach San Franzisco.

Eine weitere mächtige Anregung zum Bau einer Bahn nach dem Stillen Meere gah die nnerwartete Erschliefsung Californiens als eines Derade von ungeahntem Reichtum. Geschah auch die wichtige Entdeckung des Goldes in diesem Lande, die allmählich ganz Nerdamerika in fieberhafte Aufregung versetzte, bereits am 19. Januar 1848, so erferderte sie doch bei den damals noch äußerst mangelhaften Verkehrsmitteln eine längere Zeit, als man vermutet. che sie allgemein nicht nur in Europa, sondern auch in den von Californien weitabliegenden östlichen amerikanischen Staaten bekannt wurde. Denn erst im Mai 1849 ergofs sich ven dem mittlern Laufe des Missouri der erste, aus etwa 20000 Menschen hestehende Strom der Einwanderung nach dem fernen Goldlande. Die Beschwerden, denen diese kühnen Wanderer auf ihrem weiten Marsche ausgesetzt waren, grenzen an das Unglaubliche. Orte, die von Weißen bewohnt waren, oder auch nur verübergehende größere Ansiedelnngen derselben gab es damals auf der ungeheuren

Strecke noch keine; nur hier und da kennte man einzelnen Trappern begegnen. Deste zahlreicher waren aber die bisher von größern Scharen weißer Männer nie in ihrem Thun und Treiben gestörten Söbne der Wildnis, die aus zahlreichen Indianerstämmen bestehenden Rotbäute, die sich alle dem Durchzuge der Weißen mehr oder minder feindlich entgegenstellten. Tiefe Wehmut ergreift uns bei dem Gedanken, daße von diesen 20000 Menschen 4000 Tote die einer ungeheuren Wahlstätte vergleichbare Strecke hedeckten, die sich zwischen dem Missouri und dem Gestade des Stillen Merces ausdehnt.

Aber dies alles schreckte die Geldancher nicht ab; immer mehr Menschen eilten nach Californien, darunter allerdings auch gar manche zur See, amf schwachen, gebrecblichen und schlecht eingerichteten Fahrzeugen nad Schiffen den weiten Weg um das atets gefährliche, weil stets beinahs stürmisch bewegte Kap Hern nehmend.

Je mehr sich die Bedeutung Californions heb, je nichtberer sie zu Tage trat, desto lebshärte erwenbt der Wunsch nach einem Schienenwege derthin, der, wie man mit Recht herverhob, nicht nur Californien mit den bevöllerten östlichen Gebieten verhinden, sondern auch der Besiedelung und Nutzbarmachung alle die weiten, fast noch unbekannten, weil hisber schwer zugänglichen Gebiete erschießen würde, die sich westlich vom Miseuri bis an die Grenze audebnen. Nur ganz im allgemeinen wufste man von diesen Gebieten, daß sie teilweise fruchthar und zum Ackerbau und zur Vichrucht geeignet seien, teilweise jedoch raub und steil, dafür aber reich an mineralischen und metallischen Schäten, deren Ausbeutung für den Mangel an Wirtschaftlichkeit hinreichend enterhaldigen würde.

Die verschiedenartigen, ausgangs des Jahres 1849 dem Kengreis von W. Bayard & Co., dem Senator Benton von Missouri und andern vergelegten Projekte einer Bahn nach dem Stillen Meere hier wiederzugehen, würde zu weit führen; dem Ziele kam man näher, als durch Kengreisbeschlüsse vem topographischen Ingenieurkorps Vermessungen für die Überlandbahn vem 32, bis 49, Breitengrade vergenemmen wurden, deren Resultate im Jahre 1855 dem Kengreis bekannt gegeben wurden. Fünf verschiedene Renten waren vorgeschlagen, und als die günstigste die südliche, längs des 32. Breitengrades hervergehehen (längs welchem die seit 12. Januar 1883 vellendete Südpacifichahn führt). Alle wegen dieser Linie noch bestehenden Zweifel und Bedenken schwanden mehr und mehr, als manche kühne and unternebmende Jäger und Trapper and wissenschaftlich gebildete Reisende auf ihre persönlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen sich stützend, für dieses riesige Projekt in die Schranken traten. Aber noch mehr und nicht minder gewichtige Stimmen sprachen sich dahin aus, daß längs

des sogenannten, etwas nördlicher gelegenen Santa Fe Trail, der jährlich von vielen Tausenden von schwer heladenen Ochsenwagen befahren worde, und auf dem man eine Unmasse von Waren und Gütern aller Art transportierte, einer Eisenbahn in technischer Beziehnng wohl noch geringere Hindernisse in den Weg ständen. Auf dieser Strafse wurde Jahrhunderte hindurch der Verkehr zwischen den "Staaten" und den alten spanischen Ansiedelungen im fernen Südwesten hauptsächlich durch Ochsen-(auch Maultier-) Gefährte bewerkstelligt, die in langen, oft auf einige Kilometer Ausdehnung sich erstreckenden Karawanen, vielfach nnter militärischem Schutze die Prärien durchzogen. Ein Reise vom Missouriflusse nach der Stadt Santa Fe in Neu-Mexiko nahm sechs bis acht Wochen in Anspruch und war nichts weniger als gefahrlos; denn gar nicht eelten hatte man sich der mörderischen Überfälle und Angriffe von seiten räuherischer Indianer zu erwehren. Heute macht man dieselbe Reise innerhalb 45 Stunden in Eisenhahnzügen, die mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet sind.

Man dachte, von irgend einer Stelle des Staates Missouri aus länge des Santa Fe Trail nach der Stadt Santa Fe zn bauen und war ernsthaft mit dem Auffinden einer passenden Route von da nach San Francisco beschäftigt.

Es kann wohl mit Bestimmtheit behauptet werden, daß diese erst am 17. März 1881 eröffnete Bahn (die heutige Santa Fe-Bahn), die längs ausgedehnter Strecken dem alten Santa Fe Trail folgt, die erste vom Atlantischen Ozean zum Stillen Meere führende gewesen ware, wenn nicht der große amerikanische Bürgerkrieg alle hierauf bezüglichen Pläne vollständig über den Haufen geworfen hätte. Im Verlaufe dieses Krieges, der ja keineswegs auf die östlichen und südlichen Staaten allein beschränkt blieh, sondern auch die westlichen Gebiete mehr oder minder in Mitleidenschaft zog, erwies sich bald als Notwendigkeit, was sich bisher nur als Wunsch geäußert hatte; der ferne Westen mußte nnter allen Umständen durch eine möglichst gerade laufende, den kürzesten Weg nach dem Stillen Meere einschlagende, zwischen dem 41. nnd 42. Breitengrade führende Eisenbahn verbunden werden. Im Jahre 1862 erliefs der Kongrefs eine hierauf hezügliche Bill, welcher der Präsident Ahraham Lincoln am 1. Juli genannten Jahres seine Zustimmung erteilte. Die südliche Linie ward, weil sie einen bedeutenden Umweg machte, verworfen, aber eine "Bahn direkt vom Missenri zum Stillen Meere in Aussicht genommen. die der Regierung für postalische, militärische und andre Zwecke zur Verfügung stehen sollte".

Dass die vom Kongrese projektierte Bahn ausstührbar sei, ergah sich nicht nur aus den großen, von John Charles Fremont "dem Pfadfinder" in den Jahren 1843/44 und 1845/46 gemachten Beisen, sondern auch aus zahlreichen Berrichten von verschiedenen Personen, die längs des vorgeschlagenen Weges nach Galifornien gereist waren, anmestlich aber aus dem von den Mormonen im Frühjahr nad Sommer 1847 nater Brigham Yonnge Leitung anageführten denkwürdigen Zuge nach dem Großen Salzsee in Utah, den ich S. 44—46 meines Buches: "Die Mormonen von ihrer Entstehung bis auf die Gegenwart" (Küln 1877, Ed. Heinrich Mayer, 2. Ausgahe) geschildert habe. Längs einer Strecke von beinahe 1200 km folgt die Bahn der von den Mormonen eingeschlägenen Route.

Einen bestimmten Namen hatte man damals für diese Bahn noch nicht. Die sehr obarakteristische, jetzt allgemein für Bahnen, die vom Atlantischen Ozean zum Stillen Meere führen, angenommene Bezeichnung "Pacifichahn" tauchte erst viel später auf, obschon der Name "Pacific" als Anhangsel oder Zusatz vielfach schon im Gebranch war, sogar bei Linien, die, wie die Chicago & Pacific und die Sioux City & Pacific und noch gar manche andre in gar keinem Zusammenhange zu irgend einer Pacificbahn gebracht werden können. Wenngleich Samuel Bowles für den nenen großen Schienenweg in seinem im März 1869 von der Hawtford Publishing Co. (Hawtford, Ct.) veröffentlichten Buche: "Our new West", sowie in seiner in demselben Jahre bei Fields, Osgood & Co. zu Boston erschienenen Broschüre: "The Pacific Railroad - open", den Namen "Pacificbahn" in einer Weise gebrauchte, als wäre er längst gang und gabe, so hat man doch noch einige Monate später. nämlich zur Zeit der Eröffnung der Bahn (Mai 1869) sie immer nur den "Großen Überlandweg" (Great overland road, auch Transcontinental line) genannt. Erst seit August 1869 wurde der Name "Pacificbahn" allgemein angenommen; er hat jede andre Bezeichnung vollständig verdrängt. Augenscheinlich verdankt der Name "Pacificbahn" dem Umstande seine Entstehung, daß das Verlangen so groß war, einen Schienenweg nach dem Stillen Meere zu legen, - nach dem Pacific, wie der Amerikaner knrzweg sagt.

Da sich überall in Nordamerika das ganze Eisenbahnund Telegraphenwesen und alles, was damit in weiterm
Sinne in Beziebung gebracht werden kann, auf private
Grundlage hewegt, so sollte auch die neue Bahn von einer
Privatgesellschaft erbant werden; doch lag es auf der Hand,
daß sich für diesen riesige und gewagte Unterzehmen keine
finden würde, ohne von seiten des Staates bedeutende Subsidien zu erhalten, die in libernlater Weise, nämlich telsi
in Geld, teils in Landschenkungen (land-granß) gewährt
wurden. An Geld wurden für gide englische Meile — Look he
hewilligt: in den Prairieregionen 16 000 Dollars, in den sekwierigeren Parties 32 000 Dollars, in den sekwierigeren Parties 32 000 Dollars, in den geschrigten Georgen

den 48 000 Dollars und an Land 12 800 Acres für jede englische Bahnmeile.

Es bildeten sich nun zwei große Eisenbahngesellschaften. nämlich die Union Pacific und Central Pacific. Die erstere empfing 25 236 512 Dollars und die letztere 25 885 120 Dollars.

Die spätern Pacifischen Bahnen erhielten in ähnlicher Weise Subsidien, die übrigens doch nicht sowohl in Geld, sondern meistenteils nur ans großen Landschenkungen bestehen.

Leider wurden fast alle an Eisenbahnen gemachten Landschenkungen nicht mit den erforderlichen Vorbehalten verwilligt. Wohl sind alle Landschenkungen ungültig erklärt, falls der Bau der Bahnen, denen sie gewährt wurden, nicht innerhalb einer festgesetzten Zeit vollendet ist; dagegen wurde versäumt, in ausreichender Weise für den Verkauf der geschenkten Ländereien zu billigen Preisen und für deren Besitznahme von seiten wirklicher Ansiedler günstige Bedingungen festzusetzen. Durch Außerachtlassung dieser wichtigen Maßeregel ist der ursprüngliche Zweck, diese Ländereien möglichst rasch der Kultur zu erschließen. häufig vereitelt worden. Denn die Eisenbahngesellschaften konnten nun selbst Landspekulanten werden, die nach ihrem Sonderinteresse einzelne Lose gar nicht, oder zu überaus hohen Preisen anboten und dadurch die gleichmäßsige Besiedelung, statt sie zu fördern, im hohen Grade erschwerten. Am verwerflichsten ist, wenn - was wiederholt vorkam -Eisenbahnkonzessionare und mit ihnen verbündete Kapitalisten einen großen (und nicht den schlechtesten) Teil der in der Nähe der Babulinie gelegenen Ländereien aufkauften und ihr Eigentum sodann lediglich unter Wahrung des eigenen Interesses weiter begaben. Man schob die Preise für solche Ländereien in die Höhe, verhinderte oder förderte die Besiedelung einer Gegend, bestrafte Städte wegen Mangels an Willfährigkeit oder belohnte andre für geleistete Dienste auf Kosten der Gerechtigkeit und der Interessen aller übrigen.

Während es einerseits außer allem Zweifel steht, daß der großartige Aufschwung, den das Eisenbahnwesen im amerikanischen Westen während des letzten Dezenniums gewonnen hat, in nicht geringem Grade durch das ihm vom Kongress entgegengetragene Interesse und Wohlwollen gefördert wurde, machen sich anderseits, und wohl mit Recht, Befürchtungen in der Beziehung geltend, dass der Besitz so wichtiger and ausgedehnter Verkohrsadern und Kommunikationsmittel in den Händen einiger weniger später eigentümliche und drückende Monopole schaffen könne. Man spricht in Amerika - und nicht mit Unrecht - von "Eisenbahnkönigen" und "Eisenbahnkaisern".

Der Verkauf der den Eisenbahngesellschaften geschenkten,

zuweilen sehr wertvollen Ländereien erschließt ihnen natürlich im Laufe der Zeit beträchtliche Einnahmequellen. So hat die Santa Fe-Bahn bis jetzt mehr als ein Drittel der ihr gehörigen Ländereien verkauft, und zwar nicht blofs an Ausiedler und Kolonien, sondern auch an größere Kapitalisten. Zu Anfang des Jahres 1883 hat die Western Land & Cattle Company in London von ihr 72 englische Quadratmeilen Land im Chase-Kreise des Staates Kansas erworben, auf welchem Rindvieh, das weiter im Westen aufgezogen wird, fett gemacht werden soll. Die Kaufsumme betrug 32000 Pfund Sterling, d. h. etwas mehr als 640 000 Mark. Die genannte Company besteht zum größten Teile aus Mitgliedern der englischen Aristokratie. unter ihnen Lord George Campbell, Bruder des Marquis von Lorne, Schwiegersohn der Königin Victoria von England. Überhaupt sind, was in Deutschland nicht allgemein bekannt sein dürfte, gar manche Lords oder englische Kapitalisten gegenwärtig Besitzer größerer, im amerikanischen Westen gelegener Ländereien.

Die Kaufbedingungen für Ländereien, welche die Santa Fe-Bahn stellt, sind mit mehr oder minder geringen Anderungen bei allen Pacifischen Bahnen im Gebrauch. Sie haben jedoch nur auf Ländereien Bezug, die abseits von stark besiedelten Gegenden oder größeren Städten liegen. Wer sich in dicht bevölkerten Gegenden ankaufen will oder in der unmittelbaren Nähe einer größern Stadt, hat natürlich höhere Preise zu zahlen, als jener, der auf diese Annehmlichkeiten verzichtet. Noch gibt es längs aller Pacifischen Bahnen genug nur schwach bevölkerte Regionen, wo ein Ansiedler hinreichende Mengen guten, ja sogar vorzüglichen, überdies ganz passend gelegenen Landes erwerben kann, auf dem die verschiedensten Getreidegattungen und Feldfrüchte, die rein tropischen ansgenommen, erfolgreich gedeihen.

Der Kaufpreis kann innerhalb elf, sechs oder zwei Jahren oder sofort bar entrichtet werden. Die Bedingungen stellen sich für 160 Acres à 5 Dollars wie folgt:

Bei sofortiger Barzahlung 533 Dollars 33 Cents.

Bei Zahlung innerhalb sechs Jahren (einschließl. Zinsen) 789 Dollars 30 Cents.

Bei Zahlung innerhalb elf Jahren (einschließl. Zinsen)

1152 Dollars 80 Cents.

Die Südpacificbahn, die Nordpacificbahn, die Atlanticund Pacificbahn haben gar manche Ländereien, deren Preis für den Acre nur 24 Dollars beträgt, aber auch Land, das mit 20 Dollars für den Acre bezahlt werden muß. Die Preise hängen eben ganz von der Lage und Güte des Landes ab

Am 10 Mai 1869 ward die erste Pacifische Bahn unter entsprechenden Feierlichkeiten eröffnet und hierdurch ein Untersehmen glücklich zu Ende gebracht, das geradezu als einzig bezeichnet ewerden mußt. Ähnliches wie die erste Pacificubah hat die Welt, wie geradezu mit Bestimmtheit behaupiet werden kann, bis jetzt noch nicht geseben. Denn der im November 1869 vollendest wie Werk, das oft an Großartigkeit mit der amerikanischen Riesenbahn vergiehen wird, ist doch in Wirklichkeit, wie dies seiner Zeit mit Recht einige deutsch-amerikanische Zeitungen berrorgebohen haben, nur eine, wenn auch vergrößerte Wiederholung dessen, was achon zur Zeit der alten Pharnones dagswesen; die erste Pacifische Eisenbahn dagegen bezeichnet eines Pertschrift in der Technik und Industrie, im Verkehrswesen und Volkerleben, wozu es nie ein Seitenstätt gegeben hat.

Wie sehr wir überhaupt berechtigt sind, jede Pacifische Bahn als einen Triumph menschlichen Genies und menschlicher Thatkraft zu bezeichnen, ergibt sich daraus, daß ungsachtet des tiefsten Friedens, dessen sich die Vereinigten Staaten Jahre bindurch erfreuten, ungesachtet des ratsloem Bestrebens, neue Überland-Schienenwege zu bauen, da man die Gewißheit hatte, daß sie sich für den Handel, die Entwickelung und die Ziviliastion des einer gänzenden Zu-kunft entgegengebenden, inßerst wichtigen Westens von naberechenbarer Tragweite erweisen werden, dennoch beinahe zwölf Jahre verflossen, ebe die zweite Pacifizebe Bahn vollendet war, die am 17. März 1883 dem allgemeinen Verkehre überseben ward.

Vom Atlantischen Ozean her führen zu den östlichen Ausgangspunkten der Pacifischen Bahnen, die man bei den einzelnen Linien nachsehen welle, fünf große, mit dem Namen "Trunk Lines" bezeichnete Bahnen, nämlich:

- 1. Grand Trunk Railway von Canada.
- 2. New York Central & Hudson River-Eisenbahn.
- 3. Eriebahn.
- 4. Pennsylvania Central Bahn.
- 5. Baltimore & Ohio Bahn.

Alle diese großen Linien haben geradezu zahllose Verzweigungen, und berühren jeden nur einigermaßen nennenswerten Ort (Stadt. Flecken, Dorf) in den östlichen Staaten.

In wie ausgiebiger Weise überhanpt nunmehr für eine unsten allen Umständen gesicherte Schienenverbindung zwischen dem amerikanischen Osten und Westen gesichert ist, ergibt sich daraus, daß zur Zeit über den Mississippi nicht weniger als dreizehn Eisenbahnbrücken vorhanden sind, deren Herstellung 20,4 Millionen Dollars erforderte.

Charakteristisch für alle Pacifischen Eisenbahnen ist folgendes. Sie haben alle ihrer gannen Ausdehnung nach uur ein, selbstverständlich von Telegraphendrähten begleitetes, und mit den nötigen Ausweichestellen versehenes Geleise. Es wird dies von violen als etwas sehr Sonder-

bares betrachtet; allein man vergifst, daß auch bei uns in Deutschland vor gar nicht langer Zeit ausgedehnte und wichtige Bahnen nur ein Geleise hatten, ohne daß hierdurch die Sicherheit des Betriebes im mindesten gelitten bätte.

An allen Pacifischen Bahnen liegen die einzelnen Stationen nüber anneinander, als wir glauben sollten; selten
beträgt die Entfernung von einer Station zur andern mehr
als 17 km: im Durchschnitt finden wir eine Station auf je
8 km Entfernung. Freilich sind gar manche Stationn
nicht viel größer als anständige Bshowärterhäuschen bei
unn, aber doch erweisen sie sich vielfich, namentlich bei
einem etwaigen Unglücksfalle, von größter Wichtigkeit;
denn immer ist dann der eine oder der andre Mann vorhanden, der, von dem Unglück persönlich nicht betroffen,
die Sachlage klar erkennt, die erste nötige Hille leistet
und weiter anch durch den Telegraphen herbeischafft,

Alle Zuge der Pacifischen Bahnen sind mit den besten technischen Einrichtungen versehen, die bis jetzt zur Sicherheit der Reisenden and des Zuges ersonnen wurden und vielfach erproht sind. Dahin ist vor allem die "Glockenschnur" zu rechnen, nämlich dieselbe Vorrichtung wie das "Notsignal" in den deutschen Wagen; nnr ruht hier die Leine in der Mitte des Wagens an langen, oft ganz geschmackvollen, eine Zierde bildenden Aufhängungen, die an dem erhöhten Mitteldache hefestigt, so weit herabreichen, dals ein Erwachsener, sofern er aufrecht steht, zu ihr mit Leichtigkeit hinanlangen kann. In Amerika macht von der Glockenschnur am häufigsten der Kondukteur Gebrauch, wenn er nämlich einen Reisenden, der keine Fahrkarte hat und auch kein Geld, sie zu kaufen, mitten im Freien in höflichster Weise an die Luft befördert; sowie er zweimal kräftig an der Leine gezogen hat, wird der Zug sofort zum Stehen gebracht.

Nicht minder wichtig für die Sicherheit der Züge sind die von der Westinghonse Airbrake Company zu Pittshurg in Pennsylvanien und von der Rames Vacuum Brake Company zu New York, 15 Gold Street, gefertigten Luftbremsen. Wenn richtig gestellt und eingerichtet — und darauf hin werden sie am Ansgangsorte des Zuges, sowie während der Fahrt wiederholt geprüft —, ermöglichen sie es dem Lokomeivführer, durch das blößen Drehen einer Art Kurbel den Zug zu jeder Zeit fast augenhlicklich zum Steben zu bringen. Doch ist der Vorsicht halber noch immer der eine oder der andre Bremser vorbanden.

Die Achsen der Wagen sind beweglich, um nameutlich während des Fahrens auf Kurven ihr Entgleisen zu verhüten. Die Wagenräder sind bei der Santa Fe- und der Nordpacificbahn vielfach aus Papier bergestellt; die letzter läft sie von der Allen Paper Car Wheel Company fertigen. Papierräder sind tenrer als eiserne, haben aber gar manche Vorzüge vor den metallenen; denn sie sind dauerhafter, bedeutend leichter und gleiten viel ruhiger über die Schianen.

Alle Pacifischen Züge führen Schlafwagen mit sich, "aleeping cars," kurzweg auch nur "aleeperen" genannt, die sich durch eine nicht zu schildernde Pracht und Bequemlichkeit der Einrichtung auszeichnen. Ohne diese Schlafwagen, die natürlich in dem weiten Gebiete der Vereinigten Staaten nötiger sind, als auf irgend einer Strecke Deutschlands, wäre es sicher nur auf Kosten der Gesundheit möglich, die oft viele Tage in Anspruch nehmenden Reisen ohne alle Unterbrechung zurückzulegen, was jetzt soger zarte Damen ohne alle Schwierigkeit vollbringen.

Seit sinigen Jahren haben die Pacifischen Bahnen die lobenawerte Einrichtung getroffen, Einwanderen die Annehmlichkeit eines Schlafwagens gegen den geringen Preis von 25 Cents (etwas mehr als eine Mark) für die Nacht zugünglich zu machen. Preilich sind diese Einwanderen Schlafwagen, deren Benutzung auf der Santa Fe- und Südpacifichahn frei ist, böchst einfach und nicht viel andern eingerichtet, wie auf den deutschen, französischen und englischen Ozeandampfern die Kojen der Zwischendeckreisenden, die sich diese durch Mitnahme von Strobäcken, Decken &c. erst wohnlich umgestalten müssen.

Nicht nar im Winter, sondern überhaupt bei kalter oder zuher Witterung, die sich selbst im Hochsommer hier und da auf den zwischen 6000 und 8000 Fuß über dem Meere in den Felsengebirgen gelegenen Stationen einstellt, verbreiten zwei großen, in jedem Wagen befindliche Ofen eine wohlthungend Würme durch den weiten Raum.

Längs allen Pacifischen Bahnen sind nunmehr in geeigneten Zwischenräumen Speisestationen erbaut (Eatinghouses, Refreshment-rooms, wie sie auf der Canada-Pacifichahn genannt werden). In diesen Speisestationen finden wir sehr schöne, hohe, luftige Speisesäle, die abends geradezu glänzend erlenchtet werden. Die Möbel sind elegant, das Geschirr geschmackvoll, ja einige Säle sind sogar mit wertvollen und interessanten naturhistorischen Gegenständen mancherlei Art geschmückt, wie riesigen Hörnern und Geweihen, großen Fellen, reichen Silber- und Golderzen und verschiedenen Mineralien, oder an den Wänden hängen große, vortrefflich gelungene Photographien hervorragender Landschaften, Gar manche Gasthöfe ersten Ranges in mittlern deutschen Stüdten haben kaum so schöne Speisesäle, wie sie gegenwärtig mit wenigen Ausnahmen längs den Pacifischen Bahnen anzutreffen sind. Dreimal des Tages wird ein Aufenthalt von 20, meistenteils 25 bis 30 Minuten gemacht, während dessen den Reisenden die Möglichkeit geboten ist, Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Infolge der hierbei getroffenen äußerst praktischen Vorkehrungen genügt dieser scheinbar flüchtige Aufenthalt vollkommen, auch den stärksten Hnnger zu befriedigen; während dieser kurzen Zeit habe ich stets weit gemütlicher essen können, als oft während eines Aufenthaltes von drei Viertelstunden auf deutschen Bahnböfen.

So wie der Zug in den eine Speissetation enthaltenden Bahnhof einfährt, wird uns das zur Einnahme der Mahlseit bestimmte Lokal auf eine äußerst einfache Weise kundgegeben; ein Mann, der vor dem Eingange steht, läutet entweder aus Leiteakräften eine großes Glocke oder macht mit einem Tantam ein nicht zu überbörenges Getöse.

Die zuerst in den Speisesaal Eintertenden nehmen, was in Amerika geradezu als selbstverständlich gilt, ihre Plätze nicht an den vordersten, sondern an den von der Eingangstütire entferntesten Tischen; diese sind nicht nur mit einem züserst zaubern Tache gedeckt, sondern auch reichlich mit Speisen aller Art besetzt. Da finden wir Pische, Koteletzen, Beeßetzaks, Geflügel, Wildpret, mehrere Braten, verschiedene Sorten von Brot und Gemüse, sowie Mehlspeisen; im Sommer wird sogar frisches Obst gereicht. Fralleib weiß gar mancher Reisende oft nicht genau, was er denn eigentlich mit so gutem Appetite versehrt, da er in seinem bisherigen Leben wohl niemals Antilopen-, Wildenten- oder Wildgänsebraten oder Bilfelzungen gekostet hat, und ihm keine Speisckarte über diese für ihn so seltenen Pleischsorten die nötige Auf-klärung gibt.

Mit Milch gefüllte Kannen, Zucker- und Butterdosen, sowie Pickles, verschiedene pikante Saucen und Senftöpfe und große mit Eiswaser gefüllte Flaschen sind ebenfalls vorhanden. Jedem Gast wird nach Wunsch während des Speisens Thee oder Kaffee gereicht. Auch Eisthee ist fast überall zu haben, wie nicht minder ice-ream (Gefornen).

Spirituose Getränke irgend einer Art werden während des Essuen nicht verabfolgt. Wer nach der Mahlzeit stwas trinken will, findet an manchen, aber keineswege an allen Speisestationen oder richtiger gesagt in ihrer unmittelbaren Ungebung eine Trinkstube (bar), wo er ein Glas bier oder Wein oder einen Schluck Whiskey bekommen kann.

Ein jeder, der sich in den Speisensal begeben und an einem dort befindlichen Tische niedergelassen hat, zahlt, er mag viel oder wenig gegessen oder eine oder mehrer Tassen Kaffee oder Thee getrunken haben, dasselbe, und zwar für jede Mahlzeit, gleichviel, ob Frühstück, Mittag-oder Abendessen, einen Dollar = 4 Mark 25 Pf.; es gibt nur sehr wenige Speisestationen längn den Pacifischen Bahnen, wo man eine Mahlzeit für 75 Cents bekommen kann. Daße ein Frühstück ebensoviel kostet wie ein Mittagessen, ist durchaus in der Ordnung, da das erstere oft ebenso recibalhtig und mindestens ebenso gut ist, wie das lettstere.

Seitdem die Speiseststionen auf den Pacifischen Bahnen eingeführt sind, werden ihren Zügen Hotelwagen und - was nicht ganz genau dasselbe ist, wie man im vorhinein glauben sollte - Restaurations wagen, "Diningcars", such "Dining and Restaurant - cars" genannt, nicht mehr regelmäßig beigegeben. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass, wenn iemand ununterbrochen mehrere Tage fortreist, er froh ist, dreimal täglich ie auf 25 oder 30 Minuten den Zug verlassen und bei dieser Gelegenheit seine Mahlzeiten in den vorzüglich eingerichteten Speisestationen einnehmen zu können. Der Unterschied zwischen einem Hotel - und einem Restaurationswagen besteht darin, wie hier erläuternd bemerkt sei, dass der erstere nachts als Schlafwagen dient, und erst dann, nachdem er am frühen Morgen gehörig gelüftet, gereinigt und durch Aufstellen von Tischen für seine fernern Zwecke eingerichtet worden ist zum Auftragen der Speisen benutzt wird, wogegen ein Restaurationswagen ausschliefslich nur zur Entgegennahme von Mahlzeiten verwendet wird, bei denen auch auf Wunsch spirituose Getränke verabreicht werden. Man kann demnach im Restaurationswagen ein Frühstück weit früher erhalten, als im Hotelwagen, in welch letzterm wir überdies zu einer bestimmten Stunde aufstehen müssen und vor einer bestimmten Zeit nicht zu Bett gehen können, wie uns dies ein richtiger Restaurationswagen gestattet. Nur die Nordpacifichahn führt regelmäßig einen Restaurationswagen mit sich, in welchem eine vorzügliche Mahlzeit für 75 Cents verabfolgt wird 1).

Betrachten wir jetzt, wenn auch nur in großen, allgemeinen Umrissen die einzelnen Pacifischen Bahnen, deren eingehende Schilderung ein mehrbändigen Buch füllen würde. Wir können sie füglich in zwei großes Gruppen scheiden, nämlich in eine, die nördlich, und in eine andere, die südlich vom 40. Breitengrad liegt; die letztere Gruppe hat den großen Vorteil, daß sie auch im tießten Winter ohne jede Störung von seiten des Klimas befahren werden kaan. Denn die Schneemassen, die sich in dieser Jahreszeit den nördlich vom 40. Breitengrade erbauten Pacifischen Bahnen so oft mehr oder minder störend in den Weg gestellt haben, die in Vorbindung mit Schneewshen mehr als einmal die Urasche bedeutender und höchst unliebanmer Verspätungen waren, sind auf den stüdlichen Pacifischen Bahnen nur in einzelnen, unmittelbar westlich vom Missouri sich ausdehnenden Prärieregionen zu fürchten, und auch dan nur dann, wenn abnorme, vielleicht je alle zehn Jahre eintetende Witterungswechsel vorkommen. Auf den stüdlichen Lidnien gibt es keine Schuedeiher um Schneewälle, überhaupt keine Schutzrorrichtungen gegen Schnee; denn auf den von ihnen durchtzegesen Strecken herracht auch im tiesfen Winter vielfach ein sünferst angeendems, frühlingsrätiges Wetter, das freilich im Hochsommer zuweilen in bedeutende flitte übergeht.

Hervorguheben und sehr zu beachten ist, dass bis jetzt nur bei drei Linien, nämlich der Canada-, der Nordpacificund der Südpacificbahn die Nomenklatur, oder deutlicher gesagt, der definitive Name feststeht, bei den andern drei jedoch nicht, was seinen Grund hauptsächlich darin hat, daß die letztern Linien nicht wie die erstern einer einzigen Gesellschaft gehören, sondern mehreren. Wenn daher einige der für diese Linien hier aufgeführten Namen später eine Anderung erfahren sollten, was immerhin möglich ist, so kann mir für meine nach reiflicher Erwägung aller Verhältnisse hier aufgestellten Bezeichnungen um so weniger ein Vorwurf gemacht werden, als von mir überhaupt der erste Versuch unternommen wurde, die bisher für die Pacifischen Bahnen schwankenden und unsichern Namen festzustellen und in ein System zu bringen, und als überdies die amerikanischen Bahnen ihre Namen infolge von Verschmelzungen, Pachtverträgen und aus andern Gründen gar nicht selten ändern oder für eine größere Zahl von Bahnen, die längere Linien durchlaufen, beliehige Kollektivnamen aufstellen, wie Vandalia Line, Pan Handle Line, Ben Line, Sunset Route, Piedmont Air Line, Hoosac Tunnel Route, Bound Brook Route &c. Wer sich von der Namensänderung der amerikanischen Eisenbahnen überzeugen will, betrachte die Hunderte von Namen enthaltende "List of old and new names of roads", die in dem monatlich zu New York, 46 Bond Street, erscheinenden, leider nichts weniger als praktisch eingerichteten "Traveller's official railway guide" su finden ist,

Ausführlich behandelt sind die einzelnen Eisenbahnvorkehrungen in meinem Buche "Die amerikanischen Eisenbahneinrichtungen" (Köln, R. H. Mayer, 1882).

#### B. Die nördlichen Pacifischen Bahnen.

#### L Die Canada-Pacificbahn.

Canadian Pacific Railway, abgekürzt C. P. Rv., ist die amtliche Bezeichnung der nördlichsten aller Pacifischen Bahnen: sie durchzieht nirgende Gebiete der Vereinigten Staaten, sondern verläuft ausschließlich in der englischen Kolonie Canada. Die Bahn ist die längste unter einer Leitung stehende pacifische Anlage: sie beginnt bei Ottawa. früher Bytowa, der 28 000 Einwohner zählenden politischen Hauptstadt Canadas, and endet nach einem Laufe von 2776 Meilen 1) = 4467,3 km am Stillen Ozean in Vancouver. Die Landschaft längs der Bahn ist zunächst eine holz- und mineralreiche Gegend: der Schienenweg zieht nördlich vom Nipissing - See , biegt dann nach Nordwesten aus und faßt am Port Arthur Fuss, in der Thunder Bay des Obern Sees (Lake Superior). Dann nimmt die Bahn ihren Weg durch dichte Waldungen, die mit Ackerbauländereien ahwechseln und erreicht, am Süduser des nach Norden sich ausdehnenden Winnipeg-Sees vorbei, Winnipeg. Bis hierher hat die Gegend den Charakter der Prärieregion; die Steppe hat eine Breite von durchschnittlich 800 Meilen = 1300 km und zeichnet sich vor andern Prärien durch hohe Anbauwürdigkeit aus. Nun tritt die Bahn in ihren zukunftsreichsten Abschnitt ein: die Provinz Manitoha, die etwas über den 102° O. L. von Gr. sich hinaus erstreckt; ihr folgt die Provinz Assiniboia his 1114 Grad. Die Gesellschaft hat sich hier umfassende Landschenkungen gesichert, zur Begebung der Ländereien acht Agenturen gebildet, die Lose vermessen, beschrieben und günstige Ahnahmebedingungen aufgestellt. Hinter Assiniboin wird der Fuß der Felsengehirge (Rocky Mountains) erreicht und die Höhe genommen im 1005.5 m (3300 Fuss) bohen Kicking Horse-Passe: dann senkt sich die Bahn zum Fraser-Flusse, erreicht diesen bei Lytton und gewinnt nach einem kurzen Laufe durch Britisch - Columbien die Küste des Pacifischen Ozeans hei Vancouver, dem neuen britischen Sechafen des Festlandes am Golf von Georgia: Hauptsammelhafen war bisher Port Moody, 13 km (8 Meilen) landeinwärts gelegen. - lbren Anschluß an den Atlantischen Ozean erhält die Canada-Pacificbahn mittels der Intercolonialbahn; dieselbe beginnt in Halifax, der Hauptstadt der Halbinsel Neu-Schottland und geht durch Neu-Schottland, Neu-Braunschweig über Point Levis (Quebec gegenüber) und Montreal nach Ottawa. Die Länge der Intercolonialhabn beträgt 970 Meilen = 1561 km, somit die Länge des Schienenweges der zwei Bahnen zwischen den beiden Ozeanen nur 6028 km. Von New York bis Ottawa beträgt die Entfernung über Albany, Utica, Brockville und Carleton Junction, das 29 Meilen (= 46 km) weetlich von Ottawa liegt, 3151 Meilen = 5071 km, und stelle ich diese Angabe hier ein, weil der direkte Dampfschiffverkehr zwischen Liverpool in England durch die Strafes von Belle Isle, die zwischen Neufundland und Labrader liegt, im Frühighr und Herbet nicht möglich ist, Die Entfernung von Liverpool bis Halifax beträgt 2468 Seemeilen = 3972 km. Günstiger für den durchgehenden Verkehr ist die Reise von Liverpool an die Mündung des Lorenzostromes, und diesen aufwärts his Montreal: man hat dann bei einer Gesamtlänge der Wasserstraße von 3043 Seemeilen = 4897 km nur etwa 1850 Seemeilen = 2977 km auf offenem Meere zu fahren, den Rest aber auf dem verhältnismäßig ruhigen St. Lorenz-Golf und dem großen St. Lorenz - Strom. Es ist übrigens zweifelsohne nur eine Frage der Zeit, daß von - dem später zu nennenden -Algoma in genau westlicher Richtung über Saulte Sainte Marie und Ashland eine Schienenverhindung mit den Städten Superior oder Duluth (den Ausgangspunkten der Nordpacifichabn) hergestellt wird; dann wird die Entfernung zwischen Liverpool und dem Stillen Meere noch um einige hundert Meilen verkürzt, weil dann ein fast gerader, teils mit der Canada - Pacific-, teils mit der Nordpacificbahn zu befahrender Eisenweg zwischen Montreal in Canada und Oregon in Portland vorhanden ist.

Für Auswanderer aus Europa, deren Ziel das östliche Canada oder Manitoha ist, bieset Halifax in Neu-Schottland einen sehr günstigen Landungsplatz; die Ozeanreise dabin ist von Liverpeol um 500 Sesmeilen = 800 km kürzer als nach New York, nach der Abunft jedes Dampfere von Europa gehen Eisenbahnzüge ab, in welche Reisende fast unmittelbar vom Schiffe einsteigen können.

Nach ihrer Konzessionsurkunde sollte die Gesellschaft die Canada-Pacifichahn in Jahre 1890 vellendet haben. Mit der üblichen Zeremonie des letzten Nagelschlages ward das Werk jedoch hereits unterm 7. November 1885 gekrönt, volle vier Jahre früher als versprochen. Der erste Frachtzug ging von Quebec nach Esquimalt am 16. November, für den durchgehenden Passagierverkehr findet die Eröffunug der Bahn am 1. Mai 1886 statt. Die Reise von Liverpool bis Montreal erfordert 7—8 Tage; die Reise von Montreal and hontreal erfordert 7—8 Tage; die Reise von Montreal and 14 Tagen. Die jetzt auf dieser Route laufenden Schiffe haben nicht den Ruf besonderer Schnelligkeit; die Canadian-Pacific-Kienenbangeselbekaft be-

Unter Meilen sind, wenn nicht ausdrücklich anders bemerkt, stets englische statute miles zu verstehen. 1 statute mile = 1,600 km.

absichtigt jedoch, für diese Teur Dampfer erster Klasse banen zu lassen, nnd wird dann diese Reise bestimmt in 14 Tagen zurückzulegen sein. Die einzelnen Teile der Bahn haben in den nachstehend umschriebenen Abschnitten die beigesetzten Längen;

| Routen.                                  | Entfe<br>Mellen. | rnung.<br>km | Über                               | Zu benutzende Eleenbahnen.  |
|------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Halifax - Point Levi (gegenüber Quebec)  | 678              | 1091         | Moniton und Campbellton,           | Intercolonial.              |
| Point Levi - Montreal                    | 172              | 276.7        | Arthabaska und Richmond.           | Grand Trunk : Quebec Branch |
| Montreal - Ottawa                        | 120              | 193          | Sta Therese und Calumet.           |                             |
| Ottawa — Sudburg                         | 324              | 521.8        | Mattwa and North Bay.              |                             |
| Sudburg - Port Arthur                    | 552              | 888,2        | Michipicoten und Napigon.          |                             |
| Port Arthur - Winnipeg                   | 435              | 699,2        | Upeals und Rat Portage,            |                             |
| Winnipeg - Regina                        | 351              | 564,7        | Portage La Prairie und Wapella.    | 0 1 P                       |
| Regina - Medicine Hat                    | 301              | 487.8        | Swift Current und Colley.          | Causda Pacific.             |
| Medicine Hat - Gleichen                  | 124              | 199.4        | Suffield and Bassano.              |                             |
| Bleichen - Stephen                       | 177              | 284.7        | Langdon und Calgary.               | I I                         |
| Stephen - Kamisopa                       | 290              | 466.6        | North Bank of Beaver und Seikirks. | 11                          |
| amloops - Port Moody und Vancouver-Küste | 221              | 355,8        | Lytton.                            | [ ]                         |

3745 6028,4

Nebenlinien der Canada-Pacifichahn zur Verbindung mit dem Eisenbahnsystem der Vereinigten Staaten wie namentlich in nördlicher und nordwestlicher Richtung sind überdies in der Gesamtlänge von etwa 400 Meilen = 650 km in Aussicht zwennmen.

Die Causda-Pacificbahn wurde bis zum Jahre 1881 von der Regierung selbat gebaut. Dann aber ging die Bahn an eine Gesellschaft über, der eehr bedeutende Subsidien gewährt wurden. 714 Meilen = 1149 km fertiger Eisenbahnen wurden ihr ven den Behörden des Canadischen Reiches kostenfrei und ohne irgendwelche Gegenleistung übergeben. Außerdem erhielt sie ein Anlehen von 30 Millionen Dollars bewilligt, und wurden ihr 25 Millionen Acres gräßtenteils kulturfähigen Landee geschenkt. Diese Ländereien sellen 20 Jahre lang, und die Bahn selbet samt allen Statienen und sämtlichem beweglichen Material für ewige Zeiten steuerfrei sein. Außerdem gewährleistete die Regierung der Gesellschaft für zehn Jahre drei Prosent Zinsen auf die in New York, London und Amsterdam in den Markt geführende fin 50 Millionen Dollars Aktien.

Die Hauptbüreaus der Gesellschaft befinden sich in Montreal; ihre Agenten in New York sind J. Kennedy, Tod & Ce, 63 William Street; in Amsterdam für Deutschland R. R. H. tee Laer.

Betrachten wir jetzt einige der wichtigsten, in den westlichen Teilen der Canada-Pacificbahn gelegenen Orte!

Port Arthur, früher Prinz Arthurs Landing genannt, an der Thunder Bay gelegon, besteht etwa seit dem Jahre 1867 und zühlt gegenwärfig 500 Einwehner. Neuerdings wurden daselbst ven Privaten ausgedehnte Docks und Getreide-Elevatoren erbaut, zugleich aber auch Coal Harbour am Burrard Inlet verbessert.

Rat Pertage, 135 Meilen = 217 km östlich von Winnipeg am Nordende des Lake of the Wood erbaut, hat R. v. Schlagintweit, Die Pacifischen Eisenbahnen. eine sehr bedeutende Wasserkraft, die von verschiedenen grefeen Mühlen ausgenutzt wird. Die Bewehner geben sich der zuversichtlichen Hoffeung hin, später Minnespolie in Minnesota, die große Mühlenmetropele des amerikanischen Nordwestens, zu überfügeln. Bis jetzt (letzter Zensau) hat sich die Stadt erst auf 1000 Einwohner gehoben.

Winnipeg, an der Vereinigung der zwei schiffbaren Flüsse Assiniboine und Red River erbaut, die Hauptstadt von Manitoba, die heute gegen 30 000 Einwohner enthält, war im Jahre 1870 ein Dörfchen von etlichen Hänsern und Hütten mit wenig mehr als 200 Bewohnern. Heute besteht eie aus breiten, gut gehaltenen Straßen, worin gressartige Geschäfts- und Warenhäuser anzutreffen eind. wie nicht minder prächtige Wehngebäude und gar manche mennmentale öffentliche Bauten, werunter jene der Hudsons Bay Company herverragen, der früheren Herrin des großen Nordwestene. Die Stadt ist mit elektrischem Licht und Gas erleuchtet; Pferdebahnen vermitteln den Verkehr, ein neuer großer Zentralbahnhof (Unien Depot) ist erbaut. Zahlreich sind Hetels, Restauratienen und namentlich Kirchen unter letztern ist die schönste die von eingewanderten französischen Canadiern in den letzten Jahren erbaute Kathedrale

Winnipeg muß als der Hauptproduktenmarkt des canadischen Nordwestens bezeichnet werden. Man hat hier auch die Schweineschlächterei in großem Maßtabe begonnen, wie sie seit vielen Jahren bereits in amerikanischen Sädden betrieben wird (Chicage, Gionanat, Kanass Gity und mehren andern), und die Schweinezucht wird voraussichtlich in der Provinz Manitoba dieselben großartigen Verhültnisse annehmen wie in der Unien.

Pertage la Prairie, 56 Meilen = 90 km westlich ven Winnipeg, ist ungeführ se alt wie letzteres, aber bedeutend kleiner, obschen sich auch dieser Ort in den letzten Jahren sehr gehoben hat und nunmehr eine Bevölkerung von 3500 Seelon enthält. Da sich in der Umgebung sehr gutes Kulturland befindet, so läät sich eine bedeutende Zunahme der Einwanderung orwarten, die natürlich auch der jungon Stadt zu gute kommon muß.

Brandon, 138 Meijon = 221 km westlich von Winnipeg entfernt, am Assinibioinefluß erbaut, besitzt gegonwärtig 4000 Einwohner, obschon der Ort erst im Jahre 1881 angolegt wurde. Noch jünger als Brandon ist Broadview, 131 Meijen = 210 km westlich von Brandon, inmitten eines sehr fruchtbaren Ackerlandes gelegen.

Regina am Wascansfish, 356 Meilen = 573km westlich von Winnipeg, die etwa 1000 Einwohner zählende Hauptstadt des im Jahre 1882 ins Leben gerufenen Territoriums Assiniboia, liegt im Mittelpunkt des vielleicht bedoutendsten Weizenlande see canadischen Nordwestens. In Regina sollen die Territorialgebäude der Regierung, die Genverneurswohnung, die Baracken für die berittene Polizoi, sowie andre öffentliche Bauten orrichtet werden. Es scheiet außer aller Frage, daß der Stadt eine sehr bedeutende Zukunft bevorstoht.

Die westlich von Regina an der Canada-Pacifichahn gelegenen Orte, wie Mooso Jaw (800 Einwohner), Swift Cnrrent, Medicine Hat, Gleichen und Calgary (ebenso häufig Calgarry geschrieben) sind zur Zoit, mit Ausnahme von Moose Jaw, das vom nahen Kohlenroviere Nutzen zieht, ganz unansehnlich, unbedeutend und schwach bevölkort; sio brauchon zu ihrer Entwickelung eine starke Einwandernng, die sich orst nach und nach, im Laufo vieler Jahre einstellen kann. Bis jetzt war Canadas ackerbautähigste Landschaft, Manitoba, äußerst schwer zugänglich und übte deswegen nur geringo Anziehungskraft aus. Immerhin hatten sich in den zwei Jahren 1884/85 dahin 4919 Einwanderer gewandt. Für die Zukunft von Manitoba und seines Hinterlandes Assinihoia wird entschoidend soin, oh das wärmere Klima längs der südlichen Pacifischen Bahnen diese Länder als oin Gobiet regelmäßigerer, gesicherter Ernten erwoist, oder oh andere mitwirkende Ursachen ausgleichend wirken.

In nordamerikanischen Kreisen erheben sich noch gewichtige Zweifel, ob sich die Bahn wenigstesse in nichster
Zeit auch nur einigernaßen rentieren wird; nach dom Zensus von 1881 beläuft sich die Gesanthevölterung BritischCanadas erst auf 4 324810 Seelon, unter denen sich 1 398829
französischer Abkunft und nur 254 319 Deutsche befanden.
Die Staatsmänner in Altengland sicht weniger als in Canada dagegen setzon große Hoffnungen auf die Wirkung
der vollondeten Bahn. Sie erhlicken darin das einzige
Mittel zur Aufrechterhaltung der Verbindung zwischon
den auseinandergreissenen Provinzen das Weltreiches: ist

sehon darin dio große Heorstraße, welcho die ganze Kolonie entwickeln und ein wahrhaft nationales Bewußstsein großziehen soll. Da diese Bahn ferner eine kürzere Linis zwischen dem Occident und dem Orient zieht, als oino der andern fünf transkontinentalen Schienenstränge, so soll sie den Handel mit dem Orient allein an sich reißen; aller Thee aus China und Japan soll diesen Weg nehmen, der nach der Ansicht britischer Staatsmänner auch für die Vortoidigung des Landes einen wichtigen Faktor darstellt. Die Moinung, man könne Soldaten und Kriegsbedarf darüber his nach Indien schicken, findet regierungsseitig Anerkonnung; Halifax soll zur größten britischen Flottenstation in der Neuen Welt gemacht worden; bereits sind Aufträge ergangen, den starken Kreis von Forts, welche den Hafon schützen, durch noue größere Anlagen zu mehron. Das große Werk wird jetzt zeigen, wie viele von den Erwartungen, die an den Besitz des sechsten und nördlichsten Schionenwegs vom Atlantischen zum Stillen Meere geknüpft wurden, in Erfüllung gehen können.

#### II. Die Nordpacifiebahn.

englisch "The Northorn Pacific Railroad" (abgekürzt N. P. R. R.), die nördlichste aller Pacifischen Bahnen innerhalb des Gobietes der Voroinigten Staaton, zieht otwa unter dem 47 Breitengrade; in Idaho reicht sie iedoch - allerdings nur ausnahmsweise - bis 48° 4' N. Br. hinein. Sie führt vom Obern See (Lake Superior) ausgehend, der etwa 608 Fuß = 185 m Meoreshöhe hat, durch Minnesota, Dakota, Montana, die nördlichen Teile von Idaho und die südlichen Toile des Washington-Territoriums nach der am Willamettoflusse, etwa 21 km oberhalb dessen Einmündung in den Columbia erhauten Stadt Portland in Oregon, dem Haupthandelsplatze des ganzen nordwestlichen Pacificgehietes. Die Nordpacificbahn hat den eigentlichen amerikanischen Nordwesten aufgeschlossen: die Staaten Wisconsin, und Minnesota, dio Territorien Dakota und Montana und das ganze von da west- und nordwestaufwärts bis zum Stillen Meere sich erstreckende Gehiet (Idaho, Washington, Oregon).

Als östlicher Ausgangspunkt der Nordpacifichahn war umsprünglich die jests 17000 Einwohner onthaltene Hafenstadt Dnlnth in Minnosota am Westende des Obern Sees ausersehen; nunmehr ist jedoch der östliche Hauptausgangspunkt die 216 m über dem Meere gelegene Stadt St. Paul (Saint Paul) in Minnesota mit beinahe 100 000 Einwohners (41 498 laut amtlicher Zählung im Jahre 1880); die von diesen beiden Orten ausgehenden Arme versinigen sich zu Bränerd in Minnesota, das von Duluth 185,s.km and von St. Paul 218,s.km entfernt ist.

Das rascho Wachstum der Stadt St. Paul orgibt sich wohl aus folgenden Mitteilungen. Das erste Haus auf der Stelle, wo sich gegenwärtig die Stadt befindet, eine Blockhütte der kleinsten Sorte und gröbeten Bauart, wurde im Jahre 1848 von sieme herumstreichenden Canadier errichtet, der in Ermangelung von Farben mit Kreide auf seine Thure schrieb: "Große und Kleinhändler in Whisky". Drei Jahre später baute Pater Galtier, ein canadischer Friester, eine kleine Kapelle, die er die St. Paulus-Kapelle nannte, wodurch er der jetzigen Stedt ihren Namen gah.

Als dritter am Obern See gelegener Ausgangspunkt kann nunmehr noch die Stadt Snperior in Wisconsin bezeichnet werden, von der eine 38,6 km lange Linie mit der von Duluth kommenden Hauptbahn bei der North Pacific Junction (in der Nähe von Thompson) sich vereinigt.

Die Gesellschaft, welche die Bahn zu banen unternahm, ward am 2. Jul 1864 vom Kongreb bestätigt und erhielt später eine Landschenkung von nahezn 50 Millionen Acres, aber kein Geld. Sie hat gar mannigfache Schickessle während ihres Baues zu verzeichnen, der sich sehr verzögerte, nachdem ihre finanziellen Agenten, Jay Cooke & Co. zu Philadelphia, im September 1873 unerwarts ihre Zahlnagen. einstellten. - ein Ereignis, das übrigens weit über das Unternehmen der Nordpacifichahn hinaus eine große Erschütterung in allen Handelskreisen hervorrief. Das ganze Eigentum wurde verkauft und von einem Komitee der Aktionäre meistbietend erstanden. Die Bahn schritt langsam vorwärts, dann aber ungemein rasch, als ihren weitern Ansban im Jahre 1880 Henry Villard unternahm (von Geburt ein Deutscher aus der Bayrischen Rheinnfalz namens Hilgard); seiner seltenen Energie gelang in überraschend kurzer Zeit die glückliche Vollendung der Bahn, die er am 8. September 1883 nater angewöhnlich großen Feierlichkeiten eröffnete, an denen viele hervorragende, aus Deutschland and England eingeladene Gäste teilnahmen. Wenige Monate später hatte übrigens anch Villard den größten Teil seines ganzen, viele Millionen betragenden, in der Bahn steckenden Vermögens eingehüßt. Mit ihrer Rentabilität hatte dies traurige Vorkommnis nicht das Mindeste zn thun.

Die Entfernung von New York nach Portland in Oregon heträgt auf der Nordpacifiebahn 3233 Meilen = 5202.9 km. nämlich

| Routen.                     | Entfernung.  | Über                     | Zu benutzende Eisenbahnen.      |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| New York - Pittsburg        | . 444 714,3  | Trenton und Harrieburg.  | Pennsylvania Railroad.          |
| Pittsburg - Chicago         | . 468 753,2  | Alliance und Fort Wayne. | Pittsburg, Fort Wayne & Chicago |
| Chicago - St. Paul          | . 410 659,8  | Milwaukie and Winens.    | Chicago, Milwaukie & St. Paul.  |
| St. Paul - Glendive         | . 690 1110.4 | Pargo und Bismarck.      | 1                               |
| Glendive - Missoula         | . 589 947,9  | Billings and Bozeman.    | Nordpacificbuhu.                |
| Missoula - Wallula Junction | . 418 672,3  | Belknap und Ainsworth.   | 1                               |
| Wallula Junction - Portland | . 214 344,4  | Umatilla und Dalles,     | Oregon Railway & Navigation Co. |

Summa | 3233 | 5202,9

Eine kurze Beschreibung der von der Nordpacificbahn im amerikanischen Westen durchzogenen Gegenden möge sich hier anreihen!

Der erste Ort von Bedeutung, dem wir begegenen, nachdem wir St. Paul verlassen haben, ist das nahezu ebenso volkreiche, nur 18 km entfernte Minne apolis in Minnesota (46 887 Einwohner lant amtlicher Zählung im Jahre 1880), das in mancher Hinsisticht ale vierter Ausgangspunkt der Nortpacifichahn bezeichnet werden kann. Minneapolis, am Mississippi bei den St. Anthony-Fällen erbaut, wie nicht minder St. Panl, sind wegen ihres ausgedehnten Getrade, Mehl- und Holzhandels, ihrer Getreide-Elevatoren (Silospeicher) naf angsgedahnten Sagemühlen berühlmt.

Anf eine Strecke von 240 km westlich von St. Paul durchzieht die Bahn ein gut bewaldeten, aus denseiben Bausgattungen bestehendes Gehiet, wie zie fast allgemein in Michigan und Wisconsin angetroffen werden; besonders im Norden der Bahn, ausmahnweise jedoch auch im Süden, befinden sich ausgedehnte Tannenwälder. Zwischen Verndall und Muskoda in Minnesota (eine Entferung von 130 km) nehmen die an zwei Drittel des Landes hedeckenden Waldungen ab; die offens, von zahlreichen

Büchen bewässerte Prärie ist vielfach wellig, nnd, da sie aus gutem Boden besteht, zu Ackerbauzwecken vortrefflich geeignet.

Bei Moorhead, einer Stadt von beinahe 5000 Einwohnern, überschreitet die Bahn den Red River, "den fruchtbaren Nil", wie dieser Fluss genannt wird, der die Grenze zwischen Minnesota und Dakota bildet und 1520 Fuls = 463 m über der Meeresfläche liegt; sie erreicht dann das am linken Ufer des genannten Flasses erbaute, von St. Paul 441 km entfernte, angleich größere Fargo in Dakota, mit einer Bevölkerung von etwa 10000 Seelen. Das Red River-Thal durchzieht sie in einer Länge von 65 km, von denen etwa die eine Hälfte östlich und die andere westlich von Fargo liegt. In diesem Thale stoßen wir naweit der Station Casselton (1600 Fuß = 487 m hoch), die 32 km westlich von Targo entfernt ist, auf die mit Recht sowohl ihrer kolossalen Ausdehnung, als ihres Großbetriehes mittels Maschinen halber berühmte Farm von Oliver Dalrymple. Bei Wheatland, 484 km westlich von St. Paul, verlassen wir das Red River-Thal. Dieses Thal wird nicht nur von Osten nach Westen von der Nordpacificbahn seiner Breite nach durchzogen, sondern

auch von Süden nach Norden seiner Länge nach, indem die St. Paul., Minnespolis - und Manitoba-Eisenbahn längs des linken Ufers des Red River von Fargo über Buxton und Grafton nach Winnipeg fübrt und ebendahin längs der rechten Thaleiste von Barnesville über Glyndon und Crookston. Überdies ist die Schiffabrt anf dem Red River seiblat gar nicht unbedeutend würchen Fargo und Winnipeg.

Von Fargo, wohin uns von St. Faul über Sauk Centre und Fergus Falls auch auf einem kützren, nur 391 km betragenden Wege die St. Faul, Minneapolis- und Manitoba-Eisenbahn bringt, bis Bismarck in Dakota geht die Bahn während 314 km in fast genau westlicher Richtung durch ein großes, teilweise ganz flaches, teilweise welliges, aber nahezu völlig baumlioses Präireiland, das, wo es noch nicht bebaut ist, eine dem Rindvieh änsterst zuträgliche, reichliche Nahrung gewährende Grawregetation aufweist. Diese Präirien werden im Winter zuweilen von furchtbaren Stürmen, den sogenannten Blüzzards, durchbraust, denen wiederholt Menschen zum Ofer gefallen sind.

Ebe wir Bismarck, die politische Hauptstadt von Dakota, erreichen, die 755 km westlich von St. Paul 2235 Fuß = 681 m über dem Meere liegt und etwa 4500 Einwohner zählt, haben wir den Missouriflufs auf einer ganz solitien eisernen Brüteke zu überscherien. Die am 21. Oktober 1882 dem Verkehre übergebene, 1450 Fuß = 442 m lange, von George S. Morison erbaute Brücke liegt etwa 3½ km östlich von Bismarck. Ursprünglich hieß die im Jahre 1872 angelegte Stadt Edwinton. Der eigenbändige Brief Bismarcks, worin er sich für die Ehre bedankt, daß die Hauptstadt Dakotas nach ihm genannt wurde, befindet sich im dortigen Gouvernementszimmer unter Glas und Rahmen aufgehöngt.

Von Bismarck bis Glendive dorchzieht die Bahn mit Ausnahme des 45 km breiten Streifens des sogenanntes Pyramidenparks eine Gegend, deren fruchtbarer Boden jesem von Ost-Dakota kaum nachsteht. Fast ganz Dakota eignot sich zum Landbau; das Hauptprodukt ist Weisen

Der etwa 160 km lange und 48 km breite, in sidnördlicher Richtung vom Little Missouri, einem tosenden und
schmutzigen Gebirgswasser durchzogene, an der Grenze
von Dakota und Montana gelogene Pyramidenpark war
früher unter dem Namen "Bad Lands" oder "Mauvaises Terres" bekannt. Es ist ein sehr zerklütztetes, aus
Schluchten, Mulden, Klippen und Felsen und den mannigfachsten Formen bestehende Gebiet, unter dessen Oberflächer vulkanische Schwefeldämpfe und Ranoh ausstofsende
Feuer noch immer gilben. Unfrachtbar ist übrigens diese
merkwärdige Region keineswage.

Bei Glendive in Montana (2067 Fuß = 630 m hoch), einem Örtchen von etwa 1200 Einwohnern (1110 km westlich von St. Paul) gelangen wir in das durchschnittlich etwa 5km breite Vellowstone-Thal, länge dessen rechtem Ufer die Bahn während 362 km bis Billinge führt, einem im Sommer 1882 gegründeten, jetzt bereits 1500 Einwohner zählenden Ort. In weiterer Fahrt den Yellowstone-Flack zu deutsch Gelbateinfluß, den größten Nobenfluß des Missouri, zweimal überschrietend, erreichen wir das von Billings 187 und von St. Paul 1659 km westlich gelegene Livingston, in dessen Nähe wir das Yellowstone-Thal verlassen.

Von Livingston, das gegenwärtig 2600 Einwohner zählt und 4488 Fuß = 1367 m über dem Meere erhaut ist. bringt uns in südlicher Richtung eine 82 km lange, längs des linken Ufers des Yellowstone führende Zweigbahn in die unmittelbare Nähe des weltberühmten, zwischen 6000 und 8000 Fuss, 1850-2450 m, über dem Meere gelegenen Yellowstone Parks, eines der großartigsten Naturwunder in dem weiten Gebiete der Vereinigten Staaten. Mehrere tausend englische Quadratmeilen oder, dentlicher gesagt, eine Fläche, die von Süden nach Norden 105 km lang und von Osten nach Westen 88 km breit ist und die Quellen der Flüsse Yellowstone und Madison in sich schließt, and zum kleinen Teil in Montana, zum weitaus größern Teil in Wyoming liegt (sprich Waioming mit Betonung der Silbe om), wurde am 1. März 1872 durch Kongrefsbeschlufs zum unveräußerlichen Nationalpark erhoben, ähnlich wie früher bereits (am 30, Juni 1864) das in Californien gelegene wundervolle Yosemite-Thal mit Einschluß der in seiner Näbe befindlichen Riesenbäume als öffentlicher Vergnügungsplatz der Bewohner der Vereinigten Staaten und der dieselben besuchenden Fremden erklärt wurden. Der Nationalpark, der geradezu als einzig in seiner Art bezeichnet werden muss, besteht aus einer endlosen Menge von merkwürdigen Felsgebilden, Wasserfällen, Seen, Geisern (heißen Quellen aller Art), von denen einer, "Old Faith", gewaltige Wassermassen bis zu einer Höhe von 150 Fus = 46 m emporschleudert, und ein anderer, die .. Riesin", gar bis zu einer solchen von 250 Fuß; der Park wird der Nordpacificbahn ieden Hochsommer Scharen von Touristen zuführen. Vor Vollendung dieser Bahn war der Besuch des Nationalparks oder des "Wunderlandes", wie er auch genannt wird, nicht nur sehr tener, sondern auch, da man Strecken von etwa 300 km zu Pferde auf Pfaden zurücklegen mußte, die zu nawegsam sind, am Wege gensant zu werden, äußerst mühsam und anstrengend; überdies hatte man sich mit Lebensmitteln, und, sofern man nicht Nacht für Nacht im Freien schlafen wollte, anch mit Zelten zu versorgen. Eine dreiwöchentliche Tonr von St. Louis am Mississippi zum Nationalpark und zurück konnte man kaum unter 2000 Mark bestreiten. Infolge der umsichtigen, von der Nordpacificbahn getroffenen Einrichtungen ist aber nunmehr der so überaus lohnende Besuch des Nationalparks bedeutend erleichtert. Von Cinnaber bringen uns vortreffliche Wageu in das nicht ganz 10 km entfernte, zur Aufnahme von zweihundert Fremden vorstiglish eingerichtete Vellowstone National Park - Hotel, von we aus Postkutschen für den Preis von 25 Dollars uns in einer Rundtour zu deu interessantesten Partien des Parks führen. Auch Reitpferde und Führer stehen zu unsrer Verfügung, und mit verhältnismäßig geriuger Anstreugung und Mühe läßt sich jetzt innerhalh vierzehn Tagen um höchstens 1000 Mark eine hochinteressante Tour machen, für die wir früher drei Wochen henötigten und mehr als das Doppelte ausgeben mußten. Völlig erschlossen wird freilich der Nationalpark erst dann sein, wenn er einmal von einer, wenn auch uur schmalspurigen Ringoder Gürtelbahn durchzogen wird.

Vou Livingston gelangen wir, nachdem wir die sogenannte Belt Range mittels des 3600 Fufa = 1097 m laugen. 5565 Fuß = 1696 m über dem Meere gelegenen Bozema-Tunnels überschritten haben - hier ist der höchste von der Nordpacificbahu erreichte Punkt -, uach dem 39 km westlich gelegenen Orte Bozema, der 3000 Einwohner enthält und 4752 Fuß = 1448m über dem Meere erhaut ist. Hier betreten wir das Gallatiu- und bald darauf das Missourithal, das wir bis Helena während 159 km verfolgen. Helena, in einer Höhe von 3930 Fuß = 1197 m gelegen, ist die 8000 Einwohner enthaltende Hauptstadt des Territoriums Moutana, die leider beinahe 2 km abseits der Bahn gelegen ist. 88 km westlich von Heleua, bei der inzwischen wieder eingegangenen Statiou Gold Spike war es, wo am 8. September 1883 unter entsprecheuden Feierlichkeiten die Nordpacifichahn eröffnet wurde.

In Montana lebeu noch immer auf sogenannten Reservationen eine ziemlich bedeutende Anzahl von Indianern, nameutlich vom Stamme der Krähen (Crows), die aber deu Weißen friedlich gesinnt sind, so daß diese ohue alle Besorgnis ihreu Benchäftigungen nachgeben können, die in Ackerbau, Viehzucht und Bergbau besteheu. Die Jahresausbeute des Territoriums au Gold und Silher wird auf etwa 7 bis 8 Millionen Dollars geschätzt.

Von Heleua erklimmt die Bahu die Hauptkette der Felsengehirge, die bier weis niedriger als in ihrer sudlichen Fortsetzung ist; denn in einer Höbe von 5548 Fuß = 1693 m durchschneidet sie die Hauptkette, indem sie durch den von Helena 42 km estifernten, 3850 Fuß = 1173 m laugeu Mullan-Tannel führt. Zur zeit der Kröfinung der Bahn (Reptember 1883) war weder der Mullan- noch der kurz vorher genannte Borema-Tunnel volleedet: die Pässe, durch die sie führen, wurden auf provisorischen, technisch hochiuteressanten Schienenhauten überschritten.

Die westlichen Abhäuge der Felseugebirge herabfahrend, kommt die Bahn über Garrison (wo die Idaho-Division der Usiou-Pacifichahu über Camas und Pocatello südlich usch Ogdeu in Utah abgeht) und Missoula durch die von deu Flüssen Little Blackfoot, Hellgate, Missoula und Clarke's Fork des Columbia durchzogenen Thäler zu dem Nordufer des in Idaho gelegeuen, von Helena 480 km eutfernten lieblichen Bergee Peud d'Oreille, wo sie bei 48° 4' ihren mördlichsten Punkt erreicht.

Die Umgebung des oben genannten Stüdtchem Missoula ist wegen der vielen blutigen Kämpfe berühmt, die aich hier zwischen feindlichen Indianerstämmen abgespielt haben. Ebe die Bleichgesichter bis in diese eutfernte Gegend in größerer Annah vordraugen, metzelten die Schwarzfüse (Blackfeet) den Hüsptling Coriacau vom Stamme der Flackschp (Flathands) nebet einer größen Aushal seiner Leute in einem 22 km von Missoula outfernten Engpaß wieder, und wenige Jahre später nahmen die Flathands Revanche, indem sie eine vielleicht gleich große Zahl von Blackfeet in demaelbeu Defilee erschlugen, das beute noch Coriacan genannt wird. Gegenwärig leben etwa 1200 Flatheads friedlich auf einer großen, in der Umgebung Missoulas befülldichen Reservation.

Vom Pend d'Oreille-See betritt die Bahn nach einer Fahrt vou kaum 80 km das Territorium Washington. Nachdem sie dasselbe ausuahmsweise in südwestlicher Richtung durchzogen hat, gelangen wir bei Alusworth (351 km entfernt von der Station Sandpoint am See Pend d'Oreille) an deu Zusammenflus des Suake River (Schlangeuflusses) mit dem Columbia. Nachdem wir hier deu Schlangenfluß gekreuzt habeu, verfolgen wir das linke (südliche) Ufer des hochiuteressanten, namentlich auf der 68 km langen Strecke zwischen Cascade Locks und Dalles an Naturschöuheiten mancherlei Art reichen, für große Dampfschiffe fahrharen Columbiaflusses bis zu der von Ainsworth nur 23 km entfernten Station Wallula Junction, von wo aus uns. immer am linken Ufer des Columbia entlaug, die im gewissen Siuue mit der Nordpacificbahn verschmolzene Oregon Railway & Navigation Company während einer 344 km langen Fahrt an das Endziel uusrer Reise, uämlich uach Portland in Oregon bringt.

Fortland, das uach der im Jahre 1870 vorgenommenes antlichen Zahlung nur 11 103 Einwehner aufreise, enthält deren jetzt gegen 40 000. Die mit breiten, fast durchweg gepflasterten Straßen verseheus Stadt ist mit einer beträchtlichen Annahl großer, von Handelsgesellschaften errichteten Gebäuden verseheu. Portland ist nicht nur ein bedeuteuder Seshefen, den selbst die größten Dampfer erreichen können, sondere auch der Mittelpunkt des ganzen Eissenhahnverkehrs von Oregon und Washington. Sowohl die große Eissenbahn- und Dampfschiffahrtegesellschaft, die bei ihrem Entstehen mit dem Spitrasmen "One horse company" helegte Oregon Railway & Navigation Company, die den Verkehr nach San Francisco, Britisch-Columbia and auf den Plüssen im Innern des Landes vermittelt, als auch die Verwaltung der Nordensdifebehn haben hier ihren Haupteitz. Von New York aus können wir übrigens jetzt, da die Union-Pacifichahn ihre von Granger in Utah ausgehende, nach Huntington in Oregon führende Linie — die sogenannte Oregon Short line — seit Dezember 1884 vollendet bat, und eine Zweighahn der Oregon Railway & Navigation Company von dem an der Nordpacifichahn gelegenen Orte Umatilla nach Huntington führt, auch auf folgendem, naberu gleich langem Wege gelangen.

| Ron                    | 1 4 | n |   |   |    |     |     | Entfe<br>Meilen. | rnung. | Über                      | Zu benutzende Eisenbahnen.      |
|------------------------|-----|---|---|---|----|-----|-----|------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|
| New York - Chicago .   |     |   |   |   |    |     |     | 912              | 1465,2 | Pitteburg and Fort Wayne. | Siehe Tabelle S. 11.            |
| Chicago - Omaha        |     |   |   |   |    |     |     | 490              | 788,6  | Elgin und Cedar Rapids.   | Chicago, Milwaukie & St. Paul.  |
| Omaha - Granger        |     |   |   |   |    |     | . 1 | 877              | 1411.4 | Chevenne und Green River. | Union Pacific: Main Division,   |
| Granger - Huntington . | ì   |   |   | ÷ |    |     |     | 540              | 868.9  | Shoshone und Weiser.      | desgl.: Oregon Short Line.      |
| Huntipgton - Umatilla  |     |   | ÷ | ÷ | ÷  | ÷   |     | 218              | 350,6  | Baker City und Pendicton. | Oregon Railway & Navigation Co. |
| Umatilla Portland .    |     |   |   |   |    |     |     | 187              | 300,9  | Dalles and Oneonta.       | Oregon Ranway & Navigation Co.  |
|                        |     |   |   |   | St | tne |     | 3224             | 5185.6 | T .                       | 111-6                           |

Noch auf einem dritten, allerdings etwas weitern Schienenwege können wir mit der Union- und Nordpacificbahn von New York nach Portland kommen:

| В                    | 0 | n t | e s | ٥. |   |   |   |   |   | Entfe   | rnung. | ( ber                       | Zu benutsende Eisenbahnen.        |
|----------------------|---|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                      |   |     |     |    |   |   |   |   |   | Meilen. | km     |                             | - 100                             |
| New York - Omaha     | - |     | _   | _  | _ |   | - |   | _ | 1402    | 2255,8 | Pittsburg und Cedar Rapids, | Verschiedene,                     |
| Omaha-Granger .      |   |     |     |    |   | i |   | ÷ |   | 877     | 1411,4 | Chayenne and Green River,   | Union Pacific; Main Division.     |
| Grapger - Pocatello  |   |     |     |    |   |   |   |   |   | 214     | 344,8  | Backwith und Mc Cammon,     | desgl.; Oregon Short Line.        |
| Pocatello - Garrison |   |     |     |    |   |   |   |   |   | 299     | 481,0  | Camas und Melrose,          | deagl.; Utah & Northern District. |
| Garrison - Portland  |   |     |     |    |   |   |   |   |   | 706     | 1136,1 | Missoula und Ainsworth.     | Nordpacific.                      |
|                      |   |     |     |    |   |   | - | _ | _ | 9499    | 5699 6 |                             | 60 P 40                           |

#### III. Die Pacificbahn.

Diese Bahn eststand aus der Union und Central Pacific (abgekürst U. P. R. R. und C. P. R. R.), wurde am 10. Mai 1869 eröffnet und wird auf Jahre hinaus die kürzeste Entfernung zwischen New York und San Francisco bilden; sie war weitaus der erste von Ozean zu Ozean wollendete Schiencenstrang und sellte meiner Ansicht nach stets zur Auszeichnung kurzweg mit dem Namee "Die Pacificbahn".

Ther ihre Entstehung sind bereits oben eingehende

Mittellungen gegeben. Die Bahn beginnt bei Omaha in Nobraaka, einer am rechten (westlichen) Ufer des Missouri, 966 Fuß = 294 m über dem Meere erbauten Stadt und führt, wenigstens in ihren östlichen Teilon, im allgemeinen längs des 41. Breitengrades über Cheyenne in Wyoming, Ogden in Utah und Sacramento in Californien nach San Francisco, die mit dem Schnellung seit August 1883 innerhalt sechs Tagen und ebenso vielen Nächten zurückgelegt wird, beträgt auf dieser Bahn 3968 Meilen = 5259,a km, nämlich:

| Ronten.            | Ectfernung. Mellen. km | Über                                                 | Zu benutzende Eisenbahnen.                      |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| New York — Chicago |                        | Pittsburg und Fort Wayne.<br>Eigin und Cedar Ropids. | Verschiedene.<br>Chicago, Milwaukee & St. Paul. |
| Omaha — Ogden      |                        | Cheyenne and Hawlings.<br>Elko and Sacramento.       | Union Pacific.<br>Central Pacific.              |
| Summ               | 3268 5259,3            |                                                      |                                                 |

Ist auch Omaha der Ausgangspunkt der Bahn, so worden doch jetzt nicht mehr, wie nrsprünglich, in Omaha selbst die Pacifischen Züge zusammengestellt, sondern 6 km östlich davon, auf dem linken Ufer des Missouri, auf den im Staate Iowa gelegenen, sogenannten Transfer Gronnds, zu deutsch, "Umldesplatz", die sich in einer zrößen, erst in der Ferne von Hügeln bekränsten fruchtbaren Ebene befinden. Hier, auf diesen von Ortschaften nicht umschlossenen Transfer Grounds, wo ebendeshalb später, falls das Bedürfnis hierfür sich beransstellen sollte, ohne Schwierigkeit noch weitere Bahngeleise gelegt oder Gehäulichkeiten aller Att bingestellt werden können, ist ein pracht-

veller Bahnhef mit geräumigen Wartesälen errichtet, hier sind große Ränme zur Unterbringung des oft bergebehen Genäcks der zahlreichen Reisenden vorhanden, hier finden wir nicht bless ein für vermögendere Reisende bestimmtes Hetel, sondern auch einen Gasthef, der in ganz zufriedenstellender Weise für die Bedürfnisse anspruchsloserer Personen sergt. Hier auf diesem Umladeplatze müssen sämtliche Reisende, von welcher Himmelsrichtung sie auch kemmen, die Wagen wechseln, hier muß deren Gepäck, hier müssen die Postsachen amgeladen werden, hier ist stets ein Aufenthalt von mindestens einer Stunde. Hier. auf diesen Transfer Grounds, herrscht deswegen den ganzen Tag über ein ungemein reges Leben und Treiben, das sich jedoch wahrhaft großartig gestaltet nm die Zeit der Ankunft oder Abfahrt der Pacifischen Züge. Denn da sausen von allen Richtungen her die Züge heran, um ihre zahlreichen Reisenden an die Pacificbahn abzuliefern - münden doch hier von Chicage allein fünf verschiedene parallel laufende Linien 1) -, eder sie verlassen mit Reisenden, die eben aus dem fernen Westen eingetreffen sind, die geräumigen Transfer Grounds. Mit einer dankenswerten Umsicht, die man sonst auf amerikanischen Bahnhöfen oft schmerzlich vermiset, ist dasur gesorgt, dass stets eine Anzahl ven Bahnbediensteten verhanden ist, die znvorkommend den durch die Menge der Schienengeleise verwirrten Reisenden den richtigen Zug anweisen, die ihnen bereitwillig s f ihre Fragen Antwert erteilen. Der Bahnhof auf den Transfer Gronnds in Iowa ist zwar keiner der größten, aber unbestreitbar einer der interessantesten in ganz Nordamerika: im Billetschalter daselbet sind Billete bis nach den fernsten Seehäfen Asiens und Australiens zu haben.

Kanm haben wir die Transfer Grounds verlassen, als bereits die mächtige, auf elf Pfeilern ruhende, ganz selide aus Eisen hergestellte 850 m lange Brücke über den breiten Missouri sichtbar wird. Langsam, sehr langsam fahren wir bet diese Brücke, die uns, einer Zughrücke vorgleichbar, den Eintritt in den amerikanischen Westen erschließet; bald nachdem wir sie überschritten haben, erreichen wir den Bahnbef zu On an ha, der ziemlich einfach ist, da er nur aus einer mäßig hohen, oben gedeckten, nach beiden Seiten öffenen Einfahrtshalle besteht, an der südlich einige wenige Bahnlockaliten angebaut ein.

Zur Zeit der Eröffnung der Bahn (Mai 1869) gewährten die Straseen dieser nunmehr 35 000 Einwehner zählenden Stadt einen uns nnerwarteten, eigentümlichen Anblick deshalb, weil sie häufig von Indianern durchsegen wurden, die bei meinem spätern Besuche, ein Jahrzehnt später, vollständig verschwunden waren. Dagsgen stoßen uns aber dort jetzt Vertster einer Menschenrasse auf, die früher daselbst ganz unbekannt war, nämlich Chinesen. Ihrer Beschäftigung nach sind sie vorzugsweise Wäscher; doch gibt es unter ihnen gar manche Köche nad viele Aufwärter; letztere haben die eigentlimliche Gewohnbeit, stets in beschleunigter Gangart, geradenn laufend, die Speisen zu überbringen.

Ven Omahn haben wir zunächst die am westlichen Ufer des Missenri befindlichen hehen Uferbänke zu erreichen. Wir betreten dann die swar stelig, aber ünferst sanft ansteigenden, vem Plattefüß und anderen seichten Gewässern durchzogenen Prärien, die wir zunächst bis North Platte City befahren. Bis hierher, 468 km westlich ven Omahn, treffen wir fast durchgebend fruchtbares Ackerland, anf dem eine Anzah blübender Farmen verteilt sind, wogegen längs der Bahn mehrere 1200, ja selbst 3000 Einwehner zählende Städte erbaut sind. Nur in numittelbarer Nähe dieser Orte finden wir ven den Bewehneru gräßterteils gepflanzte Anlagen ven Bäumen und Sträuchern, derer zugaweise wellig, zuweilen aber so eben wie eine Tischplatte ist, namer Aufmerksankeit erregt.

Weit zahlreicher als die Ortschaften waren zur Zeit der Eröffnung der Bahn die Niederlassungen der Indianer, die jedoch nummehr längs der Bahn, soweit sie Nebraska, Colerado und Wyoming durchzieht, so gut wie verschwunden sind. Von Indianerüberfallen hatte die Bahn, seit sie regelmäßig behären wird, nietle zu leiden, wehl aber dreimal von Überfällen, die Weiße behufs Plünderung des Postwagens mit mehr oder minder großem Erfelge anternemmen haben.

Westlich ven North Platte City gelangen wir über Julesburg und Sidnoy nach Cheyenne. Obwehl am Fuße der Felsengebirge (Rocky Meuntains) gelegen, haben wir uns über baumlose, mehr oder minder unfruchtbare Prärien, die langsam aber steig ansteigen, bei Cheyenne (830 km westlich ven Omaha) bereits zu 6040 Fuße = 1840 m über der Meresoberfläche erheber führ.

Das Klims der ven Omaha bis Cheyonne sich ausdehnenden Prärien, auf denen Büffel, Antliepen, Präriewölfe und eine Ummasse der äuferst gesellig lebenden Präriehunde verkemmen, ist unbestreitbar gesund und dem Menschen zuträglich, wenngleich im Frühling Schneestürme, die mit furchtbarer Gewalt über die glatten, gar keine Hindernisse bistenden Prärien hinwegzieben, zuweilen sehr naaugnenhm sich erweisen; zeibst die hier und da errichteten Schneedächer gewähren dann nicht immer ausreichenden Schutz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Chicago & Northwestern Railway, Chicago, Rock Island & Pacific Railway, Chicago, Milwaukee, St. Paul Railway, Chicago, Burlington & Quincy Railroad.

Wabash, St. Louis & Pacific Railway.

Nachdem vir Cheyenne verlassen, kommen vir rasch hinauf in die Falesagebirge; hereita 58 hzm westlich von Cheyenne ist mit der Station Sherman, 8242 Fuß = 2512 m über dem Meere gelegen, der böchste von allen Pacifischen Bahnen Nordmerikas erreichte Punkt gewonene. Das Tierleben ist hier oben nicht erloschen, aber Getreide zu siehen ist nicht zeglückt.

Von Sherman führt uns die Bahn mitten durch die Felsengebirge bis in die Nähe von Como auf eine Entfernung von 140 km durch Regionen, die mit dem Namen Laramie-Hochehenen bezeichnet werden. In Höhen von 6600 bis 7500 Fuß = 2010-2290 m über dem Meere gelegen und erst in weiter Ferne von Bergen begrenzt, sehen sie, da sie völlig baumlos sind, zwar wenig einladend aus, aber sie eignen sich vorzüglich zur Viehzucht; sie gewähren, ohschon pur dünnes, in kurzen Büscheln vorkommendes Büffelgras wächst, dennoch vielen Tausenden von Rindern reichliche Nahrung. Diese, großen Farmern gehörigen Rindviehherden grasen nunmehr, da ihnen von seiten der Indianer nicht die geringste Gefahr mehr droht, ohne alle und jegliche Aufsicht und ohne den geringsten Schutz ganz nach Belieben frei umher, und verweilen auch im tiefsten Winter ohne jegliches Obdach auf diesen Ebenen, wedurch freilich bei etrenger Kälte Tausende von Tieren zu Grunde gehen. Die Tiere meiden die Bahn und sind daher für die Reisenden nicht sichtbar. Jährlich einmal, im Hochsommer, finden sich an einem vorher bestimmten Orte die Besitser dieser Herden mit ihren Knechten, den sogenannten cowboys, zusammen behnfs eines fünf bis sechs Wochen in Anspruch nehmenden sogenannten round-up. Er besteht darin, daß man die Laramie-Hochebenen nach allen Richtungen zu Pferde durchzieht, das auf ihnen weidende Vieh zusammentreiht und jedem einzelnen jungen Stück das Zeichen seines Eigentümers einbrennt. Die für den Markt geeigneten Tiere werden an die nächste Bahnstation getrieben und versandt.

Alle bei einem round-up beteiligten Personen sind gut beritten; denn höchst merkwirdig kann niemand es wagen, sich zu Fuß in eine Herde soleh halbrerwildeter Rinder hinein zu begeben der ihr auch nur nahe zu kommen. Während ein zwistl, ja selbat ein zehnjähriger Knabe mitten nnter Hunderte von Rindern hineinreiten und ein ihn verher bezeichnetes Stütke gehärles mit der Peistech beraustreiben kann, sind eine Anzahl erwachsener Personen, auch wenn sie sich mit Kefüppeln und Sticken versehen, sofera sie es wagen, zu Puß einer Herde sich zu nahen, ihres Lebens kaum sicher. Der Anblick von Fußgängern versetzt die Tiere zunüchst in Erstauene; hald aber geraten sie in große Aufregung, und plötzlich bemächtigt sich ihrer eine furchtbare Wut. Unter lautem Gebrül, mit zu Beden eine furchtbare Wut. Unter lautem Gebrül, mit zu Beden gesenkten Köpfen, mit hoch emporgerichteten Schweisen und hervorstehenden Augen stürzen sich die Tiere auf die Fußgänger, zertreten, zerstampfen, zermalmen zie oder schleudern zie wutentbrannt mit den Hörnern in die Luft.

Haben wir die Laramie-Hochebene in der Nähe von Come hinter uns, dann kommen wir his Wasatch durch eine etwas mehr als 500 km lange Gegend, deren beinahe ansechließlich mit Salbeibusch (Artemisia tridentata) bewachsene Oberfläche die reinste Wüste ist, deren Inneres jedoch gar manches Wertvolle, wie namentlich sehr gute Kohlen entsält.

Eine Oase in dieser Wüste bildet die Green River-Station - 1360 km westlich von Omaha -. deren nächste Umgehung durch überaus merkwürdige Felsengehilde ausgezeichnet ist und überdies infolge des ziemlich großen, in den Coloradofluß mündenden Green River eine mit Bäumen versehene und verschiedenartige, lieblich anmutende Vegetation aufweist. Aber wohl die schönste und interessanteste Partie längs der ganzen Union-Pacifichahn ist die Fahrt von Wasatch nach Ogden. Hier sind nämlich nicht nur großartige Naturschönheiten in Masse vorhanden (die roten Sandsteinselsen im Echo Cafton, das Teufelsthor, die Teufelsrutschbahn ("Devil's slide"), wir haben hier hezaubernde Aussichten auf die hohe, niemals ganz schneefreie Wasatch - Gebirgskette, und dabei nehmen noch die volle Aufmerksamkeit die Bauten der Bahn in Anspruch, die hier, we großartige Engschlachten, die segenannten Callons zu durchziehen sind, gewaltige technische Schwierigkeiten zu überwinden hatte.

Sind die Cafions durchfahren, dann treten die Berge, die sie einschließen, rasch weit auseinander. Die Landschaft gewinnt einen freundlichen, nahezu lieblichen Anblick; die bisher so spärliche Bevölkerung wird dichter und erregt um so mehr unser Interesse, als sie, außer etlichen Indianern, fast ausschließlich aus Mormonen oder, wie diese sich selbst nennen, den "Heiligen vom jüngsten Tage" besteht. Immer häufiger begegnen wir den Ansiedelungen der Mormonen und ihren einfachen, in Mitte fruchtbarer Gefilde und sorgsam gepflegter Obsthäume liegenden Häusern. Bei jeder Station, wo unser Zug hält, betreten schmucklos zwar, aber äußerst reinlich gekleidete Spröfelinge der Mormonen, Knaben und Mädchen mit hellblonden Haaren und mit himmelblauen Augen und mit Formen von ungewöhnlicher, augenscheinlich oft entschieden krankhafter Zartheit - mit einem Werte ätherische Wesen - nnsre Wagen and hieten mit Honig vermischten Apfelwein und frische Milch zum Verkaufe aus. Mit Wohlbehagen atmen wir die weiche und milde, mit Salzteilchen erfüllte Luft ein, die uns ein saufter Zephyr von dem nicht mehr fernen Großen Salzsee zuführt. Nur eine kurze Zeit währt es, und wir nähern uns dem Endpunkte der 1662 km langen Union-Pacifichahn, der Mormonenstadt Ogden in Utab. Sehr interessant ist es, wonn es die Zeit gestattet, einen Ausflug nach der nur 60 km entfernten Hauptstadt der Mormonen, nach Salt Lake City, zu deutsch der Saltseestadt, zu mechen, um während eines längern Aufenthaltes daselbst das Leben und Treiben der wunderlichen Hellizen nicher kennen zu lerzen.

In Ogden beginnt die 1341 km lange "Central-Pacificbahn", es findet Wagenwechsel statt. Die Bahn läuft oft dicht an den hlauen Fluten des Großen Salzacce vorbei durch wenig besiedelte Teile Utahs, das wir in der Nähe von Lucine verlassen. Wir betreten dann den Staat Nevada, ein gebirgiges, mitten im Großen Salzace-Bocken gelegenes Gebiet, das man zur Zeit, mit wenigen Ausnahmen, als die erinste Weiste bezeichnen kann. Die Vegetation besteht fast ausschließlich nur aus dem Salbeibusch; heftige, zur Sommerzseit vielfach über diese wiste Gegend streichende Winde verursschen ungemein lätzigen Staub.

Es bietet uns daher eine Reise durch den Staat Nevada, den wir mit der Pacificbahn seiner ganzen Breite nach während 700 km durchziehen, wobei wir uns immer in Höhen von 1200 bis 1800 m befinden, nur wenig des Anziehenden in landschaftlicher Beziehung, dafür tritt manches andere Neue auf. Zahlreicher als bisher begegnen uus Chinesen, die so thätig beim Bau der Bahn mitwirkten und auch hente noch vielfach zu Ausbesserungsarbeiten verwendet werden. Endlich stoßen nns auch in größerer Anzahl Rothäute auf, bunt bemalt, mit Federn geschmückt. von ihren Frauen, den Squaws, begleitet, die in keiner Hinsicht der Schilderung entsprechen, die Fenimore Cooper, Charles Sealsfield, Longfellow und andere Romanschriftsteller und Dichter entworfen haben; denn das Bild, das wir uns von zarter Jugend an unter einem echten Wilden zu machen gewohnt sind, tritt uns hier lebend entgegen. Arbeit ist der Rothaut verhaßt: beim Bau der Bahn hat kein Indianer auch nur einen Spatenstich gethan, obschon damals ihre Arbeit geradezu mit Gold aufgewogen worden ware. Arbeiten ist Sache der Frauen, der Squaws, die sich Tag und Nacht quälen und plagen müssen, um den Ansprüchen ihrer Männer Genüge zu leisten.

Auch in geologischer Hinsicht bietet Novada manches Interessante. Novada ist nämlich — oder richtiger gesagt — war eins der wichtigsten Silberländer der Union mit riesigen Vorräten, die jedoch, wie alles in der Welt, erschöpflich sind. Dies lehrt uns recht deutlich die Silberminenstadt Treasure City im White Pine-Distrikt Nevadas, 9163 Fußs, 2793 m, über dem Meere erbaut, in einer Höhe, die ein ungeseundes, weil überaus wechendene Klima hat, und in die sich selbst des wilden, jagdliebenden Indianers R. v. Schwistenti, Die Pacificken Eisenbluren.

Fuse nur selten verirrt. Zur Zeit der Eröffnung der Bahn (10. Mai 1869) hatte diese Stadt einige Tausend Einwohner, im August 1880 lebten deselbst fünf Personen. Das gleiche Schicksal mögen später noch manche, gegenwärtig blühende, mitten in Silbererzen erbaute Minenorte erfahren. Überhaupt ist Nevada der einzige Staat im großen amerikanischen Westen, der in neuerer Zeit keine Fortschritte gemacht hat, sondern unbestreitbar in den letzten zehn Jahren immer mehr und mehr zurückgekommen ist. Mit Ausnahme der Städte Elko und Winnemuoca sind alle übrigen in Nevada vorhandenen klein and unanscholich; sie sehen auch heute kaum anders aus, wie zur Zeit der Eröffnung der Bahn; sie baben fast keine Zunahme ihrer Bevölkerung zu verzeichnen. Landwirtschaft wird in ganz Nevada so gut wie gar nicht betrieben: zwischen der Grenze Utahs bis in die Mitte Nevadas, in einer Entfernung von mehreren hundert Kilometern, ist keine einzige Farmerwohnung vorhanden. Die früher so reichhaltigen Silberlager, die sogenannten Bonanzaminen, sind nahezu erschöpft. Wabrhaft tragisch ist das Schicksal Comstocks, des Entdeckers und einstigen alleinigen Eigentümers der nach ihm benannten, ehemals reichsten Silberader Nevadas. Er hatte die Mine eröffnet, jedoch keine Abnung von ihrem wahren Wert, und da es ihm an hinreichenden Mitteln zu ihrer energischen Bearbeitung fehlte, hatte er sich entschlossen, sie um einen geringfügigen Preis zu verkaufen. Wenige Monate später entdeckten seine Nachfolger, welche Goldgrube ihnen das blinde Glück mit dieser Silbermine in die Hände gespielt hatte. Comstock war antröstlich über seinen Verlust und beging zu Bozeman in Montana Selbstmord. Seit seinem Tode sind aus der, wie zum Hohn noch immer seinen Namen tragenden Mine über 300 Millionen Dollars Silber zu Tage gefördert wor-

den, — und jetzt erst gilt sie üt erschöpft.
Nicht viel besser erging es den übrigen Entdeckern der wertvollsten Silberminen Nevadas. Patrik Mc Laughlin, Peter O. Riley, E. Penrod, J. A. Osborn u. a. verkauften die von ihnen entdeckten Silberiager oder wurden um ihr Eigentumsrecht beschwindelt, — keinem war es beschieden, die Frächte seines glücklichen Fundes zu genießen. Das Gleiche gilt von gar manchen Entdeckern von Goldlagern, wie John A. Sutter, James W. Marshall und gar mancben andern.

Jetzt, wo die Schätze, die Nevada in seinem Innern barg, größtenteils gehoben sind ), thront auf seinen Bergen der eriente Nichts oder höchstens das graugrüne Gespinst des Salbeibusches.

Nach Williams betrug im Jahre 1884 die Goldausbeute von Nevada noch immer 3,5 und die Silberausbeute 5,6 Millionen Dollar (= 11,4 Prozent der gesamten Gold- und 11,6 Prozent der gesamten Silberproduktion der Vereinigten Staaten).

Diese traurigen Bilder ändern sich wie mit einem Zauberschlage, wenn wir Nevada verlaseen und den Staat Californien betreten; es ist, als kämen wir in eine neue Welt. Höher, immer höher, mit verdoppelter Lokomotivkraft, führt uns der Zug in die Sierra Nevada hinauf, in ein Gebirge, das unsern Alpen an Größe und Höhe nahezu gleichkommt, sie aber durch Lieblichkeit des Klimas, durch wundervolle Waldnngen und die Eigentümlichkeit mancher Szenerien entschieden übertrifft. Immer mannigfaltiger, immer reicher werden, je höher wir die Sierra hinaufkommen, die anfangs nur vereinzelt, die gleicheam schüchtern auftretenden Blumen; immer höber, immer freudiger erheben schlanke Bäume ihre luftigen Wipfel; immer kühler, immer lieblicher, immer mehr erfüllt von balsamischen Düften wird die Luft; immer lauter, immer melodischer ertönt der Gesang munterer Vögel. Bald eilen wir mit der Bahn in Schlangenlinien den schmalen Rücken eines vielfach gewundenen Bergkammes entlang, bald setzen wir unsre Reise länge finsterer Tunnels, bald längs endlos langer Schneedächer fort. Mit einemmal gewahren wir tief anter uns das dunkelblaue Wasser des Donnersees, dessen liebliche Ufer nur zu schnell unsern Blicken entschwinden: kurz darauf kommen wir zum höchsten, von der Bahn in der Sierra Nevada erreichten Punkte, zu der 7042 Fuß = 2146 m über der Meeresfläche gelegenen Station Summit.

Es sind jedoch nicht die großartigen Naturschönheiten allein, die nns fesseln and bezaubern, wir bewundern auch gleichzeitig die hier vorhandenen ingeniösen technischen Vorkehrungen, die zur siegreichen Überwindung der von einem mächtigen Gebirge gebotenen zahlreichen Schwierigkeiten führten. Namentlich die Schnee- und Lauinendächer sind es, die unsre Aufmerksamkeit in hohem Grade erregen, aber auch ein schmerzliches Bedauern deshalb in uns herverrufen, weil sie uns die Aussicht auf prachtvolle Punkte teils verkümmern, teils gänzlich entziehen. Sind doch nunmehr aus Holz und Balken erbaute, vollständig gedeckte Schneedächer verhanden, die in Verbindung mit 15 Tunnels eine nahezu ganz ununterbrochene Länge von 56 km haben! Nur hier und da sind in den Schneedächern zur Sommerszeit an ihrer nördlichen Seite einzelne größere Lücken gelassen, um die vielen reizenden Aussichtspankte doch wenigstens etwas genießen zu können. Sogar einzelne Stationen sind vellständig innerhalb dieser dann sehr breiten und umfangreichen Schneedächer erbaut. In gewissen Abständen sind an den Dächern greße, oben gedeckte Schornsteine angebracht, um das Entweichen des Rauches zu ermöglichen, der namentlich zur Winterszeit, wo die Dächer oft dicht mit Schnee bedeckt sind, sehr störend und lästig wird. Zur Zeit der Eröffnung der Bahn gab es ungleich weniger Schneedächer als jetzt; überdies waren sie vielfach an den Seiten offen, ja selbst die Wände waren nicht immer mit Brettern verkleidet.

Dieselben reizenden Naturbilder, die uns beim Hinauffahren auf den Scheitel der Sierra Nevada entzücken, begleifen uns auch bei dem stellen Hinabfahren zu ihren westlichen Abhängen. In rascher Folge reihen sich jetzt dicht aneinanderliegende, aus niedlichen, soliden Häusern bestehende Städte, unter denen namentlich Cisco, Dutch Flat und Colfax zu nennen sind. Wir kommen mit der stark fallenden Bahn rasch tiefer in die fruchtbaren und golderfüllten Thiler, in die gesegneten Ebenen Californiens, und erreichen bald seine politische Hauptstadt Sacramento.

Hier werden wir durch ein neues Naturschauspiel angenehm überrascht. Unvergesslich wird jedem der einzigschöne Anblick bleiben, den an einem wolkenlosen Sommertage - und das sonnige Califernien hat deren sehr viele ein von Kolibrie umschwärmter Strauch gewährt. Denn die summenden, nach allen Richtungen achwirrenden winzigen Vögel, die wehl gar mancher anfangs für große Schmetterlinge hält, und die nie vereinzelt, sondern immer in großen Mengen zugleich auftreten, flattern rastlos, scheinbar niemals zur Rube gelangend, mehrere Fuß über dem Erdboden einher. Gar nicht selten gleichen sie blitzenden Diamanten: doch schillert, von den Sennenstrahlen beleuchtet, weithin in allen Farben ihr prachtvolles Gefieder. Man kann sich stundenlang an diesem schönen Naturschauspiele, an seiner niemals ermüdenden Mannigfaltigkeit und Verschiedenartigkeit unterhalten und ergötzen. Getötet werden die Kolibris mittels Blasrohren; als Geschosse werden getrocknete Brot- oder Lehmkügelchen verwandt.

Von Sacramento führte uns früher die Western-Pacificbahn mitten durch prachtvolle Weisenfelder hindurch an
die Bai von San Francisco; aber eeit Frühjahr 1880 ist
eine direkte, um 77 km kürzere Strecke von Sacramento
über Elmira und Bruiccia nach San Francisco eröffinet.
Das Interessanteste auf diesem neuen Wege ist die mächtige Dampffähre — zur Zeit wehl die größte, irgendwo
verhandene —, die uns bei Bruiccia über eine Ausbuchtung der Bai (die Straits of Carquines) führt. Nicht minder
überrascht uns, wenn wir uns San Francisco nähern, daß die
Bahn 4 km weit auf michtigen Holspflöcken in die Bai
ven San Francisco hineingebaut ist. An ihrem bei Oaklan of gelegenen Endpunkte besteigen wir einen geränmigen
Dampfer, der uns in 25 Minuten nach San Francisco,
dem Endziel unsere Reise führt.

Die Union-Pacifichahn besitzt außer ihrer ven Omaha nach Ogden führenden, 661 km laugen Hauptlinie noch eine Unzahl andrer Bahnen, von denen die Mehrzahl ihr direkt gehören, und andere von ihr betrieben werden. Ihr riesigee Bahnnetz läft sich am besten aus folgender Generalzusammenstellung ersehen. Es umfaßet ins-

|                   |  |  |  |  | Mellen | 3cm    |
|-------------------|--|--|--|--|--------|--------|
| Nebraska Division |  |  |  |  | 1008   | 1622.1 |
| Colorado Division |  |  |  |  | 687    | 1105,6 |
| Kansas Division   |  |  |  |  | 1038   | 1670.4 |
| Wyoming Division  |  |  |  |  | 559    | 899,6  |
| Idaho Division .  |  |  |  |  | 1032   | 1660,8 |

| Salt Lake<br>St. Joseph |      |   |   |   |   | Mellen<br>57<br>252 | 91,7<br>405,8 |  |
|-------------------------|------|---|---|---|---|---------------------|---------------|--|
| Del Complet             | <br> | , | • | ÷ | ÷ | 4633                | 7455,8        |  |

Die der Central -Pacificbahn gehörigen Linien, die insgesamt nicht viel weniger Kilometer umfassen, als die der Union Pacifio, sind unter VI (Südpacificbahn) sufgeführt.

### C. Die südlichen Pacifischen Bahnen.

IV. Die Santa Pe- und Südpacificbahn.

Diese Bahn ward als der zweite Überlandweg am 17. März 1881 dem allgemeinen Verkehre eröffnet.

Wie schon der Name besagt, ist die Santa Fe- und Südpacifichahn aus zwei großen Gesellschaften zusammengeflossen. Die eine führt den sonderbaren oder, besser gesagt, höchst unglücklichen, schwer zu behaltenden Namen "Atchison, Topeka & Santa Fe - Bahn" (msn sagt Atschison mit dem Accente auf dem A, Topika mit dem Accent auf dem i), abgekürzt A., T. & S. F. R. R.; sie erstreckt sich von Kansas City in Missonri, das bei weitem größer und bedeutender als die Stadt Atchison ist, nach Deming in Neu-Mexiko in einer Ausdehnung von 1849 km. Auf die Atchison, Topeka & Santa Fe-Bahn, die ich von jetzt ab der an Deutlichkeit nichts entbehrenden Kürze halber einfach nur die Santa Fe-Bahn nennen werde, folgt dann die von Deming in Neu-Mexiko nach San Francisco in Californien in einer Ausdehnung von 1928 km führende Südpacificbahn (Southern Pacific Railroad; abgekürzt S. P. R. R.), die Arizona mit Californien verbindet.

Die Santa Fe-Bahn wurde fast ausschliefslich von reichen Kapitalisten der großen Handelsstadt Boston in Massachusetts gebaut, die Südpacificbahn von Personen, die in Californien, vorzugsweise in San Francisco ihren Wohn-

Der östlichste Ausgangspunkt der Santa Fe-Rahn ist Kaate Missouri; nordwestlich hiervon liegt am Missouriflusse im Staate Kansas das ungleich kleinere Atchison; die von diesen Orten ausgehenden Stränge vereinigen sich zu Topeka in Kannas, das von Atchison 81,3 km und von Kannas City 107,8 km entfernt ist.

Die Santa Fe-Bahn, die ich Gelegenbeit hatte wenige Monate vor ihrer Vollendung mit Ausnahme einer kleinen damals noch nicht fertigen Strecke zweimal ihrer ganzen Ausdehnung nach zu bereisen, durchzieht Kansas, Colorade und Neu-Mexiko.

Ihren westlichen Hauptendpnnkt hat diese Bahn am Stillen Mesre, aber nicht da, wo es das Gebeit det Vereinigten Staaten, sendern dert, wo es das alte Mexiko bespilt, nismlich in dem im mexikanischen Staate Sonora gelegenen, von ihr am 1. November 1892 erreichten Hafenorte Guaymas am Meerbusen von Californien, zu dem sie von der an der Südpacifichahn besindlichen Station Benson in Arizona eine 568,1 km lange Zweigbahn erbaut hat. Guaymas ist von New York auf dem nichteten zur Zeit möglichen Eisenbahnwege 3018 Meilen = 4856,8 km enfortat, nimich:

| Routen.                  | Entf    | ernung   | Über                         | Zu benutrende Elsenbahnen.         |
|--------------------------|---------|----------|------------------------------|------------------------------------|
|                          | Mellen. | km       |                              |                                    |
| New York - Pittsburg     | . 444   | 714,5    | Trenton und Harrisburg.      | Pennsylvania.                      |
| Pittsburg - Indianapolis | . 381   | 613,2    | Columbus und Urbana.         | Pittsburg, Cincinnati & St. Louis. |
| Indianapolis - St. Louis |         | 386,2    | Terre Haute und Vandalia.    | Vandalia Line.                     |
| St. Louis - Kansas City  | 277     | 445,B    | St. Charles und Centralia.   | Walash, St. Louis & Pacific,       |
| Kansas City - Deming     |         | 1849,1   | Trinidad und Albuquerque.    | Atchison, Topeka & Santa Fe.       |
| Deming - Benson          | . 174   | 280,0    | Lordsburg und Willcox.       | Südpacific.                        |
| Benson - Nogales         | . 88    | 141.6    | Huachuia und Calabasas.      | Atchison, Topeka & Santa Fe.       |
| Nogales Guaymas          |         | 426,5    | Hermosillo und Posa de Vega. | Sonora.                            |
| 0                        |         | 1 4050 6 | 1                            |                                    |

Ein zweiter Hauptendpunkt der Santa Fe-Bahn ist die alte Stadt Mexiko, zu der von Rincon in Neu-Mexiko eine 1348km lange, am 5. Mai 1884 dem öffentlichen Verkehre übergebene Linie führt. Die Stadt Mexiko ist von der Stadt New York auf der Ssnta Fe-Bahn 3740,3 Meilen = 6019.6 km entfernt, nämlich:

| Rosten.                | Entfernung.   | Ober                                                                          | Zu benutzende Elsenbahnen.                                                       |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| New York — Kansas City | 1173,6 1888,4 | Siehe vorhergehende Tabelle. Albuquerque and Rincon. Chihoahua und Queretaro. | Siehe vorhergebende Tebelle.<br>Atchison, Topeke & Santa Fe.<br>Mexican Central. |
| Summe                  | 3740,5 6019,0 | T                                                                             |                                                                                  |

Nach San Francisco beträgt auf der Santa Fe- und Südpacificbahn die Entfernung von New York aus 3689 Meilen = 5936, skm, nämlich:

| Ronten.                | Entfernung.       | Über                      | Zn benutzende Eisenbahnen.   |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| New York - Kansas City | .   1342   2159,7 | Siehe Tabelle S. 19.      | Siehe Tabelle S. 19.         |
| Konsas City - Deming   | . 1149 1849,1     | Trinidad und Albuquerque, | Atchison, Topeka & Santa Fe. |
| Deming - San Francisco | 1198 1928,0       | Tucson and Mohave.        | Südpacific.                  |
| P                      | 1 9040   1070 -   |                           |                              |

Betrachten wir jetzt die wichtigeten, von der Santa Fe-Bahn von ihrem Hauptausgangspunkte bis zu ihrem Endpunkte berührten Orte!

Kansas City, der Hauptausgangspunkt der Santa FeBahn, eine Statt, die im Jahren 1855 etwa 600 Einwohner
zählte, jetzt aber deren über 60000 enthält und sich so
fabelhalt gehoben hat, daß man sie heute das "Chicago
des Missourithales" heißit, alt vorzugsweise auf den stellen
Anhiben erbant, die das rechte Ufer des hier sehr breiten,
einen mächtigen Begen bildenden Missouri begrenzen, und
zwar da, wo der Kansas - oder Kawfulf (sprich Ka mit
sehr tiefem a) in ihn sich orgiefät. Sie liegt noch im
Staato Missouri, würde jedoch weit besser dem so überaus
nahen Staate Kansas einverleibt worden, bis zu dem sie
sich in den letzten Jahren überhaupt ausgebreitet hat.
Kansas City in Kansas (eine Stadt mit selbetändiger Organisation) zählt beroits gegen 6000 Einwohner und enthält
viele ansehnliche öffentliche und Privatbauten.

Kaum haben wir den schönen und geräumigen Bahnhof von Kansas City verlassen — er ist einer der größten in ganz Nordamerika —, so betreten wir schon den Staat Kansas.

Uner Reise führt uns zunächst längs des Kawflusses mitten durch blübondo Gefilde und zahlreiche Baumgruppen, mit einem Werte, durch eine hochkultviere Gegend, die man ihrer Fruchtbarkeit halber den "Goldenen Gürtel"heißt, nach der 107. zkm von Kansas Gity entferaten politischen Hauptstadt von Kansas, namens Topska, die im November 1854 angelegt wurde. Wie jung überhaupt der ganze hetzige Stant Kansas ist, obsehen er gegenwärigt mehr als eine Million Einwohner enthält, möge daraus ersehen werden, daß das erste weißes Kind, das nachweislich innerhalb eeiner Grenzen geboren wurde, am 11. Juli 1832 das Licht der Welt orblickte! Topeka zählt gegenwärtig über 15000 Einwohner.

Bei Topeka verläßt die Bahn die Ufor des Kawflussen und trachtet in südwestlicher Richtung das von da 270 km untfernte Arkanasthal, odor, wie es nunmehr amtlich genannt wird, Arkansawthal (A in Ar tief auszupprechen und zu betonen, aw lautet wie ein tiefes al zu erreichen.

Von Hutchinson bis La Junta — eino Entferuung von 542 km — durchrieben wir nun in faat genau ostwestlicher Richtung das große, 7 bis 27 km breite Arkanssethal; länge dieser großen Strecko bietet es uns an Naturschönheiten und in landenheithlicher Beziehung so gut wie nichts. Der Arkanssafluß hat meistens ganz flache, sellen nur bewäldet Ufer; die von ihm durchospeno, fast gan baumloso Prärio ist fast niemals wellig oder hügelig, sondern — für das Auge wenigstens — auf ausgedehnte Flächen so been wie eine Tlächplatte; die steigt, wie überbaupt durchweg die Prärie in Kansas, langsam, aber steilig von Osten nach Westen an.

Im ganzen Arkansasthale ist zur Zeit weitaus der wichtigste Ort Dodgo City, 593,2 km von Kansas City ontfornt. Dodge City erfreut sich im ganzen amerikanischen Westen einer wahrhaft traurigen Berühmtheit wegen des furchtbar rohen Lebens, das Jahre hindurch in seinen Mauern herrschte und leider auch hente noch hier und da zum gewaltsamen Durchbruche kommt. Dodge City ist oben ein Hauptstapelplatz für den Handel mit Rindvich (das in großen Herden vom Süden her, nämlich von Texas, herbeigetrieben wird), mit Büffelhäuten und Fellen aller Art, mit Hörnern, Knochon und tierischen Objekten überhaupt. Der Zusammenlauf von Viehhändlern, Viehtreibern, Fuhrleuten, Büffeljägern, falschen Spielern, desporaten Charakteren und Gelichter aller Art ist von jeher hier ganz riesig gewesen. Diese Bando im Zaume zu halten, wäre ohne das Lynchgesetz gar nicht möglich, das hier, wie überhaupt in ganz Kansas, vollo Gültigkeit hat.

Wio viele, viele Jahrzehnto werden noch verstreichon,

ehe das ausgedehnte Arkansastbal, das später eine der reichsten Kornkammern Nordamerikas werden wird, auch nur annähernd so dicht bevölkert sein wird, wie gegenwärig die menschenleersten Teile Deutschlands. So groß auch in neuerer Zeit die Einwanderung nach Amerika ist, so verschwindet sie eben doch in dem ungeheuren, ozeangleichen Lande, worin sie sich verfeilt, zunächst vollständig. Es ist eben gerade so, als ob man von einer bedeutenden Zunabme einer etwa 20000 Einwohner zählenden Stadt sprechen wollte, weil sich seit gestern in ihr drei Personen mehr dauern niedergenissen haben.

Die weiten Räume des Arkansasthales, wie überhaupt die westlichen Prärien, bieten noch Tausenden einen Erworbszweig, geben Tausenden die willkommene Gelegenheit zur Gründung eines eigenen Standes, zur Erlangung einer freien, unabhängigen Stellung, zur Erreichung eines verhältnissnäßig sorgenfreien Lebens, zur Entfaltung einer ersprießlichen, in jeder Bestehung lohnenden Thätigkeit, die mit geringen Mitteln begonnen werden kann. Aber nur durch Arbeit ist hier viel zu erlangen, und wer sich ihr weiht, dem wird sie gewige gesegnet werden, und der wird für sich und die Seinigen eine sehöne Heimstätte erringen.

Das Arkanssthal ist von zahlreichen Mennoniten deutscher, vorwiegend russischer Abkunft bevölkert, die mit großem Erfolge der Landwirtschaft obliegen, sich um die politischen Händel der Zeit nicht kümmern und mit den unter ihnen wohnenden Amerikanern und Deutschen wenig Umgang pflegen.

Von Dodge City bis zur Grenstadt Coolidge durchziehen wir längs 1863 km eine echte, ganz reislese, nahzu völlig ebene Präriegegend. Jahre hindurch wegen allzu geringen Regenfalles für Ackerbauswecke als ungeeignet erachtet, erwies sie sich jedoch seher fruchthar, wenn, was nunmehr vielfach geschieht, künstliche Bewässerung eingerichtet wird.

Wenn wir den Staat Kansas bei Coolidge verlassen, das 783,3 km von Kansas City entfernt liegt, dann betweten wir Colorado. Wer etwa glauben sollte, das sieh beim Eintritt in diesen Staat der Charakter der Landschaft sofort änderen würde, befindet sich in einem Irrtum; wir durchzieben noch immer dieselben öden und wieder öden, meist ganz flachen und baumlosen Prärien, auf denen jedocht ein reicheres Tierleben herrscht, als wir erwarten sollten. Wir stoßen gar nicht selten auf Präriehunde, Präriewöffe und Antilopen, spähen jedoch meisten vergebens nach Büffeln umber, die hier noch in den siebziger Jahren in ungebeuren Mengen vorkamen.

Während wir, so lange wir dem Arkansasslusse folgen, was von Hutchinson bis La Junta auf eine Entfernung von 542, km der Fall ist, in fast genau westlieber Richtung fahren, schlagen wir von La Junta bis Deming — dem Endpunkte der Santa Fe-Bahn — während 930,5 km eine Biddelidwestliche Richtung ein. Freilich wird jeder, dessen Zeit es nur im geringsten gestattet, von La Junta auf einer Zweiglünie der Santa Fe-Bahn seine Reise bis zu der nur 102,8 km westlich gelegenen Stadt Pu eblo in Colorado fortsetzen, um von hier aus wenigstens einige der seltenen Naturschönheiten diesses an merkwirdigen Cañons (Engschuchten) um dreisigen Schneegipfeln, an großartigen Silber- und Goldbergwerken und beißen Quellen aller Art reichen Landes kennen zu Jennen.

Der erste Ort von Bedeutung, den wir von La Junta aus erreichen, ist das reizend gelegene Trinidad im südlichen Colorado (6344 Fois = 1934 mbch; 1950; Jun von Kanssel City entfernt). Auf unnere Fahrt fallen uns große Herden von Schafen auf, die hier vorzüglich fortkommen. Aber eigentümlich, — wo die Schafteucht gedeiht, können nicht zugleich Rinder gezüchtet werden. Denn das Hornvieh läßt sich nicht bewegen, auf Flachen zu weiden, auf denen nicht lange vorher Schafe gegrast haben; ja mehr noch, — es verschmäht das Hornvieb sogar das Wasser der Bäche, an denen Schafe kurze Zeit vorber getfränkt wurden.

Jo mehr wir uns der Stadt Trinidad nähern, desto schöner, desto interessanter wird die Gegend; denn immer dichter kommen wir an die Felsengebirge heran, immer deutlicher, immer schärfer zeigen sich uns die Umrisse dieser mächtigen Gebirgakette.

Dieselbe anmutige Gegend, die uns bei Trinidad erfreute, begleitet uns auch während der fernern, allerdings nur 25 km langen Fahrt durch das südliche Colorado. Die stetig zwar, aber nicht sehr stark steigende Bahn durchzieht zunächst ein breites, mit schönen Kulturen geschmücktes und von gut bewaldeten Bergen eingeschlossenes Thal. Doch bald verläßt nie es und erklimmt nun auf einer hochinteressanten, an Naturschönheiten mancher Art reichen Strasse, in zahllosen Windungen, mit großen Kurven, unter vielfachen Schwierigkeiten den Raton-Pafs, zu dessen Höhe sie allerdings nicht ganz hinanklimmt; denn 7688 Fuss = 2342 m über dem Meere - es ist dies der höchste, von der Südpacifichahn erreichte Punkt führt sie in einen 2000 Fuß (610 m) langen Tuppel ein. Wir betreten ibn in Colorado, aber wenn wir wieder aus ibm an das Tageslicht kommen, dann befinden wir uns in dem nordamerikanischen Territorinm Neu-Mexiko, oder, deutlicher gesagt, dem alten Lande der Sonnen- und Feueranbeter. Das Gebiet macht zunächst keinen freundlichen Eindruck: denn weit und breit keine Kulturen, kaum etwas Vegetation: keine menschlichen Wohnungen; alles öde und wüst.

Der erstere größere Ort, dem wir auf ansrer Fahrt durch Neu-Mexiko begegnen, ist Las Vegas. Die eigentlich aus zwei Teilen bestehende Stadt, von denen der neue von Amerikanern, und der alte, aus elenden Lehmhütten vermischt mit großen Adobegebäuden bestehende von Mexikanern bewohnt wird (darunter gar manche aus edele und stolzen spanischen Familien), ist 1265,4 km von Kansas City entfernt und 6452 Fuß = 1966 m über dem Meere in einer flachen, unbewaldeten und uninteressanten Gegend erbaut, die aber in der Nähe sehr anziehende Naturschönheiten enthält. Las Vegas ist namentlich wegen seiner 8 bis 10 km entfernten, vielbesuchten heißen Quellen berühmt, deren es etliche vierzig mit einer Temperatur von 43° bis 60° Celsius (34,4 bis 48° R.) gibt. Sie bewähren sich vorzüglich bei Hautkrankheiten und rheumatischen Leiden. Leider ist das prachtvolle Montezuma - Hotel am 19. Januar 1884 bis auf den Grund abgebrannt; ein neues sollte im Sommer 1885 fertig werden.

Bald nachdem wir Las Vegas verlassen haben, ändert sich der seit unvere bisberigen Fahrt durch Neu-Maxiko einförmig öde und traurige Charakter der Landschaft sehr zu seinem Vorteile. Die 133,4 km lange, aus einem 6400 bis 7500 Fuß = 1950 bis 2285 m hohen Plateau bestehende Strecke, die wir von Las Vegas bis Santa Fe zn-Tückrulegen haben, ist gut bewaldet, hauptschlich mit dem Zederngebüsch, hier Pinion genannt (Pinus edulis), das freilich technisch so gut wie keinen Wert hat; dabei wird die Landschaft lieblich und ammutig, ja hier und da sogar prachtvoll. Es ist entschieden eine der interessantseten Strecken länge der ganzen Bahn. Ubrigens ist die Bewilkerung immer noch spärlich. Sie betreilt untweder Bergbau oder in großem Mafes Indrieh- und Schafzuch.

46.s km westlich von Las Vegas erreichen wir die Station Pecos, in deren Nähe (von der Bahn aus allerdings nicht recht sichtbar) merkwürdige, namentlich von dem berühmten Archäologen Adolph F. Bandelier untersuchte Ruinen vorhanden sind. Dieser Gelehrte berechnet aus dem Kubikinhalt der Schutthaufen und der Vergleichung mit den noch stehenden Mauern die Höhe der einstigen Gebäude bis zu vier Stockwerken. Eines derselben sei in mindestens 600 abgesonderte Gemücher geteilt gewesen und habe wenigstens 2000 Menschen zur Wohnung gedient. Die heutigen vorhandenen Ruinen bedeuten nach Bandelier das große Indianerdorf, das im Jahre 1540 den von Coronado befehligten Spaniern einen sehr hartnäckigen Widerstand leistete. Pecos ist nach Ansicht einiger mit der von Colorado entdeckten Stadt Cicuye identisch, wogegen andre glauben, dass Cicuye ursprünglich der Aztekenname von Santa Fe sei. Allgemein herrscht übrigens unter den Pueblo-Indianern die Sage, dase der große Montezuma, der zwischen 1480 bis 1520 lebte, in Pecos geboren sei.

In den hierauf zu durchziehenden westlichern und stüdichern Teilen des Territoriums Nen-Mexiko sind die klimatischen Verhältnisse insofern andre als in Colorado, indem namentlich während des Hochsommers mehr Regen fällt, der sich für die Vegetation von größtem Nutzen erweist.

Der wichtigste Ort ganz Neu-Maxikos ist seine Hauptstadt Santa Fe, die zwar nicht an der Haupthahn selbst liegt, sondern an einer von der Station Lamy ausgehenden, 29 km langen Zweigebahn. Eine ausührliche Beschreibung dieses merkwirdigen Ortes, der in Bauart seiner Häuser, Typus wie Sitten seiner Bewohner bereits Mexiko zuneigt, habe ich an anderen Orte gegeben <sup>1</sup>). Leider ist die Stadt noch immer zeitweise von unliebsamen Besuchen von Indiauern heimgesucht; außer den Pueblo-Indianern, die in der Umgebung angesiedelt sind, straffen hierber Navahus (spanisch Navajoes geschrieben, aber Navahus mit Betonung der Silbe hus auugesprochen) oder gar die Apatehn (sprich Apatschen), die beide dem Weißen keineswegs freundlich gesinnt sind.

Von Sants Fe zur Hauptlinie zurückgekehrt, mit der wir durch Neu-Mexiko hindurch die Reise fortsetzen, kommen wir sehr bald an den Rio Grande, zu deutsch den "Großen Fluße", den wir zuerst bei der 1418,5km von Kannas City entfersten Station Wallace erblicken. Mit Recht ward wiederholt darauf hingewiesen, daß, was der Nil für Ägypten, der Rio Grande mit seinem sehlammführenden befruchtenden Waser für Neu-Maxiko sei. Das von ihm durchzogene breite Thal, worin vielfach mit großem Erfolge von Mexikanern Wein- und Obstbau betrieben wird, lat bei Wallace eine Höhe von etwa 5000 = 1520, bei Albuquerque von 4800 = 1460 und bei El Paso, dieht an der mexikanischen Grenze, von 3000 Fuß = 915 m.

Der erste Ort von Bedeutung, dem wir am Rio Grande begenen, ist das an seinem linken Ufer erbaute, von Kansas City 1478,1km emifernte Albuquerque, das die Bahn Ende April 1830 erreichte. Der Ort besteht zus dem alten spanischen Stadtteil, der übrigens nicht dicht an der Bahn liegt, und der neuen amerikanischen Eisenbahnstadt, in der natürlich an Wirtehäusern, Restaurationen verschiedenen Rangese, Spiel- und Tanzlokalen kein Mangel ist. Albuquerque, das sich mit der Hoffung trägt, später Santa Fe weitaus zu überfügeln, steht zweislesohne eine großes Zukunft bevor; denn von hier, oder, richtiger gessetz, 15 km südlich von hier, bei La Junta, zweigt sich die "Atlantie & Pacific Eisenbahn" ab. Zur Zeit hat Albu-

<sup>1)</sup> Santa Fe- und Südpacificbaku (Köln 1884).

querque hauptsächlich Wichtigkeit wegen der ausgedehnten, in seiner Umgehung betriebenen Schafzucht.

Nachdem wir bei Albuquerque den Rie Grande überschritten und sein rechtes Ufer erreicht haben, folgen wir seinem eine stülliche Richtung einschlagenden Laufe auf eine Strecke von 293,7km. Zunächst erreichen wir Socorro, das berühmt ist wegen der 40 bis 60km westlich davon in den Magdalena-Bergen befindlichen Bergwerte.

Bei dem 1643,1km von Kansas City entfernten San Maroial überschreitet die Bahn den Rio Grande und führt uns nun längs der linken Seite des Flussen, aber keineswegs dicht an seinem Ufer vorbei, sondern 15 bis 20km Stillo von ihm his Hat is (1771,2km von Kansas City). Von hier bis Deming, dem Endpunkte der 1849,1km langen Bahn ist kein einziger Ort von Bedoutung mehr anzutreffon, mit alleniger Ausnahme etwa von Nutt, das deshalb zu nennen ist, weil von hier täglich Poatkutschen nach den Silberregionen des Lake Valley und Perche-Distrikts nnd deu daselbst nunmehr entstandenen Städten fahren: Lake Valley and Sigsten das 64km profich von Nutt untfernt liegt, das 1849, fillisboro, das 45

Bie jetzt ist übrigens das südliche Neu-Mexiko noch wenig entwickelt und erschlossen. Nur so viel ist sicher, daß überall in den Bergen grüße Schätze von Silber und Gold verborgen sind, dereu Ausbeutung jedoch die hier hausenden Indianer, namentlich die Navahus und Apachen, keineswegs zehhrles machen.

#### V. Die Atlantic & Pacific - Bahn.

Diese Bahn, abgekürst A. & P. R. R., geht von St. Louis am Misaisaippi im Staato Missouri and San Francisco. Sie wurde frührer die St. Louis & San Francisco-Bahn genannt, die jedoch nunmehr wieder eine eigene, nicht gerade völlig unbahüngige, sonderen sewohl mit der Atlantie & Pacifice, als auch namentlich mit der Santa Pe-Bahn gewisse Bacielungen unterhaltende Gesellichaft gebildet hat.

Von St. Louie geht zur Zeit ein Strang der St. Louie & San Francisco-Bahn über Peirce City (das vielfach, aber unrichtig, Pierce City geschrieben wird) nach Wichita im südwestlichen Kansas (S12.7 km von St. Louis entfernt). wo sie sich an eine Zweiglinie der Santa Fe-Bahn anschließt, deren Hauptstrang sie über Valley Center und Sedgwick City bei dem von Wichita 40,2 km entfernten Hallstead in Kansas erreicht.

Ein andrer Strang der St. Louis & San Francisco-Bahn — oder richtiger gesagt ihre Hauptlinie — geht von St. Louis über Peirce City (das von St. Louis 461,8 km entfernt ist) und Vinita nach Red Fork bei Tulaa am Arkanasafluß im Indianerterrichrium (Indian Territory) in einer Außehnung von 690,4 km; an der etwa 500 Meilen = 804,7 km langen Strecke von Red Fork durch das Indianerterrilorium hindurch nach Albuquerque in Neu-Mexiko, die auf eine ziemliche Entfernung längs des Canadian-Plussee führt, wird noch gebaut.

Erst von Albuquerque an hat die Atlantie & Pacificbahn einen sebiständigen, seit 21. Oktober 1883 dem allgemeinen Verkehre übergebenen Strang, mit dem sie in genau westlicher Richtung auf einer hochinteressanten, an Naturschönbeiten aller Art reichen, zur Zeit übrigens noch übernus spärlich bevölkerten Strecke Neu-Mexiko und Arizona his zu den Needles in einer Ausdehnung von 925,4 km durchzieht. Bei den an der Gronze von Arizona und Californien hefindlichen Needles schließt sich die Atlantie & Pacific-Bahn an einen Zweig der Südpacifichahn an, der in einer Länge von 386,2 km nach Mohave in Californien führt (nicht mit Fort Mohave, auch Mojave geschrieben, am Coloradoffuß in Arizona zu verwechseln), wo er mit der nach San Francisco 6114-8 meutlerint.

Ist die noch fehlende, etwa 500 Meilen = 804,7 km lange Strecke zwischen Red Fork und Albuquerque vollendet — was aber noch eine geraume Zeit in Ampruch nehmen wird —, dann wird die größtenteils wenigstens in ibren westlichen Teilen längs des 35. Breitengrades führende Alantie & Pacifio-Bahn die kurreste Verbindung zwischen New York und San Francisco bilden; denn während die Entferung zwischen diesen beiden Stüdten auf der Union- und Central-Pacificbahn 3268 Meilen = 5259,3 km beträgt, wird eie auf der Atlantie & Pacifio-Bahn nur 3191 Meilen = 51354,4 mb betragen, hämlich:

| Routes.                                                                                                                        |       | Enife<br>Mellen.                 | rnnng.                                      | Über                                                                                                                  | Zu benntzende Eisenbahnen.                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| New York — St. Louis St. Louis — Red Fork . Red Fork — Albuquerque . Albuquerque — The Needles . The Needles — San Francisco . |       | 1065<br>429<br>500<br>575<br>622 | 1713,9<br>690,4<br>804,7<br>925,4<br>1001.0 | Pittsburg und Indianapolis. Peirce City und Vinita. Noch nicht festsustellen. Wingate und Winslow. Mohove und Merced. | Verschiedoue. St. Louis & San Francisco. Atlantic & Pecific. Südpacific. |  |  |
|                                                                                                                                | Summa | 3191                             | 5135,4                                      | T T                                                                                                                   |                                                                          |  |  |

Gegenwärtig beläuft sich auf der Atlantic & Pacific-Bahn die Entfernung von New York nach San Francisco auf 3499 Meilen = 5631,1 km, nämlich:

| Routen.                     |     | Entfe: | ruung. | l' ber                      | Zu benutzende Eisenbahnen   |
|-----------------------------|-----|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| New York - St. Louis        |     | 1065   | 1713,9 | Pittaburg und Indianapolie. | Verschiedene.               |
| St. Louis - Halstead        |     | 530    | 853,0  | Peirce City and Vinita.     | St. Louis & San Francisco.  |
| Halstead - Albuquerque      |     | 707    | 1137.8 | Dodge City und Trinidad.    | Atchison, Topeka & Santa Fe |
| Albuquerque - The Needles   | . 1 | 575    | 925,4  | Wingate und Winslow.        | Atlantic & Pacific,         |
| The Needles - San Francisco |     | 622    | 1001,0 | Mohave und Merced.          | Sudpacific.                 |
|                             | ms  | 3499   | 5631,1 |                             |                             |

Ein zweiter Endpunkt der Atlantic & Pacific-Bahn wird San Diego im südlichen Californien, das sie erreicht, indem sie von einer an der Linie zwischen Abupuerque und den Needles gelegenen Station (vielleicht Ash Fort) eine etwa 60 Meilem 196‡ km lange Zweigbahn nach dem an der Südpacifiobahn befindlichen Orte Colton baut; von Colton fübrt bereits die California Southern Ralirond über Temecula und Encinitas nach dem 198 km entfersten San Diego. Die Firma Kidder, Peabody & Co. in Beaton (Massachusetts) hat im Frühjahr 1855 die zum Bau der den Anschluß der California Southern mit der Atlantic & Pacific herstellenden Strecke erforderlichen zwei Millionen Dollars vorgeschossen.

Das an der gleichnamigen Bai gelegene San Diego hat einen der schönsten und besten Häfen ganz Californiens und zeichnet sich, gleichwie auch die nur 6 km südlich davon gelegene, mit einer Bahn verbundene Stadt National City, durch sein wunderschönes Klima aus. Die Bewohner dieser beiden Orte hoffen, dass die unbeschreibliche Lieblichkeit und Salubrität ihres Klimes ihnen gar manchen Kranken und Schwachen zuführen werde. In San Diego und seiner Umgebung, wo täglich, von einem Neujahrstage bis zum andern, der sanste Passatwind von dem nur selten aufgeregten Stillen Meere kommt und über die dem Ufer nabeliegenden Landstriche hinfüchelt, bier ist der Mai im Dezember und Frühlingsluft das ganze Jahr zu finden, wenngleich der Ort bei 32° 45' N. Br. liegt. Nur ausnahmsweise hört man in der Stadt das Tosen der Brandung draufsen sich an den Felsen von Cap Loma brechen, wenn der Passatwind sich einmal zum Sturm verstärkt hat; aber auch dann verliert die Bai von San Diego ihr friedliches Aussehen nicht und ist geschützt gegen Beunruhigung, so dass der gebrechlichste Nachen jederzeit in Sicherheit über sie binziehen kann. Dieser kühlende Seewind ist daher die Ursache, dass die Stadt niemals von drückend heißer, sondern immer gleichmäßig milder Atmosphäre umflossen ist. Der Horizont ist außerdem fast täglich mit leichten Wolken bezogen, welche die Strahlen der Sonne noch merklich mildern, so daß eine Gleichmäßigkeit der Luftwärme von Januar bis Dezember hier angetroffen wird, wie sie nicht leicht an irgend einem andern Orte der Welt ähnlich zu finden sein möchte. Gewitter sind so gut wie unbekannt, ebenso auch Erdbeben. Leider

gibt es viel weniger Regen, als wünschenswert wire, und es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß das stete, ununterbrochene, unabänderlich gute Wetter der Fluch der Gegend ist, und dies geht so weit, daß man hier oft einige echt deutsche Aprillage mit obligatem Sturm, Hagel und Regen so froh begrüßen würde, wie man in Deutschland mitten im Unwetter sich rosige Maitage wünscht.

Der von Albuquerque nach den Needles führende, 925,4 km lange Strang der Atlantic & Pacific-Bahn bietet dem Ethnologen and Altertumsforscher ein seltenes Feld reichlicher und interessanter Ausbeute. Denn die Bahn führt uns durch die Region der alten Kulturindianer. Droben in den steilen, schwer zugänglichen Felsen sind die Rulinen der sogenannten "Chiff-dewilers", unten die "Pueblos", d. b. Dorfer ihrer vermutlichen Nachkommen, die man in vier Hauptabteilungen sebeidet, nämlich in Keras, Ahimnos oder Mokis, Tewans und Zunis; die letztern sind nicht blofs die in der Kultur vorgeschrittensten, sondern auch ihrer eigentümlichen religiösen Anschauungen und früherer Geschichte habber weitaus die nteressantsetzen.

Die Felsenschlösser, die "Cliff Houses", die nur äußerst schwierig mittels natürlicher Hervorragungen der Felsen oder Spalten an den Abhängen, oder künstlich gehauener schmaler Stufen zu erreichen waren, deuten darauf hin, daß ihre Bewohner vor allem auf ihre persönliche Sicherheit bedacht gewesen sind; sie müssen unanfhörlich vom Feinde bedroht gewesen sein. Zur Verteidigung scheinen sie sich vorzugsweise der Pfeilspitzen bedient zu haben, die, aus Feuerstein, Achat and Obsidian gesertigt, heute noch in großen Mengen in der Umgebung der Felsenwohnungen zu finden sind. Hente sind übrigens einzelne dieser Cliff-Houses geradezu unzugänglich, da infolge von Verwitterung die ehemaligen zum Anstieg dienenden Felskanten oder künstlichen Stufen fast alle verschwunden sind. Wie man annimmt - doch ist diese immer mehr um sich greifende Ansicht keineswegs unwiderleglich -, stiegen die Bewohner, nachdem die ihnen drohende Gefahr vorüber war, wieder in die Thäler hinab und erbauten dort ihre eigentümlichen Dörfer, deren heute noch gar manche auzutreffen sind. In diesen sehr sehenswerten Pueblo-Dörfern bestehen die Häuser aus merkwürdigen Adobegebäuden. Es hat nämlich der untere Stock, über den sich terrassenformig ein, ja sogar noch zwei weitere Stockwerke erbeben, keine Thüre. Man gelangt mittels einer Leittr auf das flacbe, mit einem Einschnitt versehene Dach, das eigewellich den einzigen Zugang zu dem Hause bildet. Ebenso hat man vom ersten Stock mit einer andern Leiter zum zweiten, und von da auf geleiche Weise zum dritten Stock hinaa zu kommen. Im Innern sind in manchen Kammern winzige Löcher angebracht, durch die sich ein Erwachsentr mit Mühe mur hindurchawäugen kann; sie stellen die Verbindung zwischen den obern Gemichern und den untern her.

Wenige Kilometer entfernt von der Bahn stoßen wir hier und da auf Reste von großen Mauern, die wahrscheinlich toltekischen Ursprungs sind.

Die Atlantic & Pacific-Bahn ist außerordentlich reich an großeartigen Naturschönheiten, die sich den berühmtesten Nordamerikas an die Seite stellen lassen. 29 km nördlich von der Station Prach Spring in Arizona, die 749,9 km westlich von Albuquerque (4890 Fuß = 1490 m über dem Meere) entfernt liegt, erreichen wir den gewaltigsten aller amerikanischen Felsencanons, den "Grofsen Colorado Canon". ohne Frage die tiefste Engschlucht der Welt, mit Wänden. die sich vielfach nahezu senkrecht von 1500 bis 7000 Fufs = 450 bis 2100 m über den unten dahinströmenden Coloradofluss erheben, der, von der Höbe wie ein schmaler Silberstreifen erscheinend, im ewigen Einerlei jahraus jahrein in Kaskaden, Strudeln und Schnellen über mächtige Felsen und Gesteine dahinrast. Um ähnliche Formationen wieder zu finden, mufe man, wie Dr. Hermann J. Klein hervorhebt, den Blick auf den Mond richten und die dort vorhandenen, mit dem Namen Rillen bezeichneten gewaltigen Gräben betrachten. Der namentlich in Arizona auf weite Strecken geradezu grausige Colorado-Cañon ward uns zuerst durch die von dem amerikanischen Major J. W. Powell wiederholt unternommenen, in Deutschland nur wenig bekannten, überaus heldenmütigen und lebensgefährlichen Bootfahrten näher erschlussen, die er eingehend in seinem mit vortrefflichen Abbildungen geschmückten Buche: "Exploration of the Colorado River of the West and its Tributaries. Explored 1869, 1870, 1871, and 1872 under the direction of the Secretary of the Smithsonian Institution. Report by J. W. Powell, Washington 1875, Government printing Office" geschildert hat,

Die eurojäischen Alpenschluchten, selbst die berühmtesten derselben, überragen die Cafions woder in ährer Länge, noch in der Höhe der sie einschließenden Bergwände. Ihre Entstehung ist jedoch dort wie hier auf die nagende und einreißende Kraft der Plüsse zurückzuführen, die sich im Laufe der Jahrtausende ihre Betten immer tiefer gruben. Derjenige würde übrigens einer ganz irrigen Ansieht huldigen, welcher annähme, dafe die Erosion der Plüsse eine Kraft sei, die, weil sie sich stetig äußere, auch B. v. Seblestiert, lib Prackfeche Biesebalnen.

in einem ganz bestimmten Verhältnisse wirken müsse. Jahre hindurch mag der Flus fortgesetzt eine sich gleich bleibende Erosion hervorbringen; aber zur Zeit von Überschwemmungen oder durch Kombination anderer Verhältnisse macht er dann während eines kurzen Zeitraums eine großartigere Leistung, als sonst während Jabren. Es wäre also falsch. Rückschlüsse zu machen und zu berechnen, wie viele Jahrhunderte oder Jahrtausende ein Strom gebraucht hat, um 30 m zu erodieren, wenn auch mit aller Genauigkeit erhoben sein sollte, welche Größe seine Erosion innerhalb der letzten 50 Jahre betrug. Dieselbe Bemerkung gilt von dem der Erosion entgegengesetzt wirkenden Anschwemmungsvermögen der Flüsse in ihrem untern Laufe, ganz besonders in ihrem Delta; denn es können mehrere Jahre nacheinander gewaltige Regengüsse gefallen oder Unwetter aller Art gehaust haben, die ungewöhnliche Massen von Erde und Sand von dem Gebirge herabschwemmten, oder auch von den Flussufern abspülten, so dass sich unter solchen günstigen Verhältnissen innerhalb weniger Jahre eine Ablagerus geschicht gebildet baben kann, der man ebenso gut - aber ganz ohne Zuverlässigkeit - mehrere Jahrhunderte. wie selbst Jahrtausende Bildungszeit zuschreiben kann.

Nicht nur der einzig dastehenle Großee Colorado-Cañon, auch andere an der Atlantie Aeafich-Bahn befindliche merkwärzige Steuerien, wie der versteinerte Wald bei der Station Billings (363,7 km westlich von Albuquerque), eine Anzahl hieroglyphincher Inschriften, der Diablo-Cañon, den die Bahn auf einer 225 Fuß = 68m hohen, aber nur 560 Fuß = 170 m langen Brücke überschriett; die maßerischen Abhänge der San Francisco-Borge in Arizona mit ihrem herrichen Klima, der Pyramiden folse mit seiner bezaubernden, in weite Ferne reichenden Ausschau; jenes sonderhare Naturgebilde genannt die Navabn-Kirche bei Fort Wingste (das 235,0km westlieb von Albuquerque gelegen int), der "Neue Göttergarten" bieten ganz eigenartige, überaus sehenswerte Formen.

Noch ist auf der 925,4 km langen Strecke zwischen Albuquerque und den Needles nur eine sehr schwache Bevölkerung zu finden, noch ist auf ihr kein einziger Ort von Bedeutung vorhanden, noch sind ausgedehnte, von der Baha durchzogene Gegenden, namentlich die 310 km lange Strecke von Williams bis zum Coloradoffusse eine reine Gebirges und Felsenwütste, was sie auch noch lange, lange Zeit bleiben wird.

Aber mehr als jede andere Pacifichalsu berührt die Atlantic & Pacific Forts oder kommt in ihrer Nähe vorüber. Fort Wingate in Neu-Mexiko liegt nur 3km und Fort Winslow in Arizona noch weniger von der Bahn entfernt. Positutschen bringen uns von der Station Manuelito nach dem von da 40,8 m abliegenden Fort Defiance in Neu-Mexito, wo sich die Navahu-Indianer-Agentur befindet; von der Station Holbrook nach Fort Apache (144,8 km); von Ash Fork, der Abgangstation für die neue Zweigbahn nach Prescott in Arizona, nach Fort Whipple (auch Whipple Barracka gemannt; 88 km entfernt) in der Nähe von Prescott, der politischen Haupistadt von Arizona; und von den Needles nach dem nördlich von da gelegenen Fort Mohave in Arizona. Dieses am Coloraddulie rebaute Fort, das nicht mit der Stadt Mohave (auch Mojave) in Californien zu verwechseln ist (wie es vielfach geschieht), gilt als einer der beifsetten Punkte nicht nur Arizonas, sondern überhaput der Vereinigten Staaten.

Diese Forts sind im ganzen amerikanischen Westen zum Schutz der weißen Bevölkerung gegen Indianerüberfälle errichtet. Gar manche dieser militärischen Plätze haben in Gegenden, wo die Rothäute nunmehr so gut wie verschwanden sind (wie z. B. im Staate Kansas) ihre ehemalige große Bedeutung eingebüßt und sind eingegangen. Die Forts in Arizona werden leider noch eine geraume Zeit fortbestehen müssen. Früher nannte man die Forts Cantonments, oder auch "Campe", sowie "Posts": diese Bezeichnung war richtiger, als die heutige offizielle "Fort", die vom amerikanischen Kriegsminister erst am 8. Februar 1832 durch Generalordre Nr. 11 eingeführt wurde. Die Forts sind keine nach den Regeln der Kriegskunst angelegte Befestigungen; eine mehr oder minder großee Anzahl höchst einfacher Holzhäuser und Baracken stehen in einem weiten Rechteck, der Raum in der Mitte dient als Exerzier- und Versammlungsplatz und trägt als Zierde einen hohen Flaggenstock mit dem amerikanischen Sternenbanner. Die Rückseiten der Gebäude bilden die Umfassungsmauer, hier und da begegnet man noch einer Brustwehr aus 6 bis 10m hohen Pfählen (pickets). Überall herrscht große Sauberkeit und Reinlichkeit mit behaglicher Ausstattung des Innern der von außen meistens ungemein anspruchslos sich ausnehmenden Gebäude. - Das Leben in diesen Forts ist für Mannschaften wie für Offiziere und namentlich deren Frauen und Töchter geradezu trostlos. Jeder nur einigermaßen anständige Fremde wird mit offenen Armen aufgenommen und gastlich bewirtet. Die Behandlung der Soldaten - vorzugsweise Kavallerie - ist eine milde. Dennoch sollen nur Gründe zwingendster Art einen Deutschen vermögen, sich in Amerika als Soldat anwerben zu lassen. Ungeachtet einer nachsichtigen Behandlung, dabel, sofern nicht unvorhergesehene Unstände eintreten, gant vorzüglichen Verpflegung und eines recht anständigen Soldes fühlt sich der Soldat dort selten zufriedengestellt; er ist ausschließlich auf sich und den Umgang mit niedrig Gebildeten angewiesen, denn anch in den Portshalten sich die Offiziere von ihnen gäschlich fern, was entschieden sehr zu beklagen ist, da hierdurch der Untergebene des veredönden Einflusses auf zeine Unterhaltungen und Vergnügungen entehert, worauf seitens Englands in seiner naglo-indischen Armee mit Recht großes Gewicht gelegt wird.

#### VI. Die Südpacificbahn,

englisch; Southern Pacific Railroad (abgekürzt S. P. R. R.), auch die "Sunset Route" genannt, die südlichste aller Pacifischen Bahnen und die einzige, die unter einer und derselben Leitung direkt vom Atlantischen Ozean zum Stillen Meere führt, war als die dritte Überlandbahn am 12. Januar 1883 vollendet. Sie beginnt bei New Orleans im Staate Louisiana and geht durch Texas hindurch (über Houston, San Antonio und El Paso) meistenteils längs des 32. Breitengrades zunächst nach Deming in Neu-Mexiko (wo sie sich mit der Santa Fe-Bahn vereinigt) und von da über Tucson in Arizona und über Yuma and Mohave in Californien nach San Francisco. Diese Bahn ist, abgesehen von dem Umstande, dase sie californische Produkte aller Art (namentlich Weizen) außerordentlich billig nach Europa schaffen kann, für jene Auswanderer höchst wichtig, deren Ziel Californien ist. Denn sie befördert einen Auswanderer, allerdings nur dann, wenn er das betreffende Billet irgendwo in Europa gelöst hat, von New Orleans nach San Francisco um 148 Mk., und die ganze Reise kostet einem Auswanderer im Zwischendeck and Emigrantenzug nach San Francisco von Antwerpen oder Bordeaux nur 280 Mk., von Havre 290 Mk., von Bremen mit den Norddeutschen Lloyd-Dampfern 300 Mk.!

Die Entfernnng von New York nach San Francisco beträgt auf der Südpacifichahn 3884 Meilen = 6250,6 km, nämlich:

| Routen.                  |       | Entformung. |        | l' ber                       | Zu benutzende Elsenbahnen.                |
|--------------------------|-------|-------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------|
|                          |       | Mellen.     | km     |                              |                                           |
| New York - Philadelphia  |       | 90          | 144,8  | Newark and Prouton           | Pennsylvania Railroad.                    |
| Philadelphia - Haltimore |       | 98          | 157,7  | Wilmington und Perryville,   | Philadelphia, Wilmington & Baltimore.     |
| Baltimore - Washington   |       | 40          | 64,4   | Bladensburg.                 | Haltimore & Ohio,                         |
| Washington - Richmond    |       | 116         | 186,7  | Quantico and Fredericksburg. | Balt. & Potomac und Rich., Fred. & Potoma |
| Richmond - Atlanta       |       | 549         | 883,8  | Danville und Charlotte,      | Richmond & Danville                       |
| Atlanta - Montgomery     |       | 175         | 281.6  | Newsan und Opelika.          | Montgomery & Eufala                       |
| Montgomery - New Orleans |       | 321         | 516.6  | Mobile and Wavelend.         | Ciccionati, Louisville & New Orleans.     |
| New Orleans - El Paso    |       | 1209        | 1945.7 | Houston und San Antonio.     |                                           |
| El l'aso - Deming        |       | 85          | 141.6  | Afton und Cambray,           | Südnarıfic.                               |
| Deming - San Francisco   |       | 1198        | 1928,0 | Tucson and Mohave.           |                                           |
|                          | Summa | 3884        | 6750.6 |                              |                                           |

Die berühmte See- und Hafenatadt New Orleans in Louisiana, vielfach Crescent City oder Halbunodstadt genannt, Augangspunkt wie Sitz der Leitung der Bahn, hat, verschieden von den satlichen amerikanischeu Seeplätzen, keine größeren Städte in ihrer Nachbarschaft. So gefährlich das Klima von New Orleans im Hochsommer wegen des dann vielfach auftretenden gelben Fiebers ist, so überaus angeonehm ist ein Frühlahr.

Von New Orleane durchzieht die Südpacificbahn zunächst in genau westlicher Richtung über Terrebonne und Lafavette auf 396 km den Staat Louisiana und betritt dann in der Nähe von Sabine, einem kleinen, der vielen Moskitos halber übelberüchtigten Ort, den Staat Texas, das Hauptreich des nordamerikanischen Südens, "das Land der Blumen und des Sonnenscheins". Texas, auch der "Lone Star State", zn deutsch "der Einzel-Stern-Staat" genannt, liegt zwischen 25° 50' und 36° 30' N. Br. und 93° 30' und 106° 40' W. L.; sein Flächeninhalt beläuft sich anf 265 780 englische Quadratmeilen oder 170 099 200 Acres = 688 343 qkm, auf denen im Jahre 1880 1591 749 Menschen lehten. Es ist weitaus der größte Staat der nordamerikanischen Union. - sechsmal so groß wie der Staat New York, siebenmal so groß wie Ohio, viermal so groß wie ganz Neuengland; sein Flächeninhalt entspricht dem der Staaten Kansas, Nebraska, Iowa und Minnesota zusammengenommen.

Texas ist in 226 Kreise (connties) eingeteilt, von denen jedoch bis jetzt nur 170 organisiert sind. Einige überschreiten die Größe nordamerklanischer Staaten; dem jeder der nachstebenden Kreise: Presidio mit 12 955, Tom Green mit 12 979 und Pecos mit 11 379 englischen Quadratmeilen ist größer als der Staat Maryland, beinahe zweimal so große wie der Staat Massachusetts und fast dreimal ee groß wie der Staat Massachusetts und fast dreimal ee groß wie der Staat Connecticut.

Dieses ungehenre Ländergebiet hat natürlich eine sehr verschiedenartige Konfiguration. Von der Merceskitsie erstreckt sich auf 100 bis 130 km landeinwärts ein fast ganz ebenes Land, oder, deutlichter gesagt, eine weite, von anzähligen Viehberden durchsogene Prärie, die sich vom Sabine-Flufs im äußersten Osten bis zum Rio Grande im zünfersten Westen ausdehnt und nur hier und da inselartig Bauholz aufweist; doch müssen West und Südwesttexas als die großen Weidegründe des Staates bezeichnet werden. Übrigene ist dieses ebene Land nicht nur zur Viehzuuch geeignet, sondern auch zum Arbau von Zuckerrehr, von Bannwolle, von Mais, Tabak, Reis und gar vielen Genülserten und halbtropischen Früchten, wie Bananen, Oliven, Aofelsinen u. a. m.

Je mehr sich dieses flache Land, diese große ebene Prärie von der Küste entfernt, desto wellenförmiger wird es, mit abwechselnden, allmählich ansteigenden Erhebungen und größern Thälera, und dieser bügelige Charakter nimmt immer mehr zu, bis das Land zeletzt bergig wird, namentlich in den westlichen und nordwestlichen Gegenden. Dech erreichen die höchsten Gebirgazüge keine größere Höhe als etwa 5000 Fuß = 1530 und

Aus dem östlichen Teile von Texas, der gut bewaldet ist, bezieht der Staat vorzugaweise seinen Bedarf an Holz, von welchem in den Präriegegenden eine große Menge verbraucht wird.

Texas ist im NW von Nen-Mexiko begrenzt. Dieses Territorium entwickelt sich nur sehr langsam. Die Zensusaufnahme von 1885 ergab 131 985 Seelen, Farmen waren erst 10291. Fahriken nur 239 vorhanden: 1880 belief sich die Bevölkerung auf 119565 Personen. In den Bergen sind allerorten wertvolle Schätze an Silber und Gold verhorgen, aber ihre Ausbentung machen die hier noch hansenden Indianer unmöglich, namentlich die Navahus und Apschen. Überfälle auf Farmen sind an der Tagesordnung: im Sommer 1885 mehrten sich die Raubzüge der Apachen, so daß die Behörden die Zahl der Getöteten nicht mehr anzugeben vermochten. Das Aufbieten von Kavallerie konnte fernerm Unheil nicht mehr vorbeugen; seit Dezember 1885 ist die Aufbringung eines ausschliefslich aus Grenzlern gebildeten Lokalkorps geplant mit der Aufgabe, unter der Führung von Armeeoffizieren die mörderischen Indianer in ihren Schlupfwinkeln aufzusuchen und einzukreisen. Da die Apachen nur mehr 200 Mann stark sein sollen, hofft man mit einer 3-4000 Mann etarken Macht, die heständig Jagd auf sie macht, diesen Rest der Apachen zn sefshafterer Lebensweise auf einer Reservation zu vermögen.

Der Vereinigungspunkt der Südpacifischahn mit der Santa Fe-Linie ist in Deming; am 8. März 1881 erfolgte hier der Anschlußt. In den ersten Jahren des Betriebes führten die Bahnen in Deming den Abschaum der Menscheheit susammer; jestz zeugen noch einige elende Hütten sitällich der Station vom Leben und Treiben dieser ersten Ansiedler, während am Bahnhof auf Kosten der Eisenbahn-Gesellschaften ein großes Hotel erstand, von dem nach sechs Richtungen täglich Postwagen abgehen. Die Wagen werden hier gewechselt und in dem bequem wie elegant eingerichteten Zuge der Südpacificbahn die Fahrt durch Arizona an-

Der erste bedeutende Ort in Arizona ist Tucson, 552 km westlich von Deming entfernt. Tucson, das im Alter Santa Fe fast gleich ist, hat seit Eröffung der Bahn seine Bevülkerung auf 9000 Einwohner gebracht, besteht aber größetenteils noch aus einfachen Lubmültten in alt-mexikanischem Stille. Ich habe dort gar manche Hänser betreten, die im Innern keine Zimmerhüren haben; die Stelle der Thuren ersetzen schwere Vorhänge. Die Einwohner bestanden früher aus Mexikanern und Indianern; namontlich sind die friedlichen christinsierten Paspose in Tucsons Nähe zahlreich vorhanden; jetzt haben sich auch zahlreich Amerikaner angesiedelt, und bereits sind Gas- und Wasserwerke, wie Straßenbahnen konzessioniert.

Das Klima ist hier, wie überhaupt in ganz Ariena, von jenem Neu-Mexikos sehr verschieden; es ist feuchtwarm, stellenweise im Sommer schrecklich heißs und dann erschlaffend. Auch treten hier im Hochsommer zuweilen heftige, von überaus starkem Regen begleitete Gewitter auf; diese Regengüsse haben sich mehr als einmal sehr störend für den Verkehr erwiesen. Die Wirkung des Klimas äußeret sich auch in der Vegetation. Diese besteht vorzugsweise aus verschiedenen, überaus zahlreich auffreteden kakteenartigen Gewichson, die eine Höbo von 15 m und darüber erreichen.

Arizona gehört zu den wenigen Territorion der nordamerikanischen Staaten, welche Spuren einer zurückgegangenen Kultur aufzeigen. Heute noch äußerst spärlich besiedelt und nur in einzelnen Thälern gut angebant ist, muss es früher dicht bevölkert gewesen sein. Davon zeugen die wohl von Asteken herstammenden Häuserruinen und die eigentümlichen Felsenschlösser (Cliff-houses). Die damaligen Bewohner, su denen auch Tolteken gehörten, liebten es, in Felsen - noch nnenträtselte - Inschriften und Figuren einzumeißeln; ihr Reich bieß bei den Anwohnern im Süden Cibola; von dort kam all das Gold, das die habsüchtigen spanischen Eroberer von den unglücklichen, unterworfenon Eingebornen erpressten. Heute ist Arizona der Tummelplatz raubgieriger, ungesitteter Indianer, vorweg der Apachen. Hoffentlich gelingt es jetzt, diesen jeder Kultur feindseligen Stamm unschädlich zu machen. Nach Ansicht der eingewanderten weißen Bevölkerung gibt es übrigens in ganz Arizona nur einen guten Indianer, und dies ist ein toter!1)

Hinter Tucson stößt als erster größerer Ort Yuma auf. Yuma ist dicht am linkon Ufer des großene Colvendelusses orbaut, der mit Dampfern 587 km aufwärts bis nach Nevada hinein regelmäßig befahren wird. Älter als die Stadt ist das am rechten Ufer auf einem Felsen orbaute Fort Yuma. Die Stadt selbst liegt dicht an der Gronze von Maniko, schwingt sich aber zu einer Bedeutung nicht auf, wegen der hier während acht Monaten herrschonden übergroßen Hitze, die nicht solton 52° C. (41,e° R.) im Schatten erreicht und selbst Europäer nötigt, ihre Bekleidung auf das äußerst zulässige Maße zurückzuführen. Die Gesamtbevölkerung zählt nur 1500 Seelen; davon entfällt ein

Fünftel auf Amerikaner und eingewanderte Deutsche, in don Rest teilen sich ziemlich zu gleichen Teilen Mexikanor (Spanier) und Indianer. Die Häuser sind nur aus Adobe oder an der Sonne getrockneten Backsteinen erbaut, oinstöckig, haben flache Dächer, auf denen man im Sommer schläft, und einen weit vorspringenden Balkon aus Holz, Die Religion ist die römisch-katholische, die Sitten sind höchst einfach, dem Spiele wird stark gefrönt. Die Indianer gehören sämtlich dem Yuma-Stamme an; verschieden vom Apache ist der Yuma gutmütig, dabei äußerst neugierig; er findet sich bei jedem Zuge oin, um die Reisenden zu betrachten und die Bahnbediensteten in ihren Verrichtungen su beobachten. Die Bekleidung der Yuma entspricht dem heißen Klima, ist aber dabei höchst originell. Der ganze Anzug der Männer besteht aus drei Teilen. Jeder trägt am Oberkörper ein gans dünnes Jäckchen aus gefärhter Leinwand, am Unterkörper jedoch nur zwei handtuchartige große Tücher, von denen das rückwärtige wie die Schleppe eines Damenkleides auf der Erde nachschleift, jedoch bei einem durch schnelles Gehen verursachten Luftzuge lustig emporflattert und gar manches onthüllt, was besser bedeckt bliebe. Beim Schlafen nohmen die Yumas zum Zudecken nichts andres als das, was die Natur selbst liebevo!l in Menge bietet, - nämlich die Dunkelheit.

Sobald der Coloradoflus auf einer sehr guten Brücke überschritten ist, betreten wir das südliche Californien, das jedoch zunächst keinen angenehmen Eindruck macht. Denn vom Coloradoflusse westlich dehnt sich eine große sandige und ealzerfüllte, fast gar nicht bewohnte Gegend aus, die man die Coloradowüste heifst. Ausgedehnte Teile dieser mit Sandbergen versehonen Wüste liegen, ähnlich wie das Toto Meer, tief unter der Oberfläche des Meores; sie sind das nunmehr trockene Bett oiner ohemaligen Meeresbucht. Etwa 90 km westlich von Yuma geht es immer tiefer und tiefer hinab, bis wir an eine Bahnstation gelangen, die sich 266 onglische Fuß unter der Meeresoborfläche befindet. Wo in dor ganzen Welt ist wieder eine solche Bahnstation anzutreffen? Dann geht es wiederum allmählich langsam in die Höhe. Insgesamt durchziehen wir während 108 km nnter der Meeresoberfläche gelegene Regionen.

Je weiter wir uns von der Wuste entfernen, desto mehr nimmt die heißer Temperatur ab, deeto mannigfaltiger wird die Vegetation. Namontlich sind Klima und Vegetation enttückend sebön in der Umgebung der 17 000 Einwohner zählenden Stadt Los Angeles, zu deutsch der "Stadt der Engel", der größten Stadt Südealiforniens, die 776 km entstüdestlich von San Francisce entferent liegt. Los Angeles, fälschlich oft Los Angelos geschrieben, ist oin irdisches Paradies für Brustkranke, um so mehr, als seine reizendo Umgebung auf ungebeuer größen Flösben mit

Vgl. dazu die diametral entgegengesetzten Ansichten in G. v. Rath, Arizona (Heide berg 1885).

Anmerkung der Redaktion.

den schönsten Weinbergen, den prachtvollsten Zierpflanzen, duftenden Orangenhainen, Mandelbäumen, Feigen und Oliven geschmückt ist; sogar Palmen sind in ziemlicher Anzahl vorhanden.

Nördlich von Los Angeles bleibt die Gegend uppig mit subtropischem Charakter bis zu den San Fernando-Bergen. einem wilden Gebirgsrücken von 600 bis 1000 m Höhe, den die Bahn in einem 2163 m langen Tunnel durohfährt. Auf die Weidegründe hinter diesem Gebirge folgt die Mojava (Moha-vey), eine steppenartige, mit Kaktus und Salbeisträuchern bestandene, wasserarme, von Sandbügeln unterbrochene Hochebene, die durchschnittlich 800 m über dem Meere liegt. Die Bahn steigt von hier bis zur Station Tahichipi Summit (1208 m), und gewinnt die Höhe in zahlreichen Windungen und Tunnels; rasch senkt sich dann der Lauf. Caliente, 40 km nördlicher, liegt bereits bei 393 m. die Station Summer, 20 km weiter, in 127 m Höhe, Bis Fresno, einem jetzt noch unansehnlichen Orte von nur 800 bis 1000 Einwohner, dem jedoch wegen der Güte des Landes in der Umgebung eine Zukunst bevorsteht, hält sich die Bahn noch in einer Höhe bis zu 90 m. dann senkt sie sich rasch zur californischen Tiefebene mit ihren großartigen Naturschönheiten, und eilt San Francisco zu. Die Geschichte dieser Stadt gleicht einem Marchen. 1848, zur Zeit der Goldentdeckung, zählte die Stadt 600 Einwohner. jetzt erreicht sie eine Viertelmillion und ist mit Prachtbauten aller Art geschmückt.

Zum Schlusse sei auf einige allgemeine Verhältnisse hingewiesen. Die Preise auf der Südpacifichahn sind ziemlich boch; denn einschlichlich aller Nebenausgaben braucht eine erwachsene Person für die nicht ganz achttägige Reise von New York nach San Francisco auf der Santa Pe- und Süd-Pacifichahn mindestens 900 Mk.; also durchschnittlich per Tag etwas über 112 Mark.

Die Wageu, auf denen wir befördert werden, sind vorzüglich; die Itäder sind alle aus Papier gefertigt. Die Schlafwagen zeichnen sich durch Pracht und Bequemlichkeit der Einrichtung aus. Diese Schlafwagen sind hier unentbehrlich; es wäre sicherlich nur auf Kosten der Gesundheit möglich, die ganze, nahezu acht Tage und ach Nächte in Anspruch nehmende Reise von New York nach San Francisco oder umgekehrt ohne alle Unterbrechung zurückzulegen, was jetzt nicht bloß unternehmende Männer, sondern auch ganze Familien ohne alle Schwierigkeit vollbringen.

Was nun die Baubeschaffenheit der Südpacifiobahn und die Sicherbeit auf ihr betrifft, so ist sie so gut resp. so grofs, wie auf irgend einer der ältern östlichen Bahnen; sie ward zwar rasch gebaut, aber keineswegs mit jener Schnelligkeit wie die erste Pacificbahn; die bei dem Bau der leitzteren gemachten Erfahrungen trugen wesentlich dazu bei, die von dem Terrain hier und da gebotenen Schwierigkeiten zu überwinden.

Von Indianern hat die Bahn bis jetzt nichte zu leiden gehabt; ob sie aber auch später von Indianerüberfüllen verschont bleiben wird, kann erst die Zukunst lehren.

## D. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Pacifischen Bahnen.

Alle in den vorhergeltenden Seiten aufgedührten, im ganzen und großen eine ostweetliche Richtung einschlagenden Pacifischen Bahnen stehen teilweise unter sich durch stüdnördliche Zweiglinien in Verbindung, als deren wichtigste zu verzeichnen sind:

#### Zwischen der Canada Pacific- und der Nordpacificbahn.

Die von Winnipeg über Gretna, Pargo, Fargus Falls und St. Cloud länge des linken Ufers des Red River in einer Länge von 458 Meilen = 737 km nach St. Paul in Minnesota (dem Ausgangspunkt der Nordpasifiokahn) fübrende St. Paul, Minnespolis- & Manitoba-Eisenbahn, und die 454 Meilen = 730 km lange Bahn derselben Gesellschaft, die länge des rechten Ufers des Red River über St. Vincent Crookston, Olyndon und Barnesville nach St. Paul fübrt. Später wird sehr wahrscheinlich von Algo ma aus die Rahn nach Saute Sainte Marin in Ontario und von da in genau westlicher Richtung über Ashland nach Duluth zum Anschluße an die Nordpacifichahn gehaut werden, wodurch dann von Quebece bis Vancouver, resp. von Liverpool in England bis an das Stille Meer eine möglichst gerade und kurze Linie hergestellt wirde.

#### Zwischen der Nordpacifie- und der Union Pacific-Bahn.

Die der Union Pacific gehörende Idaho Division, von der ein Strang, genannt "Utah & Northern District", von Ogden in Utah in fast genau nördlicher Richtung nach Garrison in Montana führt (Entfernung 454 Meilen = 730,3 km) und der andre, "Oregon Short Line" genannt, von Granger in Utah nach Hustington in Oregon (Ent-

fernung 540 Meilen = 869 km), ven we eine Zweigbahn der Oregon Railway & Navigation Company nach Umatilla führt.

#### Zwischen der Nordpacifie- und der Central-Pacificbahn.

Die der Oregon & California-Bahn gebörige, noch nicht ganz vollendete Linie, die von Pertland in Oregon südlich über Salem Eugene und Ashland (Entfernang von Portland 341 Meilen = 548, km) nach Redding in Californien führt, we sie sich an die Oregen Division der Central Pacificbahn anschliefst, die von Redding über Marysville in einer Länge von 170 Meilen = 273,5 km nuch Sacramento führt.

#### Zwischen der Union Pacific- und Santa Fe-Bahn.

Die der Unien Pacific gehörige, von Ogden in Utah über Salt Lake City, Cuunison, Salida und Pueblo nach La Junta in Colerade an der Sudbiegung der Santa Fe-Bahn führende Ogden- & Salt Lake City-Bahn hat eine Länge ven 716 Meilen = 1152 km; die Fahrzeit beträgt 33 Standen.

#### Zwischen der Santa Fe-Bahn und der Südpaeifiebahn.

Von den im Staate Missouri gelegenen Städten St. Louis und Kansas City führt die Missouri Pacificbahn nach El Paso, we sie sich mit der Südpacificbahn vereinigt.

#### Zwischen der Atlantie & Pacifie- und der Südpacifiebahn.

Die 230,5 Meilen = 371,0 km lange, von Norden nach Süden laufende Strecke der Santa Fe-Bahn zwischen Albuquerque und Deming vermittelt die Verbindung zwischen der Atlantie & Pacific- und der Südpacificbahn.

#### Die östlichen Ausgangspunkte

aller Bahnen sind ebenfalls unter sich durch Schienenstränge verbunden.

Infolge der zwischen den einzelnen Central-Pacifischen Bahnen bestehenden Verzweigungen und der ihnen parallel laufunden Linien ist einem Reisenden, der von New York nach San Francisce und von da wieder zurückhehren will, die Möglichkeit geboten, sich seine Route unter Heuutzung verschiedeuer Linien auszuwählen. (Siehe mein Santa Fe-Buch, S. 17.)

Die zur Zeit in dem weiten Gebiete Nordamerikas verhandenen, auf den verbergehenden Blättern in greßen, allgemeinen Umrissen geschilderten Pacifischen Bahnen werden aller Wahrscheinlichkeit nach auf Jahre hinaus dem Bedürfnisse vellauf genügen, namentlich, wenn einmal die sehr wichtige Atlantic & Pacific-Bahn vellendet sein wird; es wird sich nicht so bald die Netwendigkeit ergeben, nech eine weitere, vem Atlantischen Ozean zum Stillen Meere direkt führende Linie herzustellen. Wohl aber werden von den großen Hauptbahnen verschiedene teils größere, teils kleinere Zweiglinien ausgehen, deren Bestimmung es sein wird, provinziellen Interessen zu dienen und namentlich den Berghau zu fördern. Die Fertschritte der Technik ermöglichen es, sofern sich hierzu die Notwendigkeit ergeben sollte, Bahnen selbst bis zu den größten Höhen der vielfach rauhen und unwirtlichen, aber an Geld und Silber und wertvollen anderen Metallen reichen Felsengebirge ohne besondere Schwierigkeiten zu erbauen. Es läßt sich mit Bestimmtheit veraussagen, daß innerhalb höchstens 20 Jahren der ferne amerikanische Westen mit einem ebenso dichten Schienennetz versehen sein wird, wie es gegenwärtig in den bevölkerten östlichen Staaten verhanden ist,

Zum Schlus füge ich noch eine Tabelle an, die in gedrängter, aber übersichtlicher Kürze die wichtigsten, auf die Pacifischen Bahnen bezüglichen Verhältnisse enthält.

# E. Tabellarische Zusammenstellung

haupteachlichsten, auf die Pacifischen Bahnen Nordamerikas bezüglichen Verhältnisse.

Robert v. Schlagintweit.

Die Bahnen sind in der Rethenfolge von Norden nach Süden aufgestübrt.

| Name dee Rahn                   | Eriffenge.                                               | Östlicher                                                   | Westlicher End-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vom<br>Hauptamengangs-<br>punkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n<br>scange- | Entfernung<br>von<br>New Ye | r n u n g<br>von<br>New Ye | ung<br>von<br>New York<br>zum |                    | Höchster<br>von der<br>Bahn er-                                                                                                       | Von New York sum westlichen End.                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | termin.                                                  | punkt.                                                      | punkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Endpunkl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kin kin      | Hauptauers<br>punkt.        | At.                        | Endpunkt.                     | unkt.              | Punkt.<br>E. Fufa.                                                                                                                    |                                                                                                         |
| Canada Pacific                  | Nov. 1885                                                | Ottawa in Ca-<br>nada                                       | Vanconver in Bri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1461         | 429                         | 069                        | 3151                          | 5071               | 5500?                                                                                                                                 | Brockville, Winnipeg, Calgary und<br>Stephen.                                                           |
| Nordpacific                     | 8. Sept. 1863                                            | St. Paul in<br>Minnasota                                    | Portland in Ore-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3077         | 1322                        | 20<br>21<br>21             | 3233                          | 5203               | 5565 (1696)                                                                                                                           | Chicago, Bismarck, Livingston and<br>Aibaworth.                                                         |
| e) Union- and b) Centralpacific | 10. Mai 1869                                             | a) Omaha in<br>Nebraska<br>b) Ogden in<br>Utah              | a) Ogdan in Una (a) 1033 (a) 10402 (a) 14002 (a) 22256 (a) 22256 (a) 23259 (a) 25429 (a) 25429 (b) 25429 (c) 25429 ( | a) 1033 a) 1662<br>b) 833 b) 1341<br>c) 1866 c) 3003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) 1662       | a) 1402<br>b) 2435          | a) 2256<br>b) 3919         | a) 2435<br>b) 3268            | a) 3919<br>b) 5260 | a) 8242<br>(2612)<br>b) 7042<br>(2146)                                                                                                | a) Chicago, Cadar Rapida, Cheyenne<br>and Eawlings,<br>b) Elto, Winternucca, Sacramento<br>and Benicla. |
| e) Santa Pa- und b) Sudpacific  | 17. Märs 1881                                            | a) Kansas City<br>in Missouri<br>b) Deming in<br>Neu-Maxiko | a) Deming in<br>Nea-Mariko<br>b) San Francisco<br>in Californian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4) 115% (b) 1918 (a) 2491 (b) 1909 (a) 2491 (a) 1909 (a) 1908 (b) 1918 (b) 1918 (b) 1918 (c) 2491 (c) | ) 1845       | 1) 1342                     | a) 2160<br>b) 4009         | a) 2491<br>b) 3689            | a) 4009<br>b) 5937 | a) 1140 a) 1849 a) 1342 a) 2160 a) 2491 a) 4009 a) 7688<br>b) 1198 b) 1928 b) 2491 b) 4009 b) 3689 b) 5937 b) 4188<br>c) 2347 c) 3777 | a) Topeka, Dodge City, Albuquerque<br>und Socorre.<br>b) Lordsburg, Tucson, Loa Angeles<br>und Madera.  |
| Atlantic & Pacific              | Gantliche Voll-<br>andung erst<br>nach einigen<br>Jahren | St. Louis in<br>Missouri                                    | San Francisco in<br>Californien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3917         | 1065                        | 1114                       | 3499                          | 5631               | 7297 (8224)                                                                                                                           | Indianapolis, Wichita, Albuquerqua<br>und Wingate,                                                      |
| Südpacific                      | 12. Jan 1883                                             | New Orleans in<br>Louisiana                                 | San Pranciaco in<br>Californien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1012         | 1389 2235                   | 555                        | 3×84 6251                     | 6251               | 4488 (1368)                                                                                                                           | Washington, Richmond, El Paso<br>und Deming.                                                            |

Druck der Engelhard-Reyberschen Hofbuchdruckerei in Gotha.

# ARRANSAS icht der Pacifischen Eisenbaltnen stielers Handatlas N° 79 u 80 Mafsstab 1: 7.500 000 Mafsstab 1: 7.500 film made Pacifichaln, Canadian Pacific Railwe, abjekter. C P Ry refperifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. U a.C P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Suntern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pacific Railwe, abjekter. S P R na rafe-u. Silpacifichaln, Serthern Pa

# Der Alpenföhn

in seinem Einflus auf Natur- und Menschenleben.

Von

Dr. Gustav Berndt.

Mit einer Karte.

(ERGÄNZUNGSHEFT No. 83 ZU "PETERMANNS MITTEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES.
1886.

### INHALT.

|                                                                                              | Selte Sel                                      | As |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| inleitung                                                                                    | . 1 1. Verwitterung                            | 15 |
| . Anorganische Schöpfung                                                                     | 2. Erosion                                     |    |
|                                                                                              | 3. Denudation                                  | 21 |
| I. Einfluss des Föhns auf das Klima                                                          | . 2                                            |    |
| 1. Wärme                                                                                     | B. Organische Natur                            | 23 |
| 2. Relative Feuchtigkeit                                                                     |                                                | 23 |
| 3. Luftdruck                                                                                 | . 8 1. Dynamische Einwirkung des Föhns auf die |    |
| II. Einwirkung des Föhns auf die Schneedecke .                                               |                                                | 24 |
| 1. Zufuhr                                                                                    | 2. Physikalische Einwirkungen des Föhns auf    |    |
| 2. Verteilung                                                                                |                                                | 35 |
| 3. Abfahr                                                                                    |                                                |    |
|                                                                                              | Verbreitung der Pflanzen                       | 44 |
| III. Beteiligung des Föhns an der Umgestaltung<br>des Bodenreliefs und der Zertrümmerung des |                                                | 12 |
| Gebirges                                                                                     |                                                | 59 |

### KARTE:

Übersichtskarte des schweizerischen Föhngebietes. Von G. Berndt, Maßstab 1: 925 000. — Nebenkarten: Der Skruwen 20. Feberar 1879. I. Luftfruckverteilung und Windverhältnisse um 1<sup>th</sup> p. m. — II, Dieselben um 9<sup>th</sup> p. m. Entworfen nach Billwiller und Coaz.

### HERRN PROFESSOR

## DR J. PARTSCH

### IN DANKBARER HOCHACHTUNG

zugeeignet vom

Verfasser.

### Einleitung.

So vielfach und lebhaft die eigentümlichen Begleitsrecheinungen des Fehns von des Meteorologen diskutziert worden sind, so wenig sind bisher die Folgen und Wirkungen berücksichtigt worden, welche diesen Griebergen der Forschung viel zu sehr veranschlässigten Folgen und Wirkungen, welche auf dem Gebiete der anorganischen Schöpfung in ebenno augenfülliger Weise zu Tage treten wie im Bereiche der organischen Gebilde und für die gesamten Lebewesen, die das Herrschaftgebiet dieses Windes bewohnen, von der höchsten praktischen Bedeutung sind, wird die nachstebende Untersuchung etwas einläsileher sich beschäftigen, indem sie, ansgebeud von der gasfernigen Hulle, welche des Erdball umgibt und den Schauftgen.

platz alier Luftbewegung bildet, eodann der festen Lithosphäre und den sie bewohnenden Lebewesen sich zuwendend, den Einfluss eruiert, welchen der Föhn ausüht:

- A. Im Gebiet der anorganischen Schöpfung
  - 1) auf das Klima,
  - auf Formation, Distribution und Destruktion der Schneedecke,
- B. Im Bereich der organischen Gebilde
  - 1) auf die Pflanzenwelt,
  - 2) auf die Tierwelt,
  - 3) auf den Menschen.

### A. Anorganische Schöpfung.

Unter den mannigfachen Elementen, aus deren Kombination jener überaus komplizierte Faktor sich konstituiert, welchen wir Klima zu nennen pflegen, nehmen die Luftströmungen an Bedeutung und Wichtigkeit unbestritten den ersten Rang ein, und mit vollem Recht sagt Lorenz in seinem Lehrbuch der Klimatologie: "Die Winde machen nicht nur das Wetter, sondern sie selbst sind das Wetter" 1). Denn wir haben warmes oder kaltes, trocknes oder feuchtes, rubiges oder stürmisches Wetter, je nachdem wir nne in einem warmen oder kalten, trocknen oder feuchten Luftstrom befinden. Nur wenn man die klimatischen Erscheinungen in ihrer Abhängigkeit von den Luftströmungen auffaßt, wird man die ersteren versteben und nur durch richtige Beurteilung der Winde wird man zu richtiger Einsicht in das Wesen von Witterung und Klima gelangen. Eine solche Einsicht in die Abhängigkeit der Witterung von den herrschenden Winden kommt denn auch

darin zum Ausdruck, dass man gewisse Witterungstypen nach den sie herbeiführenden Luftströmungen benannt hat. So spricht man von Sciroccowetter, Borawetter, Mistralwetter und versteht darunter ganz bestimmte Kombinationen von charakteristischen Witterungserscheinungen, die konstant in Begleitung jener Winde auftreten, von denen sie den Namen erhalten haben. Dass nnn Luftströmungen, die innerhalb ihres Herrschaftsgebietes so häufig und anhaltend auftreten wie der Scirocco in Italien, die Bora im adriatischen Litoral, der Mistral im Küstengebiet des mediterranen Frankreich und immer wieder, oft tage-, nicht selten wochenlang dieselben Witterungserscheinungen hervorrufen, auf das gesamte Klima ihres Herrschaftsgehietes den intensivsten und nachhaltigsten Einfluß ausüben müssen, und dass dieses Klima ein ganz anderes werden würde, wenn jene Winde plötzlich ausblieben oder durch andere von entgegengesetzten meteorologischen Eigenschaften verdrängt würden, leuchtet sofort ein. Wir werden also wohl nicht irren, wenn wir auch dem Föhn der Alpen von vornherein eine solche tiefgreifende und nachhaltige Einwirkung 1

<sup>1)</sup> Lorenz und Rothe, Lehrbuch der Klimatologic, Wien 1874, S. S.

Dr. Gustav Berndt, Der Alpenföhn.

auf das Klima seines Herrschaftsgebietes zuschreiben. Welcher Art diese Einwirkung ist, soll im nachstehenden zu ermitteln versucht werden.

### I. Einfluss des Föhns auf das Klima,

Der Föhn der Alpen ist, wenn wir seine meteorologischen Eigenschaften kurz charakterisieren wollen, ein warmer, trockner Wind, der die Temperatur der Luft auffallend erhöht, während er die relative Feuchtigkeit derselben und den atmosphärischen Druck stark erniedrigt. Im folgenden soll nun gezeigt werden, welchen Einfluss der Föhn vermöge dieser seiner meteorologischen Eigenschaften auf das Klima seines Herrschaftsgebietee ausübt, indem die Untersuchung hierbei mit den thermischen Eigenschaften beginnt als denjenigen, durch welche dieser Wind sowohl direkt wie anch indirekt die überraschendaten Wirkungen hervorbringt, sodann den von den thermischen Eigenschaften in direkter Abhängigkeit stehenden hyetometrischen Eigentümlichkeiten sich zuwendet und endlich die barisch-dynamischen Einwirkungen des Föhns auf das Klima zu eruieren sucht. Wir betrachten also zunächst die Modifikationen, die der Föhn auf das Klima ausübt vermöge seiner

### 1. Wärme.

Ist gleich die schöne, einst mit so vielem Beifall aufgenommene Theorie des Schweizers Escher von der Linth 1). nach welcher nichts andres, als der der Sahara entstammende Fohn es war, der einst die Alpen und die benuchbarten Länder Zentraleuropas von den Gleischerlasten der Eiszeit befreite, in den Thälern am Nordhang des Gebirges den Nufsbaum und die Edelkastanie, an den Ufern des Vierwaldstätter Sees das Freiheitsgrütli grünen ließ, durch neuere Forschungen längst in das Gebiet der unhaltbaren Hypothesen verwiesen worden, will gleich die moderne Meteorologie die hohe Wärme des Föhns auf ganz andre Ursachen zurückführen, als auf heiße Glutströme, die den Sandwüsten der afrikanischen Sahara entsteigen, so erleidet doch dadurch die hochbedeutsame kulturelle Mission, die dem Föhn als Lebenswecker zugefallen ist, nicht den mindesten Eintrag. Diese so überaus wichtige Aufgabe, die der Föhn als klimatischer Faktor vollzieht, verdankt er in erster Linie der hohen Wärme, die er regelmäßig hervorruft. Im Sommer im allgemeinen am seltensten sich einstellend, öfter im Herbst, am bäufigsten aber im Winter und Frühling auftretend 2), bewirkt dieser Wind oft mitten in der kältesten Zeit des Jahres eine so plötzliche Erwärmung der Luft, dass man sich auf einmal in den Sommer versetzt wähnt, und erzeugt auf diese Weise klimatische Anomalien, vermöge deren manche am Nordfuß der Alpen gelegene Thäler und Ortschaften mit einem Schlage um mehrere Breitengrade weiter südwärts, oft bis an die Grenzen der subtropischen Zone versetzt werden 1). Derartige merkwürdige Erscheinungen geben der Forschung den Schlüssel für die interessantesten und diffizilsten Probleme, welche die Klimatologie zu lösen hat. Aus ihnen erklärt sich das höchst beachtenswerte Faktum, dass eine ganze Anzahl von nordalpinen Thälern und Ortschaften trotz der unmittelbaren Nähe weit gedehnter, die Luft erkältender Schnee- und Gletscherreviere, in welcher sie sich befinden, doch einer relativen Milde und Gleichmäßigkeit des Klimas sich erfreuen, wie sie erst in beträchtlich weiter südlich gelegenen Stationen wieder zu finden ist2).

Zu diesen klimatisch hoch privilegierten Stationen am Nordfuls der Alpen gehört in erster Linio Altort. Dieser Ort, dessen klimatische Bevorrugung sehon durch die üppige, an die transalpinen Formen des Südens gemahnende Vegetation seiner Umgebung selbst dem Auge des Läien auf den ersten Blick sich verrät, liegt in einer Seehöhe von 454 m, nicht fern von der Stelle, wo die fast meridional verlaufende Querspalte des Keufsthales mit breiter Mün-

anf den Herbst 67 oder 230 01

Vgl. Wettstein, Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasfürmigen, Zürich 1880, S. 334.

Pür Bludenz ergah sich auf Grand der meteorologischen Beobachtungen von Steralach im Mittel von 10 Jabren folgende jährliche Periode der Häufigkeit des Föhnwindes:

Frühling 8,2, Sommer 3,1, Herbst 10,0, Winter 10,0, Jahr 31,9.

Bann, Über den Föhn in Bludent; Site.-Ber. d. K. Akad. d. Wiss.

Bd. LXXXV, Abt. 11, Märcheft, Jahrg. 1882.

Köppen, Über Föhn, Bora und Gebirgsteinde: Zeitschr. d. österr.

Ges. f. Mst. XII, S. 463.

Das Klima von Bludenz: ebend., S. 481.

3) Über eine derartige plützliche Temperaturerköhung bereichte Spyffertite Glerischt, ö. derer, Gos. f. Me. VVIII, S. 42) maß Bregenz "Heute, den 13. Dezember, telegraphierte ich noch -13.0", jeitet n. 90 a. m. etter plützlich erhitzer Südost sin, der in 20 Munuten der Temperatur auf +1,0" erhöhte; es ist dies einer dar raschesten Eiertite des Söhun, die ich je geschen".

O. Heer and A. Escher von der Linth, Zuci geologische Vorträge, Zürich 1852, S. 24.

Nach Wettstein fallen von den 286 F\u00f6hntagen der 7 Jahre von 1864-1870

auf den Prühling 121 oder 4200.

dnng znm Becken des Vierwaldstätter Sees sich öffnet. Im W von den Gletschern des Urirotstocks, des Titlis und der Sustenhörner, im S von den beschneiten Höhen des Gotthard und des Crispalt, im O von den weitgedehnten Firnfeldern des Tödimassivs, der Clariden und der beiden Windgellen ummauert, gestattet der Thalkessel von Altorf nur dem aus dem schweizerischen Flachlande durch die Spalte des Urnersees eindringenden Nordwinde freien Zutritt. Alle andren Luftströmungen aber, die aus dem westlichen, südlichen und östlichen Quadranten kommen, sind dem erkältenden Einflus zahlreicher Schneegipsel, weitgedehnter Firnfelder und mächtiger Gletscherströme exponiert, bevor sie in das Thal von Altorf hinabgelangen können, und dennoch hat dieser Ort ein weitaus mildores und limitierteres Klima, als man auf Grund der Konfiguration des umgebenden Gebirgsterrains erwarten sollte. Die Ursacho dieser auffallenden klimatischen Erscheinung ist in nichts andrem zu suchen, als in dem erwärmenden Einflus des Föhns, der unter allen hier wehenden Winden der am häufigsten und heftigsten auftretende ist. Den achlagendsten Beweis für die Richtigkeit dieser Behanptung liefert die in meteorologischer wie klimatologischer Beziehung gleich interessante Thatsache, dass am 20. April 1867 um 7h a. m., das unter 38° 20' N. Br. gelegene Alicante mit 25,4° und das nnter 46° 53' N. Br. gelegene Altorf mit 18,7° die beiden wärmsten Pnnkte in ganz Europa waren 1). Was dort in der weinberühmten Hafenstadt an der Sudküste der Iberischen Halbinsel der Gluthauch des Leveche bewirkte, das brachte in dem um mehr als acht Breitengrade weiter polwärts gelegenen Altorf der von den eisigen Höhen des Gotthard herabstürzende Föhn zuwege.

Solche frappierende Phänomene, so interessant sie auch in meteorologischer Beziehung sein mögen, würden jedoch das Klima eines Landgebietes nicht wesentlich alterieren und daher auch für die Klimatologie nicht von allzu erheblicher Bedeutung sein, wenn sie als isolierte Vorgünge dastunden, die etwa alle Dezennien einmal oder in noch größern Zeitabständen sich ereignen. Wiederholen sich aber derartige Vorgänge öfter and mit einer gewissen konstanten Regelmäßigkeit, dann werden sie auch nicht verfehlen, einen deutlich erkennbaren Einflus auf das Klima auszuüben. Da nun aber solches bei dem Föhn thatsüchlich der Fall ist, da dieser Wind nachgewiesenermaßen alljährlich zu gewissen Zeiten mit großer Regelmäßigkeit sich einstellt und seinen wärmeerhöhenden Einflufs nicht blofs stunden -, sondern tagelang kontinuierlich geltend macht, so wird er durch diese seine thermischen Eigenschaften

zu einem klimatischen Faktor ersten Ranges, dem sowohl Altorf wie auch viele andre cisalpine Ortschaften und Thalgebiete die exceptionelle Milde eines fast transalpinen Klimas verdanken. Auf die regelmäßige Wiederkehr des Föhns und seinen erwärmenden Einfluß führt schon Lusser 1) mit dem richtigen Blick des aufmerksamen Naturbeobachters die beachtenswerte Thatsache zurück, daß im ganzen Urner Reufsthale, welches als einer der bauptsächlichsten Föhnkanäle zu bezeichnen ist, die Gletscher und Firnselder weniger tief herabreichen, und die Alpen früher befahrbar sind, als in vielen andren der Wirkung des Föbns weniger ausgesetzten Thälern am Nordhang des Gebirges. Demselben wärmeerhöhenden Einflus verdankt auch Alterf seine relativ hohe mittlere Jahrestemperatur von 9,68°, mit welcher es alle Stationen der mittlern und nördlichen Schweiz, sogar das sehr begünstigte Neuchatel (9.34°) übertrifft und selbst den bedeutend weiter südlich gelegenen Stationen Genf (9.70°) und Bex (9.74°) nahezu gleichkommt 2), - zwei Orte, von denen der erstere unter dem fast ozeanisch wirkenden Einflufs des benachbarten großen Seebeckens, der andre vermöge seiner Lage in der großen Stromrinne des untern Rhonethales unter der doppelten Einwirkung des mildernden See- und des erwärmenden Föhnklimas steht.

Diese auffallende klimatische Begünstigung, welche in erster Linie auf den temperaturerhöhenden Einflus des Föhns zurückzuführen ist, beschränkt sich aber nicht bloß auf Altorf und dessen unmittelbare Umgebungen, sowie auf das ganze untere Reufsthal von Erstfelden bis Flüelen, es partizipiert an derselben mehr oder weniger auch das ganze Becken des Vierwaldstätter Sees, und diese Begünstigung findet ihren augenfälligsten Ausdruck nicht nur in jenen für die ganze Föhnzone charakteristischen Pflanzenformen, welche, wie weiter unten noch näher zu erörtern sein wird, gerade hier in einer Fülle und Formenschönheit sich zasammendrängen, wie das sonst nirgends am Nordhang der schweizerischen Alpen zum zweitenmale der Fall ist, sondern auch in einer ganzen Galerie von klimatischen Kurorten, die sich in stattlicher Doppelreihe zu beiden Seiten des Sees entlang ziehen.

Scelisberg, Schönegg und Beckenried auf der linken, Gersau<sup>3</sup>), Vitznau und Weggis auf der rechten Seite gebiene zu diesen Luftkurorten, die ihren rapiden Außechwung und ihre stetig sich steigernde Fremdenfrequenz nicht

Wettatein a. a. O., 8. 358.
 Christ, Das Pfanzenleben der Schreit, Zürich 1879, 8. 126.

i) Luaser, Der Kanton Uri, St. Gallen und Bern 1834, S. 35, 2) Christ a. a. O., S. 126.

<sup>5)</sup> Geraud (460 m) hat ein Jahresmittel von 10,67°, welches nur um 0,47° unter dem ron Montreux nurüchbleibt und dam 10,64° betragandem Mittel des im midden Bergell gelegane Castaeogua (170 m) sehr nahe steht. Kein Monatamittal sinkt bis auf Nuli herab, und aelbst das Januarmittel beträgt noch 0,64°. Christ a. a. 0, S. 125.

blofs ihrer landschaftlich, sondern auch klimatisch hoch bevorzugten Lage verdanken. Namentlich bei den drei letztgenannten Orten, die alle am Südfus des Rigi liegen und durch den breiten Rücken dieses Berges vor dem erkältenden Einfluss der Nordwinde geschützt sind, während sie den Südwinden vollkommen offenstehen, kommt die hohe klimatische Bedeutung des Föhns als wärmeerhöhenden Faktors, der hier noch unterstützt wird durch den Schutz der spalierbildenden Bergwand und die temperierende Einwirkung des Seespiegels, so recht augenfällig zum Ausdruck in verhältnismäßig hohen Mitteltemperaturen der Wintermonate, in überraschend frühem Eintritt des Frühlings und rapidem Erwachen der Vegetation, sowie in einem gleichmäßig heitern, lange andauernden Herbst, der durch klaren Himmel und milde Luft sich auszeichnet. An diesem bevorzugten Föhnklima des rechtsufrigen Soegestades, welches in den Nufsbaum- und Kastanienhainen von Gersan. in den Oleandergärten und Rebengeländen von Vitznau und den im Freien gedeihenden Feigen- und Mandelbäumen von Weggis seine vegetative Verkörperung findet, partizipieren auch noch die Südhänge, ja sogar einzelne Gipfelpartieen des Rigimassivs, das sich breitgestreckt vor die Felsenpforten des Reufsthales lagert und den aus ihm herabdringenden Föhnstrom in zwei Arme spaltet,

Wenn man auf eine Karte des Alpengebietes alle dislenigen am Nordhang des Gebirges gelegenen Orte, die bei Vergleichung mit andern kenform gelegenen Orten als zu warm sich erweisen, durch eine bestimmte Farbe bezeichnen wollte, so würde nann eine Reihe von farbigen Punkten erhalten, die, in bogenfürmig gekrümmter Linie den ganzen Nordhang des Gebirges maniehend, teils inselartig zu größern Gruppen vereinigt als solierte klimatische Oasen am Fuße des Gebirges liegen, teils fjordenartig in die rauhern Regionen des Hoelgebirges hinaufgreien und den ganzen mittlern Teil der Alpen mit einem Gürtel umgeben, der nicht mit Unrecht die Föhnzone 1) genannt worden ist.

Innerhalb dieser Zone würden Orto wie Bex, Grindelwald, Engelberg, Altorf, Auen, Glarus, Altstätten, Bludenz als Hauptzentren jener vom Föhn begünstigten klimatischen Oasen, die als zu warme Stellen zu bezeichnen sind, besonders hervortreten. Neben diesen Fühnstationen ersten Ranges ließen sich dann noch solche zweiten Ranges nnterscheiden, deren Klima, wenngleich nicht so intensiv wie das der eben genannten Orte, so doch immerhin noch soltdeutlich erkennbar von den Einwirkungen des Föhns beeinflußt wird. Alle diese Orte haben das miteinander gemein, daß ihre mittlere Jahrestemperatur eine höhere ist. als man nach Mafigabe ihrer geographischen Lage erwarten sollte, und nicht unerheblich die mittlere Jahrestemperatur andrer in der Nähe befindlicher Orte übertrifft, die unter gleicher Breite liegen, der Einwirkung des Föhns aber entrückt sind.

Orte wie Altorf, Altstätten, Bludenz, wo der Föhn besonders häufig und heftig auftritt, haben daher eine relativ milde Herbst- und Wintertemperatur. Beim Föhn vom 31, Januar and 1. Februar 1869 betrug die Abweichung der Temperatur von der normalen nicht weniger als +15,7°. Während der langen Föhnperiode, welche fast die ganze erste Dekade des Januar 1877 ausfüllte, betrug die Abweichung des Tsgesmittels der Temperatur zu Altstätten am 1. Januar +17.1° und am 8. Januar +17.2: fast ebensogrofs war sie auch in Altorf. Im Mittel aller Fälle von zehn Wintern erhöhen zu Bludenz die Winde zwischen Süd und Ost, die vom Rhätikon und der Silvretta herabkommen, die Temperatur nm 8,2° über die normale 1). Nimmt man nun an, dass in der eigentlichen Föhnzone das Jahr durchschnittlich 30 bis 40 Tage mit Föhn hat, so ergibt sich hieraus, welch intensiven Einfluss dieser Wind auf die mittlere Temperatur jener Zone ausüben muß.

Viel augenfälliger aber, als durch die mittlern Jahrestemperaturen, in welchen niedere Sommermittel den elevierenden Einfüß, welchen der Föhn namentlich auf die Winterund Frühlingsmittel ausübt, oft verbüllen, bisweilen sogar gänzlich paralysieren können, wird der wärmeerhöbende Einfluß des Föhns durch die mittlern Temperaturmaxima der Wintermonate dargethan. Ein Beispiel mag genügen, dies zu erkäutern und zu beweisen?).

Aus diesen Zahlen ergibt sich die in klimatologischer

Beziehung höchst beachtenswerte Thatsache, welche lediglich

nnernano dieser Zone wurden Orte wie Bex, Grindel-Engelberg, Altorf, Auen, Glarus, Altstein, Bludenz Engelberg, Altorf, Auen, Ersha besitzeiten blümetischen sit, das Bludenz, ein Ort, der 590 m über Meer in einem

ist, daß Rludenz, ein Ort, der 590m über Meer in einem rings von Schneegebirgen umsehlossenen Thal am Nord-hang der Alpen liegt, mit seinen mittlern Temperaturnaximis von vier Wintermonaten die mittlern Maxims dreier andere Stationen nicht unerheblich übertrifft, von denen zwei, Botzen und Riva, am Südhang der Tiroler Alpen in klimatisch durchaus begünstigter Lage sich be-

Hann, Handbuch der Klimatologie, Stuttgart 1883, S. 211.
 Über den Föhn in Bludenz, S. 11.
 Köppen, Über Föhn, Bora und Gebirgsseinde; Zeitschr. d. österr.
 Gen. f. Met. XVII. S. 467.

<sup>2)</sup> Hann, Über den Föhn in Bludenz, S. 11.

November. Bludens 17.8 11,7 11,5 1 4,1 Botzen . 13,2 11,9 Riva 11.1 14,8 10.2 11.8 Mailand 15.4 10.4 8.7 12.9

<sup>1)</sup> Christ & a. O., S. 123.

finden, die dritte, Mailand, bereits jenseits des hoben Alpenwalles in der Niederung der Lombardischen Ebese liegt. Dafs hierbei nicht andre klimatische Einflüsse mitwirken, sondern in der That lediglich der wärmeerhobende Einflüs des Föhne seit, der diese frappierende Erscheinung zuwege bringt, geht aus der nachstehenden Tabelle sehr deutlich herror 1.

Temperaturmittel von 20 Winterföhntagen.

| Stati     | on. |  | Seehöhe. | morgens. | mittage. | abends. |
|-----------|-----|--|----------|----------|----------|---------|
| Stuttgert |     |  | 269      | 3,4      | 8,8      | 5,0     |
| Bludens . |     |  | 590      | 11,1     | 14,0     | 11,0    |
| Mailand . |     |  | 147      | 3.2      | 5.1      | 3.9     |

Diese wärmeerhöhende Einwirkung des Föhns und die Temperaturdifferenz zwischen den Alpenthälera, in welchen der Föhn herrscht, sineraeits und den Niederungen am Nordund Südfuß des Gebirges anderseits tritt noch evidenter hervor, wenn man die Temperaturen auf gleiches Niveau reduziert. Wählt man hierfür das Niveau von Bindenz und nimmt man als Wärmesbnahme mit der Höhe im Winter den Faktor 0,45° für je 100 m, so ergeben sich folgende Zahlen für die drei Stationen, welche in vorstehender Tabelle vergleichend nebeneinandergestellt wurden.

Temperatur im Niveau von 590 m.

| Stat      | ion |   |   | morgens. | mittags. | atends. | Mittel. |
|-----------|-----|---|---|----------|----------|---------|---------|
| Stuttgart |     | - |   | 2,0      | 7,4      | 3,6     | 4,8     |
| Bludene . |     |   | . | 11,1     | 14,0     | 11,5    | 13,2    |
| Mailand   |     |   |   | 1.0      | 2.1      | 1.0     | 9.1     |

Mieraus geht hervor, dass die Lust im geischen Niveau mit Bludenz zu Stuttgart um 9°, zu Mailand soger um 11° kälter ist als zu Bludenz während der Dauer intensiver Föhnstürme. Es ergibt sich aber auch aus diesen Zahlen die für die Theorie des Föhns höchst bedeutamen und noch zu wenig beachtete Thatsache, dass dieser Wind wenigstens in dem meisten Fällen ein reni lokales Phänomen ist, das sich lediglich auf die unter seiner Leeseite gelegenen Alpenthaler beschränkt und die von ihm bestrichenen Thaldstrikte zeitweise in klimatische Oaseu verwandelt, die inselartig am ganren Nordhang der Alpen verteilt liegen und rings von Zonen kältere Lustmassen umgeben sind.

Aber nicht bloß an tiefgelegenen Orten und am Grunde der Thäler, wo die erwärmende Wirkung des Föhns am intensivsten sich geltend macht, auch in den höhern Regionen, wo diese Einwirkung im allgemeinen eine schwächere ist, alteriert der Föhn das Klima des Gebirges nicht unerheblich und bringt darin Anomalien ganz eigentümlicher Art hervor. Zu diesen merkwürdigen klimatischen Anomalien, die, wenngleich nicht in allen, so doch in vielen Fällen durch den Föhn hervorgerufen werden, gehört eine Erscheinung, welche unter dem Namen Hypseplechtermie oder Intererenion der Temperatur bekannt ist 1). Sie tritt besonders häufig in den Herbst- und Wintermonaten anf und besteht darin, daß, während in den Niederungen des schweiserischen Flachlandes und am Grunde der Gebirgschäler oft tage- und wechenlang kalte Luft- und undernehringliche Nebelschichten lagern, die Richthüler und Gipfel der Berge unter Einwirkung eines sanft wehenden Föhns, der nur auf die obera Regionen sich beschränkt, sommerlich warmer Luft und unbewölkten Himmels sich erfreuen, so daß man hier oben nicht selten tanzende Mücken, flatternde Faller und bilbende Frühlingsblumen antreffen kann zu einer Zeit, wo drunten in den Thälern alles von Raubreif starrt 2).

So gibt denn der Föhn den Schlüssel an die Hand zur Löuung des ganz abnormen und noch vielfach unrichtig gedeuteten Phänomens, welches für die orographische Klimatologie von der höchsten Bedeutung ist, daß zu gewissen Zeiten im Winter nicht nur die obern Regionen des Ge-

 Billwiller, Temperatur- und Luftdruckverhältnisse in der Schweiz während der K\u00e4tte, den Dezember 1879; Zeitsehr, d. Sotterr. Ges. f., Met. XV, S. 82.
 Henn, Über die Temperaturverh\u00e4ltnisse des Dezember 1879;

ebend, S. 76.

—, Handbuch der Klimatologie, S. 162.

Hirsch, Sur l'interversion de la température entre Neuchâtel et Chaumont peudant s'hirer de 1876/77; Soc. des sciences net. de Neuchâtel,

Auamentation anormale de la température avec la hauteur.

Kerner, Die Einstelaung relatie hoher Luftempecaturen in der Mittelhähe der Thalbecken der Alpen im Herbst und Winter; Sitsungsher, d. K. Ahnd. d. Wissensch., Bd. LXXI, Abt. I, Jan. 1875 und Zeitsehr, d. österr. Ges. f. Met. XI, S. 1.

Köppen, Ursachen der raschen Temperaturschwankungen auf hohen Stationen in Anticyklonen; Zeitschr. d. österr. Gos. f. Met. XVII, 8, 468.

Mühry, Zur orographischen Metcorologie; ebend. II, S. 417, und III, S. 219. Tachndi, Das Tierkben der Alpenrelt, 9. Auft. Leipeig 1872.

S. 21. Volger, Untersuchungen über das Phänomen der Eedbeben in

der Schweiz, Gotha 1857-1858, III, S. 18, 487, 495, 498.
Wonner, Untersuchungen über die Wärmeverhältmase von Altstätten, St. Gallen, Teogen und Gäbrie: Bericht über die Thätigkelt

der St. Gelliechen neturwissenschaftlichen Gesellecheft während des Vereineighres 1875-1876; St. Gallen 1877, S. 467 ff.

2) Der beständige Kempf swischen der wermen Föhnluft in der flöhe und der auf- und ebwogender kniten Nebeischicht in der Tiefe erzeugt oft in der kürzesten Friet die repidsten Temperaturoazillationen. So stieg pech den von Wenner (e. s. O., S. 552 und 553) mitgeteilten höchst interessanten Beobachtungen, die er zu Trogen enstellte, am 13. Februar 1870 die Temperetur unter Einwirkung des Föhns in der Zeit von 6h bis 11h a. m. von -10,0° bis +11,6°, also hinnen fünf Stunden um 21.4°. Noch repider wer die durch denselben Wind verursachte Temperatorerhöhung, die der gleiche Beobechter em 25. Dezember 1870 en verzeichnen hatte. Nachdem um 7h a.m. noch —18,0°, um 1h p. m. —14,8° zu notieren gewesen weren, etellte sich im Laufe des Nachmittage der Föhn plötzlich ein und erzengte ein beständiges Anf- und Abwogen der wermen Föhn- und keiten Nebelinft, welches mit so rasehen Wärmeschwankungen verbunden wer, dels des Thermometer keum en folgen vermochte und binnen Zeitrünmen von 15 bis 30 Minuten Diffe-renzen von 13,4° his 14,6° anseigte. Das Maximum der vom Pöhn erzeugten Luftwarms betrug 5,0°, die gesamte binnen wenig Stunden bewirkte Tempsraturerhöhung eleo 23,6°.

<sup>1)</sup> Hann, Über den Folm in Bludenz, S. 10.

birges entschieden wärmer sind, als die unter ihnen liegenden Thalgründe 1), sondern daß in manchen vom Föhn besonders häufig bestrichenen Berggebieten, wie im Rheinthal, die zwölfjährigen Mittel der beiden kültesten Wintermonate - Dezember und Januar - eine Abnahme der Temperatur nach der Höhe überhaupt nicht erkennen lassen 2).

Und hieraus wiederum erklärt sich die für die ganze Okonomie der Alpenbewohner so hochwichtige Thatsache, daß der Winter des Hochgebirges im allgemeinen viel weniger streng, sondern weitaus milder ist, als ihn der Flachlandbewohner sich vorzustellen pflegt. Welche immense Bedeutung gerade hierdurch der Föhn als Lebenswecker und fast ausschließliche Existenzbedingung für die gesamte, das Hochgebirge bewohnende Welt der Organismen gewinnt, wird weiter unten nachgewiesen werden.

Resumieren wir nunmehr die Einwirkungen, welche der Föhn als temperaturerhöhender Faktor auf das Klima seines Herrschaftsgebietes ausübt, so ergibt sich Folgendes. Der Föhn erhöht im Herbst, namentlich aber im Winter und Frühling nicht nur die Tagesmittel der ihm exponierten Stationen und verleiht dem Gange der Tagestemperaturen wie auch dem der Juhreszeiten eine von der Einwirkung der Sonne ganz unabhängige, durchaus abnorme Bewegung, so dafs dio Wintermaxima vielfach statt um 1h p. m. schon um 7h a. m.3) beobachtet wurden, sondern übt auch einen unverkennbar elevierenden Einfluß aus auf die Mittel der Winter- und Frühlingsmonato, so daß auf den Föhnstationen ersten Ranges die Durchschnittstemperaturen dieser beiden Jahreszeiten bei weitem höher stehen, als an gleichgelegenen Orten, die der Einwirkung unsres Windes nicht exponiert sind. Der Föhn übt also einen temperierenden, die Extreme abstumpfenden und die Differenz zwischen Sommer- und Wintermitteln vermindernden Einfluss auf das Klima aus. Dasselbe wird unter seiner Einwirkung ein milderes und limitierteres, als es ohne diese Einwirkung sein würde.

Bliebe der Föhn einmal für längere Zeit aus, so würde die Differenz zwischen den Durchschnittstemperaturen des Sommers und Winters sofort eine bedeutendere werden, als sie gegenwärtig ist. Die Herbst-, Winter- und Frühjahrsmittel würden eine nicht unerhebliche Depression erfahren, und namentlich das Klima der Höhen würde ein viel kälteres und strengeres werden, als es gegenwärtig ist. Der Herbst würde dann dort oben eher in den Winter übergehen, der Winter würde länger und rauher werden

Nachdem wir in vorstehendem die Einwirkungen untersucht haben, die der Föhn vermöge seiner thermischen Eigenschaften auf das Klima ausübt, wenden wir uns nunmehr seinen hyetometrischen Eigentümlichkeiten zu und eruieren in nachstehendem den Einfluß, den der Föhn auf das Klima äußert durch seine

### 2. Relative Fenchtigkelt.

Mit den thermischen Phänomenen im intimsten Kausalnexus und in direkter Abhängigkeit von ihnen stehen die hyetometrischen Eigenschaften, welche als meteorologische Characteristica des Föhns erkannt worden sind. Da die Dampskapazität der Lust in demselben Masse sich steigert, in welchem ihre Temperatur sich erhöht, so erklärt sich bieraus, dass der Föhn den Eindruck eines relativ trocknen, ausdörrenden Windes macht. Je mehr seine Wärme zunimmt, desto mehr muss seine relative Feuchtigkeit abnehmen; und so sehen wir denn in der That bei intensiv wehendem Föhn die Kurven, welche den Gang der Wärme und der relativen Feuchtigkeit zum Ausdruck bringen, in

und dem Frühling weit später weichen. Dadurch würden die im Hochgebirge sich anhäufenden Schneemassen eine nicht unbeträchtliche Vermehrung erfahren, infolgedessen würden zahlreiche Hochthäler und Bergterrassen, die es gegenwärtig lediglich dem Föhn verdanken, dass sie alljährlich für kurze Zeit schneefrei, hierdurch für Pflanzen und Tiere bewohnbar und damit in letzter Instanz auch für den Menschen noch nutzhar werden, jahraus jahrein unter klaftertiefen Schnee- und Eismassen begraben bleiben und somit für Kultur und Anbau des Menschen gänzlich verloren gehen. Das Hochgebirge würde nach und nach immer unbewohnbarer werden und allmählich einem Zustande entgegengehen, der schliefslich zu völliger Vereisung und Vergletscherung der höchstgelegenen Thalmulden und damit wohl auch zu einer ziemlich allgemeinen Depression der untern Schnee- und Gletschergrenze führen müßte. Anderseits freilich würden dann auch iene rapiden Oszillationen der Temperatur ausbleiben, welche namentlich für die Vegetation des Gebirges dann sehr verhängnisvoll werden, wenn der Föhn nach lange andauernder strenger Winterkälte plötzlich mit seinem heißen Hauch in die Thäler am Nordfuß der Alpen hereinbricht, ihnen einen trügerischen Frühling bringt und nach rascher Beseitigung der winterlichen Schneedecke die schlummernde Vegetation binnen wenigen Stunden aus der Lethargie ihres Winterschlafes zu vorzeitigem. Leben weckt zu einer Zeit, wo Kälterückfälle mit Nachtfrösten und Reifbildung die Weiterentwickelung der Pflanzen hemmen und gefährden, für manche besonders zart organisierte, die bereits in Saft getreten sind, sogar tödlich werden können.

<sup>1)</sup> Mit vollem Hocht führt Hann such in seinen neuesten lichtvollen Untersuchungen über Die Temperaturverhältnisse der österreichi schen Alpenbinder diese merkwürdige Erscheinung auf ein fohnartiges Herabeinken der Luft an den Berghängen zurück. Vgl. Sitzb. d. K. Akad, d, Wissensch., Bd. XCII, Abt. 11, Juniheft, Jahrg. 1885, S. 68.

Wanner a. a. O., S. 506.
 Ebend., S. 544.

ganz entgegengesetztem Sinne sich bewegen. Diese Herabminderung der relativen Feuchtigkeit der Luft bei Steigerung ihrer Wärme durch den Föhn tritt sehr deutlich hervor in den nachstehenden Beobachtungen, welche an Winterfühntagen verschiedener Jahrgänge zu Bludenz angestellt wurden 1:

| Datum.            | т    | emperate | IP.             | Relativ | re Fench | tigkeit. |
|-------------------|------|----------|-----------------|---------|----------|----------|
| Datum.            | 84   | 3,       | 10 <sup>h</sup> | 63      | 3,       | 104      |
| 10. Desember 1856 | 13,5 | 18.0     | 14,0            | 87      | 13       | 30       |
| 16, Februar 1867  | 12,5 | 17,0     | 14,0            | 26      | 21       | 26       |
| 1. Pebruar 1869   | 14,0 | 19,3     | -               | 20      | 14       | -        |
| 6. Märs 1871      | 10,7 | 17,3     | 12,5            | 20      | 9        | 14       |

Auch die Beobachtungen, welche in der ungewöhnlich langen Föhnperiode während der ersten Dekade des Januar 1877 zu Altorf und Altstätten angestellt wurden, zeigen namentlich auf der erstern Station sehr klar den entgegengesetzten Gang der Temperatur und der rolativen Feuchtigkeit]:

|          |     | ton  |   |   |   | Т            | emperati     | ir.  | Relati   | re Peuch | ligkeit. |
|----------|-----|------|---|---|---|--------------|--------------|------|----------|----------|----------|
| ,        | tat | 1011 |   |   |   | 7h           | 14           | 94   | 76       | 14       | 94       |
| Alterf . |     | :    | : | : | : | 13,s<br>15,1 | 15,8<br>16.0 | 13,0 | 31<br>25 | 29<br>29 | 42<br>35 |

Daß aber diese Austrocknung der Luft nichts andres ist, als ein Effekt der intensiven Elevation ihrer Temperatur, daß also Austrocknung und Erwärzung bei webendem Föhn mitteinander Hand in Hand gehen und als zwei voneinander abhängige meteorologische Chrarateristica dieses Windes lediglich auf die eigenliche Föhnzone sich beschränken, dagegen in den sie begrenzenden Zonen des nord- und süd-alpinen Vorlandes nicht mehr wahrnehmbar sind, geht aus nachstehender Tabelle, in welcher die schon früher besprochenen Temperaturmitel der Vergieichung halber noch einmal beigesetzt werden, mit unansechtharer Evidenz hervor:

Mittel von 20 Winterföhntagen 3).

| Station.  | See-  | T     | emperati | ır.  | Relativ | e Feach | tigkeit. |
|-----------|-------|-------|----------|------|---------|---------|----------|
| Station.  | höbe. | morg. | soits.   | ab.  | morg.   | mitt.   | ab.      |
| Stuttgart | 269   | 3,4   | 8,8      | 5,0  | 84      | 72      | 81       |
| Bludens   | 590   | 11,1  | 14,0     | 11,5 | 29      | 22      | 28       |
| Melland   | 147   | 2.9   | 5.1      | 5.1  | 96      | 93      | 96       |

Um zu ermitteln, unter welchen meteorologischen Verhältnissen größere Lufttrockenheit in Bludenz eintritt, suchte H ann alle Fälle auf, in welchen die relative Feuchtigkeit unter 35 % ank, und gelangte dabei zu folgendem Resultat %).

|          | Z  | úı. |   |    |   |    | der Fä |                 |    | tlere reb<br>cuchtigk |     |
|----------|----|-----|---|----|---|----|--------|-----------------|----|-----------------------|-----|
|          |    |     |   |    |   | 6* | 3,     | 10 <sup>b</sup> | 49 | 34                    | 10h |
| Winter . | ٠, | Ξ.  | _ | Τ. |   | 20 | 53     | 24              | 25 | 26                    | 26  |
| Frühling |    |     |   |    |   | 14 | 132    | 20              | 29 | 27                    | 26  |
| Sommer . |    |     |   |    | . | 3  | 41     | 3               | 30 | 32                    | 34  |
| Herbst . |    |     |   |    | . | 24 | 48     | 22              | 29 | 27                    | 28  |
| Jahr     | ٠  |     |   |    | . | 61 | 274    | 69              | 28 | 28                    | 28  |

Die Zahl der trockenwarmen Südostföhne, welche zu Bludenz während eines Zeitraumes von zehn Jahren im Herbst und Winter beobachtet wurden, beträgt nicht weniger als 191. Bei einer mittlern Temperatur von 14,0° haben dieselben oine mittlere relative Feuchtigkeit von 270/0 und eine Abweichung von -480/0 von der normalen. Am 24, und 25, November 1870 betrug hier die relative Feuchtigkeit nur 120/o im Mittel, und auch der 6. März 1871 hatte nur eine mittlere Feuchtigkeit von 140/01). Ganz ähnliche Beobachtungen hinsichtlich der Herabminderung der relativen Feuchtigkeit durch den Föhn wurden zu Altstätten, Altorf, Engelberg und auf andren Föhnstationen ersten Ranges gemacht. Sie alle bestätigen übereinstimmend, daß mit der durch den Föhn bewirkten Temperaturerhöhung der Luft stets eine entsprechendo Verminderung ihrer relativen Feuchtigkeit verbunden ist, daß also der Föhn dem Klima seines Herrschaftsgehietes einen entschieden kontinentaleren Charakter verleiht, als ihn dasselbe ohne seine Einwirkung haben würde. Dieser kontinentale Charakter kommt denn auch zum Ausdruck in gewissen teils transalpinen, teils mediterranen, Warme und Feuchtigkeit liebenden Pflanzenformen, welche die Föhnzone bewohnen, außerhalb dieses so hoch bevorzugten Gürtels am Nordhange der Alpen aber nicht weiter vorkommen.

Ebenso wichtig wie die hohe Wärme und exzessive Trockenheit des Föhns sind als klimatische Faktoren einige hieraus resultierende Erscheinungen, die, wenn auch nicht als direkte, so doch als indirekte Wirkungen des Föhns zu bezeichnen sind.

Da der Föhn durch Steigerung der Temperatur die Dampfkapazität der Luft erhöht und, wie eben nachgewiesen wurde, damit gleichzeitig in demelbom Maße ihre relative Feuchtigkeit vermindert, so kann er auch auf die Wolkendecke den Himmels nicht ohne Einfuls sein, was sehen aus volkstümlichen Ausdrücken hervorgeht, wie: "Föhnschher", "Johnschen" und "der Föhn hat aufgeschen"".)

<sup>1)</sup> Hann, Handbuch der Klimatologie, S. 211.

<sup>3)</sup> Ebend.

<sup>3)</sup> Hann, Über den Föhn in Bludenz, S. 10.

<sup>4)</sup> Ebend., S. 2,

<sup>1)</sup> Hann, Uber den Föhn in Bludenz, S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Röder, Der Föhmeind in seinen physikalischen und meteorologischen Erscheinungen und Wirkungen: Jahresbericht der wettersuischen Gesellschaft zu Ilanna 1861—1863, Hanau 1864, S. 22. Luser z. z. O., S. 35.

<sup>-,</sup> Beobachtungen über den Föhnwind: Naturw. Anzeiger d. allg. schweis. Ges. f. d. gesamten Naturw., herausg. von Meifaner, Aarau 1820, III, S. 117.

v. Feilitsseb, Ein Paar Fühnstürme auf dem Vierscaldstütter See; Vortrag, geh. zm 7. April 1875, S. 9. Gebler, Phusikalisches Worterbuch, Leipzig 1842, Bd, X, S. 1913.

Ein solcher Einflus tritt denn auch sehr deutlich zu Tage. insofern er oft binnen kürzester Frist Wolken und Dünste wegfegt, so daß während seiner Herrschaft ganz so wie beim Wehen des Mistral der Himmel oft tagelang in ungetrübter Reinheit über der sturmgepeitschten Erde sich ausspannt. Dadurch wird die Intensität und Dauer der Insolution nicht unbeträchtlich erhöht, ein klimatischer Faktor, der namentlich in seiner Einwirkung auf die Vegetation des Hochgebirges von hoher Bedeutung ist, bisher aber von der Forschung noch viel zu wenig berücksichtigt wurde 1). Sehr beschtenswert ist ferner die überraschende Thatsache, dass der Föhn, obgleich an sich ein relativ trockner Wind, auf der Luvseite des Gebirges trotzdem häufig von sehr reichlichen Niederschlägen begleitet ist, auf der Leeseite aber in der Regel als unmittelbare Folge solche Niederschläge nach sich zieht, welche dem Boden die durch gesteigerte Exsikkation, Evaporation und Insolation entzogene Feuchtigkeit in starken Schneefällen oder flutartigen Regengüssen wieder zurückerstatten, ein klimatisches Moment, das namentlich für die Vegetation der Gebirgsthäler von hoher Bedeutung ist, da der Felsboden starker Befeuchtung bedarf, wenn Pflanzen gedeihen sollen2).

Aus diesen reichlichen Niederschlägen, die dem Föhn

auf dem Fusse zu folgen pflegen, erklärt es sich denn auch, dass die meisten Föhnstationen ersten Ranges verhältnismäfsig viel größere jährliche Regenmengen haben, als man erwarten sollte, und einige derselben mit der Jahressumme ihrer Niederschläge den berühmtesten Regenstationen am Südhang der Alpen schon ziemlich nahe kommen, wie aus nachstehender Übersicht hervorgeht, in welcher einige der wichtigsten cisalpinen Föhnstationen mit ihren jährlichen Niederschlagsmengen vergleichend zusammengestellt sind1).

| Station. | Jährliche Nieder-<br>schlage in em | atation.   | Juhrliche Nieder-<br>seldage in em |
|----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Auen     | 191                                | Altorf     | 137                                |
| Gisrus   | 168                                | Allstätten | 134                                |
| Gerson   | 165                                | Bladenz    | 190                                |

Es ergibt sich also aus dem Vorstehenden, dass der Einfluss, den der Föhn vermöge seiner hyetometrischen Eigentümlichkeiten auf das Klima ausübt, in Einwirkungen besteht, die sich in ihrem Endeffekt kompensieren. Während er einerseits die Atmosphäre seines Herrschaftsgebietes stark austrocknet, gibt er anderseits durch reichliche Niederschläge das wieder zurück, was er der Luft und dem Boden durch verstärkte Exsikkation, Evaporation und Insolation entzogen hatte. Nachdem wir in den beiden vorstehenden Abschnitten die Einwirkungen betrachtet haben, die der Föhn vermöge seiner physikalischen Eigenschaften, erhöhter Wärme und verminderter Feuchtigkeit, auf das Klima ausübt, wenden wir uns schliefslich der dynamischen Seite seiner Eigenschaften zu, indem wir den Einflus zu ermitteln versuchen, den der Föhn auf das Klima äußert durch den

### 3. Luftdruck.

Neben der Temperaturerhöhung und Feuchtigkeitsverminderung tritt in dem meteorologischen Bilde des Föhns als dritte besonders charakteristische Eigentümlichkeit die deprimierende Wirkung hervor, welche dieser Wind auf den Luftdruck ausübt. In demselben Maße, als das Thermometer steigt und das Hygrometer verminderte Luftfeuchtigkeit auzeigt, fällt das Barometer vor Eintritt und während der Herrschaft des Föhns. Aus den täglichen Wetterkarten von Europa, die auf den telegraphischen Witterungsberichten basieren, geht als ziemlich wahrscheinlich hervor, dass, wenngleich nicht in allen, so doch in sehr vielen Fällen nichts andres, als das Heranrücken atlantischer Barometerminima oder Sturmzentren gegen Westeuropa die erregende Ursache von Föhnstürmen in den Alpenthälern ist. Wenn ein solches barometrisches Minimum auf der Linie zwischen der Baj von Biscava und Irland sich befindet, so strömt zunächst die über dem Alpenvorland

<sup>1:</sup> Mit Rocht machien Grinebach und Christ darauf aufmerksam, dass sowohl der trockenwarme Föhn, wie auch Bora und Mistrat trotz des deprimierenden Einfinesce, den sie nuf Wuche und Habitus der Pflangen ausüben, die Vegetation three Herrschaftsgehietes doch insofern sehr begunstigen, als sie darch Wegfegen der Wolken die Zuhl der beiteren Tage und damit die Dauer der Insolation vermehren. Daher reicht am Quarnero ned im gangen Gebiet des adristischen Litorals die Mittelmeerflora weiter nach Norden, als man erwarten sollte. Daher dringt anch im Ithonegobiet die mediterrane Ftera weiter polwärts vor als im bensebbarten Italien und hildet eine der schroffsten Vegetationsgrenzen, die überhaupt in Europa zu finden aind. Nirgends existiert auf unsrem Kontinent ein plötzlicherer Chergang sus sinem Florengebist in das andra als da, we awischen Mentélimart und Orange die Olivenkultur beginnt. Der Eindruck ist um so bedentender, weil man nicht, wie beim Eintritt in Italien, die Alpen überstiegen hat, sondern die südlichen Pflanzenformen der Mediterranflora in der engen Thalebene von Donnere unmittelbar mit der Vegetation Nordenropas sich berühren, und awar in solcher Fülle, dass man nicht weniger als 600 Arten zühlt, die auf das awiechen Orauge, Nizza and Persignan tiegende Küstenland eingeschränkt sind. Gerade hier, wo dieser Berührungspunkt aweier gana beterogenen Pleren flegt, wird eine plötaliche Abnahme dar Sommerregen wahrganomman; gerada hier, we Sevennen und Alpen am nächsten sich barühren, beginnt das mit dem Küstendreicek Orange, Nizza, Parpignan ausammenfallendo Horrschaftsgehiet des Mistral, jenes Landwindes, welcher der Provence ihr trocknes Kiims verleiht, abar auch die Hauptnrachs ist von seiner Milde and von dem Schmuck der blütenreichen Vegetation, die die gange südfrangösische Küste von den Alpen bis an den Pyrensen niert. Vgl. hierau:

Christ a. s. O., S. 22 und 126.

Grinebneh, Gesammelte Abhandlungen und kleinere Schriften

zur Pflantengeographie, Leipzig 1880, S. 1.

—, Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung, Leipzig 1884, I, S. 240, 241, 535, 534.

Fischer, Studien über das Klima der Mittelmeerlünder; Petermanns Geogr. Mitteilungen, Ergänzungsbeft Nr. 58, Gotha 1879, S. 32. Lorenz, Physikalische Verhältnisse und Verteilung der Organismen im Quarnerischen Golf, Wien 1863, S. 57.

<sup>2)</sup> Christ a. a. O., S. 127.

<sup>1)</sup> Christ s. a. 0.

lagernde Luft als Süd- oder Südostwind nach dem Zentrum des Barometerminimums hin: die so entstandene Auflockerung der Luft über dem Vorlande saugt hierauf durch Aspiration die Luft aus den untern Teilen der breit nach Norden sich öffnenden Alpenthäler heraus; da nun der hohe Alpenwall das direkte Hinüberströmen der Luft von Süden her verhindert, so stürzen sich, um den am Grunde der Thäler entstandenen luftverdünnten Raum wieder zu füllen, die in der Höhe befindlichen Luftmassen mit großer Vehemenz nach der Tiefe hinab, und so entstehen in den meridional verlaufenden Thälern am Nordhang der Alnen iene intensiven Vertikalströme, die unter dem Namen Föhn bekannt sind 1). Am Südhang der Alpen bleibt die Luft meist noch lange ruhig, während in den Thälern am Nordhang der Föhn schon seine volle Wut entfesselt hat, da die Alpenmauer eine Scheidewand bildet, welche den Luftzufluß aus Süden in den untern Schichten der Atmosphäre hindert. In welchem Masse dies der Fall ist, ergibt sich aus den bedeutenden Druckdifferenzen zwischen der Nordund der Südseite der Alpen. Im Mittel von sieben Föhntagen betrug die Luftdruckdifferenz pro 15 geographische Meilen auf der Linie Basel-Altorf 2,3 mm, auf der Linie Basel - Lugano 7,3 mm, also auf der letztern Linie dreimal mehr als auf der erstern. Zuweilen steigt diese Differenz sogar auf 10 bis 12 mm<sup>2</sup>).

Ist nun die Lufdruckverteilung eine der eben geschilderten entgegengesetzte, d. h. liegt im Nordwesten der Alpen
ein harometrisches Maximum, im Nüden oder Nüdosten derselben dagegen ein Minimum, so kehren sich die oben
charakterisischen Erscheinungen um, d. h. die Nüdoste der
Alpen hat trockenwarme Winde aus Nord und Nordwest,
die man nicht mit Unrecht Nordfühn 3 genannt hat, insofern
sie dieselben charakterisischen meteorologischen Eigentümlichkeiten zeigen, wie der echte oder Nüdfühn, wenngleich
diese Characteristien beim Nordfühn nicht en ausgeprägt
sind wie beim Nüdfühn, d. die über dem Mittelmeer sich
bildenden Barometerminima weit weniger häufig und intenniy auffreten, als die des Atlantischen Ozeans.

So wichtig also die Rolle ist, die der Luftdruck in der Meteorologie des Föhns spielt, insofern barometrisch Depressionen nicht nur als sichere Vorzeichen und charakteristische Begleiterscheinungen des Föhns zu bezeichnen sind, sondern Barometerminina in den meisten Fällen geradezu als die erregenden Uranchen dieses Windes erkannt worden sien des unbedeutend ist die Rolle, die der Luftdruck in der Klimatologie des Föhns als direkt wirkender Faktor spielt, da selbst die größten Luftdruckschwankungen viel zu uncrheblich sind, als dafs sie Klima und Organismen eines Landgebietes merkbar beeinflussen Kontnen 1).

Wichtiger dagegen und als klimatischer Faktor nicht zu vernachlässigen ist der an einem Orte herrschende Luftdruck nicht allein als Maß der Luftverdünnung und der hieraus resultierenden dynamischen Erscheinungen, sondern namentlich auch durch den indirekten Einfluß, den er auf die Verdunstung ausübt, insofern unter Voranssetzung gleicher Temperatur, gleicher Bewegung und gleicher relativer Feuchtigkeit der Luft eine Steigerung des atmosphärischen Druckes die Verdunstung vermindert, dagegen Abnahme desselben sie vermehrt. Da nun aber, wie oben dargethan wurde, Verminderung des Luftdruckes eine der hauptsächlichsten meteorologischen Eigentümlichkeiten des Föhns ist, und dieser Wind überall da, wo er zu voller Entwickelung gelangt, einen entschieden deprimierenden Einfluss auf den Luftdruck ausübt, so wird er auch die Verdunstung indirekt begünstigen, und zwar um so erheblicher, als Vermehrung der Wärme und Verminderung der relativen Feuchtigkeit diesen Prozess sehr wesentlich fördern, eine Thatsache, die, wie weiter unten nachzuweisen sein wird, namentlich für die vegetabilischen Organismen, die seiner Einwirkung exponiert sind, von der höchsten Bedeutung ist.

Hierzu tritt aber noch ein andres rein dynamisches Moment. Viel bewegte Luft erhöht schon an und für sich das Evaporationsvermögen eines Klimas, und zwar thut sie dies um so mehr, je intensiver sie bewegt ist, ganz abgesehen von der Richtung, aus welcher der bewegte Luftstrom kommt. Erwägt man nun, wie häufig und heftig die durch den Föhn erzeugten Luftströmungen sind, wie rapid der Luftwechsel, den dieser Wind über einer verdunstenden Fläche hervorruft, indem er diejenigen Luftmassen, welche Verdunstungsfeuchtigkeit aufgenommen haben, unausgesetzt mit großer Schnelligkeit beseitigt und durch andre, stark erwärmte, relativ trockne, daher für Feuchtigkeit in hohem Grade rezeptionsfähige Luftmengen wieder ersetzt, so werden wir den intensiven Einfluss begreiflich finden, den der Föhn auf das Klima seines Herrschaftsgebietes ausübt, ein Einflufs, der sich namentlich in rascher Austrocknung des Bodens und vermehrtem Wasserbedürfnis der auf ihm lebenden Organismen äußert und in seinen verhängnisvollen Nachwirkungen, wie oben schon gezeigt wurde, durch die dem Föhn meist auf dem Fusse

Ges. f. Met. XVII. S. 467.

Hsnn, Handbuch der Klimatologie, S. 215.
 Köppen, Über Föhn, Bora und Gebirgseinde; Zeitschr. d. österr.

Wettatein a. a. O., S. 344.

Hann, Handbuch der Klimatologie, 8. 216.
 Über den Föhn in Bludenz, 8. 19.

Uber den Föhn in Bludenz, S. 19.
 Auf diess eigentümliche Erscheinung machte zuerst aufmerksam

Auf diess eigentümliche Erscheinung machte zuerst aufmerks: Wild, Über Föhn und Eiszeit, Bern 1868, S. 32.

Dr. Gustav Berndt, Der Alpenfohn.

<sup>1)</sup> Hann, Handbuch der Klimatologie, S. 45.

folgenden reichlichen Niederschläge wieder paralysiert wird. Welch wichtige nad wohlhätige Rolle der Föhn durch eine intensire Stiegerung der Vordunstung, namentlich im Frühjahr als ebenso wirksamer wie vorsichtiger Schneeschmelzer im großen Naturhaushalt der Alpen spielt, wird weiter unten nacheweiseen werden.

Aber nicht hloß durch intensive Steigerung der Verdunstung, auch in andrer Beziehung ist der Föhn als rein dynamisches Agens von hoher klimatischer Bedeutung, insofern er durch energische Ventilation der tief eingeschnittenen Gebirgsthäler einen raschen Austausch der an ihrem Grunde lagernden Luftmassen hewirkt und so eine Stagnation derselben inhibiert, welche sehr bald für die sie bewohnenden Organismen verhängnisvoll werden müßte. Die flachen, fast söhligen Thalböden des Rheins zwischen Sargans und Rheineck, der Reuß zwischen Erstfelden und Flüelen, des Rhone zwischen St. Maurice und der Mündung des Stromes in den See, die sämtlich nichts andres sind, als die obern Enden der durch Flussalluvionen aufgefüllten Seebecken und infolgedessen ein sehr geringes Gefälle haben, würden nach und nach völlig versumpfen, und die stagnierenden Wasser würden die Luft derartig verpesten, daß iene Thalboden schliefslich für den Menschen gänzlich unbewohnbar und unkultivierbar werden müßten, wenn nicht gerade diese Thäler die Hauptkanäle wären, durch welche der Föhn alljährlich zu gewissen Zeiten mit unglaublicher Vehemenz aus der Höhe nach der Tiefe sich herabstürzt, indem er hierbei die von giftigen Miasmen und Sumpfexhalationen geschwängerten Luftmassen energisch ventiliert und mit seinem heißen Hauch die Brutstätten jener Miasmen, die Sümpfe und stagnierenden Wasser, die nach jeder Überschwemmung in den flachen Niederungen des Rhein-, Reufs- und Rhonethales zurückbleiben, binnen ebensoviel Stunden aufsaugt, als die Sonne Tage brauchen würde, um sie gänzlich auszutrocknen.

Auf diese überaus wolithäitige, darch energische Ventilation erzeugte sanierende Einwirkung des Föhns ist es ohne Zweifel, wenn anch nicht ausschließlich, so doch wenigstens teilweise zurückzuführen, daß jene am Nordfaß der Alpen gelegenen, nach breiten Seebechen sich öffensden Stromthäler weit weniger von den Geißelch des Sumpffiebers und des Kretinismus zu leiden haben, als z. B. das rings von bohen Gebirgswällen ummauerte und infolgedessen sehr mangelhaft ventilierte Wallis, das ibm benachbarte, fast obenso hermetisch abgeschlossene Thal der Dora Baltea, das Veltlin und andre am Südfaß der Alpen gelegene, tief eingeschnittene Stromthäler, in denen der Föhn entwoder gar nicht, oder viel weniger häufig und heitig auftritt, als am Norddang des Gebirger

Überschauen wir nunmehr noch einmal den Gang der

vorstehenden Untersuchung, so lassen sich die in ihr gewonnenen Resultate hinsichtlich des Einsflusses, den der Föhn auf das Klima seines Herrschaftsgebietes ausübt, kurz in folgende abschließende Sätze zusammenfassen.

Vermöge seiner thermischen Eigenschaften übt er einen entschieden mildernden, die Extreme abstumpfenden und limitierenden Einflus auf das Klima aus und alteriert nicht nnerheblich den Gang der Jahreszeiten, indem er durch wesentliche Erhöhung der mittlern Temperatur der ganzen kältern Jahreshälfte den Eintritt des Frühlings beschleunigt, den Herbst verlängert, die Rauheit und Strenge des Winters, namentlich in den höhern Regionen des Gebirges bricht und mildert und damit die Vegetationsperiode der Hochgebirgspflanzen um ein gut Teil verlängert und durch rasche Beseitigung der Schneedecke im Frühling für zahllose Hochgebirgethäler and Bergterrassen die ausschliefsliche Bedingung vegetabilischen und animalischen Lebens wird. Anderseits freilich erzeugt er auch sehr rapide and intensive Oszillationen der Temperatur, die namentlich im Frühling, wo die Pflanzen im ersten Stadium ihrer Entwickelung begriffen sind, für sehr sensible vegetabilische Organismen verhängnisvoll, ja tödlich werden können, wenn sie von Kälterückfällen mit Frost- und Reifbildung gefolgt sind 1).

Durch seine hystometrische Eigentlumlichkeit, die darin besteht, daß seine relative Fenchtigkeit als eine Funktion seiner thermischen Eigenschaften in demeelben Maße sich vermindert, als seine Temperatur sich erhöht, übt der Föhn einen stark auntrochnenden Einfluß and die Atmosphäre aus und verleiht dem Klima der Föhnthäler einen entschieden kontinentalen Charakter, der durch Verminderung der Bewölkung einerseita, durch Vermehrung der Lusolation und Verdunstung anderseits noch gesteigert wird und für manche vegefabilische Organismen, welche die Föhnzone bewohnen, verderblich werden köunte, wenn nicht die dem Föhn in der Regel auf dem Fuße folgenden Niederschläge die der Laft und dem Boden entzogene Feuchtigkeit wieder ersetzten.

Was endlich die karisch-dynamischen Eigenschaften des Föhns betrifft, so beeinflante er durch dieselben das Klima weniger direkt, als vielmehr indirekt, insofern die Verminderung des Luftdruckes, welche nicht zur als charakterätische Begelürerscheinung, sondern vielfach geradezu als erregendes Motiv des Föhns erkannt worden ist, einerseits in Verbindung mit Wärmevermehrung und Feuchtigkeits

<sup>1)</sup> Christ a. s. O., S. 128.

Haer, Die Vegetationsverhältnisse des südlichen Teiles des Kantons Glarus; ein Vernich, die pflanzengeographischem Erscheinungen der Alpen aus klimatologischen und Boden Verhältnissen abzuleiteis enthalten in Fröbel und Heer, Mitteliungen aus dem Gebiete der theoretischen Erdkunde 1, Zürich 1836, 8, 295.

verminderung die Verdunstung nicht unerheblich steigert, anderesite die mechanische Kraft der Fohn als rein dynamisches Agens derart erböht, daß die beschleunigte Dislokation der vom Föhn bewegten Luftmassen durch energische Ventilation der tiet eingeschnittenen Gebrigsthäher die Stagnation der Atmosphäre nnd die Bildung von Sämpfen inhibert, auf diese Weise die Salubrität der Luft durch Reinigung von Miasmen und schädlichen Ausdinstangen erböht und somit zur Sanierung seines gannen Herrschaftsgebietes wesentlich beiträgt, eine Wirkung, die in lettert Instanz dem Menschen als dem Träger aller Kultur und Gesittung ganb besonders zu gute kommt, bis ber aber weder von der theoretischen, noch von der praktischen Forschung gebührend gewürfigt worden ist.

Das Klima in seiner Beeinflusung durch den Föhn ist im vorstehenden Kapitel Gegenstand der Untersuchung gewesen. Im nachfolgenden wendet sich dieselbe nonmehr der von der gasförnigen Lufthülle nmgebenen Lithosphäre zu und sucht zunächst zu ermitteln

### Die Einwirkung des Föhns auf die Schneedecke.

Je weiter ein Gebirge vom Aquator entfernt ist, je höher es über den Meeresspiegel sich erhebt und je mehr es den wechselnden Einwirkungen kalter und warmer Luftströmungen ausgesetzt ist, desto häufiger wird es die atmosphärischen Niederschläge in fester kristallinischer Form empfangen. Da nun die Alpen ein Gebirgssystem darstellen, das bei sehr bedeutender vertikaler Erhebung und der Hauptsache nach im Sinne des Parallels verlaufender Längsachse nahezn auf der Grenze der subtropischen und gemäßigten Zone liegt und von Süden her vorwiegend durch fenchtwarme Meerwinde bestrichen wird, während es von Norden her die trockenkalten Luftströme des Kontinents empfängt, so sind bier, namentlich in den obern Regionen des Gehirges Schneefälle ein ganz gewöhnliches Ereignis, das nicht bloß im Winter und in den beiden Übergangsjahreszeiten, sondern zu allen Zeiten des Jahres, auch während des Hochsommers sehr häufig eintritt. Auf diese Weise häufen sich alliährlich auf den Gipfeln und Kämmen des Hochgebirges und in den zwischen ihnen sich einsenkenden Tbalmulden ungeheure Schneemassen an, die bis ins Masslose anwachsen und zuletzt selbst die höchsten Gipfel begraben müßten, wenn nicht für genügende Abfuhr gesorgt würde. Sowohl bei Zufuhr, wie auch bei Abfuhr des Materials, aus welchem dieser weithin schimmernde Schnee- und Gletschermantel besteht, der in reichem, malerischem Faltenwurf um den Felsenleib des Hochgebirges drapiert ist, bei dem immer sich wiederholenden Prozess der Bildung, Anordnung and Verteilung desselben, wie auch

bei den seiner nnausgesetzten Zerstückelung und Zerstürung, sind aufher der Sonne, als der Spenderin der Wärme und Erzeugerin einer Reihe von zahllosen hieraus resultierenden Folgesracheinungen, ganz besonders die Winde beteiligt; und nnter ihnen ist es wiedernm der Pöhn, dem in erster Linie eine eminent bedeutsame, hisher noch viel zu wenig erkannte und beschtete Rolle bei dieser Arbeitz sugefallen ist. Im folgenden soll nun nschgewiesen werden, in welcher Wosche der Föhn an der Zeijuhr, Vertrilung und Abfuhr der Schneedecke des Gebirges sich beteiligt und von welchen wichtigen Folgeerscheinungen diese drei Vorgänge begleitet sind. Wir betrachten zunächst die

### 1. Zufuhr.

Dafa der Föbn nicht bloß von tropfbar-flüssigen Niederschlagen, sondern anch von solchen in fester Förm häufig
begleitet ist, noch hänfiger aber dieselhen in seinem Gefolge hat, ist eine feststehende Thatache. Der verhängnisvolle Dreikknigssturm vom 6, nod 7. Januar 1863, der fast
sämtliche Straßen nud Pässe der schweiterischen Alpen mit
klaftertießen Schneemassen verschüttete und tagelang unpassierbar machte, sowie der große Föhnsturm vom 17. Febraar 1865 <sup>3</sup>), der gleichfalls das ganze Landgebiet der
Schweiz mit einer dichten Schneedecke überzog, liefert für
diese Thatache au schlagende Beweise, daß die Zahl der
sie stützenden Belege wohl kaum noch durch weitere Beispiele vermehrt zu werden braucht.

Es ist keineswegs gleichgültig, ob der Schnee, der im Hochgebirge fällt, bei ruhiger oder stark bewegter Luft, bei boher oder niederer Temperatur zu Boden gelangt. Nicht nur Menge und Beschaffenheit, Verteilung und Lagerung des Schnees, sondern auch eine ganze Reihe wichtiger hieraus resultierender Folgeerscheinungen hängen von Richtung, Stärke und Temperatur der Luftströmungen ab, die den Schneefall herbeiführen und begleiten. Schlägt der Schnee bei vollkommen ruhiger Luft sich nieder, so überzieht er den Boden und alle hervorragenden Gegenstände mit einer gleichmäseig dichten Schicht und beginnt sogleich sich zu setzen. Es ist jedoch verhältnismäßig selten, dass massenhafte Schneefälle im Hochgebirge bei vollkommen ruhiger Lnft stattfinden; weitaus häufiger ereignen sie sich bei bewegter Luft. Die Temperaturgrade, hei welchen es schneit, liegen etwa zwischen + 4 und -11° C.2). Je höher die Temperatur ist, bei welcher es schneit, desto feuchter ist der Sohnee, desto größer und dichter sind infolgedessen anch die Flocken, in denen er niederfällt; je niedriger dagegen die Temperatur, desto

Deicke, Über die Verheerungen orkanartiger Föhnstürme; Extr.
 Dove, Pas Gesetz der Stürme, Berlin 1866, S. 230 ff.
 Über Eiszeit, Fohn und Scirocco, Berlin 1867, S. 33 u. 47.

<sup>2)</sup> Coaz, Die Lauinen der Schweizer Alpen, Bern 1881, S. 5 ff.

trockner und feiner sind die Eiskristalle, in denen er zu Boden gelangt. Da nun Nord- und Nordostwinde in der Regel kalte Luft mit sich bringen, deren Temperatur im Winter gewöhnlich unter dem Gefrierpunkte liegt, so ist auch der Schnee, den eie dem Gebirge zusühren, meist trocken, kleinflockig und pnlverig; vermöge seiner Trockenheit ballt er sich nicht, bleibt auch nicht an hervorragenden Gegenständen haften; da er sehr leicht ist und viel Laft eingeschlossen hält, setzt er sich nur äußerst langsam und liegt oft so locker, dass er wie feiner Dünenflugsand vom leisesten Windhauch emporgehoben und fortgeführt wird 1). Gang anders verhält es sich bei den von Südund Südostwinden, namentlich aber von Föhn begleiteten Schneefällen. Vermöge der höhern Temperatur dieser Luftströmungen ist der Schnee, den sie dem Gebirge zuführen, viel reichlicher und massenhafter als bei trocken-kalten Nord- und Nordostwinden, dabei in der Regel auch großflockiger und schwerer, haftet infolgedessen viel leichter an vorspringenden Gegenständen, den Rand derselben überhängend, ballt und bahnt sich viel besser ale der trockene Schnee and lagert sich auch weit rascher und fester, da er weniger Lust eingeschlossen hält als jener, und der Schmelzprozes in ihm bereits begonnen hat. Während daher jener von kalten Nordwinden herbeigeführte feinkörnige Schnee vermöge seiner losern Lagerung beständig ein Spielball der Winde ist und von ihnen bald dahin, bald dortbin entführt wird, bildet der bei warmen Sud- und Südwestwinden, ganz besonders aber bei Föhn fallende Schnee weit festere und konsistentere Schichten, die bisweilen eine Höhe von 5 bis 10 m 2) erreichen und sowohl der mechanischen Kraft der Winde, wie auch dem zerstörenden Einfluss der Sonnen- und Luftwärme eine größere Resistenzfähigkeit entgegensetzen. Häufen sich derartige Schneemassen in hochgelegenen Thalmulden an, so können sie unter Umständen auf die Firn- und Gletscherhildung von wesentlichem Einfluss sein, und es erklärt sich so das zeitweilige, oft darchaus ungleichmäßige Anwachsen und Vorrücken mancher Gletscher auf eine viel einfachere und natürlichere Weise, als durch die Annahme von Temperaturabnahme des Lustraumes, Verechlechternng des Klimas und andre abenteuerliche Hypothesen, zu denen man schon so vielfach seine Zuflucht genommen hat, um derartige rätselhafte Vorgänge zu er-

### 2. Verteilung.

Mit Recht weist schon Charpentier<sup>1</sup>) darauf hin, dass nächst der verschiedenen Masse und der verschiedenen Verteilung der Niederschläge, die zu verschiedenen Zeiten im Hochgebirge fallen, namentlich die während des Winters in diesen Regionen berrschenden Winde es sind, die das periodische Abwachsen und Vorrücken der Gletscher, sowie und ihre zeitweise Abnahme und ihr Zurückweichen bedingen. Angenommen, es sei auf beistehender Figur a



ein Gletscher, der durch einen ihm entgegentretenden Felsgrat d gezwungen wird, in zwei Arme b und c sich zu teilen; der eine dieser beiden Arme b fließe an dem Abhange von e, der andre e an dem von f entlang; e und f seien zwei gleich hohe Bergrücken, die den gletscherteilenden Felsgrat d um ein Bedeutendes überragen, wie dies z. B. am Montblancmassiv bei dem la Côte genannten Felsrücken der Fall ist, welcher den Bossonsgletscher von dem Taconnaygletscher scheidet. Weht der Wind von e nach f, so wird er den Schnee, der auf dem äußern Abhange g des Bergrückens e sich aufgehäuft hat, emporheben, über den Grat e hinwegführen und ihn am Fusse desselben auf den Gletscher b. der durch die innere Seite des Berggrates e vor dem Winde geschützt ist, wieder fallen lassen. Weiterhin trifft nun der Wind auf den gletseberscheidenden Felsgrat d; da dieser aber von dem Bergrücken e echon zu entfernt ist, um von ihm den gleichen Windschutz zu erfahren, wie der Gletscherarm b, so wird der Wind den Schnee von ihm hinwegfegen, wird ihn aber nicht auf dem Gletscher e wieder fallen lassen, sondern über den Bergrücken f hinwegführen, da der Felsgrat d zu niedrig ist, um dem Gletscher e den gleichen Windechutz zu gewähren, wie ihn der Gletscher b durch den höhern Bergrücken e erfahrt. Auf diese Weise wird, wenn während eines Winters von e her wehende Winde vorherrschen, der Gletscher b mit gewaltigen Schneemassen sich beladen, infolgedessen eine Volumvermehrung erfahren und weiter ins Thal binabrücken, während zur gleichen Zeit der beständig seiner Schneeznfuhr beraubte Gletscher e entweder stationär bleiben oder gar abnehmen und eine rückgängige Bewegung machen wird. Selbstverständlich tritt der umgekehrte Fall ein, wenn entgegengesetzte, von f her wehende Luftströmungen für längere Zeit die Oberhand gewinnen.

Einen interessanten Beleg für die Richtigkeit dieser Annahme liefern die entgegengesetzten Bewegungen, welche

<sup>1)</sup> Conn a. a. O., S. S. 2) Ebend., S. 9.

<sup>2)</sup> Charpentier, Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du bassen du Elione, Lausanne 1841, p. 28 & 29.

der Gorner- und Findelengletecher im obern Nikolaithale um die Mitte dieses Jahrhunderts machten. In den Firnfeldern, die den Nordwestfuß des Monterosamassivs überlagern, seinen Ursprung nehmend, fliefst der Gornergietscher am Nordfuß des großen Hauptkammes der Penninen, der das Massiv des Monterosa mit dem des Matterhorns verbindet und ihm mehr als ein halbes Dutzend Lateralgletscher zusendet, in ostwestlicher Richtung entlang, biegt bei seinem Austritt aue den Felsenportalen des Riffelhorns und der Lychenbretter in nördlicher Richtung um und senkt sich zwischen den Weilern Hörnmättje und Schwegmatten ins Thal von Zermatt hinab. Etwas nördlich von diesem mächtigen Eisstrom, da, wo der Saasgrat von der Hauptkette der Penninen gegen Norden sich abzweigt, entspringt der Findelengletscher den Firnfeldern der Cima di Jazzi und des Strahlhorns und fliesst parallel mit dem Gornergletscher, von dem er nur durch die Höhen des Riffel und des ihm entragenden Gornergrates geschieden ist. gleichfalls in ostwestlicher Richtung gegen das Nikolaithal hinaus, das sr jedoch mit seinem untern Ende nicht mehr erreicht. Als Charpentier im August 1840 nach Zermatt kam, fand er den Gornergletscher derart angewachsen, daß er bis sum Weiler Aroleit herabreichte und bereits ein Dutzend der zu demselben gehörigen Scheuern zerstört hatte, während der Findelengletscher inzwischen bedeutend abgenommen und sich weiter thaleinwärts surückgezogen hatte. Die Erklärung für diese auffallende Erscheinung fand Charpentier in der übereinstimmenden Aussage der Thelbewohner, dass in den letzten fünf bis sechs Jahren Süd - und Südwestwinde vorgeherrscht hatten. Sie trugen den am Südhang der Penninen aufgehäuften Schnee über den Kamm dieser Bergkette herüber, ließen ihn am Nordhang derselben niederfallen und, indem sie so die Firnmulde des Gornergletschers und der ihm tributären Eisströme damit füllten, veranlassten sie das allmähliche Anwachsen und Vorrücken des erstern, das noch bis in die fünfziger Jahre fortdauerte und ihn so weit vortrieb, daß die Ähren der obersten Getreidefelder sein Eis berührten. Der Findelengletscher dagegen ist bereits dem Windschatten des Hauptkammes der Penninen entrückt; da der ihn vom Gornergletscher scheidende Felskamm des Riffel bei weitem niedriger ist als die mächtige Grenzkette, welche Monterosa und Matterhorn verbindet, so erfährt er von ienem viel geringern Schutz gegen Süd- und Südwestwinde, als der Gornergletscher von dieser, und so erklärt es sich, daß dieselben Luftströmungen, die im Windschatten der Penninen gewaltige Schneemsesen in den Firnmulden des Gornergletschers aufhäufen, den Findelengletscher beständig abfegen und so sein Schwinden und Zurückweichen verursachen konnten. Bestätigt wird die Richtigkeit dieser Annahme durch die Thatsache, dass zu derselben Zeit auch die vom Südhang der Penninen sich absenkenden Gletscher des Valtournanche und des Challantthales eine auffallende Abnahme zeigten und gegen die obern Hänge ihres Sammelgebietes zurückwichen 1),

Was hier nachweislich sm Gorner- und Findelengletscher geschah, das hat sich ohne Zweifel auch in andern Thaldistrikten des so überaus gletscherreichen Alpengebirges schon oftmale wiederholt, und stünden uns über die meteorologischen Vorgänge in der Schneeregion des Hochgebirges, namentlich über die Richtung der Winde, welche von Schneefällen begleitet sind, sowie über die Masse des von ihnen berheigeführten Schnees zahlreichere, kontinuierlichere und genauere Beobachtungen zu Gebote, als dies leider gegenwärtig der Fall ist, wir würden gewis aus ihnen ersehen, daß das periodische Vorrücken vieler Eisströme der Alpen, wie z. B. des Gietrosgletschers im Bagnethal, des Allalingletschers im Saasthal, des Vernagtferners im Otzthal und die infolge dieses Vorrückens von Zeit au Zeit sich wiederholenden plötzlichen Überflutungen der genannten Thäler durch die su Seen aufgestauten Bergbäche in letzter Instanz ganz ebenso auf das zeitweilige Prävalieren schneereicher Winterföhne zurücksuführen sind, wie die verhängnisvollen Stromüberflutungen, von denen die Südthäler der Alpen namentlich in den letzten Dezennien so häufig heimgesucht wurden, auf die andauernde Herrschaft regenreicher Herbstföhne.

### 3. Abfuhr.

Wenn, wie oben nachgewiesen wurde, der Föhn auf der einen Seite viel daru beiträgt, den Winterschnee des Hochgebirges durch bedeutende Zufuhr erheblich zu vermehren, wenn er durch Verteilung desselben über das Reiteif des Gehirges einen wesentlichen Einfluß ausübt auf die Bildung der Gletscher, sowie ihre periodische Zu- und Abnahme und dadurch eine Reihe von Folgeerscheinungen hervorruft, die von der höchsten Bedeutung sind, so sorgt er anderseits auch dafür, das diese während den Winters im Hochgebirge sich anhäufenden Schneemassen nicht ins Massione anwachsen, indem er an der Abführ und Beseitigung derselben thätig sich beteiligt und auch dadurch eine Reibe von Elementarersignissen hervorruft, die gleichfalls außerordentlich tief eingreisen in das gesamte Naturund Menschenleben des Gebürges.

Wie die Geologie von dem Felsgehäude der Alpen nachweist, daß die Perioden seines Aufbause und seiner Zerstürung nicht scharf voneinander geschieden sind, sondern ineinander übergreifen, insofern schon bei Bildung und Aufbau der gehobenen Massen das Werk der Zersetzung und Zerstörung derselben seinen Anfang nahm, so läfst sich auch in bezug auf die winterliche Schweedecke der

<sup>1)</sup> Charpentier L. c., p. 30.

Alpen sagen, daß Bildungs- und Zeratürungsvergänge nicht immer scharf zu trennen sind, sondern von vernherein insinander übergreifen. Im allgemeinen aber können die Wintermenate Desember, Januar und Februar als die Schöpfer dieser Schneedecke betrachtet werden, während die Frühlingsmonate März, April, Mai die Hauptperiode ihrer Zeratürung sind. Schärfer als die Perioden der Schneestenlörung inder Schärfer als die Perioden der Schneestenlörung lassen sich die verschiedenen Arten derselben anseinander halten. Es sind dies erstens der Abfall der Schneemassen von den Bergen, zweitens die Verwandlang derselben in Wasser, drittens ihre Verdunstung!). Auf alle drei Prozess übt der Föhn teils direkt, teils indirekt einen außerordentlich wirksamen Einfluß. Wir wenden mas zunächet dem erstern zu

Wenn die obern Regienen der Atmosphäre von starken hochziehenden Luftströmungen, namentlich vem Föhn bewegt sind, so sieht man eft den frisch gefallenen Hechschnee in mächtigen Staubwelken von den Bergspitzen und Felsgraten emporwirbeln, gleich weißen Blitzen durch die Luft schießen und zerstäubend allmählich sich verlieren 2). Diese interessante Erscheinung bietet, vom Thale aus gesehen, ein ebenso pittoreskes und anziehendes Schauspiel, wie der Sturz eines Bergstremes über steile Felsklippen, oder das Wegen der Meereswellen am Seegestade, ist aber bisher nech wenig beachtet und weder nach ihrer ästhetischen nech wissenschaftlichen Bedeutung genügend gewürdigt werden. Anf solche Weise gelangt ein großer Teil des lockern Hechgebirgsschnees, der an den Abhängen der Berggipfel und Felskämme sich aufgehäuft hat, lediglich durch die mechanische Gewalt des Windes in die tiefern Regionen des Gebirges hinab, wo er bei Eintritt der mildern Jahreszeit unter Einwirkung der erhöhten Luft- und Sonnenwärme weit rascher schmilzt, als dies der Fall gewesen sein würde, wenn er dort verblieben wäre, wo er ursprünglich sich abgelagert hatte.

Ein andrer Teil des Hochschnees wird vom Winde zu ganz eigentümlichen, est höchst phantastischen Gebilden medelliert, die im Stadium der Rube eine Überaus charakteriatische Staffage der winterlichen Hechgebirgslandschaft bilden, sobald sie aber in Bewegung geraten, Dialokationev von ungeheuren Schneemassen erzeugen, die noch weit gewaltiger und intensiver in die ganze Ökenomie des Hochgebirges eingreifen, als jene eben beschriebenen Schneewirbel. Wird nämlich der Schnee besonders von sudlichen Winden über schroff abfallende Berghänge, scharfe Ecken, vorspringende Felsköpfe oder überhangende Grate hinnas-

geweht, so hängt er sich da, we die Gewalt des Windes plötzlich sich bricht, und er in geschützte, ruhige Lufträume gelangt, an die Ränder dieser Grate und Felsköpfe an, und so entsteben denn allmählich auf der dem Winde abgekehrten Seite der Bergkämme lange Schneegesimse, die oft mehrere Meter weit in der Richtung des Windes vorspringen und den Abhang dach- eder schirmartig überragen. Der rückschlagende, eft in Wirbeln sich bewegende Wind behrt und wühlt nun nnausgesetzt in diesen Schneegebilden herum, indem er sie hier von eben-, dert ven untenher aushöhlt, an einer Stelle vertieft, an der andren erhöht und überwölbt, die äußern Kanten hier abstumpft, dort schärft und zuspitzt, oder tiefe Buchten und Zacken bineinschneidet und so in der mannigfaltigsten Weise sie umgestaltet. Zuweilen sind ihre Ränder vielfach gekrümmt. gezackt und gebogen, wie die Kanten einer Spitzengarnitur, eder in sich selbst zurückgezogen, wie die Kämme in der Brandung sich überschlagender Meereswellen. Andre schmücken in Gestalt ven schnecken- und widderhornartig gedrehten Säulenkapitälern, überfallenden Akanthusblättern oder andern architektonischen Ornamenten die mächtigen Felsenpfeiler, so dass man ven ferne die Marmergebilde antiker Bauwerke zu sehen glaubt. In dieser Weise ragen eft Schneemassen von 20 - 30 m Breite und vielen Zentnern Schwere frei in die Luft hinaus ohne jede andre Stütze, als die breiten, oft allerdings sehr mächtigen Schneelehnen, die von ihrer Basis aus nach unten zu sich fortsetzen. Diese merkwürdigen Schneegebilde werden im Kanton Uri, im Berner Oberlande, wie auch in andern Bergdistrikten der deutschen Schweiz Föhnschilde 1) genannt, ein überaus bezeichnender Name, der schon zur Genüge beweist, dass wir nicht blos eine zweiselhaste Hypothese aufstellen, sendern auf eine durch allgemeine Erfahrung bestätigte Thatsache uns stützen, wenn wir behaupten, daß auch diese merkwürdigen Gebilde vorzugsweise dem Föhn ihre Entstehung verdanken.

Wie aber beim Schaffen und Umgestalten dieser Gebilde, se ist es auch bei ihrer schlichlichen Gertrümmerung nad Zerstörung in erster Linie wieder der Föhn, der da am wirksamsten sich beteiligt und dadurch mittelber zum Erzeuger der Lauinen wird, eines vielleicht ebeno segensreichen als fürchtbaren Naturphänomens, das bisher fast nur nach seiner pitteresken Seite als effektvolle Staffage

<sup>1)</sup> Kohl, Alpenreisen, Dresden und Leipzig 1849-1851, III,

S. 13 u. 14

\*) Cong n. s. O., S. 9.

Cérécole, Tourbillons de neige dans les Alpes; Jahrbuch des S. A.-K. III. S. 544 ff.

Kohl n. s. O. III. S. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Föhn, Wind- oder Schneschilde tragen noch verschieden andre Numen. Im dentechen Obervalle heiden sie Windschilde, Wind- oder Schnechreiter, Guuschilde, Zwechta oder Gwechten; im fransischen Untervallis Gonfie; im Bindener Oberiand Gunft; im Engadin Syudb; im Italienischen Genfati; im Liviner Thal Cuss; im Romanischen Curuns da ner; im Oberahabetein Garungas, Vel.;

Coaz a. s. O., S. S u. 9, Anm. Kohl s. a. O. I, S. 254 u. 255; III, S. IO u. 22. Lucser, Der Kanton Uri, S. 30.

der Hochgebirgslandschaft beachtet wurde, aber weder nach seiner wissenschaftlichen, noch nach seiner tief greifenden praktischen Bedeutung für die gesamte Ökonomie des Hochgehirges richtig erkannt wurde und erst vor kurzer Zeit in einer überaus lehrreichen Monographie des schweizerischen Forstinspektors Coaz die verdiente allseitige Würdigung gefunden hat 1).

Da, wo iene Schneegebilde, die wir unter dem Namen

Föhnschilde oder Gwechten kennen lernten, der vollen Einwirkung der Senne ausgesetzt sind, erlangen sie wohl durch Auftauen des Schnees am Tage und Wiedergefrieren desselben bei Nacht nach und nach genügende Konsistens und Widerstandsfähigkeit, um ziemlich bedeutende Lasten tragen zu können. Indessen bleiben sie immer ein trügerischer Grund, und der kundige Bergsteiger vermeidet sie geflissentlich oder trägt zum mindesten Sorge, sie vorher auf ihre Festigkeit hin zu prüfen, bevor er sich ihnen anvertraut. Denn wo sie vor der Einwirkung der Senne geschützt sind, wo also der oben erwähnte Regelationsprozeis entweder gar nicht, eder nur in ganz beschränktem Maße eintreten kann, bleiben sie in der Regel sehr fragiler Natur. Da die in ihnen lose aufgehäuften Schneemassen zuweilen ganz genau balanciert sind, so genügt est der kleinste Anstofs, die leiseste Erschütterung, dieses Gleichgewicht zu stören und die ganze Masse zum Absturz zu bringen. So ist es denn nicht bloß ein romantisches Märchen, worauf der Dichter Bezug nimmt, wenn er sagt:

"Und willst du die schlafende Löwin nicht wecken. So wandle still durch die Strafes der Schrecken"2),

Ee ist vielmehr eine durch vielfache Erfahrung festgestellte Thatsache, dass nicht nur die geringste Belastung eines solchen Föhnschildes selbst, wie sie etwa durch den Tritt eines Menschen- oder Gemeenfußes, das Niederstürzen eines Steines, ja selbst das Absitzen eines größern Vogels erzeugt wird, sondern die leiseste Erschütterung des Felsgrundes, an dem es haftet, die unbedeutendste Bewegung der dasselbe umgebenden Lufthülle, wie sie durch das Abfeuern eines Schusses, den Klang einer Glocke, den Ruf einer Menschenstimme oder den Knall einer Peitsche erzeugt wird, schon ausreichen kann, ein Föhnschild zum Absturz zu bringen und so eine verheerende Lauine zu erzeugen 3). In seiner eben erwähnten Monographie über die Lauinen der Schweizer Alpen weist Coaz nach, daß in der Zeit, während welcher der große Tunnel durch das Gotthardmassiv gebohrt wurde, die Schneestürze in diesem üheraus lauinenreichen Gebirgsstock, namentlich an Gipfeln

Zur Zeit, als der Gotthard noch ven Säumern befahren wurde, verstopsten diese, wenn sie an gefährliche Stellen kamen, wo Lauinensorge war, die Glocken ihrer Tiere mit Hen, und der ganze Stab zog mit möglichet wenig Geräusch und, wenn immer thunlich, vor Beginn der Mittagsschneeschmelze seines Wegee 2),

Auf derselben Wahrnehmung, dass die geringste Lufterschütterung genügt, um Lauinen zu erzeugen, beruht die Vorsichtsmaßregel, daß man an besonders gefährlichen Stellen die sturzbereiten Lauinen durch Schießen oder Anschreien zum Losbrechen bringt, um dann die gefährdete Stelle sicher zu passieren 3).

Bei so großer Fragilität der Föhnschilde ist ee leicht erklärlich, dass ein Wind wie der Föhn, der in der Regel mit großer Heftigkeit auftritt, außerordentlich destruktiv auf dieselben einwirken muß. Er thut dies zunüchst dadurch, daß er mit der erwärmten Luft, die er gewöhnlich mit sich führt, die ganze lockere Schneemasse dieser Gebilde durchdringt, sie bis tief binein zum Auftauen bringt und auf diese Weise ihr Eigengewicht erheblich vermehrt; hierzu kommt nun noch die hedeutende mechanische Gewalt, mit der er auf alles einwirkt, was ihm entgegensteht; vermöge derselben übt er entweder von der Seite oder von eben-, bisweilen auch durch Retorsion von untenher einen gewaltigen Druck auf die schwammartig vollgesogenen Schneemassen aus, reifst sie von ihrer Felsenhasis los nnd bringt sie zum Absturz. Da unter den abstürzenden Stücken oft noch ganze Garnituren 4) ähnlicher Gebilde in drei- bis vierfachen Etagen übereinander sich befinden, so werden auch diese von den ebersten mit herabgerissen, gleiten mit Blitzesschnelle an den Hängen hinab, setzen weiter unten ganze Schneefelder in Bewegung und erzeugen so jene furchtbaren Lauinen, die der Schrecken des Alpenbewohners sind.

Soll nun gleich nicht behauptet werden, dass die Entetehung der Lauinen ansschliefslich auf den Einstnrz der

<sup>1)</sup> Vgl. das mehrfach citierte Werk von Coax. Die Lauinen der Schweizer Alpen.

<sup>3)</sup> Schillers Berglied und

Coas s. s. O., S. 42.

<sup>3)</sup> Kohl a. a. O. I, S. 255,

und Kümmen, die direkt über der Tunnelachse liegen, auffallend sich mehrten, lediglich infolge der Erschütterung der Felsmassen, welche durch die Explosionen der im Tunnel gelösten Dynamitminen erzeugt wurde 1). Derselbe Gewährsmann berichtet, wie laut Mitteilung des Pfarrers von Andermatt, Pater Bonifacius, den 18. Februar 1820 an der Herrenfastnacht, als die Glocken von Andermatt das Zeichen zum Gottesdienst gaben, sofort drei Lauinen gleichzeitig losgebrochen seien, die eine an der Tristelen eberhalb Andermatt, die andre am Bäxberg, eine dritte neben dem Walde im Brüni.

<sup>1)</sup> Coaz a. a. O., S. 43.

<sup>2)</sup> Ebend., S. 42. 3) Ebend., S. 43.

<sup>5)</sup> Ebend., S. 43. 4) Kohl a. a. O. III, S. 10.

mehr erwähnten Föhnschilde und Schneegwechten zurückzuführen sei, muß vielmehr zugestanden werden, daß die Ursachen und Veranlassungen, welche bei Bildung ven Laninen zusammenwirken, sehr mannigfacher und komplizierter Natur sein können, se wird doch angesichts der vergeführten Thatsachen nicht ie Abrede zu stellen sein, dass der Föhn als ein Lauinenerzeuger ersten Ranges angesehen werden kann. Durch vielfache Erfahrung ist nämlich thatsächlich nachgewiesen worden, daß, während bei windstiller Luft und unbewölktem Himmel die meisten Lauinen unmittelbar nach dem Durchgang der Senne durch den Meridian zum Abbrnch gelangen, und die Zeit ihres Sturzes in der Regel auf die Tagesstunden beschränkt bleibt, dieselben, sobald der Föhn weht, an selche bestimmte Stueden nicht mehr sich halten, sondern zu allen Zeiten nicht nur des Tages, sondern auch der Nacht niedergehen, dass überhaupt bei Föhn die meisten Lauinen fallen 1). Auch hat man die Wahrnehmung gemacht, dass, während der Nordwind, in der Schweiz Bise genannt, verwiegend Staublauinen erzeugt, der Föhn mehr die Bildueg der schwerern Gruedlauinen begünstigt 2). In vollkommen richtiger Würdigung der verschiedenen Luftströmungen als Erzeuger der verschiedenen Lauinenarten werden denn auch zu Beurg St. Pierre im südwallisischen Val d'Entremont die Grundlauinen mit avalanches venues par le vent bezeichnet, weil sie gewöhnlich bei Südwind niedergehee, der hier wie auch im Waadtlande le vent par excellence genannt wird, die Staublauinen dagegen heißen avalanches venues par la bise, weil sie verwiegend bei Nordwind fallen. Denselben, auf richtiger Naturbeobachtung basierenden Unterschied in der Bezeichnung macht der Volksmund auch in den Thälern der italienischen und remanischen Schweiz. Während im Italienischen die von warmen Südwinden erzeugten Grundlauieen acalanahe calde, die von kalten Nordwinden hervorgerufenen Stanblauinen dagegen avalanghe fredde genannt werden, heißen im Romanischen die ersteren lavinas da chiod. die letzteren larinas da fraid3).

Dass der Kausalnexus, in welchem Föhn und Lauinen miteinauder stehen, ein viel intimerer ist, als man bisher anzunehmen geneigt war, ergibt sich gauz unzweifelhaft, wenn man die beiden Phänomene nach ihrer lekalen und temperären Verteilung über das Alpengebiet vergleicht.

Innerhalb dieses mächtigsten aller europäischen Gebirge gibt es erfahrungsgemäß kein zweites Gebiet, das so reich an gefährlichen Laninen wäre wie das, welches die Gotthardstraße durchzieht 1). Seweit wir die Geschichte dieser merkwürdigen Alpenstraße, die in der neuesten Zeit zur Würde einer internationalen Verkehrs- und Völkerstraße ersten Ranges erheben werden ist, in die Vergangenheit zurückverfelgen könese, ist sie eine fortlaufende Unglückschronik trauriger Ereignisse, die durch Lauinenstürze hervorgerufen wurden. Noch jetzt vergeht kein Jahr, wo sie nicht ihre Opfer ferderten2). In der That weist die Lauinenkarte des Gotthardmassivs in diesem Gebisgsstock und seinen unmittelbaren Umgebungen nahezu dreihundert verschiedene Lauinenzüge auf, ven denen relativ die meisten auf das ebere Tessin- und Reufsgebiet fallen. Obzwar nun nicht zu leugnen ist, dass gerade hier eine Menge ven Umständen wicht meteorelogischer Natur sich vereinigen, welche die Bildnng von Lauinen begünstigen, wie geologische Beschaffenheit und Schichtenbau des Felseegebäudes, Neigung und Expesition der Hänge, Bodenkultur und teilweise auch mangelnde Waldbedeckung, se ist es doch sicherlich nicht zufällig, daß gerade das Getthardmassiv mit den von ihm nach Nord und Süd niederführenden Thälern dasjenige Berggebiet ist, in welchem der Föhn erfahrungsmäßig am häufigsten und heftigsten auftritt und das sonach als Föhngebiet par excellence bezeichnet werden kann. Die Lauinenkarte und die auf ihr basierende Lauieenstatistik der gesamtee Schweizer Alpen, mit deren Herstellung man gegenwärtig beschäftigt ist, wird voraussichtlich nech helleres Licht auf diesen bisher nech zu wenig beachteten ursächlichen Zusammenhang beider Erscheinungen werfen, und wir haben von der Publikation dieses verdienstvellen Werkes ehne Zweifel auch nach dieser Richtung hin die lehrreichsten und interessantesten Aufschlüsse zu erwarten.

Wie ihr örtliches Zusammenfallen, so spricht auch das temporäre Koinzidieren beider Phänomene für einen intimen Kausalnexus derselben, insofern im Frühling, der die fühnreichste Zeit ist, auch die zahlreichsten und gefährlichsten Lauinenstürze sich ereignen. Ween es gegen Ende des Hornung hin geht, und der Wiuter allmählich zum Frühling werden will, dann stellt sich sein Verbote, der Föhn, häufiger ein, denn je. Von seinem lauen Hauch gelöst, gleiten dann die weißen Schneekaskaden wasserfallartig ac

<sup>1)</sup> Dufour, Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences LXXXVII, 1878, p. 307. Coas a a O., S. 44, 45 u. 46.

<sup>2)</sup> Conn sagt geradezu (a. a. O., S. 90): "Die meisten Lauinen scheinen während Föhnstürmen als Grundlauinen abaufahren "

<sup>3)</sup> Schenchner, Beschreibung der Naturgeschichten des Schweizerlandes 1, Zürich 1706, 8, 148 u. 149.

Heer. Die Vegetationsrerhültnisse de., 8, 312.

Coaz a, a. O., S. 25 u. 26. Kobl a, a O Ill, S. 172.

<sup>1) &</sup>quot;Nimmt man an", sagt Conn a. a. O., S. 19, "dafs auf der Fläche von 25", welche die Laninenzüge des Gotthards einnehmen, die Staublauinen im frischen Schnee, die Grundlauinen dagegen in Form von gesetztem Schnee abfahren und daß die Schneemasse in letztern Zügen sich bis zum Abgleiten der Lauinen am die Halfte verflüchtige, so gerat dennoch durch die Lauinen am Gotthard eine Schneemasse von rund 325 Millionen Kubikmeter in Bewegung".

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu die Geschichte der Laumenkatastrophen bei Cons a. a. O., S. 57-90,

allen Hängen nieder. Durch Erschütterung des Felsengrundes wie der Luft erzeugt ein Sturz den andern, und so geschieht es, daß, wenn der Föhn in seiner ganzen Heftigkeit austritt, in lauinenreichen Gebieten, wie die Züga bei Daves, die Schöllenen und das Val Tremela an der Getthardstraße es sind, eft ganze Batterien von Lauinen gleichzeitig sich lösen, im Niederstürzen sich vereinigen und alles begraben, was ihnen in den Weg kommt. Tag und Nacht hallen dann die Thäler der Alpen wieder vem Dröhnen der stürzenden Massen; bis in seine Grundfesten erbebt der mächtige Felsenban der Alpen, und selbst die Häupter der Berge scheinen zu taumeln und zu schwanken hinter den dichten Schneestaubwolken, die sie beständig umwallen. - ein Schauspiel von imponierender Großartigkeit, durch welches der Frühling alljährlich seinen Einzug in die Alpen verkündet 1).

Se furchtbar nun auch die Verheerungen aller Art sein mögen, die diese gewaltigen Dislokationen des Hechgebirgsschnees in den Thälern der Alpen anrichten, so stehen wir doch keinen Augenblick an, die Lauinen trotz ihrer destruktiven Wirkungen für ein vorwiegend nutzbringendes Phänomen zu erklären, dessen Bedentung für die ganze Okenomie des Gebirges noch viel zu wenig beachtet und gewürdigt werden ist. Zwar sieht man wehl hier und da auch in tiefern Thälern selbst mitten im Hechsemmer nech die letzten zähen Reste alter Lauinenschneekegel am Fnise der Berglehnen hängen, oder brückenartig über die Thalgewässer sich wölben; weitans der größte Teil aber der unberechenbaren Schneemassen, die von den Lauinen aus dem Hochgebirge herabgeführt werden, vermag der wärmern Luft der tiefern Regionen nicht lange Widerstand zu leisten and schmilzt mit Eintritt der mildern Jahreszeit rasch hinweg. Verblieben nun all diese ungeheuren Schneemassen da, wo sie ursprünglich abgelagert wurden, würden sie nicht alljährlich bei Beginn des Frühlings immer wieder beseitigt und zur Tiefe geführt, se würden sie von Jahr zu Jahr immer mehr anwachsen; denn die geringe Sonnenwärme des kurzen Hochgebirgssemmers wäre allein nicht im stande, all diese Massen ven einem Winter zum andern zu bewältigen; zahllose Felsenbänder und Grasterrassen, die der Einwirkung der Sonnenstrahlen gänzlich unzugänglich sind und lediglich durch die Lauinen unter Vermittelung des Föhns von ihrem Winterschnee befreit, auf diese Weise vegetationsfiihig und so auch für Tier and Menschen noch nntzbar gemacht werden, würden jahraus jahrein unter klaftertiefen Schneelagen begraben liegen, wenn der Föhn einmal gänzlich ausbliebe. Es würden sich an vielen Stellen des Hochgebirges nach und nach dauernde

Aber nicht blofs mittelbar durch Brzengung von Lauinen wird der Föhn zum Berfeier und Lebenseweler für die ganze Hochregion des Alpengebirges, — er wirkt auch unmittelbar in dem gleichen Sinne, indem er vermöge der hehen Wärme und großen Trockenheit, die ihm eigen ist, in kürzester Frist unberechenbare Massen des Hochgebirgeschnes teils durch Schnelzung in Wasser verwandelt, teils durch Verdunstung direkt aus dem festen in den dampfförnigen Zustand überführt.

"Questa notte il lupo mangerà la nece", heifit es in Brusio, venn an milden Abenden gegen Ende des Winters die ersten Verzeichen des anrückenden Föhns sich wahrnehmen lassen?). Auch der deutsche Schweizer neunt den Föhn mit Rocht den Schweferserr und begrüft ih mit Freuden als den lange ersehnten Frühlingsboten; denn er weiße: "Der liebe Gott und die guldi Sann vermögd nich, sernn der Föhn nich ehmit".). In der That ist dem se.

Firnfelder und Gletscheransätze bilden, da, wo sonst die Gemse nech reichliche Nahrung findet, und der Wildheuer sein würziges Gras mäht, und das Gebirge ginge wieder langsam einem ähnlichen Zustande der Vereisung entgegen, wie es ihn schon einmal durchlaufen hat. Dass dies nicht geschieht, ist alse nächst der großen Wärmespenderin, der Sonne, in erster Linie dem Föhn zu danken. Hat er erst einmal die mächtigen, eft metertiefen Felder alten, festgewerdenen Hechschnees, der den ganzen Winter hindurch sich angesammelt hatte, aufgerollt and in Gestalt ven Grandlauinen zu Thal gesendet, dann können Luft and Sonne ven diesen schneefreien Halden aus mit doppelter Schmelzkraft nach allen Seiten hin wirken. Der Beden erwärmt sich rasch, die Schneefelder werden auf diese Weise hald auch von unten her durchhöhlt und unterfressen; von eben her wirken Sonne, Regen und lane Föhnluft fortgesetzt auf sie ein, und binnen kurzem rutschen sie entweder gleichfalls als Lauinen ihren Vorgängern nach oder verzehren sich in sich selbst auf dem Platze 1). Jene Halden und Hänge, die durch Grundlauinen zuerst vom Winterschnee befreit wurden, bilden dann auch in der weiten Eiswüste des Hochgebirges die ersten Oasen des wieder erwachenden Lebens, Gelockt vom erhöhten Reiz, den vermehrtes Licht and erwärmte Luft auf ihre schlummernden Organe ausüben, erwachen hier Pflanzen und Tiere am frühesten aus der Erstarrung ihres Winterschlafes, und von diesen Zentren aus radienartig nach allen Richtungen hin vordringend, ringt das siegreiche Leben dem fliehenden Winter ein Gebiet nach dem andern ab.

<sup>1)</sup> Tschudi a. a. O., S. 217 u. 218.

Dr. Gustav Berndt, Der Alpenföhn,

<sup>1)</sup> Tschudi a. a. O., S. 222.
2) Coaz, Der Föhn: Vortrag geh. d. 17. April 1867, S. 21.
3) Heer und Escher v. d. Linth a. a. O., S. 24.
Coaz, Die Laninen, S. 14.

Kohl a. a. O. III, S. 14 u. 185.

Während die Sonne nur am Tage bei wolkenfreiem Himmel und ausschließlich an denjenigen Hängen, die ihren Strahlen zugewendet sind, erweichend und schmelzend einwirken kann, übt die trockenwarme Föhnluft den gleichen Einflus bei Nacht so gut wie bei Tage und auf die schattseitigen Hänge 1) in derselben Weise, wie auf die sonnseitigen aus. In all' die zahllosen kleinen Zwischenräume eindringend, welche die einzelnen Schneekristalle voneinander trennen, lockert und erweicht der Föhn die mächtigsten Schneelsger viel rascher, nachhaltiger und tiefer, als dies die mehr nur auf die Oberfläche wirkenden Strahlen der Sonne vermögen, unterfrifst sie an ihrer Basis, höhlt sie von unten wie von oben her aus und schafft sich so immer neue Angriffsstellen; auf diese Weise durchtränkt er den Schnee mit dem sich bildenden Schmelzwasser, das ihn in zahllosen Rinnsalen durchzieht und überall da, wo es mit ihm in direkten Kontakt tritt, selbst wieder auflösend und zersetzend wirkt, bis schließlich die ganze Masse schwammartig vollgesogen ist und in sich selbst zerfliefst.

Im ganzen Berggebiet der Föhnzone schmilzt unser Wind auf diese Weise binnen kürzester Frist ganz enerme Schneemassen und wirkt in vierundzwanzig Stunden ebensoviel, wio die Sonne in vierzehn Tagen; denn auch die alte zähgewordene Schneeschicht, welche die Sonne lange vergeblich beleckte, vermag ihm auf die Dauer nicht zu widerstehen; sie wird sehr bald krank, wie der Alpler bezeichnend zu segen pflegt, und schwindet zusehends dahin2). Eine einzige Frühlingsnacht genügt dem Föhn, das Bild der Landschaft total zu verändern. Während am Abend noch eine dichte Schneedecke über Thälern und Höhen ausgebreitet lag und man sich noch im tiefsten Winter wähnte, ist am Morgen nach einer solchen Föhnnacht das weiße Gewand aller Orten zerstückt und zerrissen. An allen Hügeln und Hängen hat er den Schnee in breiten Streifen hinweggesogen, und selbst auf den Feldern und Matten der ebenen Thalsohlen ist der Boden überall blofsgelegt, So schmilzt der Föhn im Grindelwald binnen zwölf Stunden eine Schneedecke von nahezu einem Meter Dicke, wie Tsohudi3), einer der ausgezeichnetsten Kenner der Alpenwelt, in seinem klassischen Tierleben berichtet. Auch Wyfs1) und mit ihm übereinstimmend Schatzmann2) beobachteten, wie er bei Guttannen im obern Haslithale in einem Zeitraume von vier Stunden eine Schneeschicht von der Dicke eines halben Meters beseitigte. Bestätigt werden diese Beobachtungen aus älterer Zeit durch den Bericht über die diesbezüglichen Wirkungen eines Föhnsturmes aus neuerer Zeit, der am 28. März 1878 im gleichen Berggebiet sich erhob. Er lautet: "Der Schnee lag ca 0,3 m hoch. An genanntem Tage spurte man um die Mittagszeit die ersten Föhnstöße, kalt, eisgebadet, aber nach kräftigerm Drucke, größerer Schnelligkeit und stärkerer Reibung wurde der Wind immer wärmer, and abends 10 Uhr war die ganze Thalfläche vom Winterlinnen reingefegt. 43)

Ein so rapider Schmelzprozess würde ohne Zweifel verheerende Überflutungen der Alpenthäler verursachen, wenn nicht der Föhn vermöge seiner hohen Wärme und relativen Trockenheit eine bedeutende Fähigkeit besäße, Feuchtigkeit in sich aufzunehmen nnd in Gestalt von Wasserdampf mit sich fortzuführen. Infolgedessen erzeugt er Hand in Hand gehend mit der rapiden Schmelzung eine außerordentlich intensive Verdunstung, durch welche er teils das gelöste Schmelzwasser sofort in Dampf verwandelt, teils auch eine beträchtliche Masse Schnee direkt aus dem festen in den gasförmigen Zustand überführt4). Diese außerordentlich rasche und intensive Verdunstung ist denn auch der Grund, daß die Frühjahrsschneeschmelze in den Alpen verhältnismäßig viel seltner Hochwasser und Überschwemmungen der Bergströme erzeugt, als die Gewitter des Hochsommers und die anhaltenden Regengüsse des Herbstes.

Wenn also der Älpler gegen Ende des Winters die Anzeichen des nahenden Föhns als Vorboten des Frühlings mit Freuden begrüßt und ihn trotz all des Unheils, das er eftmals anrichtet, als gerngeschenen Gast willkommen heifst, so hat er allen Grund dazu. Denn mußten wir gleich die ebenso geniale als poetische Hypothese des großen Lindomagicus von dem wilden Kinde der Wüste, das die Alpen von den Gletscherlasten der Eiszeit befreite, in das Gebiet der veralteten Theorien verweisen, so glauben wir doch in vorstehendem nachgewiesen zu haben, daß der Föhn trotz all der Schrecknisse, die er bisweilen verbreitet, doch in letzter Instanz ein Wehlthäter des Alpenlandes ist, der ihm

Dollfus - Aussat, Matériaux pour l'étude des glaciers, Paris

<sup>1863-1869,</sup> III, p. 172, Dave, Über Eiszeit, Föhn und Scirocco, S. 11.

Desor, Die Beziehungen des Fohns zur afrikanischen Wüste; Jahrbuch des S. A.-K. II, S. 108. Tachudi a, a, O., S, 215.

<sup>1)</sup> Mit Recht sagt Coaz (Die Lauinen, S. 14) in bezug hierauf: "Der Pohn hat deshalb einen so gewaltigen Einflus anf den Schneeschmelz, weil er die Luftschichten gewallig durcheinauder bewegt und dadurch auch diejenigen der Schattseiten rasch erwärmt, was die Sonne laugh nicht in dem Mafee varmag"

<sup>2)</sup> Haer, Die Vegetationsverhältnisse, S. 312.

<sup>3)</sup> Tachudi a. a. O., S. 20.

<sup>1)</sup> Wyls, Reise in das Berner Oberland, Bern 1816 und 1817, 8, 598,

<sup>3)</sup> Sehatumann, Der Fohn; Alpwirtschaftliche Volkaschriften, Aarau 1873, I, S. 96. 2) Christ a. a. O., S. 125.

<sup>4)</sup> Blotnitzki, Bericht über den Fohn und dessen Einfluse auf die Wasserverheerungen, Bern 1869, S. 33. Coaz, Die Lauinen, S. 14.

Kohl a. a. O. III, S. 14 u. 185. Rödar a. s. O., S. 27. Schatzmann a. a. O., S. 96.

Tachudi a. a. O., S. 21.

alljährlich unter Lauinendonner und Wassergebrause den orsehnten Frühling bringt, die obern Regionen des Gebirges in kürzester Frist auf die unschädlichste Weise von unermefiziehen Schneelasten befreit und durch diese Refreiungsthat zur alleinigen Existenzbedingung wird für zahlbes Lebewesen aller Art, die jene Regionen noch bewohnen <sup>1</sup>).

# III. Die Beteiligung des Föhns an der Umgestaltung des Bodenreliefs und der Zertrümmerung des Gebirges.

Es ist im vorliegenden Versuch bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, welche Bedeutung die Winde dadurch für den gesamten Haushalt der Natur gewinnen, daß sie als Träger und Verteiler der atmosphärischen Feuchtigkeit fungieren. An dieser überans wichtigen Aufgabe partizipiert auch der Föhn, ob er gleich ein vorwiegend trockper Wind jet, im umfassendsten Masse, Der atmosphärischen Feuchtigkeit in ihren drei verschiedenen Aggregatzuständen als stetig wirkender Werkzeuge sich bedienend, arbeitet auch er an seinem Teile unablässig mit an dem großen Zerstörungswerke der Natur, das unausgesetzt vorwärts schreitend nichts von all dem, was sie schuf, verschont und auch das mächtige Felsengebäude der Alpen langsam aber stetig einem sichern Untergange entgegenführt. Diese destruktive Thätigkeit zerfällt in drei verschiedene Prozesse, welche sich gegenseitig in die Hände arbeiten. Man kann sie mit Verwitterung, Erosion und Denudation bezeich-Während die Verwitterung vorwiegend durch die destruktive Einwirkung der gasförmigen Atmosphärilien sich vollzieht, fällt die Erosion hauptsächlich dem fließenden Wasser zu; an der Arbeit der Denudation beteiligt sich dasselbe sowohl in seiner flüseigen Form als Bach und Strom, wie auch in seiner festen Gestalt als Schnee und Eis. Wir wenden uns zunächst dem erstgenannten Prozess zu und suchen nschzuweisen, inwieweit der Föhn partizipiert an der

### 1. Verwitterung.

Die durch Verwitterung?) erzaugten Vorgünge der Gesteinzerstörung sind teils chemische, d. h. solche, welche die Substanz des Gesteins selbst verändern, teils mechanische, d. h. solche, welche das Gestein zerstückeln und zerkleinern und, sein Gefüge lockernd, es schließlich in Trümmer auflösen, jedoch eine Umwandlung seiner Substanz nicht herbeiführen. In der Regel gehen chemische nnd mechanische Prozesse gieichzeitig nebeneinander her, wirken als besonders kräftige Verwitterungsagentien der Sauerstoff und die Kohlensäure, welche in der Luft enthalten sind; mechanisch dagegen rasche und plötsliche Temperaturwechsel; mechanisch und chemisch zugleich wirken Pflanzen auf den Felsboden, in welchem sie wurzeln; weitaus das mächtigste Agens mechanischer wie chemischer Gesteinszerstörung aber ist das Wasser. Alle Gesteine sind von Klüften, Spalten und Poren durchsetzt. In diese dringt die atmosphärische Feuchtigkeit teils in gasförmiger, teils in tropfbar flüssiger Gestalt ein und durchfeuchtet das Gestein bis tief in die Gebirgsmasse hinein. Gefriert nun diese Feuchtigkeit bei starker Temperaturerniedrigung, so wirkt sie, da Eis ein größeres Volumen einnimmt als Wasser. wie zahllose Keile auf die jene Öffnungen und Spalten einschließenden Gesteinswände, sprengt sie auseinsnder and lockert so die ganze Gebirgsmasse. Diese rein mechanische Zerstörungsarbeit wird nun unterstützt durch die chemisch zersetzende Einwirkung der verschiedenen Bestandteile, welche jenes atmosphärische Wasser, das selten ganz rein ist, mit sich führt. Nameutlich sind es die Gasarten der Luft, die hierbei in Betracht kommen. Inwieweit der Föbn die chemische Zusammensetzung der Luft und dadurch indirekt auch die Verwitterung beeinflusst, ist gegenwärtig noch gänzlich unermittelt. Sieher dagegen ist, dass er die mechanische Seite dieses Prozesses entschieden dadurch bedeutend beeinflufst, dass er, wie schon früher nachgewiesen wurde, sehr rapide Temperaturoszillationen erzeugt. Der häufige Wechsel von hoher und niederer Temperatur bewirkt in den obern Schichten des Gesteins bald starke Ansdehnung, bald wieder plötzliche Zusammenziehung, während die numittelbar darunter befindlichen Straten weniger, die noch tiefer liegenden gar nicht mehr von diesen Einflüssen berührt werden. Hierdurch werden Spannungen erzeugt, die das Gestein lockern, seine Fugen öffnen, es schliefslich ganz auseinandersprengen und so dem atmosphärischen Wasser immer neue Wege öffnen, durch die es immer tiefer eindringt und den Zersetzungsprozels immer weiter in das Innere der Gesteinsmassen hineinträgt.

indem sie sich gegenseitig in die Hände arbeiten. Chemisch

Da, wo der Föhn als senchter Luststrom austritt, wie dies besenders am Südhange der Alpen der Fall ist, trägt er mit dara bei, die obern Schichten der mit der Atmosphäre in unmittelbarem Kontakt stehenden Gesteine zu durchtränken, und es ist vielleicht nicht bloß der Struktur und Lagerung des Gesteins, sowie der Tücksichtslosem Waldentblößung zuzuschreiben, daß die Verwitterung des Gebirges gerade bier viel rapidere Fortschritte macht und mehr anbaufahigen Boden ruiniert, als am Nordhang der Alpen, wo der Föhn als ein relativ trochner Lusturem sich gestend macht. Wenn er hier namentlich im Winter mit

<sup>1)</sup> Heer, Über die obersten Grenzen des tierischen und pflanzlichen Lebens, Zürich 1845.

<sup>—,</sup> Über die nicale Flora der Schweiz, Basel 1884.
9) Haim, Über die Verwitterung im Gebirge, Basel 1829.
Kohl a a. O. 111, S. 249—296.

Guisfeldt, In den Hochalpen, Berlin 1886, S. 264 ff.

kältern, aus Norden und Nordosten berkommenden Luftströmungen häufig wechselt, so veranlaßt er fortwährend ein Aufnauen und Wiedergefrieren der in dan Gestein eingedrungenen atmosphärischen Feuchtigkeit, ein Prozeß, der in seiner immer erneuten Wiederkehr von ungemein destruktiver Wirkung ist. Wie er endlich auch dadurch, daß er im Frühjahr das Gebirge von seinem Winterschnee befreien hilft und so zur Existenzbedingung wird für zahllose Gebirgspflanzen, die, wenn auch leise und unvermerkt, so doch beständig mitarbeiten an der Lockerung und Lösung dee Gesteins, in dem sie wurzeln, den Verwitterungsprozess mittelbar fördert, ergab sich schon aus dem voratebenden Kapitel.

### 2. Erosion.

Nicht minder bedeutungsvoll als der Einflufs, den der Föhn mittel der gasförmigen Atmosphärilien auf die verschiedenen Vorgänge des Verwitterungsprozesses ausübt und damit indirekt auf die Umgestaltung des Bodenreliefs und die Zerttimmerung des Gebirges, sits eines Beteiligung an diesem Zerstörungswerke vermäge seines Einflusses auf die Erosion <sup>3</sup> durch Bitiesendes Wasser.

Während der Föhn auf der einen Scite der Sonne behilflich ist, dem Boden die aufgenommene Feuchtigkeit zu entziehen, gibt er ihm dieselbe auf der andern Seite wieder reichlich zurück und partizipiert so thatkräftig an der großen, gemeinsamen Arbeit der Winde, die Feuchtigkeit über die Erdoberfläche zu verteilen, die großen Ströme, die segnend und befruchtend die Länder durchziehen, unausgesetzt zu speisen und so das Wasser, jenes unentbehrliche Lebenselement, ohne welches kein Geschöpf existieren kann, in kontinuierlichem Kreislauf zu erhalten. Was aber auf der einen Seite Segen und Wohlthaten verbreitet, kann auf der andern zum Verderben werden, wenn es im Übermaß gespendet wird. Das gilt, wie von so vielen Dingen, ganz besonders vom Wasser. Dadurch nun, daß der Föhn dasselbe in Dampfform zeitweise in ungeheuren Massen herbeiführt und an den Südabhängen der Alpen in ungemein reichlichen und anhaltenden Niederschlägen desselben sich entledigt, wird er gar oft zur Geißel des Landes und zum Schrecken der Menschen, die es bewohnen,

Durchblättern wir in den Chroniken des schweizerischen Alpenlandes die Berichte über wichtige Naturersignisse, so finden wir, dass in den letzten drei Jahrhunderten kaum ein Dezennium verging, wo nicht die eine oder die andre Thalschaft von Hochwassern verheert worden wire. Obzwar nu die Nordalpen mit Ausaahme des Wallis, das schon der Zone der Herbstregen angehört, im Gebiet der Sommerregen liegen, haben doch auffallenderweise die größten und verheerendsten dieser Überschwemmungen nicht, wie man erwarten sollte, zur Zeit der Irdisphirchen Schneeschnielze, oder zur Zeit der lange dauernden Sommerregen, sondern weit häufiger im Herbst, namentlich um Ende September oder Anfang Oktober stattgefunden. Nun triit aber der Föhn nachweislich gerade im Herbst weit häufiger und aungesprochener auf, als im Sommer; und vergeleichen wir die Witterungsberichte der schweizerischen meteorologischen Stationen mit den Unglückaberichten über jene unheitvollen Überschwemmungen, so finden wir, dass gerade die furchbarsen Verheerungen, welche die Hochwasser in den Thälern der Südapen artichteten, fast immer mit Föhnperioden zusammenfelden.

Um nun durch Thatsachen zu beweisen, dass zwischen dem Auftreten des Föhns und den durch massenhafte Niederschläge hervorgerufenen Überschwemmungen der Alpenthäler ein Kausalnexus wirklich besteht, und gleichzeitig darzuthun, nicht nur, wie furchtbar und verhängnisvoll der Föhn durch die Elementarereignisse, die er nach sich zieht, für das gesamte Natur- und Menschenleben des Gebirges werden kann, sondern auch welch' gewaltige und tief eingreifende Umgestaltungen und Veränderungen im ganzen Relief des Alpenlandes er dadurch hervorruft, wollen wir uns darauf beschränken, aus der endlosen Reihe jener furchtbaren Katastrophen, die schon so oft über die Alpenländer hereingebrochen sind, nur einige herauszugreifen, die den letzten Dezennien angehören. Wir wenden uns zunächst zu den großen Föhnüberschwemmungen, die im Herbst des Jahres 1868 die Thäler der Zentralalpen heimsuchten und ihnen teilweise eine ganz neue Physiognomie aufprägten 1).

Von Mitte Seydenber des genannten Jahres ab berrachte in den Zentralalpen der Fühn mit heftigen Gewittera und überaus reichlichen Niederschlägen, hielt bis gegen Ende des Monats an und trat in den ersten Tagen des Oktober abermals unter den gleichen Begeleierscheinungen auf. Die Folge dieser auhaltenden "dieken Föhntregen"<sup>2</sup>), wie die

<sup>1)</sup> Heim, Über die Erosion im Gebiete der Renfe; Jahrbuch des S. A.-K. XIV, S. 371.

<sup>—,</sup> Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung im Anschlufs an die geologische Monographie der Tedi-Windgüllen-Gruppe, Basel 1880.

Rütimeyer, Uber That und Seebildung, Basel 1874.

Arpagaus, Die Hickorasser des Johres 1868, Chur 1870.
 Bandlin, Die Verherungen der rhätischen Alpenhüler durch Wasser und Menechen, Glarus 1869.

Berichte der Experieukvonmenion über die Urenchen und den Betrag der durch die Überschremmungen im Jahre 1868 angerichteten Schadeure, Bern 1869.

Co23, Die Hochwaser im September und Oktober 1868 im bündnerischen Rheingebirt, Leipzig 1869. Hann, Über die Winerungerehältnisse und die Niederschlöge vom 11. September bis 10. Oktober 1868; Zeitschr. d. österr. Ges.

f. Met. III, 8, 513.
Wolf, Regenmengen in der Schweiz vom 17. September bis

<sup>6.</sup> Oktober 1568; ebend., S. 582.

9) Sehr bezeichnend neunen die Schweizer einen solehen reich-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Sehr bezeichnend nehmen die Schwenker einem seleben relchlichen, vom Föhn kerbeigeführten Schnee- und Regenfall eine Föhnschutte. Vgl. bierau: Kohl B. a. O. 111, S. 181 u. 188.

Beohachter dieselben ausdrücklich hezeichnen, waren furchtbare Überschwemmungen des Rhein-, Reuß- und Rhonethales, namentlich aber des Stromgebietes des Tessin. Entwickeln die Wildbäche nnd Torrenten des Hochgehirges namentlich in ihrem Oberlauf, wo ihr Gefälle noch ein sehr starkes ist, eine ganz außerordentliche mechanische Kraft, indem sie ihr Bett beständig erweitern und vertiefen, so steigert sich ihre dynamische Gewalt ins Unglaubliche, wenn durch Elementarereignisse wie die eben besprochenen ihre Wassermassen um das Zehn-, ja Hundertfache sich vermehren. Durch diese ungeheure mechanische Kraft werden jene gewaltigen Erdbewegungen und Gesteinsdislokationen hervorgerufen, die teils als Rüfen, Runsen oder Muhrgänge die Hochwasser selbst begleiten, teils als Bergstürze. Felsbrüche oder Bodenabsitzungen in ihrem nnmittelbaren Gefolge austreten. Auch für die Reihe dieser Erscheinungen, die an Furchtbarkeit nur mit denen sich messen können, durch welche sie hervorgerufen wurden, liefern die eben besprochenen Elementarereignisse des Herbstes 1868 die lehrreichsten Belege. In dem morschen Gestein des Bündener Schiefers, in welchen die Quellthäler des Rheins größtenteils eingeschnitten sind, verursachten die Hochwasser sehr bedeutende Terrainbewegungen teils als gleichzeitige Muhrgänge und Rüfen, teils als unmittelbar nachfolgende Erdschlipfe und Bodenabsitzungen. Weitaus bedeutender aber, als im Rhein-, Reufs- und Rhonegebiet waren die Erdbewegungen, welche diese anhaltenden Föhnregen auf der Südseite der Alpen im Stromgehiet des Tessin zur Folge hatten. Die ganze Stufe der mittlern Leventina, welche thalaufwärts durch den Querriegel des Monte Piottino und das Defilee von Dazio grande von der obern Leventina, thalabwärts durch den Bergsturz von Chironico und die Thalenge der Biaschina von der untern Leventina geschieden ist, wird auf ihrer linken Seite in bedeutender Höhe von einer mächtig entwickelten Terrasse begleitet, die jenseits des Stretto di Stalvedro die Stufe von Bedretto fortsetzend, von Madrano bis in die Gegend von Sobrio sich verfolgen läßt und als der letzte Rest eines alten Thalbodens anzusehen ist. Diese Terrasse ist his in die Gegend des Monte Piottino fest und solid, Vom untern Ausgange des Defilees von Dazio grande aber, das diesen Felsenriegel durchsetzt, bis jenseits der Biaschina besteht sie fast durchweg aus lose aufgeschichtetem Trümmermaterial, das teils aus Flussgeschieben, teils aus uraltem Bergsturzschutt zusammengesetzt ist und den Tummelplatz zahlreicher übel herüchtigter Wildbäche hildet, welche, die Ränder dieser Terrasse durchbrechend, ihre Hänge in regellosem Lanfe durchfurchen und nach jedem Hochgewitter des Sommers, wie nach den periodisch wiederkehrenden Regengüssen des Herbstes ungeheure Massen von Schutt und Blöcken zur Tiefe führen und sie am Fuß der Terrasse in mächtigen Kegeln anfhäufen,

Auch die verhängnisvollen Föhnregen und Hochwasser des Jahres 1868 sind der deutlich ausgesprochenen Tendenz iener merkwürdigen Thalterrasse, den allmählich unhalthar gewordenen Ort ihrer einstigen Ablagerung mit dem sichern Ruheplatz des gegenwärtigen Thalbodens zu vertauschen, wirksam zuhilfe gekommen, indem sie ein gut Tsil derselben zur Tiefe geführt haben. Auf der ganzen Linie von Osco bis Bodio veranlaßten die zahlreichen Wildhäche, die hier die Terrasse durchfurchen, nicht nur verderbliche Muhrgänge und Rüfeausbrüche, es fanden anch später noch infolge Durchweichung der lockern Schuttterrassen und Unterspülung ihrer Piedestale erhehliche Schuttablösungen und Erdbewegungen statt, die namentlich bei Calonico sehr bedeutende Dimensionen annabmen und dem ganzen Thalkeesel von Faido eine vollkommen andre Physiognomie verliehen. Osco, Mairengo, Calpiogna, Rossura, Calonico, Anzonico, Cavagnago, Sobrio und zahlreiche andre Dörfer, welche in unbekannter Vorzeit auf dem trügerischen Grunde dieses uralten Thalbodens sich ansiedelten, haben schwer gelitten unter diesen furchtbaren Katastrophen, die ihnen eine so traurige Berühmtheit verschafften. Für die Geschichte der Erdphysik gewinnen diese, wenn auch nicht direkt, so doch indirekt durch den Föhn hervorgerusenen Ereignisse den Wert von Vorgängen, die einen ganzen Thaldistrikt um einen erfahrungsreichen Tag älter machten und einen epochemachenden Abschnitt bezeichnen in der kontinuierlichen Reihe destruktiver Wandlungen, welche das Relief des Alpengebirges unausgesetzt erleidet 1).

Was aber damals im Thal des Tessin geschah, das hat sich in der allerjüngsten Vergangenchit auf dem ganzen Gebiete der stidlichen Alpenländer in wahrhaft schreckenerregendem Maße und Umfange wiederholt. Die furchtbaren, gleichfalle durch anbaltende Föhreregen veruraschten Überschwemmungen, welche im Spätlierbat des Jahres 1882 7) die stidlichen Thiller der österreichischen Ostalpen, sowie auch die Nordthälter der Zentralschweit beimsuchten, und die Erdbewegungen, welche durch dieselben veranlatt wurden und manche dieser Thilafe fast

<sup>1)</sup> Rütimeyer a. a. O., S. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dass auch bei den großen Herbstübersehwemmungen des Jahres 1882 im Süden der Ostalpen der Föhn vielfach mit im Spiele war und alle Erzeuger der exzessiven Niederschläge angesehen wird, ergiht sich aus nachstehenden Berichten:

Buss, Föhnsturm in der Schweiz; Der Tourist, XV. Jahrg. Wien, Jan. 1883, Nr. 1, 8. 9. Hann, Rocenfall im September 1882 in Kärnten und Süd-

tirol; Zeitschr. d. österr. Ges. I. Met. XVII, S. 431.

—, Regenfall im Oktober 1882 im österreichischen Alpengebiete; sbend., S. 476.

Koch, Die Ursachen der Hochwasserkatastrophe in den Südalpen; Zeitsehr. d. deutsch. u. österr, Alpenver., Jahrg. 1883, S. 136.

bis zur Unkenntlichkeit umgestalteten, übertreffen womöglich noch diejenigen des Herbstes 1868.

Was aber in neuerer und neuester Zeit so oft sich ereignet, das hat ohne Zweifel auch in frühern Tagen, von denen die Geschichte der Alpenländer nichts mehr zu berichten weiß, sich mehrfach ereignet, hervorgerufen durch die gleichen Ursachen wie jetzt. Besäßen wir aus jenen fernliegenden Tagen ebenso genaue und sorgfältige Witterungsbeobachtungen, wie sie jetzt auf den Stationen des schweizerischen meteorologischen Netzes angestellt werden, wir würden durch sie ohne Zweifel die interessantesten Aufschlüsse erhalten über die Ursachen iener Ereignisse ähnlicher Art. Wir würden durch sie bestätigt sehen, wie gleiche Ursachen gleiche Wirkungen erzeugen, also auch von gleichen Wirkungen auf gleiche Ursachen zurückgeschlossen werden darf. Wir würden erfahren, dass Bergetürze, die vor Jahrhunderten sich ereigneten und jetzt noch in ihren Sparen deutlich erkennbar sind, in letzter Instanz auf ganz ähnliche atmosphärische Vorgänge zurückzuführen sind wie diejenigen, welche jüngst vor unsern Augen sich zutrugen.

### 3. Denudation.

Aber nicht bloß durch Förderung des Verwitterungsprozesses mittels Einwirkung auf die gasförmigen Atmosphärilien beschleunigt der Föhn, wie oben gezeigt wurde, die Lockerung, Lösung und Zersetzung der obern Gesteineschichten des Gebirges; er beteiligt sich nicht bloß, wie gleichfalle bereits nachgewiesen wurde, durch zeitweilige intensive Vermehrung der in den Gebirgsströmen abwärtsfließenden Wassermassen und die dadurch sehr erheblich gesteigerte erodierende Kraft jener Wassermaseen auf das wirksamste an der Beseitigung der durch Verwitterung gelösten Gebirgstrümmer, er unterstützt auch diesen Denndationsprozefs, durch welchen der feste Feleenleib des Hochgebirges immer wieder von dem sich aufhäufenden Trümmermaterial befreit und für weitere Zerstörungsarbeit zugänglich gemacht wird, teils direkt durch dynamische Einwirkung, teils indirekt dadurch, daß er sich des Wassers in seiner festen Form als Transportmittels bedient. Wer einmal Zeuge gewesen ist von den furchtbaren Verheerungen, die der Föhn lediglich durch seine mechanische Kraft anzurichten vermag, wer je mit angesehen hat, wie er Häuser und Stallgebäude abdeckt oder über den Haufen wirft und die Trümmer weit umherstreut, wie er die stärksten Bäume entwurzelt oder zerbricht 1), der wird es nicht für unglaublich halten, dass der Föhn lediglich durch

Nachdem wir nunmehr in den vorstehenden drei Kapiteln die Reihe der Wirkungen, die der Föhn auf dem Gebiete der anorganischen Schöpfung nach sich zog, in ihrer kontinuierlichen Anfeinanderfolge entwickelt, in ihrem Kausalnexus beleuchtet und eine aus der andern abgeleitet haben, machen wir, bevor wir einem andern Erscheinungsgebiete uns zuwenden, für einen Angenblick Halt, um die gewonnenen Resultate knrz recümierend zusammenzufassen, Ausgehend von den Einwirkungen, die der Föhn vermöge der ihm charakteristischen meteorologischen Eigenschaften auf das Klima eeines Herrschaftsgebietee ausübt, und hierbei den Nachweis führend, wie er dasselbe in der mannigfachsten Weise modifiziert und verändert, wandten wir uns den Einflüssen zu, welche der Föhn vermöge seiner physi-

<sup>1)</sup> Aeby, Fellenberg und Gerwer, Das Hochgebirge von Grindelwald, Coblenz 1865, S. XIX.

Buss a. a. O., S. 8. Kohl a. s. O. III, S. 178. Schatzmann s. a. O., S. 94.

Tschndi a. a. O., S. 20.

die Vehemanz des mechanischen Druckes, den er gegen alles, was ihm hemmend in den Weg tritt, ansübt, im stande ist, die mächtigsten Felsblöcke, die oft in sehr gewagten Positionen auf den Abhängen der Berge rnhen, aus dem Gleichgewicht zu bringen, von ihren Postamenten herabzustürzen und in die Tiefe zu schlendern. Es geschieht dies namentlich sehr häufig ds, we der Wind enge Felsengassen und Thalschluchten zu passieren hat, und seine fortbewegende Kraft ganz in derselben Weise gesteigert wird, wie die des fließenden Wassers dnrch eine Verengerung seines Bettes. So bedeutend aber auch Gewicht und Volumen solcher Felsblöcke sein mag, die auf diese Weise direkt durch die mechanische Gewalt des Föhns aus der Höhe nach der Tiefe befördert werden, so treten doch derartige Gesteinsdislokationen hinsichtlich ihrer Masse und ihres Umfanges sehr bedeutend zurück gegenüber den Terrainbewegungen, die der Föhn mittelbar dadurch verursacht, dass er sich des Wassers in fester Form als Transportmittel bedient. Wenn im Frühjahr die schon weiter oben nach Entstehnng und Bildung besprochenen Föhnechilde oder Gwechten, die oft ganze Bergflanken und Felswände in doppelt und dreifsch übereinander lagernden Etsgen garnieren, durch den lauen Hauch des Föhns erweicht, mit Schmelzwasser durchtränkt und von ihrer Basis gelöst werden, dann reißen sie im Niederstürzen nicht bloß neue Schneemassen, eondern auch eine Menge von losen Gesteinstrümmern und Geröll, das am Fusse jener Bergwände sich aufgehäuft hat, mit zur Tiefe, wo es entweder neue Schntthalden aufhäufend für eine Zeitlang zur Ruhe kommt, oder in Verbindung mit dem Schnee des abstürzenden Föhnschildes an der Bildung einer Lauine sich beteiligend, mit dieser sofort in jahem Sturze zur Tiefe geriesen oder den Wassern eines vorüberfließenden Bergstromes oder endlich dem Eise eines langsam dahingleitenden Gletschers zur Weiterbeförderung übergeben wird.

kalischen und dynamischen Eigenschaften auf die Niederschläge ausübt, die in fester Form zu Boden gelangen und als Schnee oder Eis das Gebirge bedecken, indem wir darthaten, dass er einerseits die horizontale Ausdehnung und die vertikale Mächtigkeit des Schnee- und Gletschermantels, welcher das Gebirge nmhüllt, wesentlich mit bedingt, insofern er durch größere oder geringere Zufuhr von Schneemassen ein Anwachsen oder Abnehmen jener eisigen Hülle herbeiführt und durch verschiedene Verteilung des niederfallenden Schnees über das Relief des Hochgebirges nicht nur die periodischen Oszillationen der untern Schneegrenze. sondern anch das zeitweilige Anwachsen und Vorrücken der Gletscher, wie ihr langsames Abnehmen und Zurückweichen beeinflusst, dass er anderseits aber auch immer wieder für die notwendige Abfuhr der im Hochgebirge sich anhäufenden Schneemassen sorgt, indem er einen beträchtlichen Teil derselben durch seine ungeheure dynamische Kraft entweder in Form von Schneestaubwolken oder in Gestalt von Lauinen sur Tiefe führt, um ihn dort dem serstörenden Einfluß erhöhter Sonnen-, Lust- und Bodenwärme zu überlassen, einen andern, nicht minder beträchtlichen Teil aber vermöge der ihm inhärierenden physikalischen Eigenschaften hoher Wärme und exzessiver Trockenheit entweder durch Schmelzung oder direkte Überführung des Schnees in Dampfform mittels Verdunstung an Ort and Stelle beseitigt und so für das ganse Hochgebirge und die es bewohnenden Organismen zum Befreier und Lebenswecker wird. Hierauf zu einer andern Seite der Betrachtung übergehend, führte die Untersuchung den Nachweis, wie der Föhn, des Wassers in seinen drei verschiedenen Aggregatzuständen als wirksamsten Agens sich bedienend, zunächst die gasförmigen Atmosphärilien besonders den Wasserdampf bei dem still aber unausgesetzt sich vollziehenden Prozefs der Verwitterung unterstützt, wie er sodann durch Zufuhr reichlicher Niederschläge die Gebirgsströme anschwellt und verheerende Überflutungen derselben veranlasst, dadurch nicht nur direkt die Erosionskraft ihrer Gewässer bedeutend verstärkt, sondern anch indirekt eine ganze Reihe andrer vernichtender Katastrophen, wie Muhrgänge, Rüfeausbrüche, Erdschlipfe und Bergstürze als unmittelbare und unausbleibliche Wirkungen jener Stromüberflutungen nach sich zieht, wie er endlich auch an der Denndation des festen Felsenleibes des Gebirges dadurch sich beteiligt, daß er das Wasser in seiner festen Form als Transportmittel verwendend, teils durch Lauinenstürze, teils durch Gletscherströme das gelöste Verwitterungsmaterial fortschaffen und so unausgesetzt mit arbeiten hilft an dem großen Zerstörungswerke, das seit Aonen im Gange ist und in letzter Instanz dahin tendiert, das Aufgebaute niederzpreißen und das Geschaffene zu zerstören, alles Gewordene wieder der großen Ruhe zuzuführen und so die furchtbare Wahrheit des großen Dichterwortes zu verwirklichen:

> - "Denn alles, was besteht, Ist wert, dass es zu Grunde geht" -.

### B. Organische Natur.

### Einwirkung des Föhns auf die Pflanzenwelt.

Eine Welt der frappierendsten Kentraste und dech voll harmonischer Schönheit, liegt das Alpengebige auf der Grenze zwischen Süd- und Mitteleuropa. Was unser Erdteil an charakteristischen landschaftlichen Eigentümlichkeiten aufruweisen hat, findet sich hier in engen Rallmen zusammengedrängt. Nur das Meer und die Steppe sind in diesem Rahmen nicht vertreten. Dafür entfaltet sich hier die Gebirgmatur in ihrer ganzen Größe, die midsonnige und trockne des Südwestens, wie die kalte und düster rauhe des Nordens. Alle Bedenformen, die das vielgestaltige Relief des europäischen Kontinents aufzaweisen hat, sind hier auf kleinstem Raume zusammengedrängt; alle Klimate unzere in jeder Beziehung so hoch bevoraugten Erdeließ liegen hier dicht nebeneinander, treten hier in ummittelbaren Kontakt und gegenseitige Wechsleitwing und ver-

leihen dem Alpengebirge, das gleichsam die Schwelle und vermittelnde Übergangsstufe bildet vom rauhen Norden zum sonnigen Süden, ein Interesse, wie es kaum ein andres Bergland zu erregen vermag. Diese frappierenden Kontraste, dieser Reichtum der Bodenform, diese Mannigfaltigkeit der Klimate, alles das wird durch nichts so anschaulich zum Ansdruck gebracht, als durch die Pflanzenwelt dieses hochprivilegierten Gebietes, die durch den überwältigenden Reichtum der in ihr vertretenen Arten und die überraschende Mannigfaltigkeit der in ihr sich berührenden Florengebiete geradezu einzig und unerreicht dasteht und ohne Frage zu den interessantesten und merkwürdigsten Floren des ganzen europäischen Koutinents gehört. Vertreter der sibirischen Waldzone und des arktischen Polargebietes gesellen sich hier zu Pflanzen, deren Heimat in den Ländern des Mittelmeeres und der subtropischen Zone zu finden ist. Die hochstämmige Lärche, der Baum des nordischen Nadelwaldes, steht hier, umblüht von den

Pflanzen der Hochalpe, dicht neben der edlen Kastanie, der Repräsentantin des südlichen Laubwaldes, umgeben von den Blüten des neapolitanischen Cyclamens und des mediterranen Ginsters. Alpenrosen blühen unter dem pinienartigen Nadeldach nordischer Waldführen, um deren Stämme edle Reben ihre Ranken schlingen; und binnen wenigen Stunden kann man von den Zwerggestalten der arktischen Polarflora zu Thalgründen hinabsteigen, an deren Felsenwänden der Kaktus, die Mandel, die Feige und der Granatbanm wildwachsend gedeihen 1). Dass es nicht blos die verschiedene physikalische und chemische Beschaffenheit des Bodens, nicht bloß seine mannigfaltige Konfiguration und ungleiche Erhebung über das Meeresniveau sein kann, sondern daß es vor allen Dingen die Gesamtwirkung der kompliziertesten klimatischen Faktoren sein muß, was auf so engem Raum eine so mannigfache Bedeckung des Bodens mit den heterogensten Pflanzenformen erzeugt, leuchtet sofort ein.

Inwieweit nun unter all diesen zahlreichen klimatischen Faktoren, welche die Vegetation des Alpengebietes modifizieren und beeinflussen, auch der Föhn eine beachtenswerte Rolle spielt, soll in nachstehendem ermittelt werden. indem wir den verschiedenen Einflus untersuchen, den dieser Wind sowohl vermöge seiner dynamischen, wie anch vermöge seiner physikalischen Eigenschaften teils direkt durch Einwirkung auf den Organismus der Pflanze selbst, teils indirekt durch Einwirkung auf die Luft und den Boden ihres Standortes auf den Vegetationsprozess der Gewächse ausübt, und dabei nachweisen, wie derselbe auf die verschiedenen Vorgänge im Leben der einen zurückhaltend. hemmend oder gar zerstörend, auf die der andern dagegen erregend, beschleunigend und fördernd einwirkt, somit also in letzter Instanz auch die geographische Verbreitung der Gewächse und ihre horisontale wie vertikale Verteilung über das Gebiet des Alpenlandee wesentlich mit bedingt, und dadurch gleichzeitig für die Kulturfähigkeit und Bewobnbarkeit dieses Gebietes durch höher organisierte Lebewesen von der eminentesten Bedeutung wird. Den Gang der Untersuchung einschlagend, wie er im eben Gesagten bereits vorgezeichnet wurde, betrachten wir zunächst den Einfluss, den der Föhn vermöge seiner dynamischen Krast auf die Pflanzenwelt der Alpen aueübt, sodann die Einwirkung, die er durch seine physikalischen Eigenschaften auf den Vegetationsprozess derselben äußert und endlich als letztes gemeinsames Resultat dieser zwiefachen Reaktion seinen Einflus auf die geographische Verbreitung der Gewächse innerhalb des Alpengebietes und ihre horizontale und vertikale Verteilung über dieses Gebiet,

### 1. Dynamische Einwirkung des Föhns auf die Pflanzen.

Vermöge der dynamischen Kraft, welche die Luft in ihrem bewegten Zustande als Wind zu äußern vermag, übt sie, wie auf alles, womit sie in Berübrung kommt, so auch auf die Welt der vegetabilischen Gebilde eine je nach der Intensität der Bewegung verschiedene mechanische Einwirkung aus. Dass an solcher Reaktion anch ein so intensiv auftretender Wind wie der Föhn, dem an dynamischer Energie keine Luftströmung der Alpen gleichkommt, im umfassendsten Masse partizipiert, darf wohl von vornherein als unzweifelhaft angesehen werden. Im folgenden soll nun des nähern nachgewiesen werden, wie der Föhn vermöge seiner dynamischen Kraft in der mannigfachsten Weise auf Verbreitung und Besamung, Wachstum und Gedeihen der vegetabilischen Organismen einwirkt, wie er dadurch die höchste Bedeutung für die ganze Wald- und Forstwirtschaft des von ihm beherrschten Landgebietes und hiermit in letzter Instanz auch für desson gesamte finanzielle und nationalökonomische Verhältnisse gewinnt. Hierbei den oben schon angedeuteten naturgemäßen Gang der Entwickelung einschlagend, beginnen wir mit der Beteiligung des Föbns als mechanischen Motors am Transport der Pflanzensamen, wenden uns sodann dem Einfluss zu, den er vermöge seiner dynamiechen Kraft namentlich auf die morphologischen Erscheinungen im Leben der Pflanzen ausübt. um endlich die destruktiven Wirkungen nachzuweisen, die er namentlich unter den lignosen Formen der Pflanzenwelt, we diese als Wald gesellig sich vereinigen, von Zeit zu Zeit anrichtet.

Wenn man sich an einem sonnenhellen Tage in der Einsattelung eines Hochgebirgskammes so gegen die Sonne stellt, das ihre Scheibe durch die äuserste Kante eines vorspringenden Felsgrates verdeckt wird, so sieht man durch die intensiv leuchtende Umgebung dieses die Sonne maskierenden Felskopfes zahllose hell leuchtende Körperchen pfeilschnell emporateigen gleich Bienen, die vom Flugloch ihres Stockes außebwärmen. Entfernt man sich aber so weit von dem Felsstück, daß es die Sonnenscheibe nicht mehr verdeckt, so scheinen auch sofort diese leuchtenden Körper zu verschwinden. Dieselben sind nichts andres, als die winzig kleinen, mit Haarbüscheln und Haarschwänzen versehenen Früchte und Samen von Pflanzen, die vermöge ihrer großen Leichtigkeit durch den beständig aufsteigenden Strom erwärmter Luft an den Abhängen der Berge emporgeführt werden, ihrer außerordentlichen Kleinheit wegen aber für gowöhnlich nicht sichtbar sind und gleich den Sonnenstänbeben, die in der Luft eines Zimmers sehweben,

<sup>1)</sup> Christ a. a. O., S. I-VIII. Girard, Geologische Wanderungen, Halle 1861, S. 2. Studer, Geologie der westlichen Schweizer Alpen, Heidelberg und Leipzig 1834, S. 28.

erst dann wahrschmbar werden, wenn das Auge von einer beschatteten Stelle aus auf einen schräg einfallenden Sonnenstrahl gerichtet ist. Die Zahl der Pflanzensamen, die auf diese Weise an sonnigen Hochsommertagen durch den Azzensionsstrom vom Boden aufgeboben und in höhere Lufteschichten emporgeführt werden, ist eine ganz ungeheure. Kerner¹), dem wir die hier mitgeteilten interessanten Beobachtungen verdanken, versuchte, die Menge der im Bereiche einer Luftsäule von etwa 1 qm Grundfläche anfsteigenden Samen approximativ zu bestimmen. Er berechnete für die Minnte im Durchschnitt 280 Samen und die Zahl der Keime, welche längs einer wenig unfangreichen Thalwand an einem einzigen Nachmittage bei scheinbar windstiller Luft emporgeführt wurden, schätzt er auf nicht weniger als mehrere Millione

Wenn also schon ein so schwacher Luftzug, wie der an den Bergwänden emporsteigende Aszensionsstrom, der kaum noch als Wind wahrnehmbar ist, in so ausgiebigem Masse an der Dislokation von Pflanzensamen sich beteiligt, so darf man hieraus wohl den Schluss ziehen, dass andre, die Luft intensiver bewegende Winde dies in noch höherm Masse thun müssen. Soll nun gleich nicht in Abrede gestellt werden, dass jeder erheblichere Luftstrom vermöge seiner mechanischen Kraft im stande ist, Pflanzensamen zu dislozieren, so wird doch anderseits nicht zu leugnen sein, dass gerade der Föhn vermöge seiner dynamischen und physikalischen Eigenschaften mehr als alle andern Alpenwinde qualifiziert sein muss, eine derartige Dislokation von Pflanzenssmen zu bewirken. Um nun aber zu beweisen, dass der Föhn für einen solchen Transport ganz besonders geeignet ist und thatsächlich auch unter allen Winden der Alpen am wirksamsten an diesem Geschäft sich beteiligt, müssen wir erst etwas nüher auf die Natur und Beschaffenheit derjenigen Pflanzensamen eingehen, die diesem Transport in erster Linic unterliegen.

Es lassen sich nämlich die sämtlichen Blütenpflanzen derr Hochalpen in zwei große Abteilungen grappieren, von denen die eine das Geschäft der ersten Ansiedelung und die Zubereitung des zu kolonisierenden Bodens übernimmt, während die andre erst später nachrückt und von dem präparierten Boden ganz allmählich Besitz ergreift. Die Arten der ersten Abteilung haben durchweg Früchte und Samen, welche mit den mannigfachsten Anhängseln versehen sind, die ihre Flügfähigkeit erköhen und sie zum

Transport durch Luftströmungen ganz besonders geeignet machen. Sie haben alle eine sehr kurze Lebensdaner, wechseln unausgesetzt den Standort und sind fast immer auf Reisen. An das Substrat stellen sie bescheidene Anforderungen und gedeiben selbst auf einem Boden, der keine Spur von Humus enthält, ganz vortreflich. Mit besonderer Vorliebe siedeln sie sich auf den sehmalen Leisten und Bindern wie in den Ritzen und Nischen stell abstürzender Pelswände an, steuen von hier unter Zuhlichnahme des Windes ihre Samen und Keime nach allen Richtungen aus und kolonisieren auf diese Weise in kürzester Prist alle Schutthalden, Trimmerfelder, kinebänke und aufgerissene Stellen des Erdreichs, die ihren Standort umgeben.

Die Arten der zweiten Abteilung dagegen sind weit weniger beweglich. Sie verbreiten sich viel langsamer als die der ersten Abteilung, stellen auch weit höhere Anforderungen an den Boden, den sie besiedeln, und beanspruchen schon ein gewisses Quantum von Humus in denselben, wenn sie gedeihen sollen. Sie haben eine längere Lebensdauer als jene, breiten sich mit ihren Sprossen rasenförmig aus und überziehen, meist zu kompakten Massen vereinigt, in dichtem Schlufs ganze Strecken. Ihre Früchte und Samen entebhren der Pluspaprarte und fallee daher, wie der Apfel, nicht weit vom Stamme. Infolgedessen rücken sie auch immer nur schrittweise vor und siedeln sich sehr langsam und allmählich an jenen Stellen an, welche die kurzlebigen Pflanzen der ersten Generation schon frühre bevölket und für sie pripariert hatset

Eine der einfachsten Einrichtungen, welche die Flugfähigkeit der Samen und Früchte vieler Hochgebirgspflanzen erhöhen, besteht darin, daß dieselben linsenförmig zusammengedrückt und mit einem trockenhäutigen, papierartigen Saum eingefaßt sind, wie dies z. B. bei den Samen von Arabis alpina und pumila, bei Alnus viridis und andern der Fall ist. Um die Möglichkeit des Angriffs durch den Wind noch zu erhöhen, ist dann der Same häufig noch sattel- oder napfförmig ansgebogen oder ausgehöhlt, wie bei Dianthus glacialis und Linaria alpina, oder der häutige Saum ist vielfach zerschlitzt und zerspalten, so dass die Zipfel desselben sternförmig von dem zusammengedrückten Samen abstehen, wie bei Silene quadrifida. Zuweilen sind die Spaltfrüchte mit flügelförmig vorstehenden Membranen besetzt, wie bei Angelica und Imperatoria; bei andern vertrocknet die ganze Blüte zu einer leichten rauschenden papierartigen Umhüllung der Frucht, wie bei Trifolium badium: oder es bilden die Blütenspelzen zwei häutige zarte, an der Basis die Frucht festbaltende Flügel, wie bei mehreren Gräsern der Hochalpen. In allen diesen Fällen wird dem Winde eine im Verhältnis zu dem Ge-

<sup>1)</sup> Kerner, Der Einfinse der Winde auf die Verbreitung der Samen im Hochgebirge; Zeitschr. d. deutschen Alpenvereins II, München 1871.

<sup>-,</sup> Schutzmittel der Blüten gegen unberufene Gäste, Wien 1876. Kuntze, Die Schutzmittel der Pflanzen gegen Tiere und Wetterungunst, Lehysig 1877.

Hildobrand, Die Verbreitungemittel der Pflanten, Leipzig 1873. Dr. Gustav Berndt, Der Alpenfohn.

wicht des Samens große Angriffsfläche geboten, und ein mäßiger, horizontal oder schräg einfallender Luftstrom ist im stande, alle diese Samen in Bewegung zu bringen und von der Stelle, wo sie zur Reife gelangt sind, wegzusühren. Noch größer als bei diesen ist die Flugfähigkeit derjenigen Samen, welche mit flockigen oder federigen Anhängseln ausgerüstet sind, welche wie natürliche Fallschirme wirken. Die Möglichkeit, dass diese letztern Früchte und Samen selbst durch sehr schwache Luftströmungen in Bewegung gesetzt werden können, bernht auf der bewundernswerten Struktur dieser Anhängsel, vermöge deren sie bei möglichst geringem Volumen und möglichst geringem Gewicht der bewegten Luft eine möglichst große Angriffsfläche darbieten. Stets zeigt die Horizontalprojektion dieser Anhängsel einen Durchmesser, der den Durchmesser der kleinen Fracht sehr bedeutend übertrifft; and um die Masse zu verringern, bildet dieser Tragapparat ein Gitterwerk oder Konvolut von haarförmigen Gebilden, das fast dieselben Dienste leistet, wie wenn der ganze Tragapparat aus einer kontinuierlichen Membran bestände. Bei Valeriana, Aronicum, Aster, Hieracium und den meisten Synantheren bildet der mit der Frucht fortwachsende Kelch eine Krone, einen umgekehrten Hohlkegel. oder einen zierlichen, einem Spinnennetz ähnlichen Stern aus einfachen oder gefiederten Haaren; in andern Fällen wird der mit der Frucht sich weiter entwickelnde und ansserordentlich verlängerte Griffel zu einem schwanzformigen Anhängsel, welches in sanfter Windung die Tonr einer langgestreckten Spirale bildet und gleichzeitig mit zarten Haaren befiedert ist, die, nach allen Richtungen abstehend. die Aufgabe haben, die Augriffsfläche zu vergrößern und eine lockere Füllung des von der Spirale umschlossenen Hohlraumes zu bilden, wie bei Geum reptans und Drugs octopetala; in noch andern Fällen bildet der sogenannte Samenmantel einen Haarschopf oder eine flockige Umhüllung des Samens, wie bei Saliz und Epilobium; oder es befindet sich unterhalb der in die zarthäutigen Blütenspelzen eingewickelten kleinen Frucht ein strahlenförmig abstehendes Büschel von Haaren, wie bei Calamagrostis.

Wenn nun diese Früchte und Samen ihre volle Reife erlangt haben, sträuben sich bei Sonnenschein und treckner Luft alle Haare der Anhängsel aussinander, und der leiseste Luftzug ist dann im stande, sie gleich einer schwebenden Flaumfeder fortzuführen. Bei trübem Wetter dagegen und stark mit Feuchtigkeit gesättigter Luft oder bei Benetzung durch Tau und Regen sind diese außerendentlich hygreskopischen Haare der Flugapparate nicht ausgebreitet, sondern bindelartig zusammengelegt und bieten dann der Luft eine bedeutend kleinere Oberfläche dar, als im trecknen Zustande, ganz abgeseben davon, daß auch ihr Gewicht infolge des Anlantens und der Aufnahme von Wasser nicht nnerheblich vermehrt, damit aber anch ihre Flugfähigkatt in demselben Maße vermindert wird. Bringt man z. B. die Früchte einer Fateriana aus trockner in feuchte Luft, die unter einer Glasglocke eingeschlossen ist, so sieht man, wie die vorher sternförmig abstehende befiedertene Strahlen der Flugapparate sich schneckenförmig zusammenrollen, so daße alse schließeich nur noch ein kleines knepförmiges Konvolat bilden, das dem Achänium aufsitzt. So bilden auch die gesiederten Schwänze der Früchte von Dryss selepstals und Gensa reptaun, welche, auf dem Fruchtbool nsitzend, bei trockner Luft einem krausen Nebelballen gleichen, sobald sie befuschtet werden, ein fest zusammegorfentes Büschel und schließen sich so dicht aneinander, wie die Haare eines befenchtet Plüssel.

Aus den oben charakterisierten Eigenschaften ergibt sich also, daß die Transportfühigkeit aller dieser mit Flugapparaten versehenen Samen um so größer ist, je trockner sie selbst sind, und je trockner der Wind, der diesen Transport übernimmt 1). Je feuchter ein Wind ist, desto weniger wird er geeignet sein, diese Samen zu dislozieren, selbst wenn er mit bedeutender mechanischer Kraft auftritt. Durch die Feuchtigkeit, die sie vermöge ihrer hygroskopischen Eigenschaften aus der Luft eines stark saturierten Windes aufnehmen, werden sie nicht nur schwerer und sinken infolgedessen tiefer in die zahllosen kleinen Hohlränme ein, die ihnen der Boden und seine Vegetationsdecke als schützende Asyle darbietet, sondern gleichzeitig auch fähiger, an die etwa vorhandenen Protuberanzen derselben sich anzuklammern und so dem andringenden Luftstrom erfolgreichen Widerstand entgegenzusetzen. Je trockner dagegen ein Luftstrom ist, desto geeigneter wird er sein, diese Samen and Früchte zu dislozieren. Nun ist aber gerade exzessive Trockenheit eine der hervorragendsten charakteristischen Eigentümlichkeiten des Föhns, und es ist im ganzen Alpengebiet bisher noch kein Wind beobachtet worden, der ihm in dieser Bezichung gleichkäme, oder gar ihn überträfe. Rechnen wir hierzu die außerordentliche dynamische Kraft, die der Föhn überall da entwickelt, wo er zu voller Entfaltung gelangt, so ergibt sich von selbst, daß gerade er, wie kein andrer Wind der Alpen, für den Transport von Früchten und Samen alpiuer Pflanzen geeignet sein und bei diesem Geschäft eine eminent wirksame Rolle spielen mufs.

J. Wie sahr übrigens die Pfanzen sehon bei ihrem Befrachtungprozeis auf die Unterstitzung überer Ageutien angesieren und, ergibt sich sehon aus dem Bau ihrer Fortpilsausupsongane und deren Unbüllung, vonsch mus die einteine kann in neistenbilden und Windbilden, von denen die erstern auf Insekteibefreichtung, die latetern auf Windbilderuchtung angerieren sind. Niberes über die höries Lietzensausen Vorgünge der Windbirfreichtung finder sich bat Kuntze, Leetende, Frauenfeld 1870, 8 3 44-347.

In anbetracht der ungehenren dynamischen Kraft, durch welche der Föhn im stande ist, die stärksten Bäume zn entwurzeln oder zu zerbrechen, mächtige Felsblöcke von ihren Postamenten herabzustürzen, ganze Häuser abzudecken und die Trümmer seines Zerstörungswerkes auf halbstündige Entfernungen mit fortzuführen, könnte es sogar befremdlich erscheinen, dass alle die Pflanzen und Samen, die bisher auf Meränenschutt eder im Firnschnee und Gletschereis gefunden wurden, nur solchen Arten angehörten, die auch in den umliegenden Thal- und Bergdistrikten heimisch und verbreitet waren, werans sich ergibt, dass die Überführung von Pflanzensamen durch den Wind nur auf verhältnismäßig unbedeutende Herizentaldistanzen sich beschränkt, und dass die ziemlich allgemein verbreitete Annahme, die mit Flugapparaten versehenen Samen und Früchte würden oft vom Winde über ungeheure Länderstrecken fortgetragen. darch die Erfahrung nicht bestätigt wird.

Zwar vermögen den kräftigen, mehr oder weniger herizontal wirkenden Stößen von so heftig auftretenden Winden, wie der Föhn, selbst diejenigen Samen nicht zu widerstehen, die nicht mit den eben beschriebenen Flugapparaten ausgerüstet sind, sondern gleich den Körpern des Sandes und oft mit diesen vermengt werden sie erfasst und in der Richtung des Windes fortgetrieben. Da aber alle diese horizontalen Luftetröme wellenförmig dahinfluten und stoßweise wirken, so fallen die von ihnen mitgeführten Samen immer schon in mäßiger Entfernung von der Stelle, we sie emporgehoben wurden, wieder zu Boden. Mögen sie nun anch einmal, ja vielleicht mehreremale nech weiter getrieben werden, se wird dech der Weg, den sie anf diese Weise zurücklegen, in der Regel ein allzuweiter nicht sein. Von hundert Samen, die der erste Windstoß entführt hat, werden durch den zweiten kaum nech fünfzig emporgehoben, durch den dritten vielleicht nur noch zehn, und schon der vierte und fünfte Windstoß wird kein Kern jenes ersten Hunderts mehr fertzutreiben haben. Die einen früher, die andern später, gelangen sie schliefslich alle beim Niederfallen auf fenchten Boden oder klebrige Pflanzenteile, an denen sie haften bleiben, in die Fluten stehender eder fließender Gewässer, in Nischen, Ritze und Klüfte des Gesteins oder nnter die schützende Decke von Büschen, Gräsern und Moosen. Namentlieh die letztern sind wahre Fangapparate, die eine Unzahl luftschiffender Samen festhalten. Sind die Samen einmal in die kleinen Hehlränme gelangt, welche diese Meospolster in sich bergen, so sind sie der Einwirkung des Windes vellkommen entrückt und bleiben dert liegen.

Selbst bei den mit feder- oder gespinstförmigen Flugapparaten versebenen Samen und Früchten wird die Flugweite in der Regel eine geringere sein, als man anzunehme geneigt sein dürfte, da, wie oben gezeigt wurde, feuchte Luft die hauförmigen Gehilde zusammenkleben macht, bei trockneur Weter aber die von borizontalen Luftstrümungen fortgetriebenen Samen mit ihren gespinstartigen Flagmembranen sehr leieht an andern Pflanzen oder hervorragenden Gegenständen häugen beleben. Erwägt man ferner, daß der Föhn ja hänfig nichts andres ist, als ein ganz lekaler, von der Kammbibe der Alpen in die Tiefe ihrer Nordthäler sich herabstürzender Luftstrom, so wird es nieht mehr auffallend erscheinen, daße bisher noch nie die haarkrenentragende Frucht einer Pflanze aus dem Thällern der Südalpen 1) oder aus noch weiter entlegenen Ländern auf den Gletschern und Firnfeldern der Nordalpen gefunden wurde, nnd daße die Südwinde, welche diese Teile der Alpen se häufig überweben, ihnen nech niemals die Samen oder Pfleibet trojescher Synantheren zugeführt haben.

Anders verhält es sich allerdings mit den stanbigen eder schlammigen Massen, die neben Insekten und den eben besprochenen Samen und Früchten von Blütenpflanzen dem Firnschnee und Gletschereis häufig beigemengt sind und ihm stellenweise eine schmutzige Färhung verleihen. Untersucht man diesen Staub oder Schlamm mittels des Miskroskopes, so stellt sich heraus, daß er teils aus amorphen anorganischen Substanzen, teils aus einer Menge erganischer Körper besteht, namentlich einzelligen Algen, Diatomaceenschalen, Rädertierchen, Infusorien, Blütenstaub, Speren, Sporenschleudern, Sperangien, Fragmenten von Moosblüttern, zerbrochenen Pappushaaren und andern Resten vegetabilischer und animalischer Gebilde. Die grünen protococcusartigen Massen, welche diesem Schlamme bisweilen beigemischt sind, gehören Algen an, deren Sporen sich im Gletscherschlamm zu entwickeln versuchten, aber in diesem wenig günstigen Medium nicht zu normaler Ausbildung gelangen kennten. Die dem Firnschlamm beigemengten Sporen der Farne, Moose, Lebermoose, Flechten, Algen und Pilze sind in der Regel schwer zu bestimmen; ebenso schwierig ist es, zu ermitteln, welche Pflanzen den Blütenstaub lieserten, der dem Firnschlamm beigemengt ist. Am häufigsten scheinen die Gräser, Riedgräser und Betulaceen, besonders aber die in den anbalpinen Wäldern beimischen Keniferen unter den diesen Blütenstaub liefernden Pflanzen vertreten zu sein. Namentlich finden sich die höchst charakteristischen und durch zwei seitliche Luft-

<sup>1)</sup> Mit Konstalireng dieser rein nogativen Tatatache seil Briggas, keinewege die Megichacit in Abrode gestellt werden, Afte unter Unstanden nicht auch Prichte und Samen aus den Südhählern der Alpen werden können. So fend Erstehr v. d. Linth mit dem Appengischen werden können. So fend Erstehr v. d. Linth mit dem Appengisches ein Kastanischkatt, das uur aus dem Misse berunfgrüngt ein konste. Bewen find mit im Derember 1376 im Thal von Avers in dieser Höher von 2700 m Kustanischkliter aus dem berunkbarten Bergell. Vgl. und Cuss., Der Edwin, S. S. Cuss., Die Landense, St. 1; and Cuss., Der Edwin, S. S. Cuss., Die Landense, St. 1;

säcke zum Transport durch den Wind vorzüglich geeigneten Pollenzellen von Pinus Mughus, Pinus Cembra und Pinus Pices bisweilen in so großer Menge in diesem Blütenstaub, daß dadurch die Farbe des Firns und Firnschlammes eine ganz eigentümliche Nüance erhält. Ob einzelne von diesen Pollenzellen und Sporen Gewächsen angehören, die in fernen Himmelsstrichen ihre Blüten erschlossen, dürfte schwer zu entscheiden sein. Jedenfalls wird a priori die Möglichkeit nicht in Abrede zu stellen sein, dass der unter den Tropen aufsteigende Luftstrom solchen Blütenstaub mit emporheben und nordwärts bis in den Bereich der Alpen führen kann. Die Partikelohen, welche jenen Firnstaub bilden, sind von so geringem Gewicht und so minimalen Dimensionen, daß sie als wahre Sonnenstäubehen selbst unter dem Einfluss der schwächsten Ausgleichungsströmungen, welche schon durch die geringsten Temperaturdifferenzen erzeugt werden, in einer anscheinend ganz ruhigen Luft sich beständig auf- und abbewegen. Bei so geringem Gewicht und so bedeutender Zerteilung der Masse ist die Vergrößerung der dem Luftstrom dargebotenen Oberfläche, infolgedessen auch ihre Beweglichkeit eine ganz erstaunliche, und man darf sich daher viel weniger darüber wundern, dase diese Stäubchen vom schwächsten Luftzuge in Bewegung gesetzt werden, als vielmehr darüber, dase sie in der freien Atmosphäre überhaupt jemals zu Falle kommen. Ihr Transport über weite Strecken ist jedenfalls ebenso gut möglich, wie die weite Verbreitung vulkanischer Asche, die bisweilen über ganze Ozeane und Kontinente hinweggeführt wird 1).

Wenn sonach sehr viele schwerwiegende Gründe gegen die Annahme sprechen, dass Früchte und Samen von Blütenpflanzen durch Luftströmungen über weite Länder und Meere verbreitet werden, so machen es doch anderseits ebenso viele Gründe wahrscheinlich, dass jener rötliche Staub, der dann und wann auf die Gletscher und Firnfelder der Alpen niederfällt, aus den Aquatorialgegenden unsres Erdballs stammt. Ans der Seltenheit solcher Staubfälle ergibt sich aber auch, dass der Luftstrom, welcher solchen ziegelroten Staub herbeiführt, kein andrer sein kann, als lener, unter selten günstigen Konjunkturen eine Deviation nach Westen erleidende Wüstenwind, welcher auch auf Madeira, Sizilien und in Unteritalien nicht selten Staubfälle herbeiführt, unter normalen Umständen aber, wie Dove überzeugend nachgewiesen hat, durch die Rotation der Erde nach Osten hin abgelenkt wird und die Steppengebiete des südwestlichen Asiens weit häufiger trifft als die europäischen Alpen.

Fassen wir nun die in vorstehendem gewonnenen Resultate zusammen, so ergibt sich folgendes. Alle diejenigen

Früchte und Samen, welche der Flugapparate gänzlich entbehren, werden von Luftströmungen wenig oder gar nicht affiziert und anch vom Föbn nur dann disloziert werden. wenn sie dem Hochgebirgsschnee oder feinem Sande beigemischt sind. Diejenigen Samen und Früchte dagegen, welche mit solchen haarförmigen oder membranartigen Flugvorrichtungen versehen sind, werden sowohl von vertikalen wie auch von horizontalen Luftströmungen leicht disloziert, namentlich von solchen, die, wie der Föhn, nicht nur mit großer mechanischer Kraft auftreten, sondern gleichzeitig auch stark austrocknend auf die sehr hygroskopischen Flugwerkzeuge jener Samen und Früchte einwirken. Bei alledem aber bleibt doch ihr Verbreitungsbezirk auf das Berggebiet der Alpen beschränkt und dehnt sich nur in seltenern Fällen auf das anstofsende Hügel- und Flachland aus. Jene mikroskopischen Gebilde endlich, wie Blütenstaub, Sporen, Sporangien und andre organische Substanzen, welche dem auf den Alpen bisweilen fallenden Staub beigemengt sind, können recht wohl durch Luftströmungen über ganze Länder und Meere transportiert werden und unter besonders günstigen Konjunkturen wohl auch mit dem Föbn bis in das Gebiet der Alpen gelangen 1).

So gleicht denu der Föhn einem Sämann, der alljührlich zu gewissen Zeiten über die Berge und Thäler der Alpen dahinschreitet und mit hoch erhobener Hand aus seinem reich gefüllten Schols die Samenkörner ausstreut, die auf den schmalsten Felsenbändern, in den engsten Gesteinsritzen und den kleinsten Nischen noch Wurzel fassen und gedeihen und so die unzugänglichsten, rings von meilenweiten Eis- und Schneewüsten nmschlossenen Felseneilande der höchsten Regionen in freundliche Ossen des Lebens verwandeln. Auch ist die Annabme durchaus nicht auegeschlosseo, dass derselbe Wind, der vermöge seiner physikalischen Eigenschaften teils indirekt durch Einwirkung auf Luft und Boden und Bereitung der Stätte, in welcher eine Pflanze wurzelt, teils direkt durch Einwirkung auf ihren Organismus selbst zur alleinigen Lebensbedingung zahlloser Hochalpenpflanzen wird, aus weit entlegenen Erdgebieten die Samen gar mancher jener rätselhaften Pflanzen bis zu den Felsenstirnen der Alpen heraufgeführt hat, die fremd, einsam und vollkommen isoliert von ihresgleichen wie verirrte Wanderer, die aus fernen Zonen verschlagen wurden, mitten nnter den heimatlichen Formen einer spezifisch alpinen Flora auftreten, ohne daß es wissenschaftlicher Forschung

<sup>1)</sup> Tachudl, Landwirtschaftliches Lesebuch, S. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dań der Stab, den der Föln der Alpen, wie auch der Sciences Heiless und der Levele Spaires bievellen mis ein Hibren, nicht, wie Ebren berg manbin, und der Guinn und dem Inquisteilne Amerika, nocher und dem andfikanischen Wistergebeit stummt, hat Heil mas machgewiesen in einer verdientstellen Arbeit über die im Akhatischen Stubfülle; Monathbeiricht eines hinder perkonnenden Stubfülle; Monathbeiricht ohr Berliter Akhademis vom 9. Mai 1878 und Zeitsche, d. diestr., Ges. 1 Met. XVI, S. 302.

bisher gelungen wäre, volles Licht in das geheimnisvolle Dunkel zu bringen, in welches ihr Ursprung und die Art ihrer Verbreitung noch immer gehüllt ist.

War also der Einfluss, den der Föhn dadurch auf die Pflanzenwelt ausübt, dass er sich am Transport der Samen und Keime und an ihrer Verteilung über das änsserst komplizierte Berg- und Thallabyrinth der Alpen vermöge seiner mechanischen Kraft und der sie unterstützenden physikslischen Eigenschaften ganz besonders wirksam beteiligt, ein entschieden günstiger und nutzbringender zu nennen, so läßt sich dies durchaus nicht in demselben Umfange von der Einwirkung behaupten, die er vermöge seiner dynamischen Eigenschaften anf den Keimungs- und Bestockungsprozefs, sowie auf das Wachstum und die ganze weitere Entwickelung mancher Alpenpflanzen ausübt; vielmehr ist dieselbe gerade nach dieser Richtung hin eine vielfach hemmende und retardierende. Schon Kasthofer. ein nngemein sorgfältiger und gewissenhafter Beobachter, dessen Mitteilungen über die Vegetationsverhältnisse der Alpen noch jetzt äußerst beachtenswert sind, weist in einer preisgekrönten Schrift über die Veränderungen in dem Klima des bernischen Hochgebirges mit Recht darauf hin, dass gerade der Föhn es ist, der auf unbewaldeten Hängen hoch- and freigelegener Bergterrassen, vorspringender Felsköpfe und ähnlicher Lokalitäten, die der Einwirkung dieses Windes schntzles expeniert sind, das allmähliche Verschwinden des Rasens und mit ihm der Vegetationsdecko überhaupt verursacht 1). Ist aber an solchen Stellen der Boden einmal seiner Grasnarbe beraubt, so ist eine Wiederbesaming ningemein schwierig, and die Vegetationsdecke stellt sich erst nach sehr langer Zeit, unter Umständen anch gar nicht wieder her, lediglich weil der zu gewissen Zeiten immer wiederkehrende, in solchen Höhen oft orkanartig hansende Föbn all den fruchtbaren Boden, der sich etwa in der Zwischenzeit gebildet hat, mitsamt den Verwitterungsprodukten und Pflanzensamen, die er birgt, bis auf den nackten Felsgrund hinwegfegt und in alle Lüfte verstreut. So entführt der Föhn den Bewohnern von Mürren, das in einer Seehöhe von 1630 m auf einer gänzlich banmlosen Bergterrasse des Lauterbrunnerthales liegt, sehr häufig nicht nur dae Heu ihrer Wiesen, den Flachs ihrer Äcker und den Dünger, den sie auf ihre Matten und Felder gebreitet haben, sondern mit ihm auch das Erdreich und die ihm anvertrante Saat der Felder, die sie mit vieler Mühe auf den steinigen Halden der steil abstürzenden Felswand angelegt haben, um da einige kärglich gedeihende Pflanzen zu bauen, und vernichtet so nicht selten binnen

wenigen Minuten die Frucht jahrelanger mühevoller Arbeit, die immer wieder von neuem begonnen wird, um immer wieder von neuem zerstört zu werden 1). We nun das fruchtbare Erdreich von solchen orkanartig wütenden Luftströmungen, wie der Föhn, beständig entführt wird, wo kein Baumblatt, kein Grashalm mehr verwesen und die weggefegte Hnmuserde erneuern kann, wo jeder Pflanzensamen, der etwa auf den entblößten Felsgrund fällt, wieder mit fortgerissen wird, bevor er zu keimen und Wurzel zu schlagen im stande iet, da mögen wohl Jahrhunderte vergehen, ehe dem alternden Gebirge ein neuer Frühling mit jungem Grün und blühenden Blumen wiederkehrt 2). So erklärt sich denn die zunehmende Verwilderung des Hochgebirges, die wachsende Verrüfung und Vergandung des Weidelandes, damit auch der Rückgang der Alpwirtschaft und die hieraus resultierende Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse, über welche neuerdings in vielen Dietrikten des schweizerischen Berggebietes so bittre Klage geführt wird, in viel einfacherer und natürlicherer Weise, ale man in der Regel anzunehmen geneigt ist.

Aber selbst da, wo es der rastlos schaffenden Kraft der Natur gelungen ist, die geschlagenen Wunden zu heilen, die Lücken, welche unbedachte Menschenhände oder Lauinenstürze. Bergfälle und andre zerstörende Elementarereignisse in die Vegetationsdecke des Hochgebirges gerissen haben, wieder auszufüllen, wo die ausgestreuten Samen der Pflanzen entweder unter ausschließlicher Begünstigung glücklicher natürlicher Verhältnisse oder mit Hilfe der pflegenden Menschenhaud im stande waren zu keimen und im Boden ihres Standortes feste Wurzel zu fassen, ist der Einflus des Föhns, den er durch die immer wiederkehrende etarke Erschütterung der Luft auf ihr weiteres Wachstum und ihre ganze Fortentwickelung äußert, weit bäufiger ein retardierender und deprimierender, als ein fördernder und begünstigender. Da der Boden, den die Pflanzen der obersten Regionen auf den Felsterrassen und Bergabhängen für ihre Aufnahme vorfinden, in der Regel wenig tiefgründig, vielmehr meist sehr spärlich verteilt ist and nur eine verhältnismäßig dunne Schicht über dem darunter liegenden Felsgrund bildet, so eind viele, namentlich die lignosen Pflanzen, gar nicht im stande, ihre Bewurzelung und Bestockung in der regulären, für eine normale Entwickelung erforderlichen Weise zu bewirken, wie dies im tiefgründigen Boden der Thalsohle oder des Flachlandes möglich ist. Die meisten Holzpflanzen des Hochgebirges können daher, weil sie sehr bald auf den felsigen Untergrund stoßen, keine eigentlichen

<sup>1)</sup> Kasthofer, Bemerkungen auf einer Alpenreise über den Susten, Gotthard, Bernardin und über die Oberalp, Furka und Grimsel. Nebst Betrachtungen über die Veränderungen in dem Klima des Bernischen Hochgebirges, Aarau 1822, S. 284 u. 285.

<sup>1)</sup> Kasthofer a. a. O., S. 62.

Schatzmann a. a. O., S. 96. Tachudi, Landwirtschaftliches Lesebuch, S. 333.

<sup>2)</sup> Kasthofer a. a. O., S. 334.

Pfahlwurzeln, die dem Baume erst den rechten Halt geben, in die Tiefe senden, sondern müssen sich mehr oder weniger anf Bildung bloßer Seitenwurzeln beschränken, was an und für sieh schon als ein Übelstand zu bezeichnen ist, der die vollkommen normale Entwickelung des Baumes beeinträchtigt. Gesellt sich nnn zu diesem Übelstande eine häufig sich wiederholende hestige Erschütterung des Baumes, wie sie dnrch den Föhn erzeugt wird, so wird das an der Oberfläche liegende Geflecht der Seitenwurzeln immer wieder von neuem gelockert, eine normale Bestockung und feste Bewurzelung auf diese Weise unmöglich gemucht, und der Banm fällt aus Mangel an dem nötigen Halt früher oder später dem Sturm oder andern Elementarereignissen, die ihn beständig bedrohen, znm Opfer. Allein nicht nur die normale Wurzelbildung, anch die gleichmäßige und allseitige Beastung der Bäume des Hochgebirges wird darch den Föhn unverkennbar beeinträchtigt 1).

Schon im Flachlande ist bei isoliert stehenden Bäumen die sogenannte Wetterseite oft sehr deutlich markiert, nicht nnr äußerlich durch spärlichere und dürftigere Astbildung und stärkere Überkleidung des Stammes und der Aste mit Moos und Flechten, sondern anch innerlich durch geringere Dicke der Jahresringe und eine hieraus resultierende größere oder geringere Exzentrizität des Marks. Außerdem erzeugt auch die mechanische Einwirkung des Windes nicht selten eine mehr oder minder bedeutende Abweichung der Achse des Stammes von der Vertikallinie, so daß die Bänme geradezu als natürliche Wind- und Wetterfahnen angesehen werden können, welche die Richtung der vorherrschenden Luftströmung sehr deutlich zum Ausdruck bringen. So beschränkt sich z. B. bei den Pappeln und Ulmen, welche im Walliser Rhonethal zwischen Sion und Martigny den Lauf des Stromes begleiten, die Ast- und Zweigbildung fast ansschliefslich auf die thalaufwärts gewendete Seite der Stämme, während die entgegengesetzte entweder ganz kahl ist oder nur sehr dürftige Astbildnng zeigt; in der gleichen ostnordöstlichen Richtung neigen auch die Bänme fast alle ihre Wipfel and Kronen, eine Folge des kontinuierlichen Luftstromes, der mit großer Regelmäßigkeit alltäglich zu bestimmten Zeiten thalaufwärts zieht und besonders im Frühighr sehr heftig auftritt. Ganz dieselbe Wahrnehmung kann man auch im Mündnngsgebiet des Rhone machen, wo die Wipfel der Cypressen, der Aleppofiehten, der Öl- und Maulbeerhäume alle nach Süden und Südosten geneigt sind, infolge der Einwirkung des Mistral 2).

Dieselben Erscheinungen lassen sich auch in den Thälern am Nordhang der Alpen beobachten, besonders frappierend in denen, die als Föhnthäler par excellence zu bezeichnen waren. Im Glarner Linththal, im Urner Reufsthal, im Berner Oberhasli vom Kirchet bis hinauf zu den höchsten Thaletagen am Fusse der Grimsel, wie auch in andern Berggebieten der schweizerischen Alpen, die vom Föhn häufig heimgesneht werden, kann man auf hohen Bergterrassen, vorspringenden Felsköpfen und andern freigelegenen Stellen, die dem Winde schutzlos exponiert sind, zahlreiche Banmexemplare antreffen , die in ihrer Stammund Wipfelbildung, wie in Gruppierung, Verteilung and Stellung der Aste, in ihrer Bedeckung mit Moos, Flechten und andern parasitischen Pflanzen, wie in der Inklination des Stammes zur Horizontalen, kurz in ihrem ganzen Wuchs und änfsern Habitus, wie in der innern Struktur des Pflanzenkörpers die Richtung des herrschenden Windes und den deprimierenden Einfluss, den derselbe auf ihr Wachstum und ihre Entwickelnng ansübt, sehr dentlich zeigen. Ganz besonders intensiv macht sich dieser deprimierende Einfluß des Föhns hei denjenigen Baumindividnen geltend, welche an der obersten Grenze des Holzwuchses stehen. Wer diese Märtvrer im Kampfe ums Dasein betrachtet, der findet in ihrer Physiognomie die ganze, vielleicht nach Jahrhunderten zählende Leidensgeschichte eines mübseligen Daseins in den ergreifendsten Zügen zum Ansdruck gebracht,

Aber nicht nur deprimierender und retardierender Natur ist der Einfinkt, den der Föhn auf Wachstum nom Ehnwickelung der lignosen Formen der alpinen Pflanzenweit ausübt, zeine mechanische Einwirkung auf dieselben ist nur allzu häufig eine total destruierende; und diese destruktive Wirkung bleibt nicht blofs auf die Hochgebirgewälder beschränkt, sie dehnt zu unter Umständen auch auf die Forste des Vorzlanenlandes aus.

Um nun auf Grund statistisch festgestellter Thatsacker die verbängnisvolle Bedeutung nachzuweisen, welehe der Föhn durch seine ungeheure mechanische Kraft, die er überall da entfaltet, wo er zu voller Entwickelung gelangt, für die lignosen Formen der Pflanzenwelt, namentlich da, wo sie in geschlossenen Marsen als Wald auftreten, sonit also für die ganze Forstwirtschaft des von ihm beherzehten Landgebieteu und dessen geamne ökonomische und finanzielle Verhältnisse gewinnt, wähleu wir ein derartiges Ereignis aus neuester Zeit, den furchtbaren Sturm vom 20. Februar 1879, der die ganze Nordschweiz durchraste unter Waldverwütungen, die in der Geschichte der schweizerischen Forstwirtschaft bisber unerreicht dasstehen?

<sup>1)</sup> Schou Scheuchaer macht die Bemerkung, dass am Pilatus die Äste der Tanene durch den Wind nach einer Seite gedreht seien. Vgl. Zachakke, Die Alpenwilder. Täbingen 1864, S. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fischer, Sindien über das Klima der Mittelmeerländer, 8, 34, Grischach, Die Vegetation der Erde, 8, 241. Hann, Handbuch der Klimatologie, 8, 438.

Reelus, Nouvelle giographie universelle, Paris 1877, 11, p. 270.

<sup>1)</sup> Conz. Die Stürme vom 20. Februar, 25. Juni und 5. Dezember 1879 und der durch dieselben in den Waldungen der Schreitz angerieltete Schaden, Bern 1880.

Forel, Sur l'ouragan qui a traversé la Suisse le 20 Fécrier

Es liefert dieser Sturm in seinen meteorologischen Erscheinungen einen neuen Beleg für die Richtigkeit der Ansicht, daß der Föhn in vielen Fällen nichts andres ist, als der Wiederhall der Aspiration, die von einem im Nordwesten der Alpen gelegenen Depressionszentrum ausgeht und ihre Wirkung bis zu dem Gebirgswall der Alpen geltend macht, Schon geraume Zeit vor dem 20. Februar erstreckte sich eine Zone minimalen Luftdruckes über den größten Teil des europäischen Kontinents, und innerhalb derselben bewegten sich fast täglich kleinere Luftwirbel in der Richtung von West nach Ost. Der vom 20. Februar war von besonderer Intensität. Er erreichte, vom Atlantischen Ozean herkommend, gegen Mittag die Westküste Frankreichs, nördlich von Rochefort. Um 1h p. m. lag das Zentrum in der Gegend von Tours; um 9h p. m. ist dasselbe bis Karlsrnhe vorgeschritten. In der Schweiz zog sich die Bahn des Maximums der Windintensität von Genf aus über den Genfer See, das Plateau zwischen Jura und Freiburger Alpen, dann in einer südlich vom Jura gelegenen Linie bis Zürich, endlich durch das Thurgan gegen den Bodensee hin, von wo aus die Stärke des Sturmes rasch abgenommen zu haben scheint. Die größte Intensität entfaltete der Sturm im südlichen Teil seiner Bahn, was sich in folgender Weise erklären läfst. Die heftige cyklonale Bewegung um das barometrische Minimum veranlaßte eine sehr starke Aspiration der Luft an der Südseite des Wirbels. Als ann das Zentrum der Depression in die Nähe der Alpen gelangt war, wo der Luftzufluss in den untern Regionen gehemmt war, muste das Rhonethal den Kanal bilden, in welchem durch die Aspirationswirkung Luftmassen aus dem Gebiet mit relativ hohem Luftdrack über dem Mittelmeer mit ungeheurer Geschwindigkeit der luftverdünnten Stelle im Wirbel zugeführt wurden. Die außerordentlich starke südwestliche Strömung veranlasste gleichfalls durch Aspiration eine starke südöstliche Strömung aus dem Wallis, den sogenannten saudaire oder Walliser Föhn, welche sich über dem Genfer See mit der erstern vereinigte. In den nördlichen Thälern der Zentral- und Ostalpen der Schweiz trat zwar der Föhn, wenigstens in den antern Regionen, nicht gerade mit angewöhnlicher Heftigkeit auf; dagegen deutet der Umstand, daß die Alpenpässe heftigen Südwind hatten, genugsam darauf hin, dass die Luft in der Höhe dem Zentrum des Wirbels sehr rasch zuströmte, ihre Bewegung aber den untern Schichten in den Thälern nur in unvollkommener Weise mitteilte. An der Südseite der Alpen trat gar keine erhebliche Luftbewegung ein, was sich daraus erklärt, daß die Alpenkette einer weitgreifenden Wirkung der Aspiration hemmend entgegentrat. Wir haben es sonach

1879: Comptes rendus 3 Mars 1879 & Archives des sciences phys. et mat. Avril 1879.

hier mit einem Sturm zu thun, der einen ungewöhnlich langen Windechatten hatte, und nicht, wie gewöhnlich, sehon in den Thilern des Hochgebirges, sogdewöhnlich, sehon in den Waldern des Alpenvorlandes weit ärgere Verwitutugen anrichtete, als in denne des Hochgebirges 1).

Den ersten Stofs des Sturmes hatte Genf ausznhalten. Es wurden hier viele einzeln stehende Bäume geworfen, während geschlossene Wälder weniger zu leiden hatten. Um so furchtbarer wütete der Orkan in den Wäldern des Waadtlandes, namentlich in denen des Mont Jorat. Die waadtländischen Forstbeamten bestätigen die schon oben erwähnte Beobachtung, dass der von Südwest herkommende. kurzweg le vent genannte Luftstrom und der aus Südost wehende Walliser Föhn, le vaudaire, über dem Genfer See ineinander strömten, dann gemeinsam eine nordöstliche Richtung einschlagend, gegen die Abhänge des Jorat anprallten und über ihn hiuwegströmten. Dieses Begegnen und Ineinanderfließen der beiden Strömungen erzeugte Wirbelwinde, welche Lücken von mehr oder weniger rundlicher Form mitten in die Waldungen rissen und die Bäume nach allen Richtungen der Windrose warfen. Durch solche Wirbel wird es auch erklärlich, dass selbst stark vertiefte Terraindepressionen, die bis dahin allgemein für windgeschützt gegolten hatten, arg beschädigt wurden, während in unmittelbarer Nähe schwachwurzelige und in nassem Boden stehende Fichten unversehrt blieben. Im ganzen Kanton Waadt betrug das in Staats- und Gemeindewaldungen geworfene und gebrochene Holz mit Ausschluß der Privatwaldungen 150049 Festmeter. Fast ebenso arg wie im Waadtlande waren die Verwüstungen in den Forsten des angrenzenden Kantons Freiburg. Die Masse des hier von ihm gebrochenen und geworfenen Holzes betrug 120 130 Festmeter. Verhältuismäßig nicht minder erheblich war der Schaden, den der Sturm in den Waldungen des Kantons Bern anrichtete. Am meisten litten die Forstkreise Emmenthal und Seeland. Im Forstkreis Mittelland wurden namentlich die Wälder des Amtsbezirks Bern mitgenommen, etwas weniger die von Laupen. Sowohl die ausgesprochene Hauptrichtung von Südsüdost, wie auch die Heftigkeit der einzelnen, in Pausen aufeinander folgenden Stöfse und die lokal auftretenden Wirbel, die sich sehr deutlich in der ganz verschiedenen Richtung der geworfenen Stämme dokumentierten, charakterisieren den Sturm sehr deutlich als Föhn. Die stärksten Stämme wurden zerbrochen oder entwurzeit, Lente auf der Straße umgeworfen oder im Lanfe aufgehalten, und zahlreiche Vögel, namentlich Kreuzschnäbel, Eichhörnchen und andre Tiere,

<sup>1)</sup> Ygl. zu vorstehendem die beiden Isobarenkärtchen 1 und 11, welche die Verteilung des Luftdrackes über Westeuropa am 20. Februar 1879 am 1b und 9h p. m. zur Anschauung bringen und dem zuletzt eitlerten Werke von Coaz entnommen sind.

die von den brechenden Ästen und stürzenden Stämmen getötet worden waren, lagen umber. Verstärkt wurde die zerstörende Wirkung des Windes noch dadurch, daß der Sturm strichweise Schnee vor sich her jagte, der so naß und schwer war, daß er im Nadelwerk der Koniferen hängen blieb und noch am Tage nach dem Stnrm in dichten, festen Schichten an der Südseite der Stämme haftete. Hierdurch wurde nicht nur die Eigenschwere der Baumkronen um ein gut Teil erhöht, sondern es wurde auch dem Sturm eine solidere und kompaktere Angriffsfläche gehoten. So läßt es sich denn auch erklären, dass die blattlosen Laubhölzer nur wenig litten, die Nadelhölzer dagegen mit ihren dichten, schweren Kronen wohl 95 Prozent des Schadens zu tragen hatten. Der Verlust des Kantons Bern an geworfenem und gebrochenem Holz betrug 153 537 Festmeter. Mit seinem weitern Fortschreiten in nordöstlicher Richtung nahm der Sturm an Intensität stetig ab, Infolgedessen war auch der Schaden, den er in den Waldnugen der nördlichen und nordöstlichen Kantone anrichtete, bei weitem geringer als der, den Waadt, Freiburg und Bern erlitten. Der Gesamtverlust, den die betroffenen Kantone an geworfenem und gebrochenem Holz erlitten, betrug 570 967 Festmeter. Da jedoch der Sturmschaden in den Privatwaldnugen und verschiedenen Kantonen gar nicht oder nur teilweise sich ermitteln liefs, so darf nach approximativer Schätzung die Gesamteinbuße an Holz, die den schweizerischen Forsten durch diesen Sturm zugefügt wurde, auf mindestens 600 000 Festmeter angeschlagen werden. Der auf diese Weise angerichtete Schaden zerfallt in einen vorwiegend wirtschaftlichen und einen rein kommerziellen. Der erstere besteht zunächst in einer Änderung der Bestandesverhältnisse der Waldnagen und Durchkreuzung der Wirtschaftspläne, wodurch mehr oder weniger Kosten erwachsen, sodann in Lichtung und Blofslegung der Bestände, wodurch die Starzgefahr vergrößert und ein Verlust an Zuwache herbeigeführt wird, endlich in der Notwendigkeit, die Aufforstungen über das im Kulturplane vorgesebene Mafs zn vergrößern. wozn das Pflanzenmaterial erat beschafft werden muß. Durch die so verursachte Verzögerung der Aufforstungen entsteht ein nicht unerheblicher Zuwachsverlust, und der Bedarf außerordentlicher Arbeitskräfte erhöht die Kulturkosten. Der kommerzielle Schaden besteht in Entwertung des Holzes durch Bruch und andre Beschädigungen, in erhöhten Kosten für Aufarbeitung und Transport des Holzes und endlich in Herabdrückung der Preise durch Überfüllung des Marktes mit Ware,

Bringt man alle diese Faktoren in Ansehlag, so kant man annehmen, dafe der finansielle Schaden, den der Sturm vom 20. Februar 1879 in den Waldungen des schweizerischen Forstgebietes angerichtet hat, auf mindestens drei Millionen Frank sich beläuft. Erweigt man endlich, dafs, wie blutige Kriege allerlei Seuchen und ansteckende Krankkeiten in ihrem Gefolge haben, so auch derartige ausgedehnte Waldverwüstungen in der Regel verheerenden Insektenfraß nach sich ziehen, so wird man ermessen, von welch verhängnisvoller Bedeutung ein so furchthares Elementarereignis, wie der Föhnsturm vom 20. Februar 1879, durch seine direkte wie indirekte Schädigung des Waldbestandes für die gesamten wirtschaftlichen, kommerziellen nan finanziellen Verhältnisse eines Landes werden kann.

Wir sind nunmehr mit der Untersuchung der dynamischen Einwirkungen, welche der Föhn auf die Pflanzenwelt ausübt, zu Ende gelangt. Verweilen wir, bevor wir einer andern Seite seines Einflusses auf die vegetabilischen Organismen uns zuwenden, einen Augenblick an dieser Stelle und fassen wir die in vorstehendem gewonnenen Resultate resumierend zusammen, so ergibt sich, daß der Föhn vermöge seiner mechanischen Kraft insofern einen günstigen Einfluß auf die alnine Pflanzenwelt ausübt, als er am Transport zahlloser flugfähiger Samen und Früchte und somit an ihrer weitern Verbreitung über das vegetationsfähige Areal des Gebirges erfolgreich sich beteiligt : einen entschieden ungünstigen dagegen dadnrch, dass er nicht nur retardierend auf Wachstum und Entwickelung des einzelnen Pflanzenindividnums, namentlich der lignosen Formen, somit auch nachteilig auf ihre Gesamtheit einwirkt. sondern geradezu destruierend sich bethätigt, indem er von Zeit zu Zeit nicht nur die Wälder des Hochgebirges verheerend durchrast, sondern auch bisweilen in die Forste des Voralpenlandes verwüstend einbricht und Zerstörungen in ihnen anrichtet, deren nachteilige Folgen die ökonomischen und kommerziellen Interessen ganzer Kantone und somit den gesamten nationalen Wohlstand ihrer Bevölkerung empfindlich alterieren und nur durch Millionen aufzuwiegen sind.

## 2. Physikalische Einwirkungen des Föhns auf die Pflanzen.

Steigen wir aus dem Voralpenlande, dem Laufe der Thäler folgend, in des Hochgebirge hinauf, so sehen wir, wie die Zahl der Pflancenarten, die in der Ebene den Boden bedeckte, mit zusehmender Höhe steitig abnimmt. Je höher wir nun über das Niveau des Meerspisjegels erheben, desto kürzer wird der Sommer, die Zeit, in welcher die Pflanzen ihren Vegetationprozess vollziehen, desto länger der Winter, die Zeit, in welcher ihr Leben nur ein latenten ist. Die Witterungsphiknomene, welche die Jahreszeiten charakterisieren, und mit ihnen die von diesen Phänomenen abhängigen Vorgänge im Vitalprozes der Pflanzen, wie Frondeszenz und Florezeuz, werden mit zunehmender Höhe in immer engere Grenzen zusammengerdrüngt und rücken einander immer näher. Während im Flachlande und in den tief gelegenen Ehkprisden iseen

charakteristischen Erscheinungen im Vegetationscyklus der Pflanzen wie Blätter- und Blütenbildung durch monatelange Zeitränme getrennt sind, liegen in der subnivalen Region kanm Wochen dazwischen, is in der nivalen Region zählt der ganze Zeitranm, der den hier noch vorkommenden Pflanzen gewährt ist, um ihren Vegetationscyklus zu durchlaufen, oft nur nach Wochen nnd Tagen. Während im Tieflande nach Eintritt der Schneeschmelze in der Regel noch geraume Zeit verstreicht, ebe der Boden sich begrünt. und die ersten Blüten sich entfalten, drängen sich mit znnehmender Höbe diese Vorgänge immer enger zusammen. und in den höchsten Regionen der subnivalen und nivalen Zone des Alpengebirges treten Schneeschmelze, Bodengrün und Blütenbildung in raschester Aufeinanderfolge ein, Im Tieflande äußert sich bei dem ganz allmählichen Steigen der Temperatur die ganz verschiedene Sensibilität der Pflanzen für die Einwirkungen der Wärme durch frühere oder spätere, langsamere oder raschere Entwickelung, so dass im Eintritt der gleichen Erscheinung bei verschiedenen Pflanzen eine bestimmte Reihenfolge wahrgenommen wird. Im Hochgebirge dagegen, we die Schneeschmelze durchschnittlich bei etwas höherer Temperatur eintritt, außerdem auch das Wiedererwachen der vegetativen Lebensfunktionen schon durch die zunehmende Erdwärme hervorgerufen wird, gleichen sich diese Differenzen nahezu aus, und es treten dieselben Erscheinungen bei verschiedenen Pflanzen ziemlich gleichzeitig ein. Dieselbe Abnahme der Zeitnnterschiede, die wir hier bei Betrachtung der gleichen Phänomene an verschiedenen Pflanzen mit Znnahme der Höhe eintreten sehen, zeigt sich auch in den temporären Abständen verschiedener Erscheinungen im Vitalprozess einer und derselben Pflanze. Immer schneller folgt z. B. im Frühling mit zunehmender Höhe dem Eintritt der Frondeszenz die volle Belaubang der Bäume, immer schneller aber auch im Herbst auf die Entfärbang der Blätter ihr vollständiger Abfall. Nur die Daner der Frnchtreife folgt, weil abhängig von einem bestimmten Wärmequantum, dem umgekehrten Gesetz. Sie nimmt von unten nach oben zu und gelangt in den höchsten Regionen des Alpengebirges kaum noch vor Eintritt der ersten Herbstfröste zum Abschluß 1).

Diese eigentimlichen Erscheinungen, die, wenngleich mit mancherlich Modifikationen, doch immer nach denselben Gesetzen in konstanter Regelmäßigkeit zich wiederbolen, zind das Resulata sehr zahlreicher ansiererdentlich komplizierter Einflüsse, denen die Planzenwelt der Alpen unterstellt ist. Außer der Konfiguration, Exposition and Inklimation, sowie der chemischen und physikalischen Beschaffen

heit des Bodens, in welchem eine Pflanze wurzelt, den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Luft, die sie umgibt, der direkten und indirekten Einwirkung des Sennenlichtes, welcher sie ausgesetzt ist, kommen hierbei sicherlich auch noch elektromagnetische und andre Einflüsse ins Spiel, die in ihrer Bedeutung für das Leben der vegetabilischen Organismen bisher weder genügend erkannt noch ausreichend gewürdigt wurden. Von all den genannten Faktoren aber, die nicht nur das Leben der Pflanzen überhanpt bedingen und beeinflussen, sondern auch iene oben angedeutete konstante Abnahme des vegetabilischen Lebens mit Zunabme der vertikalen Erhebung in erster Linie hervorrufen, haben unbestreitbar den bedeutsameten und nachhaltigsten Einfluss die Wärme und die Feuchtigkeit der Luft. Dass also ein Wind, der gerade diese Eigenschaften der Luft so bedeutend beeinflufst, wie der Föhn. unter jenen komplizierten klimatischen Faktoren, die auf die Vegetation des Gebirges einwirken, eine ganz eminente Rolle spielen und vermöge seiner physikalischen Eigenschaften den wirksamsten Einfluß auf die gesamten Vital-

funktionen der Pflanzen ausüben mnfs, leuchtet sofort ein. Schon in einem frühern Kapitel, welches den Einfluß des Föhns auf das Klima behandelte, wurde nachgewiesen, wie dieser Wind den Gang und Wechsel der Jahreszeiten, sowie die sie charakterisierenden Witterungserscheinungen nicht nnerheblich beeinflusst, und bei dieser Gelegenheit schon im voraus daranf hingedeutet, wie er dadurch auch die von dem Gange der Jahreszeiten und den begleitenden Witterungserscheinungen so sehr abhängigen physiologischen Vorgänge im Vitalprozels der vegetabilischen Organismen alteriert. Die Art dieser Alteration will nun die nachstehende Untersnchung etwas genauer eruieren, indem sie, dem Gange der Jahreszeiten und der von ihm abhängigen natürlichen Entwickelung der Pflanzen folgend, zu zeigen versucht, wie der Föhn vermöge seiner physikalischen Eigenschaften auf die verschiedenen Phasen im Vegetationscyklus der Gebirgspflanzen und die sie charakterisierenden Vitalprozesse einwirkt.

Wer den Frühling auf seiner allijkhrlichen Wanderung durch die Gebirgsländer der Alpen begleiten und eine Beschreibung dieser Wanderung liefern wollte, der würde zu zeigen haben, wie das erwachende Leben im allgemeinen von naten nach oben erwarkte schreitet, dem Winter Schritt um Schritt in die Eirereirer des Hochgebirges zurückdrängtund ihm allmählich ein Gebiet nach dem andern abringt 1). Auf dieser Wanderung ans der Tiefe nach der Höbe aber würde der Frühling ohne Zweifel nicht so rasch und so weit in das Gebirge emporradirignen vermögen, als es ihm

Heer, Der Kanton Glarus, St. Galles und Bern 1846, S. 114-116.

Christ, Die Alpenflora; Jahrb. des S. A.-K. II, S. 339.

Dr. Gustav Berndt, Der Alpenföhn.

<sup>1)</sup> Tschudi, Das Tierleben der Alpenwelt, 8. 26.

thatsächlich gelingt, wenn er dabei nicht von einem Gehilfen unterstützt würde. Dieser Gebilfe ist kein andere als der Föhn. En nachstehendem wollen wir zu zeigen verauchen, wie derselbe den Frübling auf seiner Wanderung von Thal zu Berg begleitet, ihm den Weg bereitet, indem er von obenber ihm kräftig entgegensrbeitet und so ihm Höhen erklimmen hilft, die er ohne seine befreiende und bebenweckende Unterstützung wohl niemäs erreichen würde.)

In der Regel beginnt in der cisalpinen Schweiz der Frühling in denienigen Landesteilen, die an das Eisafs angrenzen, und schreitet von da aus nach den höher gelegenen Berggehieten vor. Gewöhnlich hrancht er fünf bis sechs Tage, ehe er von der Landesgrenze bei Basel bis in die Gegend von Zürich vorgedrungen ist, und um so viel hlüben anch gewöhnlich in Basel die Obsthäume früher als in Zürich. Anstatt nun aber in derselben Weise thalaufwärts vorzudringen, finden wir, daß nach vieljähriger Erfahrung sowohl in den zwischen Zürich- und Walensee sich ausdehnenden Niederungen der March und des Gaster, wie auch in den noch höher im Gebirge gelegenen Gebieten des Glarner Linththales, wo der Winter noch weit mehr Schnee aufhäuft, als an den Ufern des Zürichsees, der Frühling and das Erwachen der Vegetation nicht nur gleichzeitig, sondern sogar meist um einige Tage früher als in der Gegend von Zürich eintritt, eine Anomalie, die anerkanntermelsen auf nichts andres als auf die Einwirkung des Föhns zurückzuführen ist, der hier gerade um diese Zeit besonders häufig und heftig aufzutreten pflegt.

Von hier aus dringt der Frühling und das Erwachen der Vegetation immer langsamer thalaufwärts, und sein Fortschreiten verzögert sich in demselben Maße, als mit zunehmender Höhe die Temperatur der Luft eine niedrigere wird, die Massen des Schnees aber zunehmen, welche der Winter hier anfgehäuft hat und die der andringende Frühling bewältigen mus, ehe vegetatives Leben sich entwickeln kann. Auf Grund vieljähriger Beobachtungen, die sich in bezug auf einzelne phytophänologische Erscheinungen über einen Zeitraum von mehr als vier Dezennien ansdehnen, nimmt die Schneeschmelze nm Glarus durchschnittlich mit Beginn der zweiten Hälfte des März ihren Anfang, Um diese Zeit öffnet anch der Haselstrauch - Corulus Avellana - seine Blütenknospen. Etwa fünfzehn Tage nach Eintritt der Schneeschmelze, also Anfang April, beginnen die südwärts gewandten Hänge der Hügel von Ennetbühl, die der Einwirkung von Südwind und Sonne am meisten zugänglich sind, sich zu begrünen: jedoch danert es meist noch mehrere Tage, bis dieses Grün sich auch über die Wiesen des Thalgrundes von Glarus verbreitet hat, Erwägen wir nun, daß infolge der eigentümlichen Konfiguration des Glarner Linththales, das in fast rein meridinaler Richtung verläuft und gegen Süden von hohen Bergmassivs ummauert ist, die tiefern Thalgründe diesee Berglandes nicht nur während des ganzen Winters, sondern selbst in der mildern Jahresseit der direkten Einwirkung der Sonnesstrahlen und der belebenden Wirkung ihrer Wärme und ihres Lichtes gänzlich entzogen sind 1), so wird es nns wohl kaum noch länger zweifelhaft sein, daße es ein andrer Faktor sein muß, der für das spärlich zugemessene Sonnenlicht kompensierend eintritt. Dieser Faktor ist kein andere als eben der Fehn, ger derneh direkte Zufuhr von Laftwärme den Pflanzen ersetzt, was an Licht und Sonneuwärme ihnen abseht?

Mitte April bricht am Spitzahorn - Acer platanoides das erste Blattgrün hervor, und achtzehn Tage nach dem ersten Bodengrun fangen an den connigen Südwesthängen der Hügel von Ennethübl die ersten Kirschbäume an zu blüben; nach einem Mittel aus nennjährigen Bechachtungen vergehen noch fünf bis sechs Tage, bevor die Blüte der Kirschbäume auch in den flachen Thalgründen um Glarus ihren Anfang nimmt, so daß sie also hier im Durchschnitt auf den 25. April fällt. Etwa zehn his zwölf Tage nach dem Kirschbaum gelangt der Apfelbaum zur Blüte. Mitte Mai blüht der schwarze Hollunder - Sambucus nigra nnd einen Monat später der Weinstock - Vitis vinifera mit ihm fast gleichzeitig der gemeine Hartriegel - Liqustrum vulgare -. Um dieselbe Zeit gelangen in der Regel die Kirschen zur Reife, und es beginnt die erste Heuernte in den untern Thalgeländen. Nach sechsunddreißigjährigen Beobachtungen nimmt im Durchschnitt die Alpfahrt im Glarner Lande am 10. Juni ihren Anfang: drei bis sechs Tage später sind alle natera Staffel mit Vieh besetzt. Ende Juni oder Anfang Juli bezieht dasselbe die mittlern Staffel und Ende Juli oder Anfang August die obern. Ziemlich gleichzeitig mit der Kirschblüte beginnt das Buchenlaub sich zu entfalten, und es dauert im Mittel etwa zwanzie Tage, bis die Belaubung dieses Baumes die ohere Grenze seines Verbreitungsgehietes erreicht hat,

Sehr genaue und sorgfültige Angaben über die Dauer der Beeonnung an verschiedenen Orten des Landes macht Heer, Der Kanton Glorus, S. 112.

<sup>3)</sup> Um zu zeigen, wie intensiv der Föhn den Gang der Jahreszeiten auch damit die hiervon abhängigen phytophänologischen Phänomene beeinflufst, teilen wir von Heers (Der Kanton Glarus, S. 118 ff.) diesberüglichen sorgfültigen Beobachtungen folgendes mit.

Mitte Mürz 1728 konnte man infolge anhaltenden Föhmeindes das Vieh auf die Weide treiben, und Ende dieses Monats blühtes die Obstbame.

Ostern 1740 war das ganze Land noch in tiefen Schnee gehüllt und den 21. Mai war noch wenig Laub und Blust; dann aber gab ein warmer Föhn dem Lands bald ein andree Ausseben.

S. 110 ff. Anch 1793 bringt der Fohn den Prühling sehr früh ins Land; es

<sup>1)</sup> Heer, Der Kanton Glarus, S. 110 ff.

Auch im Urner Reufsthal und in den Umgebungen des Vierwaldstätter Sees bringt der Föbn ähnliche überraschende Wirkungen hervor wie im Glarner Lande. An den sonnigen Uferbuchten, die von der spalierbildenden Bergwand des Rigirückens vor den kalten Nordwinden geschützt sind, während sie dem von Süden her kommenden Fühn vollen Zutritt gestatten, erwacht die Vegetation fast ebenso früh, wie an den klimatisch so boch bevorzugten Gestaden des weiter südlich gelegenen Genfer Sees. Um Gersau, Weggis, Vitznan und Stanz blühen oft schon Mitte Februar die ersten Frühlingsblamen und die Finken achlagen auf den knospenden Bäumen, während in den tiefer gelegenen Niederungen des Vorhügel- nnd Flachlandes die gleichen Erscheinungen erst viel später sich einznstellen pflegen. Außerst interessant und charakteristisch für die excitierende Einwirkung des Föhns auf das Erwachen des vegetabilischen Lebens sind die Mitteilungen ans dem Gebiete der Phytophänologie, welche die schweizerischen meteorologischen Beobachtungen gelegentlich begleiten, und im Interesse der Wissenschaft wäre es sehr zu wünschen, daß diese phytophänologischen Beobachtungen noch gleichmäßiger, allseitiger und nach einem einheitlichern Plane angestellt würden, als dies bisher geschah. Dem zweiten Bande des genannten Werkes, in welchem die Beobachtungen des Jahres 1865 niedergelegt sind, entnehmen wir die nachstehenden Details 1).

Obgleich der Frühling des Jahres 1865 keineswege durch höberen Milde sich ausseichnete, vielneber von andern Jahrgängen durch höbere Wärmegrade entschieden überboten wurde, insofern z. B. im März des Jahres 1840 das Maximaltbermontet pieden Tag über 10,4° teilg, während es im März 1865 höbestens 7,3° erreichte, erwachte doch im letztgenanten Jahre das vogstabilische Laben im zentralhelretischen Föhngebiet der Renfathiller und des Vierwaldstätter Sees weit früher, als in andern klimatisch bevorzugten Berggebieten und in den Niederungen des schweizer

rischen Voralpenlandes. Während z. B. die Wiesen um Glyss im Rhonethal, we sonst im allgemeinen die Vegetation sebr früh erwacht, im März des oben genannten Jahres noch keine Spur von Grün zeigten, da sie erst Anfang April vollständig schneefrei wurden, und der Haselstranch - Corulus Avellana - hier gar nicht zur Blüte gelangte stand in den vom Föhn bestrichenen Niederungen der Engelberger As bei Stanz das Schneeglöckehen - Galanthus nivalis - bereits am 26. Februar in voller Blüte. begann aber im botanischen Garten zu Zürich erst am letzten Tage dieses Monats, um Winterthur am 4. März, in den Umgebungen von Aarau gar erst am 17. März gleichzeitig mit Leucoium vernum seine Blüten zu entfalten. Bei Stanz blühte am 11. März Tussilago Farfara, am 12. Anemone culgaris, Carex praecox und Bellie perennie, am 15. Caltha palustris, am 16. Scilla bifolia, während die letztgenannte Pflanze bei Asrau am 17., Tussilago Farfara bei Zürich am 19. März, bei Sion in der Mitte des klimatisch so hochprivilegierten zentralwallisischen Rhonebassins merkwürdigerweise gar erst am 2. April zur Blüte gelangte. Fast gleichzeitig erwacht die Vegetation in den Umgebungen des weiter thalauswärts gelegenen Altorf. Nachdem hier der Föhn während der ersten Hälfte des März wiederholt geweht hat, erschließt Viola odorata am 15. seine Blüte, und bald folgen auch andre Frühlingsblumen nach, die weiter thalaufwärte, wie auch in den Niederungen des Flachlandes erst mehrere Tage epäter zum Blühen gelangen. Auch im April des gleichen Jahres tritt der Föhn im Thale von Altorf sehr häufig auf und übt seinen unverkennbar excitierenden Einfins anf das Erwachen und die rasche Entwickelung des vegetabilischen Lebens aus. Nachdem er am 4. mit mäßiger Luftbewegung begonnen und am 5. einige Lauinen am Hardenberg gelöst hat, tritt er am 14. mit zunehmender Stärke, stetig steigender Temperatur, die sich um 1h p. m. des genannten Tages auf 18,6° erhebt. und einer mittlern Fenchtigkeit von 46 Prozent von neuem auf und sprengt binnen wenigen Stunden die Knospenhüllen der Buchen. Am 17. abermals sich erneuernd mit einer Maximaltemperator von 23,8° nm 1h p. m. und einer mittlern Feuchtigkeit von 48 Prozent bringt er die Blüte der Kastanie zur Entfaltung; im Verlanf des 18. an Heftigkeit zunehmend, erhöht er die Temperatur der Luft um 1h p. m. bis 24,7°, drückt ihre relative Feuchtigkeit bis anf 27 Prozent herab und öffnet die Blüte des Kirschbaumes. Nachdem er auch am 19. noch mit abnehmender Intensität fortgeweht hat, stehen mit Beginn des letzten Drittels des Monats im ganzen Reufsthale sämtliche Nnfs- und Obstbaume - Juglans regia - Prunus Cerasus - Pyrus Malus - &c. in voller Blüte, und binnen drei Tagen bat

der Föhn den Frühling zu voller Entfaltung gebracht

folgt am heifser Sommer, hierauf früher Schnee, dann aber wieder bei Föhmerind ungewöhnlich warmes Watter bis in den Dezember.

im Jahre 1800 beschleunigte das searme Pohnucetter, das Mitte April sintrat, die Baumblüte derart, dass sis binnen sehn Tagen — 15. bis 25. April — verüber war.

Nachdem der Januar und Pebruar des Jahres 1815 kalt und etstrmisch gewesen waren, brachts der föhnreiche Marz einen rasch sich entwickelnden Frühling. Die Kirschbülte, din am 4. April bei Ensetbühl begann, war sehon am 5. allgemein und hatte bereite am 7. das Hörzll erreicht.

Wolf, Schweizerische meteorologische Beobachtungen, 11. Jahrg. 1865.

So bestätigen denn die neuesten wissenschaftlichen Beobachtungen vollauf die Annahme älterer Naturforscher wie Lusser 1), welcher mit vollem Recht dem häufigen Auftreten des Föhns es zuschreibt, dass im Kanton Uri die Alpen und Bergweiden weit eher vom Vieb befahren werden können, als in andern Thalgebieten, die dem Einfluss dieses Windes weniger ausgesetzt sind, und Zschokke, der in einer verdienstvollen Schrift über die Alpenwälder angt: "Mit gleichem Ungestüm weckt der Föhn im Frühling die Pflanzen zum Leben. Er treibt in ihnen den Nahrungssaft so schnell, dass ein verwintertee Thal unter seinem Hanch binnen einer Nacht ergrünt, und die verschlossenen Knospen der Gesträuche und Bäume ihr Laub entfalten. Im Lande Uri, wo er immer in seiner ersten Kraft erscheint, blüht der Lenz früher, als in den übrigen Nachbarschaften; ebenso werden daselbst die Früchte bälder reif, als in den Ebenen von Zug und Zürich."2)

Diese excitierende Wirkung, die der Föhn im ganzen Urner Reufsthale und an den Ufern des Vierwaldstätter Sees auf die Vegetation ansübt, macht sich anch geltend in den der Reuß tribntären und zu ihr sich öffnenden Thalgebieten des Schwyzer und Unterwaldener Landes. Während in dem ganzen Thalkessel von Schwyz der Gregori- oder Biswind, der gewöhnlich mit Beginn des März sich einstellt und mebrere Wochen anzuhalten pflegt, einen entschieden retardierenden Einfluss auf die Vegetation ausübt, entwickelt sich dieselbe auffallend rasch, sobald der Föhn sich einstellt und den rauhen Nordwind verdrängt, Nachdem im März des Jahres 1865 jener rauhe Gregoriwind, der anch Geisstöter3) genannt wird, weil sehr viele Ziegen ihm zum Opfer fallen, im Thale von Schwyz fast ausschließlich vorgeberrscht hatte, stellten sich in der ersten Dekade des April mildere Luftströmungen aue Süden und Südwesten mit ausgesprochenem Föhncharakter ein, weckten rasch das von den rauhen Nordwinden zurückgehaltene Leben der Pflanzon und drückten der ganzen Physiognomie der Landschaft bald ein andres Gepräge auf. Am 5. erblühen im Schwyzer Boden Corylus Avellana, Tussilago Farfara, Gentiana verna und Primula elatior; am 8. Lamium purpureum and Salix capres: am 11, verschwindet unter dem lauen Hauch des warmen Südweststromes, der am 10, zu voller Herrschaft gelangt ist, der letzte Schnee an den Tbalhängen, und am 12. wird auch der Lowerzer See vollständig eisfrei; am 15. erblüben Cornus mascula, Caltha palutrie, Rammedus fearie; am 19. Primus arium not Salix alba; am 22. Prums spinosa; am 25. Pyrus communis; am 27. entfalten Fagus sileatica. Carpinus Betulus und Quercus Robur ihre Blätter; am 38. gelangen Prumus domestica und Juglans regis, am 30. Pyrus Malus sur Blüte.

Auch auf der Westseite des Rigimassivs, das in den Tagen vom 17. bis 19. April nnunterbrochen von den lauen Luftwellen des Föhns umflutet wird, macht sich die lebenweckende Wirknng dieses Windes auf die schlammernde Vegetation sehr deutlich merkbar. Nachdem bei Stanz in den Niederungen der Engelberger Aa bereits am 12. Primula veris, am 16. Cornus Mas znr Blüte gelangt sind, beginnen am 18. die Buchen zu treiben, am 19. öffnen die Kirschbäume, am 20. die Rosskastanien, am 23. die Zwetschenand Pflanmenbäume ihre Blüten, und bereits am 25, sind die Buchenwälder dieses Ufergeländes vollständig grün. Fast um dieselbe Zeit erwacht das vegetabilische Leben in dem weiter thalaufwärts in einer Seehöhe von 1019 m gelegenen Engelberg. Nachdem während der ganzen ersten Hälfte des Monats rauhe Nordwinde in diesem abgeschlossenen Gebirgsthale vorgeherrscht haben, treten auch hier um die Mitte des Monats mildere Luftströmungen aus Süd- und Südost ein und wecken bald das bis dahin noch schlummernde Pflanzenleben. Am 18. entfalten die Spalierbäume an den Giebelwänden des Klosters ihre Blüten; fast gleichzeitig erblüben Primula veris, Caltha palustris, Viola odorata, Primula officinalis, und gegen Ende des Monats sind auch die Buchenwälder vollständig mit Laub bedeckt,

Nicht minder frappierend ist die lebenweckende Wirkung, welche der Föhn im Berner Oberlande, namentlich in den Thälern am Nordfuß des Finsteraarhornmassivs auf die Vegetation ausübt. Dieser Einfluß wird schon erkennbar. wenn man nm die Zeit des Frühlingerwachens aus den Tbälern des Unterwaldener Landes über die Passhöhe des Brünig in das von der Aare durchströmte Haslithal hinabsteigt. Während in den Thälern Obwaldens, die nur dann nnd wann von einem abgeschwächten Seitenstrom des sogenannten Hasliföbns durchweht werden, noch alles vegetabilische Leben in lethargischem Winterschlafe liegt, ist es drüben, jenseits der niedern Brünigschwelle an den Südhängen des Hasiiberges, die nm diese Zeit ganz besonders häufig vom lauen Hauch des von der Grimsel herabkommenden Föhns nmflutet werden, längst schon erwacht. Auf dem ganzen, für die Einwirkung von Südwind und Sonne außerordentlich günstig gelegenen Hochplatean des Hasliberges, der als Gründungsstätte für klimatische Höhenkurorte obne Zweifel noch eine große Zukunft vor sich hat, kann man in Jahrgängen, in denen der Föhn häufig und anhaltend weht, oft schon im Hornung das Seidelbast -Daphne laureola - blühen und den Haselstrauch - Corwlus

<sup>1)</sup> Lusser, Der Kanton Uri, S. 35.

Zschokke, Die Alpenwälder, S. 35.
 Zschokke, Die Alpenwälder, S. 35.
 Businger, Der Kanton Unterwalden, St. Gallen und Bern

<sup>1836,</sup> S. 30.
Meyer v. Knonau, Der Kanton Schwy:, St. Gallen und Bern

<sup>1835,</sup> S. 64. Lusser, Der Kanton Uri, S. 35.

Avellana - an den Zäunen stäuben sehen. Die Bewohner der hochgelegenen Bergdörfer Hohfluh, Wasserwendi und Rüti harren oft schon um Mariii Lichtmess dem Föhn mit Ungeduld entgegen und begrüßen sein Erscheinen stets mit Frenden; denn was die Sonne in Tagen und Wochen nicht im stande wäre, gelingt ihm binnen wenig Stunden, und eine einzige Nacht genügt ihm oft, den letzten Winterschnes von den hochgelegenen Grasterrassen dieser breiten Bergplateans hinwegzusegen und sie mit frischem Grün zu bekleiden, so daß die Bewohner jener armseligen Bergweiler bisweilen schon im März im stande sind, ihre Ziegen, denen das Winterfutter bereits knapp geworden ist, auf die Weide zu treiben1). Kohl2) fand auf einer Frühlingsreise, die er Anfang April 1847 von Interlaken aus in das Urbachthal unternahm, infolge wiederholt auftretender Föhnwinde an den Bergseiten des Haslithales die Vegetation in voller Entwickelnng zu einer Zeit, wo das Berner Vorhügel- nnd Flachland teilweise noch mit Schnee bedeckt war und nur erst schwache Spuren des erwachenden Pflanzenlebens zeigte. Hier war ein kleiner Fleck Erdreich mit Tausenden von Frühlingskrokus besäet, die ihre schneeweißen Kelche aus dem fahlgelben Wintergrase streckten; da lagen dunkelblane Genzianen wie Indigobrocken am Boden; an der einen Stelle hoben frisch erblühte Leberhlumen ihre blauen Blüten aus dem dürren Laub des Voriahres; an der andern brachten ganze Scharen von Primeln ein hell leuchtendes Gelb in die matten Farben der Landschaft. Unten am Boden in der Nähe der Aareufer hatten die Wiesen bereits ihre schmutzige Winterfarhe abgelegt, and überall stachen frische hellgrüne Keime aus den dürren Halmen. Am Fuße der Berge, besonders da, we die Thalwande eine buchtformige Einhiegung zeigten und wo eine kleine Wiese vom Gemäuer einer Felsennische umschlossen war, hatte sich der Boden bereits mit einem Anflug von Grün überzogen, und einzelne Büsche waren bereits mit Blüttern bedeckt. während andre die schwellenden Knospen zu entfalten im Begriff standen. Von hier aus zog sich das Grün in gesonderten Streifen an den Berglehnen hinan, die nach oben zu immer schmäler wurden and zuletzt gänzlich verschwanden. Selbst weiter thalaufwärts in den Umgebungen von Meiringen, is sogar oberhalb des Kirchets in dem alten Seebecken, welches ganz bezeichneud im Grund genannt wird, macht der Föhn die excitierende Einwirkung, die er im Frühling auf die schlummernde Pflanzenwelt ausübt, sehr deutlich fühlbar. "Nicht minder" - sagt Wyfs in seinen lehrreichen und noch jetzt sehr hrauchbaren Mitteilungen über dieses interessante Thalgelände - "geraten die Gartengewächse, denen oft im Frühjahr ein laulichter

Föhn so günstig ist, daß sie noch eher als in den Ebenen des Kantoen zur Reiße kommen. Es ist nichts Seltenes, daß man ohne Künstliches Treben zu Ende Märzens Spargeln hat, während man in andern Jahrgängen, in denen der Föhn seltener und weniger intensiv auftritt, die Gartenarbeit vom Horung bis in den Mai verschieben muß. "19

Auch im Thalgebiet der Lütschine, namentlich auf dem von ihr geschaffenen Alluvialterrain des Bödeli, welches die beiden Seeu von Thun und Brienz voneinander scheidet. sowie auf der Terrasse von St. Beatenberg, die der Pforte des Lauterbrunnerthales gegenüberliegt, wie auch endlich in dem numittelbar am Nordfuß des Finsteraarbornmassive eingebetteten Thale von Grindelwald macht der Föhn seinen Einfluss auf die Vegetation dadurch geltend, dass er sie hier oft nm mehrere Tage früher weckt, als im Berner Mittellande, Im Grindelwald beginnen unter seinem Einfins die Matten bereits wenige Tage nach dem Verschwinden des Schnees zu grünen, nud wenn er zur Frühlingszeit einmal länger ausbleibt als gewöhnlich, dann sehen sich die Bewohner dieses Thales genötigt, zn einem ähnlichen Mittel ihre Zuflucht zu nehmen, wie die Bewohner des Chamonixthales am Fuße des Montblanc. Sie bestreuen dann den Schnee, der auf ihren Matten und Feldern liegt, mit Sand, kleinen Steinen, Erde oder Kohlenstaub2), nm auf diese Weise die Sonne bei der Schneeschmelze zu unterstützen, die auch dann noch viel langsamer vor sich geht, als wenn der Föhn zuhilfe kommt.

Aber die kulturelle Mission, welche der Föhn als Wecker des vegetahilischen Lebens alljährlich vollzieht, beschränkt sich nicht darauf, dass er den Frühling anf seiner schrittweisen Wanderung aus der Tiefe nach der Höhe begleitet and ihm den Weg bereitet, er arbeitet ihm anch von obenher kräftig entgegen und macht es auf diese Weise ihm möglich, noch in Regionen des Gehirges hinauf zu gelangen. die er ohne solch energische Unterstützung niemals erreichen würde. In den obern Regionen des Hochgebirges macht der Föhn oft schon Ende Februar oder Anfang März seine belebenden Wirkungen geltend und weckt dort einen vorzeitigen Frühlingsflor zu einer Zeit, wo die Niederungen des Alpenvorlandes und die flachen Gründe der Gebirgsthäler noch nuter tiefen Schneemassen begraben liegen, und alles Leben in die starren Bande des Frostes gefesselt ist. Indem er, wie schon früher nachgewiesen wurde, die nngeheuren Massen vou Schnee, die der Winter im Hochgehirge anhäufte, in kürzester Frist zerstört und beseitigt, befreit er die nater ihm schlummernden Pflanzen und weckt sie mit seinem warmen Odem zum Leben. Binnen kürzester Frist, oft schon wenige Stunden, nachdem der letzte Schnee

<sup>1)</sup> Wyfs a. a. O., S. 533. 2) Kohl a. a. O. I, S. 257.

<sup>1)</sup> Wyfs a. s. O., S. 832. 2) Obsr, L'Oberland Bernois, Berne 1854, II, p. 5.

verschwunden ist, nicht selten sogar noch vorher, strecken diejenigen Pflanzen, die für den Reiz von Luft und Licht am sensibelsten sind, ihre zarten, blassgelben Triebe aus dem feuchtschwarzen Boden und durchbohren mit denselben die letzten Reste des mürben Schnees, der hie und da noch an den fahlen Lehnen haftet. Auf diese Weise orblüht binnen wenigen Tagen, lange bevor der plattgedrückte Rasen von frisch sprossendem Grün sich zu farben beginnt, um das kalte, schmutzige Weiß des zertauenden Schnees ein schmaler Ring buntfarbiger Blumen, die zu den edelsten und zartesten Gestalten der Hochgebirgsflora gebören und unser sympathisches Interesse ganz besonders dadurch erregen, dass sie ebenso schnell wieder dahinwelken müssen, wie sie erblühten 1). Am frühesten erwacht in der Regel das Alpenglöckehen - Soldanella alpina, S. pusilla und S. minima -, eine ungemein fragile Pflanze mit kleinen, aber derben, rundlich herzförmigen Blättern und fein gefransten rosa-violetten Blüten, die trotz ihrer auffallenden Zartheit und Hinfälligkeit doch von einem ungemein intensiven Lebensdrange erfüllt zu sein scheint; denn überall, von den untern Alpen bis hinauf in die höchsten Regionen des Gebirges folgt sie dem Schnee auf dem Fuse. nud wenn er nicht schnell genug weicht, dann durchbohrt sie ihn mit der Spitze ihres Stengels und öffnet die zarten Blütenglöckehen dicht über dem Schnee, der ihre Blätter und Wurzeln noch bedeckt, Die Soldanelle wird in der Regel begleitet vom Frühlingssafran - Crocus vernus der sich, geschützt vor dem Kontakt mit der nassen Erde durch die häutige Scheide, die ihn bis zur Korolle umbüllt. in lichten Scharen aus dem feuchten Schlamm hervordrängt. Dem Frühlingskrokus schließt sich an die Perle unter den Anemonen - Anemone vernalis -, deren Kelchblätter die Korolle wie mit einer goldgelben Halskranse umgeben und deren prachtvolle, auf der Unterseite mit seidenweichem Haar bedeckte Blumenblätter in allen Nüancen von Rot. Blau und Violett schillern, Den Anemonen folgen dann bald Primula integrifolia. Ranunculus alpestris, R. pyrenaeus, sowie Gagea Liottardi und Lloydia Serotina, die beiden einzigen Vertreter der Tulpen in der Hochalpenflora.

Wonn Christ in seinem Pflanzenleben der Schweis die Ansicht ausspricht, dass, wie die Lärchen und Birken der arktischen Polarzone lediglich infolge des durch die Sonnenstrahlen auf sie ausgeübten Lichtreizes ihre Knospen schon zu entfalten beginnen, während Stamm und Äste bei einer Temperatur von -10° noch hart gefroren sind. so auch jene Erstlinge der Hochgebirgsflora weniger durch den Einfluß der Wärme, als vielmehr hauptsächlich durch den Reiz des Lichtes hervorgelockt werden 1), so können wir uns hierin dem hochverdienten Forscher nicht anschließen. So bedeutend auch der exzitierende Einfluß sein mag, den das Sonnenlicht auf den Organismus der Pflanze ausübt, so ist ein solcher Einfluss doch nur dann möglich, wenn die Pflanze der direkten Wirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt ist, und es kann von einem derartigen Lichtreiz nicht die Rede sein, so lange die Pflanze vor der direkten Einwirkung der Sonnenstrahlen durch Umhüllung oder Bedeckung irgend welcher Art geschützt ist. Nun gewährt aber die Schneedecke, sei sie auch noch so leicht und dunn, solchen Schutz im vollsten Masse, und damit ist erwiesen, dass alle jene Pflanzen, die, wie Soldanella alpina, Crocus vernus und andre, bereits in den kleinen, durch erhöhte Boden- und Luftwärme an der Unterseite der zertauenden Schneelager erzeugten Hohlräumen ihren Vegetationsprozess beginnen, noch ehe ihre aussprießenden Keime von Schnee befreit und dadurch der Einwirkung des Sonnenlichtes zugänglich gemacht wurden, nicht durch den Reiz des direkt wirkenden Sonnenlichtes, wohl aber durch die vom Föhn erhöhte Luftwärme zum Leben erweckt werden können. Mit Recht hält es Heer 2) für wahrscheinlich, dass alle diese früh erwachenden Pflanzen ihren Vegetationsprozess schon unter dem Schnee beginnen, indem sie das in den Boden eindringende Schmelzwasser aufsaugen und ihre Knospen sofort erschließen, sobald die letzte Hülle verschwunden ist. Übrigens widerlegt auch Christ sich selbst, indem er an der angezogenen Stelle sagt: "Ich habe mich überzeugt, dass die Soldanelle zu blühen anfängt, selbst in kleinen Hohlräumen unter dem Schnee, wenn nur sein äußerer Rand nicht mehr am Boden aufliegt" 3). Es wird dies vollständig bestätigt durch das, was Rambert in einem ungemein geistvoll geschriebenen Essay über die Alpenpflanzen hinsichtlich der ersten Lebensregungen der Soldanella minima mitteilt. Er sagt da über das Erwachen dieser merkwürdigen Pflanze: "Quand les frimas tardent à disparaître, l'impatience la prend, et si le sol réchauffé a quelque peu fondu le dessous du névé, de manière qu'il y ait un interstice par où se glisse le souffle du printemps, elle se hate de pousser" 4).

Ganz ähnliche Beobachtungen, die nur dazu dienen können, unsre oben ausgesprochene Ansicht zu bestätigen, teilt derselbe Gewährsmann in einem Bericht der dritten

<sup>1)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweis, 8. 319 fl. -, Die Alpenflora. Correvon, Les Plantes des Alpes, Genève 1885, p. 18.

Heer, Die Vegetationsverhältnisse, S. 311-313.

-, Über die nivale Flora der Schweiz.

Rambert, Les Alpes Suisses, Bâle & Genève 1869, I, p. 155.

Bex et ses environs, Lausanne 1871, p. 24, 79, 142, 228.

<sup>1)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, S. 320,

<sup>2)</sup> Heer, Die Vegetationsverhältnisse, S. 313. 3) Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, 8, 320. 4) Rambert, Les Alpes Suisses I, p. 206.

Titel trägt une course manquée 1). Diese verfehlte Bergfahrt aber erweist sich als weitaus reicher an wissenschaftlichen Ergebnissen und feinsinnigen Naturbeobachtungen als ganze Datzende wohlgelangener Gipfelbesteigungen professionsmäßiger Bergtouristen. Wir bedauern sehr, diesen interessanten Bericht aus Mangel an Raum nicht vollinhaltlich wiedergeben zu können und beschränken uns auf das nachstehende kurz resümierende Exzerpt. In der zweiten Hälfte des März 1867, an einem jener seltenen Tage, die bereits an die Ankunft des Frühlings glanben ließen, begab sich Rambert nach Les Plans, einem kleinen Bergdorf, das oberhalb Bex im Thale des Avencon liegt, nm von hier aus über den Pas de Cheville ins Rhonethal hinabzusteigen. Da jedooh in der darauffolgenden Nacht ein warmer Südwind sich einstellte, der den Schnee im Hochgebirge erweichen und ungangbar machen mußte, gab Rambert diesen Plan auf und begnügte sich mit einer Exkursion nach den Terrassen des Avenconthales, die sich zwischen den Nordostahhängen des Muveran und dem Südhange der Argentine etagenartig übereinander erheben. Auf dem schweizerischen Plateau hatte es den Winter über selten and nur ausnahmsweise reichlich geschneit. In den Voralpen war der Winter lang, jedoch nicht kalt gewesen. Um Les Plans war bisweilen reichlicher Schnee gefallen, aber durch warme Winde und Regengüsse immer bald wieder teilweise beseitigt worden, so dass um Mitte März am Grande des Avenconthales nar da and dort noch weiße Schneeflecke zn sehen und die Wiesen bereits dicht mit blühenden Frühlingskrokus bedeckt waren. Anders hatten sich die Dinge im Hochgebirge gestaltet. Während es in den tiefern Regionen regnete, hatte es dort jedesmal anhaltend geschneit, und auf diese Weise hatten sich auf den obersten Thalterrassen ungeheure Schneemassen angehäuft, die ohne Zweifel anch hier, wie in so vielen andern Hochthälern der Alpen, bis in den Sommer hinein hätten liegen bleiben müssen, wenn nicht der Föhn den schwachen Strahlen der noch zu tief stehenden Märzeonne auf das wirksamste zuhilfe gekommen wäre. Der befreienden und lebenweckenden Kraft dieses Windes schreibt es denn auch mit Recht Rambert in erster Linie zu, dass er am Felsgrat der Argentine die Lauinen von allen Hängen stürzen sah, auf Alp Richard die fleischrote Heide - Erics carnes bereits in voller Blüte und dicht daneben die Ameisen in reger Thätigkeit fand, ihre zerstörten Winterwohnungen wieder herzustellen, und endlich auch, nm das Frühlingsidyll vollständig zu machen, den weithin tönenden Lockruf des balzenden Urbahns vernahm zu einer Zeit, wo der Flachlandbewohner jene entlegenen Hochthäler des Alpen-

Serie seiner Schweizer Alpen mit, der den anspruchslosen

gebirges noch unter meterhohen Schneemassen begraben wähnt und als eine Stätte des allgemeinen Naturtodes sich vorstellt.

Derartige Frühlingsidvllen, wie sie der Föhn bisweilen mitten im Winter in den Schnee- und Eiswüsten des Hochgebirges hervorzaubert, sind freilich meist nur von kurzer Dauer, und das frisch erblühte Leben muß in der Regel nur allzubald wieder den Unbilden einer rauhen Hochgebirgsnstur erliegen. Auch in tiefern Regionen des Gebirges und am Grunde der Thäler wird das durch die excitierendo Einwirkung des Föhns verursachte abnorm frühe Erwachen der Vegetation besonders dann sehr gefährlich, wenn, wie nicht selten geschieht, der Mai noch Kälterückfälle mit Frost- und Reifbildung bringt. Die jungen. bereits in vollem Saft stchenden Triebe der rasch zur Entwickelung gebrachten Pflanzen leiden dann Schaden, der nnter Umständen für die ganze Pflanze todbringend werden kann; nnd diesem Wechsel von früh eintretenden Föhn- und später nachfolgenden Kälteperioden schreibt Heer 1) mit Recht es zu, dass manche Pflanzen, die in andern Lagen recht wohl gedeihen, in den Föhnthälern nicht kultiviert werden können.

Aber abgeschen von diesem nachteiligen Einflufs, den der Föhn mehr nur indirekt auf die Vegetation ausübt dadurch, dass er sie zu früh zum Leben weckt und ihre Entwickelung allzu sehr beschleunigt, kann er auch direkt nachteilig werden, wenn er zur Zeit der Blüte sich einstellt. Es gilt dies namentlich von den Obstbänmen. Schon der Schwede Wahlenberg 2) hat diesen schädlichen Einfins des Föhns erkannt und führt ihn ganz richtig auf seine exzessive Trockenheit zurück. Vermöge dieser intensiven Exsikkationskraft und der dadurch bewirkten starken Verdnastung trocknet der Föhn die Griffel und Fruchtknoten allzusehr aus; die ganze Blüte fängt bald an zu welken, wenn sie eine Zeitlang dem heißen Odem des Föhns ausgesetzt war, verfärbt sich und fällt ab, noch ehe der Befruehtungsprozefs stattgefunden hat, und so vernichtet der Föhn oft in ganzen Thaldistrikten binnen wenigen Stunden alle Hoffnungen auf eine einträgliche Obsternte. Wie tief aber ein solcher Ernteausfall in die ganze Okonomie des schweizerischen Landmanns eingreift, wie schwer dadurch all seine materiellen Interessen geschädigt werden, das wird man ermessen können, wenn man folgendes in Erwägung zieht.

<sup>1)</sup> Rambert, Les Alpes Suisses III, p. 7 &c.

Heer, Die Vegetationsrerhältnisse, S. 313.
 Wahlenberg, De vegetatione et climate in Helvetia septeutrionale inter flumina Rhemum et Arolam observatis, Tarici 1813, p. XCVII.

Techudi, Das Tierleben der Alpenwelt, S. 21.

Landseirtschaftliches Lesebuch, S. 147.

<sup>-,</sup> Der Obstbaum und seine Pftege, Frauenfeld 1883, S. 59.
Stein müller, Beschreibung der schweizerischen Alpen- und Landwirtschaft, Winterthur 1804, II, S. 306.
Conz, Der Föhn, S. 18.

Senn, Der Föhn; Charakterbilder schweizerischen Landes, Lebens und Strebens, Glaras 1870, I, S. 242. Böder, Der Föhmeind, S. 28.

Da der Schweizer Bauer im allgemeinen bei Viehzucht sich besser steht als bei Getreidebau, und deshalb auch die Schweiz nächst Spanien und England den meisten Wiesenboden in Europa aufzuweisen hat; da ferner die Wiesenkultur und der Graswuchs durchans nicht heeinträchtigt werden durch rationelle Benntzung des Wiesenbodens zur Anlage von Baumgärten, die der Getreidebau nicht gestattet; da endlich durch Obstgewinnung der für den Lebensmittelbedarf nachgewiesene Ausfall an Körnerfrüchten ökonomisch wieder gedeckt wird durch gedörrtes Obst. das als Apfel- und Birnenschnitz genossen, und darch Bereitung von Moet, der in den ärmern Hirtenkantonen an die Stelle des Bieres und Weines tritt und fast das ausschliefsliche Getränk des Landmanns bildet, so ist es natürlich, dass der Bauer der Obstbaumzucht seine größte Anfmerksamkeit zuwendet 1). Ganz besonders schwunghaft wird dieselbe hetrieben in den Kantonen Baselland, Solothurn, St. Gallen, Zug, Zürich, Unterwalden, Schwyz und Wallis, namentlich aber im Thurgau, der einem einzigen, ununterbrochenen Obstgarten gleicht. In den genannten Landschaften beschränkt sich die Anpflanzung von Obstbäumen nicht bloß auf die Gärten und Anger, welche die Häuser, Gehöfte and Ortschaften umgeben, sondern dehnt sich auch auf Wiesen- und Mattland aus, und es wird dadurch dem letztern ein Nebenertrag abgewonnen, der bei den hohen Preisen des anbaufähigen Bodens für die Rentabilität desselben sehr bedeutend ins Gewicht fällt. Im vorigen Jahrhundert hatte das feine Schweizer Obst solchen Rnf, dass Reinetten und Borsdorfer Apfel von Graubunden aus his Berlin gingen, nm die Tafel Friedrichs des Großen zn würzen. Auch jetzt noch sind die bessern Sorten des Schweizer Obstes im Auslande geschätzt und gesucht und werden teils frisch als Tafelobst, teils gedörrt, oder als gehrannte Wasser massenhaft exportiert. Was nicht ins Ausland geht, wird im Haushalt teils gedörrt, teils zur Bereitung von Most verwendet und bildet so eine wesentliche Zuthat zu Speise und Trank, die der Landmann kaum noch entbehren kann. Es liefert also der Ertrag des Obstbanmes nicht nur eine sehr wichtige Nahrungs-, sondern auch eine recht einträgliche Erwerbsquelle und bedingt auf diese Weise Existenz und Wohlstand ganzer Thaldistrikte. Hierans wird man ermessen können, wie empfindlich die Einbnise sein muß, die der schweizerische Landmann erleidet, wenn ihm der Föhn darch Schädigung der Blüte auch den Früchteertrag seiner Obstbäume vernichtet.

Blüte auch den Früchteertrag seiner Obstbäume vernichtet. So sehr aher der Älpler den Föhn zur Zeit der Obstbaumblüte fürchtet, so freudig heißt er ihn willkommen im

Berlepseh, Schweizerkunde, Braunschweig 1873, S. 477 ff.
 Tschudi, Landwirtschaftliches Leschuch, S. 231-234.
 —, Der Obstbaum und seine Pflege, S. 6-15.

Herbat, wenn die Früchte ihrer Reife entgegengehen; denn durch vielljährige Erfahrung weiß er gar wohl, daß seine Früchte in Garten und Anger, auf Wiesen und Mattland die rechte Süfnigkeit und das feine Aroms, das sie so gesucht macht, erst dann gewinnen, wenn der Föhn den Zeitigungsprozefs der Sonne mit seinem heißen Hauch unterstützt, daß sie dagegen hart und unschmackhaft hleiben, wenn dieser Wind nicht zur rechten Zeit sieh einstellt).

Im Frühighr, so lange der Boden noch mit reichlicher Feuchtigkeit durchtränkt ist, übt der Föhn im allgemeinen einen günstigen Einflus auf die Vegetation der Wiesen und Matten aus, indem er den Graswuchs derselben ungemein beschleunigt. Sohald aber diese Frühlingsfeuchtigkeit dem Boden entzogen ist, äußert er namentlich an den sonnecitigen und trocknen Hängen der tiefern Regionen insofern einen nachteiligen Einflus, als er vereint mit den Sonnenstrahlen auf Wiesen und Weiden das sogenannte Brennen?) erzeugt, das in einem gänzlichen Verdorren und Hinschwinden des Graswuchses besteht. Auf schattseitigen Hängen, in nassem oder flüssigem Boden vermag er dagegen weniger zu schaden; seine Wärme wirkt da nur vorteilhaft, indem sie den Boden von seiner überflüssigen Feuchtigkeit befreit, und ist namentlich zur Zeit der Heuernte dem Landmann sehr willkommen, indem sie den Dörrprozess derart beschleunigt, daß er das am Morgen gemähete Gras nicht selten schon am Abend vollkommen dürr nach dem Triststock oder der Scheuer bringen kann 3). Diese austrocknende Einwirkung des Föhns ist ohne Zweifel auch die Hauptursache, dass in den Föhnthälern nur anf dem flüssigen Boden der höhern Lagen noch frischgrüne Wiesen mit üppigem Graswuchs zu finden sind zu einer Zeit, wo auf dem trocknen Boden der tiefern Lagen längst aller Graswuchs vernichtet ist, and dass Kulturpflanzen, die ein trocknes Klima nicht vertragen, in den schweizerischen Föhnthälern weit schwieriger fortzuhringen sind als in den Nachbarländern. Von dieser Trockenheit des Föhns werden auch die Gemüse sehr auffallend affiziert und gelangen da. wo sie sciner Einwirkung schutzlos ausgesetzt sind, nur selten zn ihrer normalen Entwickelung nach Form und Größe, wogegen sie diesem Winde vorzugsweise die Feinheit ihres Geschmackes zu danken haben. Daß regelmäßiges Begießen der Pflanzen ein Mittel ist, der sogenannten Föhn-

Coss, Der Föhn, S. 18.
 Rambert, Bex et ses environs, p. 24.
 Röder, Der Föhnwind, S. 28.
 Senn, Der Föhn, S. 243.

<sup>2)</sup> Coas, Der Föhn, S. 17.

<sup>3)</sup> Blawellen trocknet der Föhn das Heu in wenig Stunden derart aufa es demen, die es einsammeln, unter den Händen un Staub serfüllt. Vgl. Eisenlohr, Briefliche Hältellungen über Santorius von Waltershausens briklinung der erraischen Erscheinungen; Jahrb. d. S. A.K. IV, S. 407.

trecknis vorzubeugen, wissen die schweizerischen Gärtner und wenden dieses Mittel wohl auch an, wenn auch nicht überall mit gleich günstigem Erfolge 1).

Wie der Gärtner es vermeidet, beim Wehen des Föhns zu pfropfen and zu ekalieren, da dieser Wind die jungen Pfropfreiser und die eingesetzten Augen allzu stark austrocknet und sie dadnrch verhindert, mit dem Mutterstamm zu verwachsen2), so wird anch der Forstwirt ganz besendere Rücksicht zu nehmen haben auf die mannigfachen Einwirkungen, welche der Föhn auf Lehen, Wachstum und Gedeihen seiner Pfleglinge ausüht. Bei der Herstellung neuer Kulturen vermeidet er geflissentlich den Föhn, weil dieser Wind sewehl die Samen, wie auch die Wurzeln der jangen Pflanzen und den eie umgebenden Beden zu stark austrocknet and dadurch dem Keimungs- und Bewurzelungsprozefs hinderlich ist. Auch bei Anlage seiner Holzschläge nimmt der rationelle Forstmann auf den Föhn insofern Rücksicht, als er, wenn irgend möglich, seine Waldungen in der diesem Winde entgegengesetzten Richtung anschlägt. Anf diese Weise schützt er den Wald einerseits gegen die Einbrüche des Föhns und die schon früher berührten Verheernngen, die er vermöge seiner mechanischen Kraft in den Gehirgsfersten anrichtet, anderseits aber verwertet er diese mechanische Kraft ale Transportmittel, indem auf diese Weise die aus ihren Hüllen gelösten Samen durch den Wind selbst nach den abgehelzten Stellen geführt und dort ansgestreut werden. So ist denn der Föhn, der in den Gebirgsthälern Grauhundens die Zapfen der Fichte schen im Herbst sprengt, während sie in andern föhnfreien Distrikten erst im Frühling sich öffnen, hei rationeller Pflege und Bewirtschaftung des Waldes der heste Besamungswind, der die Arbeit der Wiederanfferstung der abgehelzten Hänge selbst übernimmt, wo der Mensch ihm klng zuhilfe kommt. Ee ist daher auch eine durchaus nicht zufällige Erscheinung, dass in Föhnthälern, wo die Waldwirtschaft in rationeller Weise betrieben wird, die Fronten der Hieblinien zumeist nach Norden liegen 3).

Anch auf den Vegetatiens- und Reifeprozeiß der Cerealien übt der Föhn, wie sehon W ahl en berg 1 richtig erkannte, einen fördernden und begünstigenden Einfulfu aus. Namestlich der Mais — Zee Meir —, der gleich der Kartoffel aus Amerika nach der Schweiz gelangt zu sein scheint, ist ebenso, wie die Frucht des Obstbaumes, auf die Einwirkung unsres Windes angewiesen, wenn seine Körner zu voller Reife gelangen sellen. Erst wenn der warme Hauch des Föhns die schwache Kraft der Herbstonne unterstützt, fangen die Säfte dieser üppigen Pflanze an einzutrochnen; die Blätter beginnen sich zu enfärhen und werden gebt und welk: die Kelben öffinen die feinen Hüllen und zeigen die heltgläszenden Körner, die erst unter Einwirkung dieses trocken-warmen Windes hart werden und die intensiv gelbe Färbung annehmen, welche anzeigt, daß sie ihre velle Reife erlangt haben. Anch wenn die Kolben eingesammelt ind, werden sie nech einige Wechen an derjenigen Seite des Hauses zum Trecknen aufgehangen, die dem Föhn zugewendet ist!).

Ebenso wichtig wie für den Obst- und Cerealienbau ist der Föhn für das Gedeihen und die nutzbringende Verwertung der edelsten aller Kulturpflanzen, der Rebe - Vitis vinifera -, deren Anhau in der Schweiz eine Ausdehnung gewonnen hat, wie kanm in einem andern Lande Zentralenropas, und eine Hauptquelle für den Wehlstand eines greßen Teiles ihrer Bewohner geworden ist. Wie in Frankreich und den deutschen Rheinlanden, se felgt anch in der Schweiz der Weinhauer mit ängetlicher Spannung und sorglicher Aufmerksamkeit dem Gange der Witterungserscheinungen und der von ihnen abhängigen Entwickelung seiner Reben während ihrer jährlichen Vegetatiensperiode, Froh, doch nicht ohne Besorgnis, sieht er im ersten Frühling, wenn die warmen Luftströme des Südens vereint mit den Strahlen der höher steigenden Senne mit anglanhlicher Schnelligkeit die Pflanzen zur Entfaltung hringen, seine Reben in kräftigem Triebe ihre ersten Frühlingsthränen vergießen, bald daranf neue zarte Schossen und Blätter entwickeln und endlich den Höhepunkt ihres Lebene, die Blüte, erreichen. Stellt um diese Zeit sengender Föhn sich ein, der längere Zeit anhält, dann ist es nm die Aussicht anf eine gute Weinlese geschehen; denn ähnlich wie bei der Blüte der Obsthäume trocknet er darch allzastarke Verdunstung die klebricht-fenchte Narhe des Stengels aus und erschwert dadurch das Anhaften des Blütenstanbes und die Befruchtung der Blüte. Anhaltender Föhn ist auch dem Ansatz und der ersten Entwickelung der Fracht ungünstig, indem er die Fruchtstengel austrecknet und dadurch, ähnlich wie bei den Kirschen, ein massenhaftes Abfallen der Beeren verprascht 2). Sind diese ersten so überans wichtigen Phasen der Befrachtung und des Fruchtansatzes vorüher, ohne daß sengender Föhn, eisiger Schneestarm oder nächtlicher Spätfrost das Gedeihen und die Weiterentwickelung der Frucht schon in den ersten Anfängen erstickt haben, dann atmet der Weinbauer erleichtert anf und

<sup>1)</sup> Coaz, Der Föhn, 8. 17.

<sup>2)</sup> Kohl a. a. O. III, S. 187. 3) Coas, Der Föhn, S. 15.

Wahlenberg (I. c., p. XCVII) schreibt der Einwirkung des Föhns es zu, das das Getreide im Vorderrheinthal bis Chiamut im Taretsch hinunfsteigt.

Dr. Gustav Berndt, Der Alpenfohn,

<sup>1)</sup> Senn, Der Föhn: Charakterbilder I, S. 243.

—, Das Volkeleben im Ländehen Werdenberg: ebend. II,

Röder, Der Föhnwind, S. 28.

Röder, Der Föhnwind, S. 28.

2) Coas, Der Föhn, S. 18.
Röder, Der Föhnwind, S. 28.

z onnermay or wor

hofft, daß Sommerwärme und Herbstühn die Trauben.zur Reifs bringen werden !). Aber noch ist nicht alle Gefahr besetitgt, die ihnen droht. Zu den zahlreichen Krauhteiten, denen der Weinstock ausgewetzt ist, gehört der rote Brenner, wohl auch Laubrausch oder Rauschbrand genannt, dessen Entstehung und Verbreitung, wenn gleich nicht in allen, so doch in sehr vielen Fallen dem Föhn zuruschreiben ist?). Wis der nachteilige Einfülk, den der Föhn auf Blüte- und Befruchtungsprosefe ausübt, so ist auch diese Krankheit auf nichts andres zurückzuführen, als auf die allzu starke Vordunstung und die dadurch gesteigerte austrockende Einwirkung, die der Föhn auf die Blätter des Weinstockes ausübt. Gustav Hellmann ab einst mit an, wie der auf

der Iberischen Halbinsel anter dem Namen Leveche bekannte Glutwind im August 1876 am Abhang der Sierra de Contraviesa, die einem einzigen Weingarten gleicht, in einer Entfernung von 10 km von der Küste und in einer Seehöhe von 700 m binnen sechs Stunden mehrere Quadratkilometer der besten Rebenpflanzungen einige Wochen vor der Weinlese vollständig vernichtete. Dieser heiße Wüstenwind, der nach Hellmanns Ansicht der afrikanischen Sahara entstammt, war von der Küste bei Adra die Sierrahügel hinaufgestiegen, und es hatten die einzelnen Rafagas so eigentümliche Wege durch die Weingärten genommen, daß es dem Beobachter nnmöglich war, zu erklären, warum einige Gebiete getroffen worden, andre verschont geblieben waren. Nach dem Passieren des Windes sah das Weinlaub aus, als ob es mit siedendem Wasser begossen worden wäre. Die vollständig ausgedorrten Blätter krümmen sich dann und fallen nach einigen Tagen ab 3). Ähnlich wie dort der sengende Odem der benachbarten Wüste auf die Rebengelände der südiberischen Küstenketten, so wirkt der Föhn der Alpen auf die Pflanzungen der schweizerischen Weindistrikte, wenngleich zum Glück nicht immer in der gleich verheerenden Weise. Die Symptome der oben bezeichneten Krankheit bestehen hier darin, daß die Blätter des Weinstockes zuerst rot werden, dann schwarz und schliefslich abfallen. Werden sämtliche Blätter von dieser Krankheit ergriffen, so steht das ganze Rebgelände oft schon nm Mitte September kahl und entblättert da. Nicht dunkel-schwärzlich, wie unter den normalen Verhältnissen eines guten Weinighres, sondern rötlich-braun und spärlich hängen die kleinen verkümmerten Trauben an den welken Stielen und gelangen nicht mehr zur Reife. Gewöhnlich nimmt man an, daß, ween der Laubrausch vor Jakobi (255 Juli) auftritt, er in der Regel ohne erbeibiehen Schaden vorübergeht, weil dann die Pflanze noch Zeit gewinnt, sich zu regenerieren; je später er aber erscheint, und je leichter der Boden ist, in welchem die Rebstickes stehen, desto verderblicher werden seine Wirkungen nicht nur für den Ausfall der bevorstehenden Weislese, sondern auch für den Organismus der ganzen Pflanze, deren Holz noch im nächsten Jahre unter den schädlichen Folgen der Krankbeit zu leiden hat. Erfahrungsgemäße wird Clärener filter vom roten Brenner befallen, als Eiben und Räuschling, und reichliches Laubstehes-lassen beim Ausbrechen der jungen Triebe mindert das Übel<sup>1</sup>). So gefährlich der Föhn dem Weinstock am Zeit seiner

Blüte wie auch während seiner weitern Entwickelung werden kann, so förderlich ist der Einfluss, welchen dieser Wind auf den Zeitigungsprozeis der Traube ausübt2). Wenn man auch die physikalische und chemische Beschaffenheit des Bodens, in welchem der Weinstock wurzelt, die Düngung, durch welche die Produktionskraft des erstern erhöht wird, sowie die Pflege und Wartung, welche dem letztern während seines ganzen Vegetationsprozesses zu teil wird, in ihrer Bedeutung für die Qualität der Fracht noch so hoch anschlagen will, so bleibt doch unter all den zahlreichen Faktoren, von denen Güte und Gehalt des erzielten Gewächses abhängt, immer das Klima, und zwar besonders die Wärme desselben, der wichtigste. Dass dem so ist, wird einleuchtend, wenn man die Weine Südfrankreichs, Spaniens, Italiens und Griechenlands mit denen vergleicht, die an der Polargrenze dieser Kulturpflanze erzeugt werden.

Irree würden wir jedoch, wellten wir ansehmen, daß
die solare Wärme und die direkte Einwirkung des Sonnenlichtes ausschließlich es seien, wovon Zuckergehalt, Aroma
und Fouer der Traube abhängen. Ursprünglich ein Erzeugnis schattiger Wälder ist der Weinstock, der in Südeuropa vielfach noch jelzt ganz so wie in den Pontsaländern, die als zeine Heimat gelten, an Bäumen gezogen
wird, die ihn beschatten, durchaus sicht allein auf die direkte
Einwirkung der Sonnenstrahlen und ihre erwärmende Kraft
angewiesen, m zeine Frucht zu voller Reife zu brüngen,
sondern es kommt bei diesem so wichtigen Processe der
Zeitigung auch die diffuse Wärme der atmosphäriechen Luft
sehr wesentlich mit ins Spiel<sup>3</sup>). Sie unterstützt resp. ersetzt die direkte Einwirkung der Sonnenwärme, und hieraus
ist es wohl auch zu erklären, daß der Fehn eine so außer-

Papon, Der Weinbau des bündnerischen Rheinthales, Chur 1850, S. 6.

<sup>1850,</sup> S. 6.

Nohler, Der Weinstock und der Wein mit besonderer Berükksichtigung des schweizerischen Weinbaus, Aarau 1869, S. 64 und 202

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hellmann, Feuchtigkeit und Bewölkung auf der Iberischen Halbiwet; Niederl, met. Jahrbuch 1876 und Zeitschr. d. österr. Ges. f. Mct. XIII, S. 309.

<sup>1)</sup> Kohler a. a. O., S. 202. 2) Coas, Der Pöhn, S. 18.

Kohl a. a. O. III, S. 188. Rambert, Bex et ses environs, p. 24.

Röder, Der Föhnwind, S. 28. Senn, Der Föhn, S. 243.

<sup>3)</sup> Grisebach, Die Vegetation der Erde, S. 121.

ordentlich wichtige Rolle spielt unter den klimatischen Faktoren, welche den Zeitigungsprozess der Traube fördern und begünstigen. Zu einer Zeit, wo die Strahlen der Sonne vermöge ihres immer niedriger werdenden Standes am Himmel immer mehr an Wärmkraft einbüßen und immer mehr von den die Thäler umschließenden Bergen weggefangen werden, tritt der Föhn kompensierend an ihre Stelle und führt namentlich denjenigen Rebgeländen die zur Zeitigung der Frncht nech erforderliche Wärme zn, die schon an sich durch Lage, Neigung und Exposition der Hänge weniger begünstigt sind als andre, indem er nicht nur bei Tage, sondern auch bei Nacht die reifenden Trauben mit seinem warmen Hauch umweht. Hieraus erklärt es sich denn auch, daß gerade diejenigen Gebirgsthäler, die namentlich zur Herbstzeit häufig vom Föhn durchweht werden, wie dies z. B. im Rheinthal zwischon Chur und dem Bodenseebecken der Fall ist, ganz besonders edle Weine erzeugen, wie den berühmten Completer, den Haldenwein, and dass auch hier wiederam Güte und Gehalt des erzeugten Gewächses sehr wesentlich von dem mehr oder minder häufigen und hestigen Austreten des Föhns abhängt. Vieljährige Erfahrungen haben den Nachweis geliefert, daß hier, wie auch in andern Föhnthälern, in denen Weinban getrieben wird, die Qualität des Weines durchechnittlieh eine gute ist, wenn im Herbst der Föhn zu rechter Zeit sich einstellt und die Sonne in ihrem Zeitigungswerk kräftig unterstützt, daß die Trauben dagegen saner bleiben and ein schlechtes Getränk liefern, wenn der Herbst fohnlos, kalt and nais war 1).

Aber nicht nur während der natürlichen Wandlangen, die der Saft der Rebe als ein integrierender Bestandteil seiner Mutterpflanze durchzumachen hat, bevor er in das Stadium eintritt, das man mit Reife zn bezeichnen pflegt, auch im Verlanf der verschiedenen Läuterungs- und Reinigungsprozesse, denen die Kunst des Menschen ihn unterwirft, um den edlen Trank zu gewinnen, der sein Herz erfreut, ist der Rebensaft noch mancherlei Einwirkungen ausgesetzt, die naser Wind auf den Gährungsprozefs ausübt. Im Bündener Rheinthal, wie anch in andern schweizerischen Weinbaudistrikten stehen die sogenannten Törkel frei, gewöhnlich in der Nähe größerer Weinbergkomplexe. Es sind dies große gemauerte Ränme, deren Boden nicht tiefer liegt, als die Oberfläche ihrer Umgebung. Sie haben in der Regel ein hobes Schindeldach, in der Nähe von Chur überall offene Fensterinken und meist eine große, sehr eft auch zwei Thüren. Infolge einer so exponierten Lage und primitiven Bauart ist das Innere dieser Gebäude jedem Wechsel der Lufttemperatur äußerst zngänglich. So lange nun der Wein noch auf Bütten innerhalb dieser Gebäude sich befindet, um seinen Gährungsprozefs durchzumachen, ist er mancherlei Gefahren ausgesetzt. Namentlich wird für ihn der gerade um diese Zeit besonders häufig auftretende Föhn bisweilen verhängnisvoll durch die rapide Steigerung der Temperatur, die er hervorzurufen pflegt. Eine derartige Erhöhung der Luftwärme auf 15 his 20°, wie sie der Föhn oft in kürzester Frist zuwege bringt, beschlennigt den Gährungsvorgang derartig und macht ihn zu einem so stürmischen, daß die Bütten überlaufen; und wenn der Föhn anhält, so tritt nicht selten der Fall ein, dass der kaum erst gebildete Weingeist in Essig übergeht. Auf diese Weise verursachte in dem se reich gesegneten Weinjahr 1834 ein einziger heißer Föhn das Sauerwerden mancher Bütte des edelsten Rebensaftes. Selbst im Keller bleibt der Wein nech auffallend sensibel für die Einwirkungen des Föhns, insofern er beim Wehen dieses Windes eine Trübnng zeigt, die wohl darauf zurückzusübren ist, dass die vom Föhn bewirkte Wärmeerhöhung eine schwache Nachgährung in der Flüssigkeit erzeugt 1).

Aber nicht bloß die Prozesse der Blüten- und Blattbildung, des Fruchtansatzes und der Fruchtreife wie all die wichtigen Vorgänge im Leben der Pflanzen, die ihren Vegetationecyklus konstituieren, werden vom Föhn sehr empfindlich beeinflust; selbst in eigentümlichen morphelogischen Phänomenen, die in Gestalt und Habitus gewisser Pflanzen wahrzunehmen sind, spricht sich sehr dentlich die kentinuierliche Einwirkung aus, die der Föhn namentlich durch die von ihm gestoigerte Verdunstung und Insolation auf Ban und änfsere Umhüllung der Alpenpflanzen ausübt, die solcher Einwirkung lange ansgesetzt sind. So betrachtet Kerner die harte lederartige Oberhaut, wie sie die Saxifragen zeigen, die diehte Behaarung, wie sie bei den Leontopodien zu finden ist, und die Sukkulenz, welche die Semperviven charakterisiert, geradezu als ein Schutzmittel gegen den Föhn und die kontinuierliche Einwirkung der durch diesen Wind gesteigerten Verdunstnng und Insolation und macht zur Stütze dieser Annahme die allerdings sehr beachtenswerte und höchst interessante Thatsache geltend, dass in der Umgebnng von Innebruck die dem Föhn exponierten sonnseitigen Berghänge fast nur solche Pflanzen anfweisen, die mit derartigen Schutzmitteln ausgerüstet sind, während in den Mulden der schattseitigen

<sup>1)</sup> Papon a. a. O., S. 40. 41 u. 47. Tachudi, Landwirtschaftliches Lesebuch, S. 273.

Wie der Pohn durch den von ihm herrorgernieen plötzlichen Temperaturwechsel den Wein im Keller trübt, so bringt er auch die daselbt aufbewahrte Milch zum Gerinnen. Zu Plins im Büddener Vorderzheinthal bezeichnet men das mit den Worten: "Der Pöhn hat

den Kuckuck in den Keller gejagt". Cons. Der Föhn, S. 14.

Berghänge die Stauden mit kahlen und zarten Blättern vorherrschon 1).

Aus den beiden vorstehenden Kapiteln geht wohl zur Genüge hervor, welch immense Bedeutung der Föhn nicht nur für den Anbau einzelner, dem Mensehen besonders uützlicher und wertvoller Kulturpfianzen bat, sondern auch für die gesamte Land- und Forstwirtschaft, namentlich aber für die Alpwirtschaft des Hochgebirges, und es ist keine Ubertreihung, wenn Schatzman nachdrücklich hervorhobend sagt: "Der Föhn ist für viele narser hohen Gebirgsgegenden der erste und wichtigste Beförderer der Alpwirtschaft ("S).

## 3. Einflufs des Föhns auf die geographische Verbreitung der Pflanzen.

Nachdem im ersten der beiden vorstehenden Kapitel der Nachweis geführt wurde, alse der Fohn vermöge seiner dynamischen Eigenschaften durch Dislokation flugfühiger Pflanzensamen die Verbreitung der Gewächse über das Areal des Alpengebirges begünstigt, im zweiten geseigt wurde, wie er vermöge seiner physikalisch-meteorologischen Eigenschaften, anneautlich Warme und Trockenheit, auf die verschiedenen Phasen im Vegetationscyklus der Pflanzen tells fördernd und begünstigend, tolls heemend und schridigend einwirkt, soll in machstehendem darzuthun versucht werden, wie der Gesanteflicht dieser kombinierten Einwirkungen auch in der geographischen Verbreitung der Pflanzen innerhalb der Föhnzone am Nordhang der Alpen sehr deutlich sich ausspricht.

In einem Vortrag über den Föhn hat Fuche die Behauptung aufgestellt, das Vorkommen und frühe Büben der
sahlreichen südlichen, anmeatlich meditername Pflanzen, die
im mittlern Wallis, hesonders in den Ungehungen von Sion
wild wachsend gedeihen, sei hier wie auch nm Chur nad
Altorf auf den Einfluß des Föhne zurücksuführen 

Dieser
Behauptung können wir deshalb nicht beipflichten, weil der
Föhns zwar im obern und untern Wallis dann und vann, aber
gerade im mittlern Teile dieses Kantons, wo jene sudliche
Vegetation ganz besonders hervortritt und der Landschaft ihr
charakteristisches Gepräge aufdrückt, selten oder niemale
weht 

Das Vorkommen dieser mediterranon, teilweise
sogen authorischen Pflanzen im Wallis maß also von
sogen authorischen Pflanzen im Wallis maß also von

1). Grisebach, Gesammelte Abhandlungen, 8. 376 u. 377. Kerner, Die Kultur der Alpenpplanzen, 1864. andern Einflüssen abhängen, die hier näher zu untersuchen nicht der Ort ist.

Anders liegt die Sache im Norden der großen spalierbildenden Bergkette der Berner Alpen, die von der Grimsel bis zur Dent de Morcles sich ausdehnt und im Felsensporn der Folsterres ihren letzten Abschluß findet. So reich die Vegetation des Berner Oberlandes an Individuen, so tippig and saftstrotzend der Pflanzenwachs seiner wasserdurchrauschten Thäler ist, so arm ist die Flora dieses Berggehietes an Arten. Dieselhe besteht fast nur ans den allgemein verbreiteten Arten einer fast ans Triviale streifenden Normalflora und hildet einen Teppich, in dessen Zeddel nur hier nnd da an ganz vereinzelten Stellen Einschläge seltner und eigentümlicher Art verwebt sind, eine Armut, die um so mehr auffallen muss, wenn man aus den feuchtkühlen Thälern des Oberlandes in die sonndurchglühte Caldera des numittelbar angrenzenden Wallis hinabsteigt, welches das artenreichste Florengebiet aller Alpenländer ist. Es zeigt sich also hier sehr deutlich, dass nicht die längere Gletscherbedeckung, eondern die Isolierung gegen den pflanzenreichen Süden und Südwesten es ist, was diese Armut bewirkt1). Denn bis dicht an den Südfus der Berner Grenzkette erstreckt sich die an mediterranen Formen so reiche südwestliche Flora, um hier ganz plötzlich ohne alle vermittelnde Übergänge Halt zu machen und die Grenze ihrer polaren Verbreitung zu finden, woraus nnverkennbar hervorgeht, daß der hohe Kamm der Berner Grenzalpen diese südlichen Pflanzen hindert, von ihren Zentren aus nach den Nordabhängen der Oberländer Alpen hinüber zu gelangen. Nur da und dort, wo jener hohe Grenzwall, der zwei gänzlich verschiedene Florengebiete voneinander scheidet, Senkungen, Einsattelungen und tiefere Pafsdepressionen zeigt, die auch den Verkehr der Menschen zwischen den diesseitigen und jenseitigen Thalgründen vermitteln, sind einige dieser südlichen und südwestlichen Arten auf den Nordhang des florenscheidenden Grenzwalles herübergeweht worden. Von Walliser Arten greifen folgende nach dem Nordhang der Berner Alpen herüber und bestätigen durch ihren Standort in der Nähe der Pafslücken die eben ausgesprochene Behauptung 2).

Am Sanetschpals: Saxifraga Cernua und Crepis pygmaea. Am Rawyl: Carex ustulata und Crepis pygmaea.

<sup>-,</sup> Abhängigkeit der Pflanzenwelt von Klima und Boden,

Kunize a. a. O., S. 42 u. 51.

<sup>2)</sup> Schatzmann a. a. O., S. 96.

<sup>3)</sup> Fuchs, Der Fehn der Alpen und der Föhn von Grönland; Zeitschr. d. deutsch. u. österr. Alpenvereins X, München 1879, S. 37.

<sup>4)</sup> Christ, Pflantengeographische Notizen über Wallie: Verhandlungen der naturf, Ges. in Basel, II. Teit, 1. Heft, Basel 1858, S. 78. Girard a. a. O., Halle 1861, S. 6.

An der Gemmi: Anemone baldensis, Ranunculus parnassifolius, Lychnis alpina, Saliz caesia, Saliz Myrsinites, Crepis pygmaea, Aloine laricifolia und Uzytropis lapponica.

Am Lötschenpas: Salix glauca, Oxytropie lapponica, Potentilla frigida, Phyteuma Scheuchzeri.

Christ, Pas Pflanzenleben der Schweiz, 8, 369 u. 370.
 Ebend., S. 371.

Im obern Lauterbrunnerthal: Alsine laricifolia und Woodsia hyperborea.

An der Grimsel: Salix glauca, Salix Myrsinites, Androsace tomentosa, Pinquicula grandiflora, Potentilla frigida, Phaca alpina.

Besonders bevorzugt in dieser Beziehung sind die im östlichen Teile des Berner Oberlandes gelegenen Thäler von Hasli und Gadmen, insofern hier eine Anzahl von Pflanzen teils aus dem Wallis, teils aus dem Tessin eingewandert sind und diesem Thalgebiet den Charakter einer Kolonie von transalpinen Arten verleihen, die mitten unter den trivialen Formen einer cisalpinen Flora sich angesiedelt haben 1).

Es gehören hierher Sesleria disticha, Eritrichium nanum, Tofieldia palustris, Bupleurum stellatum, Asplenium Breynii, Polygonum alpinum, Saxifraga Seguierii und Saxifraga Cotyledon, jene Zierde der Südalpen, die vom Monte Rosa bis zum Bernina alle mittägigen Hänge des Gebirges schmückt und in Verbindung mit den vorgenannten Arten der Flora der beiden östlichsten Thäler des Berner Oberlandes ein entschieden südliches Gepräge aufdrückt. Dass der Föhn, der gerade die Ostflanken des mächtigen Finsteraarhornmassive mit besonderer Vehemenz umflutet, an diesem südlichen Charakter ihrer Flora einen ganz hervorragenden Anteil hat, unterliegt gar keinem Zweifel. Sowohl sein wärmeerböhender und aufhellender, die Insolation verstärkender direkter Einfluss auf die Vegetation, wie auch seine regenbringende Nachwirkung sind hier kaum weniger bedeutend, als im zentralhelvetischen Föhngebiet der Reufsthäler and machen sich auch weiter thalabwärts noch an den Ufern der beiden Seen geltend, in denen die Riesen des Oberlandes ihre schneeschimmernden Scheitel spiegeln. Ist gleich die schmale Zone dee Brienzer und Thuner Sees, die den Nordfus des Finsteraarbornmassivs umgibt, klimatisch nicht in gleich hohem Grade begünstigt, wie die des Vierwaldstätter Sees, so springt doch, wenn wir dieselbe mit dem nahen Plateau des Berner Mittellandes vergleichen, der Einfluß, den hier der Föhn in Verbindung mit der temperierenden Einwirkung der beiden Seespiegel und dem Schutz der spalierbildenden Bergwand im Norden auf das Klima dieser Zone ausübt, sehr deutlich in die Augen und kommt auch in einzelnen Pflanzenformen, die nur hier und sonst nirgends im ganzen Kanton gedeihen, zu charakteristischem Ausdruck?). Die Wintermaxima dieses begünstigten Seegebietes sind um 4° höher, als die des Berner Mittellandes; die Wärme steigt hier im Frühling rascher an, erreicht im Sommer höhere Maxima und hält im Herbst länger an, erzeugt also eine längere

3) Ebend., 8, 130 u. 131.

Vegetationsperiode als dort. Während um Bern wie im ganzen benachbarten Mittellande nirgends Weinbau getrieben wird, gedeiht die Rebe am Norduser des Thuner Sees von seinem untern Ende bis in die Gegend von Merligen hinauf und erzeugt einen Wein, der zwar nicht von hervorragender Qualität, aber immerhin noch trinkbar ist. Neben dem Wein gedeibt auch die edle Kastanie - Castanea vesca - und der Kirschlorbeer - Laurus cerasus - an besonders begünstigten Stellen des Nordufers. In den Gärten von Brienz standen noch in den ersten Dezennien dieses Jahrhunderts Buxbäume - Buxus sempervirens - von 8 m Höhe, und der Feigenbaum - Ficus carica - überwintert hier im Freien, ohne irgend welchen Schaden zu nehmen 1). Kasthofer versuchte sogar bei Unterseen die Anpflanzung von Bäumen sudlicher Zonen, und es gelang ihm auch, Phyllyreen sowie Magnolia grandistora im Freien fortzubringen 2). Nirgends aber am ganzen Nordhang der Alpen, selbst die hoch begünstigte Föhnzone des Vierwaldstätter Sees nicht ausgenommen, gedeiht der Nussbaum - Juglans regia in gleicher Formenschönheit, Kraftfülle und Uppigkeit, wie an den Ufern des Thuner und Brienzer Sees, namentlich auf dem fruchtbaren Alluvium des Bödeli, das die beiden Becken voneinander trennt3). Von diesem lieblichen Gelände aus, wo er von den Augustinern des Klosters Interlaken angepflanzt wurde, steigt er, die Ufer beider Seen in den pittoreskesten Gruppen garnierend, offenbar unter der begünstigenden Einwirkung, die der Föhn auf das Klima dieses Gebietes ausübt, noch ein gut Stück hinauf in die gegen Südwesten, Süden und Südosten sich öffnenden Thäler der Kander, der Lütschine und der Aare, die alljährlich zu gewissen Zeiten von den warmen Wellen dieses Windes dnrchwogt werden. Im Kanderthale dringt er nur bis Reichenbach 4) vor, im Thale der Lütschine aber steigt er bis auf die Bergterrasse von Isenflüh 5) hinauf, wo wir in einer Seehöhe von 1200 m den letzten

<sup>1)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, S. 372.

<sup>1)</sup> Kasthofer, Bemerkungen auf einer Alpenreise über den Susten, 8. 16. Bemerkungen über die Wälder und Alpen des

bernischen Hochgebirges, Asrau 1818, S. 29. Bemerkungen auf einer Alpenreise über den Brünig, Bragel, Kirenzenberg und über die Flüela, den Maloya und Splitgen, Bern 1825, S. 11.

<sup>2)</sup> Christ, Das I'flanzenleben der Schweiz, 8. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebend., S. 132. Dupont, De Paris aux Montagnes, Paris 1879, p. 264-266. Kasthofer, Bewerkungen auf einer Alpenreise über den Susten, 8, 16,

Bemerkungen über die Wälder und Alpen des bernischen Hochgebirges, S. 42. Ober, L'Oberland Bernois I, p. 117-118.

Rambort, Interlaken; les Alpes Suisses 111, p. 264-265.

<sup>4)</sup> Kasthofer, Bemerkungen über die Wälder und Alpen des bernischen Hochgebirges, S. 41.

<sup>5)</sup> Rhend., S. 40.

Repräsentanten dieses edlen Kulturbaumes finden, der zwar hier keige Früchte mehr zur Reife bringt, aber immer noch kräftig gedeiht. In der großen Föhnrinne des Aarethales dringt der Nussbaum über die Felsenschwelle des Kirchets bis in die Gegend von Im Grund hinauf, wo die letzten Exemplare ao den Felsportalen, die den Eingang zum Gadmeothale 1) bilden, zu finden sind.

In Verhindung mit diesen eben besproehenen Kulturpflanzen finden sich wild wachsend in der Umgebuog beider Seen noch folgende seltnere Pflanzen eudlicher Abkunft. die gleichfalle dem milden Föhnklima ihr Gedeihen verdanken 2): Helianthemum Fumana, Rhamnus alpina, Coronilla Emerus, Vicia Gerardi, Vicia hirsuta, Sedum maximum, Rosa sepium, Bupleurum falcatum, Asperula taurina, Inula Vaillantii, Carpesium cernuum, Crepis nicacensis, Linaria Cymbalaria, Cyclamen europaeum, Daphne alpina, Parietaria erecta, Tamus communis, Lilium bulbiferum, Hemerocallis fulva, Cyperus longus, Carex gynobasis, Stipa pennata, Asplenium Adiantum nigrum, Der Föhnzone des Berner Oberlandes fehlen Primula acaulis, Sclaginella helvetica, Colutea arborescens und Hypericum Coris. Dagegen fieden sich diese Pflanzen in der klimatisch noch höher bevorzugten Zone des Vierwaldstätter Sees 3). Den Thergaog von der erstern zur letztern dieser beiden Zonen hildet die niedere Schwelle des Brünigpasses und das Thal der Sarner Aa, darch welches von Zeit zu Zeit ein sekundärer Seiteoarm des von der Grimsel sich herabstürzenden Hauptföhnstromes, der unter dem Namen Haslifohn bekannt ist, aus dem Aarethal zum Becken des Vierwaldstätter Sees herüberdringt. Helianthemum Fumana, Cuperus longus, vor allem aber Asperula tauring vermitteln in pflanzengeographischer Beziehung die Verbindung dieser beiden klimatischen Oasen und vereinigen dieselben auch in floristischer Hinsicht zu einem geschlossenen Gürtel, der sich vom Fuss der Oberländer Alpen his zu den Bergen des Urner Landes herüberzieht.

Nirgends am Nordhang der Alpen tritt die edle Kastanie massenhafter und üppiger anf, als an den Ufern des Vierwaldstätter Sees und an den Ahhängen der Berge, die sich zu seinen Wassern niedersenken. Auch der Nussbaum, der alle Gestaderänder und vorspringenden Felsköpfe mit seinen etilvollen Lanhgruppen schmückt, zeigt in Wuchs und Formenfulle eine Uppigkeit, wie sie erst wieder in den transalpinen Thälern des insubrischen Gebietes zu finden ist. Ganz so wie dort drüben sind auch hier hüben die Felshlöcke mit der zierlichen Selaginella helvetica bekleidet. und über das Geschling des Tamus heht hier wie dort die Stechpalme ihren 3 bis 4 m hohen Stamm. In den Umgebungen von Gersau, das wegen der exzeptionellen Milde seines Föhnklimas bereits europäischen Ruf erlangt hat und deu klimatischen Winterkurorten des Südens erfolgreiche Konkurrenz zu macheo beginnt, echmücken die prachtvollsten Gruppen uralter Edelkastacien das Ufergeläode; bei Vitzoau gedeiht ein vortrefflicher Wein am Fusse der spalierhildenden Bergwand des Rigirückens, uod Mandel wie Feige, Rosmarin und Balsambaum überwintern unheschadet in den Gärten des als schweizerisches Nizza viel gepriesenen Weggis, von dem schon der alte Cysat berichtet: "Sonderlich hat das Wybervolch daselbsten ein sonderbaren Gewirh und große Handlung mit Kastanien, Rosmarin uod Nägelblumen, so ihnen ein ungläuhlich Gelt erträgt, daon sie die gar meisterlich zu pflantzen und über Winter zu hringen wüssend "1).

Neben diesen Kulturpflanzen finden sich sowohl an den Ufern des Sees, wie auch in dem zu ihm niederführenden Thal der Renis eine Aozahl wild wachsender Pflaozen, die gleichfalls dem transalpinen Süden entstammen. Unter ihnen verdient in erster Linie als besonders charakteristisch für die Vegetation der Föhnthäler genannt zu werden Hypericum Coris, eine zierliche Felsenpflanze, die in der Schweiz und überhaupt diesseits der Alpen außer am Ausgange der großen Föhnrinne des Glarner Linththales nur hier an den Ufern des Urner Sees und in seinen weitern Umgebungen zu finden ist. Mit Recht weist Christ2) darauf hin, wie es gewis nicht zufällig ist, dass diese sonet nor in Südtirol, Ligurien, Griechenland, Mittelitalien und der Provence vorkommende Pflanze diesseits der Alpen gerade nur in den heiden großen Föhnrinnen des Reußs- und Linththales wieder austritt. Dieser höchst merkwürdigen Pflanze gesellen sich als charakteristische Typen der zentralhelvetischen Föhnzone noch folgende gleichfalls vorwiegend sudliche Arten bei: Helleborus viridis, Helianthemum Fumana, Geranium sanguineum, Staphylaea pinnata, Evonymus latifolius, Rhamnus alpina, Sarothamnus ecoparius, Colutes arborescens, Coronilla Emerus, Vicia Gerardi, Helosciadium repens, Asperula taurina, Galium lucidum, Galium rubrum, Inula Vaillantii, Carpesium cernuum, Artemisia Absinthium, Achillea tanacetifolia, Leontodon pseudo-erispus, Sedum hispanicum, Echinospermum Lappula, Linaria Cymbalaria, Primula acaulis, Calamintha nepetoides, Daphne laureola, Juniperus Sabina, Tamus communis, Allium carinatum, Allium fallax, Lilium bulbiferum, Hemerocallis fulva, Carex humilis, Stipa pennata, Selaginella helvetica, Asplenium Adiantum nigrum, Ceterach officinarum.

<sup>1)</sup> Kasthofer, Bemerkungen auf einer Alpenreise über den Susten, S. 80.
2) Christ, Das Pflanzenleben der Schwein, S. 131.

<sup>5)</sup> Ebend., S. 128 u. 129.

<sup>1)</sup> Cysat, Beschreibung des berühmten Luxerner oder Vierwaldstätter Sees, Luzern 1661

<sup>2)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, 8, 128.

In der fast genau im Sinne des Meridians verlaufenden Spalte des Glarner Linththales finden wir: Echinospermum Lappula, Evonymus latifolius, Hippophae rhamnoides, Coronilla Emerus, Juniperus Sabina, Hemerocallis fulva, Lilium bulbiferum, Asperula taurina, Sedum hispanicum, allerdings eine weniger zehlreiche Reihe, als in der Urner Föhnzone, aber immerhin für ein nordalpines Gebirgsthal auffallend südlich 1).

Auch das Becken des Walensees, obgleich es nicht unmittelbar am nördlichen Ansgang der großen Föhnrinne des Glarner Linththales liegt, wie der Vierwaldstätter See vor dem des Reußthales, und die Seen des Berner Oberlandes vor denen des Aare- und Lütschinenthales, partizipiert doch noch unverkennbar an dem mildernden Einfluss, den der von den Höhen des Tödimassive herabetürzende Föhn auf seine Ufer ausübt. Dieser mildernde Einfluss kommt zum Ausdruck in der Verbreitung einiger Pflanzenarten, die entschieden südlicher Abkunft sind und ein integrierendes Glied bilden in der Kette von klimatischen und floristischen Oasen, die sich um den Nordhang der Zentralalpen schlingt. Es gehört hierher in erster Linie die Edelkastanie - Castanea vesca -, die zwar hier nicht in gleicher Uppigkeit gedeiht, wie an den Ufern des Vierwaldstätter Sees, aber immer noch recht malerische Gruppen um die zwischen Gebirg und Seegestade liegenden Ortschaften bildet. Zn ihr gesellen sich ferner als obarakteristische Typen der Föhnzone 2); Prunus Mahaleb, Primula acaulis, Cyclamen europaeum, Parietaria erecta, Juniperus Sabina, Asperula taurina, Sedum hispanicum and Alnus incana.

Vom Becken des Walensees dringt ein schwacher Strahl dieser die Föhnzone charakterisierenden Flora, vertreten durch Asperula taurina, Primula acaulis und Sedum hispanicum, in nordwestlicher Richtung vor, erreicht aber nur das obere Ende des Zürichsees, dessen Becken schon zum größten Teil in das Vorhügel- und Flachland eingebettet liegt, daher auch vom Föhn weniger intensiv bestrichen wird 3).

Viel deutlicher erkennbar, als an den Ufern dieses langgestreckten Vorlandsees, sind die Einwirkungen des Föhns auf die geographische Verbreitung der Pflanzen und das Vorkommen südlicher Arten im benachbarten Rheinthal. Mit alleiniger Ausnahme des Wallis gedeiht wohl nirgends in der ganzen cisalpinen Schweiz der Weinstock, die edelste aller Kulturpflanzen, besser und liefert einen feurigern Trank, als im Rheinthal zwischen Chur and Sargans. Der weiße, von der Rebe des Mittelrheins stammende Completer, der in diesem Distrikt gebaut wird, ist

Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, S. 130.
 Ebend., S. 132 u. 133.
 Ebend., S. 133.

vielleicht der alkoholreichste aller schweizerischen Weine, selbst die feurigen gehaltvollen Muskatweine des Wallis nicht ausgenommen 1). Während hier der Weinetock mit Vorliebe um die untern Hänge der Bergwände sich schlingt und besonders an den mittagwärts geneigten Halden unter Einwirkung von Sommersonno und Herbstföhn ein Gewächs zur Reife bringt, das an Aroma, Gehalt und Feuer selbat den besten Erzeugnissen des Wallis und des Waadtlandes wenig nachsteht, ist die flache Niederung der Thalsohle überall, wo es gelungen ist, sie vor den verheerenden Einbrüchen ihres Verwüsters, des Rheinstromes, zu schützen, in ein einziges ununterbrochenes Frucht- und Gartenland verwandelt. Unter den zahlroichen Kulturpflanzen, die hier teilweise schon ganz nach italischer Sitte gleichzeitig auf einem und demselben Stück Land gebaut werden, fällt wohl keine so sehr in die Augen wie der Mais - Zea Mais2) -, der hier unter dem Zusammenwirken von günstiger Bodenbeschaffenheit, reichlicher Bewässerung und abnormer Milde des Föhnklimas auf der ganzen Strecke, vom obern Ende des Bodensees bis über Sargans hinaus, in einer Uppigkeit und Fülle gedeiht, wie sonst kaum anderswo diesseits der Alpen, und für einzelne Distrikte dieses Thalgebietes, namentlich das Ländchen Werdenberg, die eigentliche und fast ausschließliche Nahrungspflanze geworden ist, von deren Gedeihen die Existenz des Bewohners in eben dem Maße abhängig ist, wie die Existenz des Bewohners der norddentschen Tiefebene von dem Gedeihen der Kartoffel und des Roggens.

Neben diesen beiden so überaus wichtigen Kultnrpflanzen, die, wie schon früher gezeigt wurde, nieht bloß in ihrem Gedeihen und ihrer Entwickelung, sondern ganz besonders in bezug auf die Reife ihrer Früchte so sehr von der Einwirkung des Föhns abhängen, kommt auch die edle Kastanie 3) in diesem Thalgebiet, wenngleich ursprünglich wohl eingeführt, doch vielfach verwildert vor, und tritt sie auch hier nicht in geschlossenen Massen waldbildend auf, wie am Vierwaldstätter See und jenseits der Alpen, sondern immer nur einzeln oder gruppenweise, so bringt doch auch hier schon der kraftvolle Wuchs ihres Stammes und der dunkle Glanz ihres reichen, von Saftstille strotzenden Laubwerkes einen Zng in die Physiognomie der ganzen Landschaft, der bereits an die Vegetationsbilder des transalpinen Südens gemahnt. Zur Kastanie gesellen sich auch hier, wio an andern schon erwähnten Orten, ihre steten, fast unzertrennlichen Begleiter: Cyclamen europaeum und Primula acaulis. Sehr charakteristisch für das bevorzugte

<sup>1)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, 8. 135.

<sup>2)</sup> Senn, Charakterbilder II, S. 278 f.

Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, 8. 63.

<sup>9)</sup> Ebend., 8. 135.

Föhngebiet des rätischen Rheinthales ist auch das Vorkommen einer Reibe von Leguminosen und andrer Arten, die teils dem mediterranen Südwesten, teils dem transalpinen Südosten entstammen und besonders in den Umgebungen von Chur bäufig zu finden sind. Es gehören hierher: Coronilla Emerus, Astragalus monspessulanus, Oxutropis pilosa, Colutea arborescens, Ononis rotundifolia: ferner Helianthemum Fumana, Tunica saxifraga, Linaria Cymbalaria, Echinospermum Lappula, Anchusa officinalis, Lactuca perennia, Bruonia alba, Centaurea maculosa, Artemisia Absinthium, Linosyris vulgaris, Galium lucidum, Iris germanica, Lilium bulbiferum, Stipa pennata und capillata. Ihren spezifisch südlichen Charakter aber dokumentiert die Flore der Umgebungen von Chur namentlich durch das Vorkommen von Echinospermum deflexum, Galium tenerum und rubrum, Anemone montana, Laserpitium Gaudini and Dorycnium suffruticosum. En sind dies Pflanzen, die in den größern Thälern der Südalpen ihre Heimat haben. Umbelliferen gehören dem insubrischen Gebiet und dem Südosten der Alpen an; die Anemone ist eine von denjenigen Arten, die im Wallis, Tessin and Etschlande vorkommen und im Verein mit mehreren andern den reichen Vorfrühling der Südalpen typisch bezeichnen. Und wie das transalpine Galium rubrum nur bei Göschenen und Chur die Alpenkette übersteigt, so kommt auch Doryenium suffruticosum, eine strauchartige kleinblütige Leguminose entschieden mediterranen Ursprunges, in der Schweiz nur bier bei Chnr vor, während sie im Gehiete der Südalpen vom adriatischen Litoral bis Ligurien fast ganz fehlt.

Vergleicht man diese Vegetation mit der des Wallis, so seht sie allerdings hinter diesem so überaus reichen Florengebiet an Zahl der Arten zurück; erwägt man jedoch, daß das Wallis mit dem mediterranen Südwesten durch ein großes Stromthal in Verbindung steht und von den warmen Thälern der Südalpen nur durch die Kette der Penninen geschieden ist, so muß es sehr anffallen, daß ein an der Nordseite der gerade dort so zahlreichen und viel verzweigten Alpenhetten gelegener Thal, wie das rätische Rheinthal, dessen Ausgang miternachtwärts weist, so zahlreiche und so entschiedene Anklänge an die Vegetation des transalpinen Südens zeigt, eine höchst beachtenswerte Erscheinung, deren Ursache, wenn auch nicht ausschließlich, doch hauptsächlich in der mildernden Einwirkung des Föhns zu suchen ist 1).

Während in den eben besprochenen pflanzengeographischen Erscheinungen fast ausschließlich die physikalische Einwirkung des Föhns auf die Pflanzen zum Ausdruck kommt, insofern er durch Beeinflussung des Klimas das Gedeihen von Pflanzen am Nordhang der Alpen noch möglich meht, deren unsprünglich Heimat und huputschliche Verbreitungsgebiet erst im Süden des Gebirges zu suchen ist, seben wir die rein dynamische Einwirkung dieses Windes auf die geographische Verbreitung und Wanderung der Gewäches sehr deutlich hervertreten in der Zusammensetzung der Vegetationsdecke, welche ansentlich die auf der linken Seite des Rheinthales sich erhebenden Gebirgsketten der Kantone St. Gallen und Appenzil bektielte.

In seinen höchst beschtenswerten Untersuchungen über die Ferbritung der Alpenfore mit spezielle Bereiszistigung der Ferbältniss in den Kentenen St. Gallen und Appensell entwirft Schlatter 1) ein anschauliches Bild der von Süd nach Nord von ihrem Zentrum aus strahlenformig sich vollziebenden Wanderungen der Alpenpflanzen und liefert den überzeugenden Nachweis, daß diese Wanderungen der alpinen Vegetation noch durchaus sicht zum Abschluft gelangt sind, sondern unsausgesett ihren weitern Fortgang nehmen.

Als Verbreitungsmittel, deren die Alpenpflanzen auf diesen merkwürdigen Wanderungen sich bediesenen, nennt Schlatter Wind?), Wasser, Tiere und Gieseherblöcke. Von diesen vier Paktoren ist es in erster Linie der Wind, namentlich der, wie schon frither gezeigt wurde, darch seine meteorologischen Eigenschaften zum Transport von Pflanzensamen ganz besonders befähigte Föhn, dem hierbei die Hauptrolle zufällt. Es ergibt sieh dies aus einer Reibe höchst beachtenswerter Thatsschen, welche die früher sehon aufgestellten Bebauptungen und daran geknüpften Untersuchungen binsichtlich der Beteiligung des Föhns an der Wanderung und Verbreitung der Alpenpflanzen durchaus bestätiene.

Während die durch hohe Felswände eingeschlossenen Thäler des Kantons St. Gallen, wie z. B. der Hintergrund des zum Sardona ansteigenden Calveisenthales, verbältnismäßig pflanzenarm sind, entfaltet sich jenseits der Kämme and den nach Süden gewandlen Ahhängen der Berge plötzlich ein ganz unerwarteter Reichtum alpiner Vegetation<sup>3</sup>). So wurden in der Kette der Graubörner einige Spesies, die bisher nur in Graubünden bekannt waren, wie Lesstoden küpidas, Lauerpittum Gaudini und andre an Stellen aufgefunden, wo der häufig auftreiende Südwett die Samen leicht über die Vorberge des Calanda oder durch die Depression des Kunkelspasses heütberweben konnte. Wie

<sup>1)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, S. 136 u. 137.

<sup>1)</sup> Schlatter, Über die Verbreitung der Algenflora mit spezieller Berücknichtigung der Verhältnisse in den Kantonen St. Gollen und Appensell, Bericht über die Thätigkeit der St. Gallichebn naturwissenschaftlichen Gesellschaft während des Vereinsjahres 1872—1873.

<sup>2)</sup> Ebend , S. 372.

<sup>3)</sup> Ebend., S. 373 u. 374.

Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, 8. 374.

wichtig der Kunkels für die Pflanzenwanderung ist, ergibt sich aus dem Vegetationsreichtum, der sich an den diesem Paß gegenüber liegenden Abhängen entfaltet.

Auch an der Churfintenkette und dem Alvier ist das Vorkommen eigentitmlicher Alpenpflanzen gerade an den Sudabhängen auffallend. Die von den warmen Luftwellen des Föhns aus dem Oberlande dahergewebten Samen treffen zuvent die Wände der Churfinten und des Alviers, fallen hier zu Beden, schlagen Wurzel und bilden so kleine Kolonien von Einwanderern, die sich dem kundigen Auge sofort als Fremdlinge aus dem Süden immitten der autochthonen Flora verraten. Solche Kolenien bildet Artenisia muttline auf Balfries und Rhepontieus scariosum auf Lösis ja.

Eine auffallende Übereinstimmung mit der Vegetation der Südhänge des Alviers und der Churfirsten zeigen auch die steil nach Süden abfallenden Felsbänge der Appenzeller Alpen, denen der Südwind die trocknen, leicht transportablen Pflanzensamen von den mittägigen Hängen der Churfirsten über den Kamm dieser Kette binweg zuführt, um sie am Fusse des Altmanns und des Silberblatts, wo seine Wellen sich brechen, wieder fallen zu lassen. Hierin findet die Thatsache ihre Erklärung, daß am Silberblatt, auf Kravalp und an der Rofslen nicht weniger als 26 Alpenpflanzen sich finden, die in den übrigen Appenzeller Alpen fehlen 2), Diesen Arten ist es eben noch nicht gelungen, den Bergkamm zu übersteigen und in die nordostwärts sich öffnenden Thäler einzudringen. Es beruht also die auffallende Differens zwischen der Flora der Südostkette und des Zentrnms der Appenzeller Alpen lediglich darauf, daß jene das Land gegen Südosten abschließende Bergkette wie ein Windschirm wirkt. So verdanken Senecio abrotanifolius, das den Alpen des Montafons entstammt, Salix Myrsinites, Salix Lapponum, Eriophorum capitatum, Anemone vernalis, Hypochocris uniflora und andro der Flugfäbigkeit ihrer Samen und dem Südwinde ihre Ansiedelnng und immer weiter schreitende Verbreitung nach Norden. Auf den Firnhalden nnd in den Schneekehlen der Südostseite der Appenzeller Alpen kann man im Sommer Tannensamen mit Kompositenand Umbelliferenfrüchten gleichzeitig sammeln3). Dass aber nicht bloß Pflanzen, deren Same mit Flugapparaten versehen ist, sondern auch solche, deren Same diese Werkzenge entbehrt, durch den Wind weiter transportiert werden, dafür liefert Rhaponticum scariosum einen unwiderleglichen Beweis. Diese Pflanze findet sich in den Alpen des obern Seezgebietes, an den Südabbängen der Churfirstenkette und

endlich auf der Appenzeller Alpe Mans, gerade gegenüber der Saxerlucke und genau an der Stelle, wo der durch diesen Pass mit großer Vehemenz einströmende Südwind die gegenüberstehende Bergwand trifft 1.

Es verhält sich also der Kamm des Alpsteins im kleinen, wie die langgestreckte Grenzkette der Berner Alpen im großen. An seinen Südostabhängen hat sich eine ziemlich reiche Albenflora angesiedelt, die aus den südlich und südöstlich sich erbebenden Gebirgen Graubundens und des Montafons durch südliche und südöstliche Winde, namentlich aber den von der Silvretta herabstürzenden, das ganze Montafon so häufig durchbrausenden Föhn bis hierher transportiert wurde, während das Zentrum des Gebirgestockes, obeleich in ihm die böchsten Gipfel sich erheben, von diesem Strahl der nordwärts wandernden Pflanzen nicht mehr erreicht wurde, weil der Südosthang des Gebirges dem andringenden Winde bereits den ersten Widerstand entgegensetzte und ihn nötigte, die mitgeführten Samen fallen zu lassen 2). Die Flora der Kantone St. Gallen und Appenzell ist sonach ein polwärts vorgeschobener Ast des großen Hauptstammes der Alpenflora, eine nördliche Ausbuchtung des Wohngebietes einer Gruppe alpiner und arktischer Arten, in welcher die von Süd nach Nord strahlenförmig sich ausbreitende und staffelartig sich vermindernde Strömung der alpinen Flora sehr dentlich zu Tage tritt3). Aus derartigen Thatsachen ergibt sich, dass, wenn auch im allgemeinen die Richtung der Thäler der Verbreitung und Wanderung der Alpenpflanzen den Weg weist und vorzeichnet, dennoch die Verteilung derselben sowohl im Detail, wie auch im weitern Sinne, sehr wesentlich mit von der Richtung der Kämme abhängt, die dem Wind, dem wichtigsten nnd konstantesten Transportmittel im Bereich der Pflanzenwanderung. bier Zugänge offen lassen, dort Hemmnisse und schwer übersteigliche Schranken entgegensetzen, so dass Gebiete, die im Windschatten langgestreckter, boher Bergkämme liegen, vor allem aber tiefe, rings von steilen Wänden nmschlossene Thalkessel die relativ ärmsten Floren aufzuweisen haben 4).

Ganz analoge pflanseugeographische Erscheinungen, wie in den großen Fohnkanisch der Schweis treten hier and da auch zu Tage in den meridional verlaufenden Thalrinnen der benachbarten Tiroler Alpen, die gleichfalls dann und wann von trocken-warmen Luftstrümnagen mit ausgeprochenem Föhncharakter durchweht werden. So besitzt z. B. das ötzthal, das eine lange, von Süß nach Nord

<sup>1)</sup> Schlatter a. a. O., S. 374. Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, S. 380.

Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, S. 380

2) Schlatter a. a. O., S. 374.

<sup>3)</sup> Grisebach, Gesammelte Abhandlungen, 8, 508 u. 509.

Schlatter a. a. O., S. 375.

Dr. Gustav Berndt, Der Alpenfohn,

<sup>1)</sup> Schlatter a. a. O., S. 375.

<sup>2)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, 8, 381.

<sup>3)</sup> Schlatter a. a. O., S. 378.

Grisebach, Gesammelte Abhandlungen, 8. 508.

<sup>4)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, S. 381.

gerichtete enge Felsengasse bildet, eine Reihe südlicher Arten, wie Koeleria ralesiaca, Luula nirea, Galium lucidum, Thalictrum Iotitium. Alimi lariei/olia und andre, die erst im mittägigen Tirol wieder zu finden sind. Es ist klar, dafa sowobi in diesem, wie auch in den dem Outstab benachbarten, mit ihm ziemlich parallel verhaufenden Quertinen des Kaumer-, Piz- und Sillthales, die gegen Süden alle von den vergletscherten Kämmen der Hauptkette abgeschlossen sind, der südliche Charatter der Vegetation nicht den normalen Ansteigen der Pflanzen aus dem Süden längs des Thalweges, sondern vielnehr der darch föhnartige Winde erzeuten Wärme nauschersben ist den

So verdankt auch das am nördlichen Ausgange des Sillthales gelegene Innabruck der durch diese Thalrinne vom Brenner herabdringenden trocken-warmen Luftströmung, die durchaus die meteorologischen Characteristica des echten Föhns an sich trägt, hier aber schlechtweg warmer Wind genannt wird, die auffallende Milde seines Klimas, die in der Flora seiner Umgebungen einen sehr prägnanten Ansdruck findet. Das von diesem warmen Winde bestrichene Gebiet ist ein sehr kleines und beschränkt sich lediglich auf den unmittelbar vor der Mündung des Sillthales gelegenen Teil des Innthales, in dessen Mitte Innsbruck liegt. Während hier der Wind mit der größten Heftigkeit wütet, herrscht in dem wenige Meilen thalabwärts gelegenen Schwatz oft vollkommene Ruhe in der Atmosphäre. Dieses kleine, ganz beschränkte Gebiet bildet in pflanzengeographischer Beziehung eine höchst interessante Oase, in welcher eine Anzahl entschieden südlicher Pflanzen inselartig mitten unter den trivialen Arten des Nordens auftreten. Es gedeiht z. B. auch hier, wie an den untern Ausgängen der großen schweizerischen Föhnkanäle des Rhein-, Reufs- und Rhonethales der Mais in derselben Uppigkeit, wie in den Niederungen der jenseitigen Alpenthäler, und die Flora von Innsbruck beherbergt in der Hopfenbuche - Ostrya carpinifolia - ein Unicum, das im Norden der Zentralalpen sonst nirgends wieder zu finden ist?).

Aber nicht bloß in den diesseitigen Thälern der Alpen, auch auf dem klimatisch so hoch bevorzugten Südhang des Gebirges, gibt sich der begünstigende Einflüße Schnartiger Luftströmungen in der Verbreitung und Physiognomie der Gewäches sehr deutlich zu erkennen. Nirgende srehbt sich das Gebirge in gleich unvermitteller Steilheit aus der flachen Niederung der Poehene, wie da, wo die meridional verlaufenden Westalpen aus ihrer nördlichen in eine östliche Richtung umbiegen. Nirgende auch liegen in bezug auf Klima und Vegetation die Gegenatize näher und unverlauf Klima und Vegetation die Gegenatize näher und unver-

mittelter bei einander, als in diesem so sehr bevorzugten Winkel des Gebirges, dessen Südfuß durch eine Reihe von langgestreckten Randseen geschmückt ist 1). Ein Übergang über den Splügen, Gotthard oder Simplon versetzt binnen wenigen Stunden ans dem ranhen Norden in den milden Süden, aus der zentralenropäischen Wald- und Wiesenvegetation mitten unter die Pflanzenformen einer fast subtropischen Zone. Der Reisende, der am Morgen noch die Tannen und Föhren eines cisalpinen Gebirgsthales über seinem Haupte rauschen hörte, kann am Abend an den Gestaden der jenseitigen Seen schon anter Magnolien-, Granat- und Lorbeerbäumen wandeln und sein Auge an Pflanzenformen erfreuen, die erst jenseits der Poebene und des Apenninenrückens wildwachsend wieder zu finden sind?). Mögen wir nun auch unter all den mannigfachen klimatischen Faktoren, als deren Gesamteffekt diese auffallende Erscheinung anzusehen ist, die temperierende Einwirkung. welche die zahlreichen, tief ins Gebirge eingreifenden Seespiegel, verbunden mit der intensiven Insolation der steilen, südwärts gewandten Bergwände, noch so hoch anschlagen, so dürfen wir doch nicht vergessen, daß die mächtige, spalierbildende Bergwand der Alpen, die diesen Gebirgswinkel fast allseitig umschließt and nur nach Süden offen lässt, nicht blos rein negativ als windabwehrende Schutzmauer fungiert, sondern insofern anch positiv begünstigend anf das Klima jenes Gebirgswinkels zurückwirkt, als sie die kalten und rauhen Nord- und Nordostwinde zwingt, beim Herabsinken an der Südseite des Gebirges sich zu erwärmen and so in jene mildern Laftströmungen sich zu verwandeln, die wir bereits im klimatologischen Abschnitt dieses Versuches als Nordföhne kennen gelernt haben 3).

Haben wir es in vorstehendem ausschließlich mit Erscheinungen und Thatachen zu thun gelebt, welche einen
begünstigenden Einfluß des Pöhns auf die Entwickelung und
geographische Verbreitung gewisser Pflanzen dokumentierten,
so würde nnmehr noch zu ermitteln sein, do nicht dieser
Wind auch im entgegengesetzten Sinne hemmend und
hindernd auf Wachstum und Verbreitung andere Pflanzen
einwirkt. Es ist dies namentlich in bezug auf die Buche —
Pagus sylentice — behauptet worden. Schon der Schwede
Wahlen bergé) sagt, daß der Gotthard die Buche in verwunderlicher Weise abstoße, und achreibt diesen abstoßenden Einfluß der anchteiligen Einwirkung za, die der
gerade hier besonders häufig und heftig auftretende Föhn
anf die Entwicklung dieses Baumes ansübe. Der Autorität

Christ, Das Pflanzenleben der Schweit, S. 130.
 Kerner, Der Fühn im Innthale; Zeitschr. d. österr. Ges. f. Mct. III, S. 348.

<sup>1)</sup> Hann, Handbuch der Klimatologie, S. 222.
2) Christ, Das Pilauzenleben der Schweiz, S. 58-68.

<sup>3)</sup> Nicht mit Unrecht hat man darum diese audlichen Alpenthäler das Spalier des europäischen Gartens genannt.

Hann, Handbuch der Klimatologie, S. 222.

<sup>4)</sup> Wahlenberg, De vegetatione et climate in Helv, sept., p. XCVII.

dieses Gewährsmannes sich anschließend, erklären auch Tschudi und andere 1) die auffallende Thatsache, dass die Buche, ebenso wie das Heidekorn, gewissen Thälern der innern Zentralalpen fern bleibt, dadurch, dass dieser Baum die austrocknende Einwirkung des Föhns nicht vertrage und daher ebenso wie das Heidekorn diejenigen Bergabhänge meide, die vom Föhn häufig bestrichen werden. Dass aber dieser von Wahlenberg aufgestellte, von Tachudi und andern acceptierte Erklärungsgrund, auf dessen Unhaltbarkeit mit Recht schon Kasthofer 2) hingewiesen hat, für die beschränkte Verbreitung der Buche innerhalh der Zentralalpenthäler nicht der richtige sein kann, ergibt sich von selbst aus der Konfrontierung der Thatsachen. Vergleichen wir eine Föhnkarte der Schweiz mit einer Karte, welche die Verbreitung der Buche am Nordhang der schweizerischen Alpen darstellt, so sehen wir folgendes.

Im Rheinthal3) dringt die Buche von den Ufern des Bodensees über Chur hinaus bis in die Gegend, wo der Hinterrhein mit dem Vorderrhein sich vereinigt. Im Glarner Linththal 4) steigt sie bis an den Fuss des Kammerstockes hinan, der das nördliche Piedestal des Claridenmassiva bildet. In der großen Föhnrinne des Reußthales 5) zieht sie sich von den Ufern des Vierwaldstätter Sees bis Wasen hinauf und im Thal der Engelberger Aa 6) tritt sie bis dicht vor den nördlichen Ausgang des weiten, kesselartig vertieften Bassins, das am Fusse des Titlis eingesenkt liegt und. wie wir aus früherm wissen, gar oft seiner ganzen Länge nach von den hestigsten Föhnstürmen durchrast wird.

Im Thal der Sarner Aa?) von den Ufern der Seehncht von Alpnach bis hinauf zur Urwaldwildnis des Sakramentswaldes und den Höhen des Brünigpasses, durch welchen der Hasliföhn ins Land hereindringt, gedeiht die Buche in ungeschwächter Kraft und Fülle.

Nirgends aber weist dieser Baum edlern Wuchs, größere Ausdauer und höhere Standorte auf, als jenseits der Brünigpforte in den föhndurchrasten Thälern des Berner Oberlandes 8). Von den uralten dicht geschlossenen Bannwäldern ob Niederried, Oberried und Ebligen, die fast durchweg aus mächtigen, hreitästigen Buchen hestehen,

Brienzer Grates, der seiner ganzen Länge nach vom Föhn bestrichen wird, ins Haslithal hinauf, von dessen Eingang ab er auch die schattseitigen Berghänge, die er am Seegestade mied, mit seinen malerischen Laubgruppen schmückt, Auf der rechten Seite des Aarethales die Terrassen des Hasliberges, auf der linken die steilen Ahhänge bedeckend, über welche die Wasserfälle des Oltschi-, Wandel-, Falcherenund Reichenbaches herabstürzen, steigt der Baum über den Querriegel des Kirchets hinweg his in den Thalkessel von Im Grund, um von hier aus in dem seitlich sich öffnenden Gadmenthal bis über die Stufe der Schäftelen hinaufzndringen, we bei Anderegg zwischen Gadmen und Unterfuren an den sonnseitigen Hängen des Kalkgehirges der letzte Buchenwald in einer Seehöhe von 1230 m zu finden ist 1). Auch in die enge, föhndurchwehte Spalte des Lütschinenthales vom herrlichen Rugenwald aus, der durchweg aus urslten, hochstämmigen Buchen besteht, dringt der Baum bis in die Gegend von Lauterbrunnen binauf, wo an der südlich gewandten Kalkfelsflüh, über welche der Staubbach niederstürzt, in einer Seehöhe von 1200 m eine Buche mit fast meterdickem Stamme steht, deren Same in günstigen Jahren noch vollständig zur Reife gelangt?). Höher noch als im Lauterbrunnerthale steigt der Baum in dem nach Südwesten sich ahzweigenden Saxetenthale, wo auf der Farnerenweide in einer Vertikalerhebung von mehr als 1300 m die letzten Buchen stehen 3). Dagegen scheint die Buche die Thäler der Kander, der Simme und Saane ganz augenfällig zu meiden, obgleich gerade hier der Föhn viel weniger häufig und heftig auftritt, als im Hasli- und Lütschinenthale. Im Kandergehiet verschwindet sie bereits jenseits Wimmis; im Simmenthal gelangt sie nicht weiter als his Erlenbach, das nur 700 m hoch liegt, und im Thal der Saane fehlt sie ganz 4). Am entschiedensten aber spricht gegen die Richtigkeit der oben erwähnten Theorie von Wahlenberg und Tschndi die Art der Verbreitung der Buche, wie sie im Rhonethal uns entgegentritt. Hier steigt der Baum von den Ufern des Genfer Sees zu beiden Seiten des Rhone empor, tritt durch die Felsenpforte von St. Maurice in den großen rings umschlossenen Thalkessel des Wallis ein und dringt hier auf dem rechten Stromnfer bis zur Mündung der Lizerne, auf dem linken bis zu den Hängen des Mont Chemin empor, wo oberhalb Ardon einerseits und Saxon anderseits die letzten Wälder dieses

1) Kasthofer, Bemerkungen auf einer Alpenreise über den

obend , S. 28. ebend., S. 28. ebend., S. 26 u. 29.

Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, S. 154.

Bemerkungen über die Wälder und Alpen des

Susten, 8. 34.

bernischen Hochgebirges, S. 26.

steigt der schöne Baum an den sonnseitigen Hängen des

1) Tochudi, Das Tierleben der Alpenwelt, S. 21. Kohl a. a. O. III, S. 159.

Röder, Der Föhnwind, S. 28.

<sup>3)</sup> Kasthofor, Bemerkungen über die Wälder und Alpen des bernischen Hochgebirges, S. 28 u. 29.

<sup>5)</sup> Christ, Das Pflanzenleben der Schweiz, 8, 184. -,

ebend., S. 155. ebend., S. 154.

ebend, S. 155. 7) Christ, Ob dem Kermeald, Basel 1869, S. 135. Das Pflanzenleben der Schweiz, 8, 154.

<sup>8)</sup> Kasthofer, Bemerkungen auf einer Alpenreise über den Susten, S. 19 u. 20.

Bemerkungen auf einer Alpenreise über den Brunig, 8. 65.

sebönen Laubbaumes zu finden sind, der hier ganz plötzlich Halt macht, um im ganzne mittlern und obern Wallis nebst dessen Seitenthälern nirgenda mehr wieder zu erscheinen, obgleich gerade dieses große Lüngsthal dasjenige ist, das, wie sehen früher nachgewiesen wurde, nater allen schweizerischen Berggebieten am wenigsten vom Föhn zu leiden hat, während dieser Wind im untern Rhonethal zwischen der Pforte von St. Manrice und dem See, wo wir die Buche zu beiden Seiten fanden, ziemlich häufig aufritt! y

Diese Thataschen beweisen wohl zur Genüge, daße se der Föhn nicht sein kann, der die Verbreitung der Buche auf der Nordseite der Alpen bedingt und beschränkt, sondern daß es andre Faktoren sein müssen, von denen die Verbreitung dieses Baumes und sein Fehlen in manohen Thalgebieten der Alpen ahbängt. Welcher Art jedoch diese Faktoren sind, kann hier nicht weiter untersucht werden. Wir haben uns an dieser Stelle mit dem rein negativen Resultat zu begnügen, den Nachweis gelisfert zu haben, daß der Föhn nicht nachteilig auf Wachstum und Gedeihne der Buche und dadurch einschränkend auf ihre geographische Verbreitung innerhalb des Alpengebietes einwirken kann.

Fassen wir nunmehr die in vorstehendem gewonnenen Resultate kurz zusammen, so ergibt sich, dass der Föhn nicht nur vermöge seiner dynamischen Kraft als rein mechanischee Transportmittel an der Verbreitung und Wanderung derjenigen Alpenpflanzen sehr intensiv sich beteiligt, deren Samen und Früchte mit Flugapparaten versehen sind, sondern auch ale klimatischer Faktor vermöge seiner physikalischen Einwirkung auf die mannigfachen physiologischen Vorgänge im Leben der Pflanzen, die wir kurz unter der Bezeichnung Vegetationsprozess zusammenfassen können, das Fortkommen und Gedeihen zahlreicher, nrsprünglich dem Süden entstammender Pflanzen in nordalpinen Thälern, wenn nicht ausschließlich ermöglicht und bedingt. so doch wesentlich unterstützt und begünstigt. Wir sahen, wie der Weinstock, der Mais, die edle Kastanie, der Nussbaum und andre dem Menschen hochwichtige Kulturpflanzen gerade in denjenigen Gebirgsthälern, in denen der Föhn besonders häufig und hestig auftritt, nicht nur weiter im Innern des Gebirges vordringen und höhere Standorte erreichen, sondern auch in Wuchs und Habitus eine viel kräftigere Entwickelung zeigen und bessere Fruchterträge liefern, als dies in andern Thälern der Fall iet, die der Einwirkung unsres Windes wenig oder gar nicht teilhaftig werden. Wir sahen ferner, dass anch wildwachsende Pflanzen wie Asperula taurina, Tamus communis und andre entschieden transalpine Arten in ihrer Verbreitung auf cisalpinem Boden merkwürdig genau an die klimatischen Oasen

der Föhnzone sich auschlossen und fast ausschließlich auf diese sich beschränkten, außerhalb dieser Zone aber kaum noch am Nordhang der Alpen zu finden waren. Wir sahen endlich auch, wie föhnartige Luftströmungen selbst am Südhang der Zentralalpen, wo sie im allgemeinen viel seltner und weniger heftig auftreten, als diesseits des Gebirges eine Vegetation mit erzeugen helfen, die teilweise schon einen entschieden subtrepischen Charakter an eich trägt. Die von Wahlen berg aufgestellte, von Tschud is acceptierte Theenie, daß der Föhn der Buche schädlich seit und ihre Verbreitung beschränke, erwies sich augesichts der vorgeführten Thatsachen, die eher zu dem entgegengesetzten Schluß berechtigen duffen, als durchass unbahlbar.

## II. Einwirkung des Föhns auf die Tierwelt.

Es ist eine bekannte Erfahrungsthatsache, daß der animalische Organismus für die präkurrierenden Einwirkungen atmosphärischer und terrestrischer Vorgänge, wie Stürme und Ungewitter. Berg- und Lauinenstürze. Erdbeben und andrer Elementarereignisse, die in der bestehenden Ordnung der Dinge gewaltige Umwälzungen hervorrufen, außerordentlich sensibel ist. So sollen am Tage vor dem furchtharen Bergsturz, der am 4. September 1618 die im untern Bergell an der Maira gelegenen Ortschaften Piuro und Cilano mit ihren sämtlichen Bewohnern verschüttete, nach dem übereinstimmenden, durchaus glaubwürdigen Zeugnis zeitgenössischer Berichterstatter die Bienen in der Umgebung der genannten Orte ihre Stöcke verlassen und durch auffallend unruhiges Verhalton die nahende Katastrophe verkündet haben 1). Ein gleiches Vorgefühl für derartige Naturereignisse hat man auch bei den Vögeln wahrgenommen. So berichtet Zav2) in seinem Buche über die Zerstörung von Goldau, in welchem er ungemein gewissenhaft und ausführlich den großen Bergsturz beschreiht, der am 2. September 1806 am Roßberg niederging und die Dörfer Goldau, Röthen und Busingen nebst 457 Menschen unter seinen Trümmern begrub, das vor dem Eintritt der Katastrophe ganze Scharen von Vögeln mit Schnelligkeit ihre Flügel lüfteten und unter bangem Geschrei ihren Flug westwärts gegen den Rigi hin richteten. Am frappierendsten aber tritt diese außerordentliche Sensibilität des animalischen Organismus zu Tage bei bevorstehenden atmosphärischen Ereignissen, für deren vorauswirkende Affektionen manche Tiere derartig empfänglich

<sup>1)</sup> Christ, Das Pflanzenieben der Schweiz, S. 81. 105 u. 154.

Fort. Sprecher v. Berneck, Hist, mot. et bell. ed. Col. Allobr. 1629.
 Ben. Paravicini, Descritione della lagrimerole eversione di

Piuro, Bergamo 1619.

Weitere Quellberichte citiert Brügger, Beiträge zur Naturchronik der Schneiz, Chur 1879, III, S. 32.

<sup>2)</sup> Zay, Goldau und seine Gegend, wie sie war und was sie geworden, Zürich 1807.

sind, daß der aufmerksame Beobachter aus ihrem ganzen Verhalten den Eintritt der bevorstehenden Witterungsveränderungen mit großer Sicherheit voraussehen kann, lange bevor in der Atmosphäre selbst irgend welche auf solche Änderungen hindeutende Anzeichen wahrzunehmen sind.

Dies gilt ganz besonders vom Föhn. Wie beim Aufziehen von Gewittern, so verraten auch beim Nahen des Föhns Bienen, Wespen, Hornissen, Stechfliegen und andre geflügelte Insekten eine auffallende Unruhe und ungewöhnliche Reizbarkeit und werden durch ihren Stich Tieren und Menschen besonders lästig und gefährlich.

Die in den Seen und Strömen des Gebirges lebenden Fische schnellen sich häufiger als sonst über die Oberfläche des Wassers empor und werden leicht eine Beute des Fischers, der ihnen nachstellt 1).

Die Kreuzotter, vom Volk der Berge wohl auch Knpferschlange genannt, welche die Trockenheit und Wärme liebt, Feuchtigkeit und Kälte dagegen ängstlich meidet, hält sich bei feucht-kühlem Wetter verborgen; sobald aber ein Gewitter oder der Föhn im Anzuge ist, verlässt sie ihren Schlupfwinkel und liegt oft stundenlang auf heißen Steinen oder Baumstämmen 2).

Auch das Wild des Gebirges, namentlich die Gemse, ist sehr empfindlich für die Einwirkung des Föhns. Während sie bei gutem, beständigem Wetter ruhig bergan weidet, indem sie dabei ganz augenfällig die freiesten und höchsten, dem Luftzuge nach allen Richtungen hin zugänglichen Grate und Kämms bevorzugt und auch die sonnseitigen Abhänge der Berge nicht scheut, verläßt sie dieselben, sobald sie das Nahen des Föhns wittert, und zieht sich von den südlichen nach den nördlichen Hängen des Gebirges zurück, wo sie, langsam bergab äsend, die tiefern Thalkessel und geschützter gelegenen Weideplätze aufsucht 3). Dabei fängt sie an unruhig zu werden, weil die beginnende Verminderung der Luftfeuchtigkteit ihr durch Austrocknung der Schleimhaut die Witterung raubt oder doch stark vermindert. Sie hört auf zu äsen, windet bald da, bald dort hin und verrät durch unverkennbare Erregung in ihrem ganzen Verhalten das Gefühl der Unsicherheit und des Missbehagens, in welches der nahende Sturm sie versetzt, Der ihrer Spur folgende Jäger steht von weiterer Verfolgung ab, wenn er das wahrnimmt; denn er kennt diese Zeichen und weiß aus Erfahrung, daß ihn die Gemse nicht zu Schusse kommen läßt, wenn sie, wie er zu sagen pflegt, "den Föhn im Leibe hat"4).

Fast ebenso empfindlich für das Nahen des Föhns und seine Einwirkungen wie die Gemsen sind die Bergziegen, die unter allen Haustieren in Naturell und Lebensweise der edlen Gazelle der Alpen am nächsten stehen.

Von Natur schon sehr reizbaren sanguinischen Temperamentes und immer zu Extravaganzen aller Art disponiert, geraten diese Tiere, wenn der Föhn im Anzuge ist, in einen Zustand fieberhafter Erregung, der sie außerordentlich wild und streitsüchtig macht und nicht selten verhängnisvoll für sie wird. Dieselben anscheinend so ruhigen und friedfertigen Tiere, die eben noch einträchtig nebeneinander weideten, fallen sich plötzlich wütend an, rennen wie rasend mit den Köpfen gegeneinander und bearbeiten sich so lange, bis eins mit gebrochenem Gehörn oder zerschundenem Kopf blutend und lahm den Kampfplatz verläßt. Andre fangen an zu klettern, wie wenn sie von Sinnen wären. Bis zu den höchsten Graten, den unzugänglichsten Felszacken klimmen sie hinauf und ruhen nicht eher, bis sie weder vorwärts noch rückwärts mehr können. Der Geifsbub hat dann seine Not, die verstiegenen zu lösen und die anarchisch gewordene Schar seiner kleinen Schutzbefohlenen wieder zu sammeln und sie seinem Rufe folgen zu machen. Da, wo die Ziegen ohne alle Aufsicht sich selbst überlassen im Gebirge weiden, bleiben sie bei Föhnwetter oft nächtelang aus, ohne zu den heimischen Ställen zurückzukehren 1).

Wie der Geifsbub, so fürchtet auch der Rinderhirt und der Senne, der seine Herde auf der Hochalp sömmert, den Föhn nicht ohne Grund und sieht seinem Nahen mit derselben Besorgnis entgegen, wie einem aufziehenden Hochgewitter: denn aus Erfahrung weiß er gar wohl, daß der unheimliche Gast ihm Stunden schwerer Not und Drangsal bereiten kann 2). Schon lange vor dem Eintritt des Sturmes, noch ehe man in der Atmosphäre das geringste Anzeichen seines Nahens gewahren kann, werden die sonst so ruhigen Rinder von ihm affiziert und verraten durch ihr ganzes Verhalten das Missbehagen, in welches er sie versetzt. Sie hören auf zu weiden, wenden den Kopf dumpf brüllend gegen Süden, schnauben und blasen die Luft von sich, oder stöhnen und husten; manche stecken das Maul ganz gegen sonstige Gewohnheit tief ins Wasser, ohne dabei viel zu trinken 3), und wandern unstet und ruhelos auf der Weide hin und her; dann und wann bleiben sie stumpf und apathisch stehen, blicken, wie in tiefes Träumen versunken, melancholisch vor sich hin und gehen wieder weiter; dabei schütteln sie unwillig die Schellen und schlagen mit Schweif und

<sup>1)</sup> Coaz. Der Föhn, S. 16. Senn, Der Fohn, S. 242.

<sup>2)</sup> Tachudi, Das Tierleben der Alpenwell, 8. 308

<sup>3)</sup> Schatzmann, Der Fohn, 8, 95.

Kohl a. s. O. III, S. 189.

<sup>4)</sup> Coas, Der Föhn, S. 16.

<sup>1)</sup> Conz. Der Fühn, 8, 16. Kohl a. a. O. III, S. 190, 3) Senn, Der Föhn, S. 241.

<sup>8)</sup> Schatzmann, Der Föhn, 8. 95. Kohl a a. O. III, S. 190.

Klauen wütend um sich; denn je näher der Föhn, desto blutdürstiger und zudringlicher werden auch die Stechfliegen und andres Ungeziefer, das die geplagten Tiere in dichten Haufen umschwärmt und seine vereinten Angriffe trotz aller Abwehr unaufhörlich erneuert. Immer bleicher wird die Sonne, immer schwüler die Luft, die noch unbeweglich über der Hochalp brütet, immer unerträglicher der heiße Hauch des erchlaffenden Glutwindes, der kaum spürbar und doch schier erstickend über die fahlgelben Firnen der Südgebirge daherweht und wie ein erdrückender Alp auf allem Lebendigen lastet. In solchen Stunden banger Erwartung dessen, was kommen soll, geschieht es wohl, daß die dumpfe Melancholie und fieberhafte Unruhe der von Angst und Schmerz gepeinigten Tiere in helle Wut und Verzweiflung ausartet, und ein Zustand völliger Anarchie und wilder Auflösung über sie hereinbricht, der schon mancher Herde verderblich geworden ist. Laut aufbrüllend stieben dann die gequälten Tiere oft plötzlich auseinander, werfen die Schwänze hoch in die Lust und rasen wie wahnsinnig mit tief gesenkten Köpfen die jähen Hänge hinunter. Und wenn es endlich dem angstvoll nacheilenden Hirten gelungen ist, die aufgeregten Tiere wieder zu eammeln und zu beruhigen, dann liegt vielleicht schon ein Teil der schönen Herde mit zerschmetterten Gliedern im Abgrund. Aber nicht bloß droben auf der sommerlichen Bergweide in der reinen Luft der Hochalpen, selbst drunten im Thale in der dumpfen Atmosphäre dee Stalles, in welchem es den ganzen Winter hindurch eingeschlossen bleibt, zeigt sich das Alpenrindvieh ungemein empfindlich für die Einwirkung des Föhns. Wenn es sein Nahen gewahrt, fängt es an mit den Ketten zu rasseln, sucht sich loszureißen und stellt sich ganz ebenso wild und ungebärdig, wie auf der Alp, wenn es einen Wolf oder Bären wittert. Als der verhängnisvolle Dreikönigssturm des Jahres 1863, der nicht nur die ganze zentrale und östliche Schweiz durchwütete, sondern seine Verheerungen auch über einen Teil der deutschen Alpen ausdehnte, den Bergen des Algäu und des bayrischen Hochlandes sich nüherte, da begannen schon stundenlang vor seinem Eintreffen die Rinder in den Ställen der bedrohten Thaldörfer zu rasen und zu toben. wie wenn sie toll geworden wären 1). Ja es wird sogar von durchaus glaubwürdiger Seite berichtet, dass ganze Herden in der furchtbar zusammengeprefsten und verdorbenen Luft der Ställe beim Weben des Föhns plötzlich verendeten 2).

Nicht minder sensibel ale das Rind ist das Pferd für die Einwirkungen des Föhns, der ihm ebenso lästig wird wie jenem, weil er ihm Nüstern und Lungen stark austrocknet. Mit sichtlichem Missbehagen schnauft es nach frischer Luft, stampft in nervöser Erregung den Boden, zeigt sich scheuer und unbändiger als sonst und verrät in ieder Bewegung die innere Unruhe and Aufregung, die, wie beim Rind, durch die erhöhte Zudringlichkeit seiner blutdürstigen Peiniger oft bis zur Raserei gesteigert wird und schon mehrfach bedauerliche Unfälle herbeigeführt hat. Gelingt es dem Pferde, in diesem erregten Zustande seiner Fesseln sich zu entledigen, so stürzt es sich, alles vor sich niederrennend, ins nächste Wasser, oder jagt nach der Hochalp hinauf, wo es als Füllen gesömmert wurde. Im Frühjahr und Herbst zeigt das Pferd bei Föhnwetter eine auffallende Mattigkeit, transpiriert stark und ist infolgedessen weniger leistungsfähig und zu gefährlichen Krankheiten mehr disponiert als const.

Auch der Hund, der treue Diener und unzertrennliche Gefährte des Menschen, der ihn begleitet vom Aquator bis zum Pole, ja bis hinauf in die unwirtbaren Einöden der Schneeregion, auch dort die Mühsal eines entbehrungsreichen Lebens freudig mit ihm teilt und ihn mit all seiner Kraft und all seinem Scharfsinn unterstützt, ist von der Natur mit einem ansserordentlich feinen Sinn für die Anzeichen bevorstehender atmosphärischer Ereigniese ausgerüstet. So wittert er auch den Föhn und die mit ihm sich steigernde Lauinengefahr lange, bevor der Sturm sich einstellt. Auf der Jagd wird der Hund bei eintretendem Föhnwetter unnütz für seinen Herrn, da die starke Austrocknung der Luft ihm, wie auch dem Wilde, die Witterung raubt, er infolgedessen die Fährte immer wieder verliert und schließlich es selbst aufgibt, dieselbe weiter zu verfolgen 1). Desto nützlicher ist er in andrer Beziehung dem Bewohner des Hochgebirgee als Warner. Sowohl die Hirten des Oberwallis, wie auch die früher Lamparter 3), jetzt gewöhnlich Tessini genannten Bergamasker Hirten, die seit Jahrhunderten ihre Herden hochbeiniger Schafe in den Alpen Graubündene sömmern und ebenso, wie die nomadisierenden Hirten der Iberischen Halbinsel mit ihren Merinoherden, jahraus jahrein auf der Wanderung begriffen sind zwischen Tiefland und Hochgebirge, führen eine Art großer, kräftig gebauter Wolfshunde mit sich, deren Scharfsinn, Intelligenz und Wachsamkeit so bewährt ist, dass ihnen die Aufsicht über die weidenden Herden unbedenklich anvertraut werden kann. Wie für das Nahen von Bären, Wölfen und andrem Raubzeug, das ihren Schutzbefohlenen gefährlich werden kann, haben diese Hunde

<sup>1)</sup> Noe. Bayrisches Serbuch, 8, 562.

<sup>2)</sup> Sonn, Der Fohn, S. 241.

<sup>1)</sup> Conz. Der Föhn, S. 16. Sonn, Der Föhn, S. 241.

<sup>2)</sup> Tachudi, I'as Tierleben der Alpenirelt, S. 579.

auch für bevorstehenden Wetterwechsel, namentlich aber für das Nahen von Hochgewittern und Föhnstürmen eine außerordentlich feine Witterung. Wenn solch ein Sturm gegen die entlegenen Weidgründe jener hohen Gebirgsthäler beranzieht, auf denen die Bergamasker Hirten ihre Herden sommern, und wo sie dieselben schutzlos allen Unbilden des Wetters preisgeben müssen, ohne im stande zu sein, sie unter Dach und Fach zu bringen, dann treiben diese Hunde die zerstreut weidenden Tiere anter lautem Gebell zusammen, das anch dem vielleicht fern weilenden Hirten kundthut, was bevorsteht, and ihn in den Stand setzt, etwaige Vorkehrungen zu treffen; hierauf nmkreisen sie rastlos die versammelten Tiere, halten wachsamen Auges darauf, dass keins ven der Herde abkommt, und holen mit unnachsichtlicher Strenge, wenn nötig mit scharfem Biss, die Nachzügler und Marodeure heran. So ziehen die ermatteten Tiere, die, an sich schon melancholischen Temperamentes, bei Föhnwetter noch schwermütiger dreinschanen and den letzten Rest von Humer, der ihnen verliehen ist, vollends verlieren, dumpf blökend mit offenem Maul und schlaff herabhängenden Ohren einer überhangenden Bergwand oder einer bergenden Felsennische zu, die ihnen einigen Schutz vor dem nahenden Sturm gewährt 1). Auch die Hunde, die auf den Hospizen des Großen St. Bernhard und Gotthard gehalten werden, sind bei Föhnwetter erregter denn je und entfalten eine unermüdliche Thätigkeit, als ob sie wüßten, daß durch Föhnwetter die Lauinengefahr gesteigert wird?).

Höchst eigentümlich ist ferner das Verhalten der Vögel dem Föhn gegenüber, der sie als Bewohner des Luftreiches ganz besonders vielseitig und intensiv beeinflussen muss. Die meisten der befiederten Sänger, welche die einsamen Gebirgsthäler der Hochalpen als ständige Bewohner beleben. verstummen, sobald dieser Wind im Anzuge ist, entweder ganz oder lassen nur noch leise, ängstliche Laute vernehmen. Dabei baden sie öfters, zausen die Federn und verbergen sich in entlegenen Schlupfwinkeln, wo sie, dem Auge des Menschen gänzlich entrückt, das Nahen des Sturmes erwarten.

Wie der Föhn, wenn er im Verfrühling häufiger auftritt, das schlummernde Leben der Pflanzen aus seinem Winterschlafe weckt und oft mitten in den Eiswüsten des

Hochgebirges einen rasch vorübergehenden und eben darum doppelt anziehenden Fler kurzlebiger Frühlingspflanzen hervorzaubert, so scheint er auch auf die Welt der animalischen Organismen einen ähnlichen belebenden Reiz auszuüben. wenn er um diese Zeit länger anhält. Nicht nur Ameisen, Spinnen und andre niedere Tiere erwachen, von seinem helebenden Odem geweckt, zeitweise aus ihrem Winterschlaf, auch die höhern Tiere scheinen ven seinem exzitierenden Einflus sehr intensiv affiziert zu werden. Nach milden, schneearmen, aber föhnreichen Wintern beginnt erfahrungsgemäß die Balzzeit des das Gebirge bewohnenden Auerwildes viel früher als in Jahrgungen, in welchen im Hochgebirge reichlicher Schnee gefallen war, und die den Frübling bringenden Föhnwinde seltener und später sich einstellten. Es hat Jahrgänge gegeben, in denen der Auerhahn nicht nur im März and Februar, sondern bereits im Januar, ja selbst um die Weihnachtszeit schon zn balzen begann, während sonst gewöhnlich die Balzzeit mit Anfang des Monats April beginnt, weshalb dieser Monat von den Jägern der Auerhahnmonat genannt wird. Für den Balzprozes selbst und das Angehen des Wildes seitens des Jagers ist jedoch der Föhn entschieden nicht günstig. Der Auerhahn balzt bei föhnbewegter Luft viel seltener, stiebt eher ab und läßt den angehenden Jäger viel schwerer zu Schusse kemmen als bei ruhigem, windstillem Wetter 1).

Nicht ohne Einfluß ist auch der Föhn auf einen regelmäßig wiederkehrenden Vorgang, der zu den merkwürdigsten und interessantesten Erscheinungen im Leben der Vegel gehört, nämlich das Wandern 2), Soviel auch über diese Erscheinung schon geschrieben werden ist, so zahlreich die Hypothesen auch sind, welche die Ferscher aufgestellt haben, um dieselbe zu erklären und auf ihre wahren Ursachen zurückzuführen, so mangelhaft und mehr oder weniger unhaltbar erweisen sich alle diese Theorien vor dem Forum einer schärfern Kritik; die ganze Erscheinung ist ihrem wahren Wesen nach noch ebenso dunkel and rätselhaft, wie viele andre Vorgänge im Leben der Vögel, und muss zur Stunde noch als ein ungelöstes Problem bezeichnet werden. Wissen wir doch vou sehr vielen Vögeln gar nicht einmal, we sie den Winter verbringen; auch die Wege, die sie einschlagen, um nach ihren Winterasylen zu gelangen, sind uns durchaus nicht ven allen genügend bekannt, und erst in neuester Zeit hat man angefangen, hinsichtlich der Wege und Zugstraßen, welche die Wandervögel auf ihren regelmäßigen Reisen zwischen Norden und

<sup>1)</sup> Hier drängen sie sich dumpf blökend so dicht zusammen, daß jungo Lämmer nicht selten dabei erdrückt werden.

Tschudi, Das Tierleben der Alpenseelt, S. 371. Salis - Scowis, Die Bergamasker Schafhirten in Bünden, 8. 268-290.

<sup>2) &</sup>quot;Die Hünde ehömend einer, thun immer finttieren und gehen standen halts, des Verhalten der Hunde, wenn der Föhnschneeslurm

zur Port", mit diesen Worten charakterisierte dem Verfasser ein junger Menn aus Gondo, der auf dem Großen St. Bernhard in Dienslen geim Anzage ist, der dort la veura genannt wird.

<sup>1)</sup> Wurm, Das Averwild, dessen Naturgeschichte, Jagd und Hege, Wien 1885, S. 102-105 u. 124.

<sup>2)</sup> Uber das Wundern der Vögel vergleiche besonders: v. Homeyer, Die Wandernigen der Vogel, Leipzig 1876.
v. Homeyer, Die Wandernigen der Vogel, Leipzig 1881.
Weissmann, Über das Wandern der Vogel, Beijn 1878.

Süden einzuschlagen pflegen, Beobachtungen von thatsächlichen Vorgüngen an die Stelle gewagter Hypothesen zu setzen.

Wollte man die Zugstraßen und Wanderwege der Vögel, welche die nördliche gemäßigte Zone bewohnen, sowie die geographische Verbreitung ihrer Brut- und Nistplätze innerhalb dieser Zone graphisch darstellen, so würden sich vor unsren Augen die verschiedenartigsten strauch- und baumartigen Gebilde gestalten, deren Wurzeln in der tropischen oder suhtropischen Zone zu suchen sein würden, deren Stämme, die Zugstraßen andeutend, in die gemäßigte, teilweise sogar bis in die arktische Zone hineinragen würden, und deren an den letzten Verästelungen der Zweige bängende Blätter die heimatlichen Brutplätze der verschiedenen wandernden Vogelarten zur Darstellung bringen würden. Über das niedere, dicht verzweigte Buschwerk und den Wald stattlicher Bäume würden einzelne gigantische Gebilde weit hinwegragen, schlanken, hochschüftigen Palmen gleich, die, in den Nilländern am Äquator wurzelnd, ihren unverästelten Stamm durch die ganze subtropische und gemäßigte Zone strecken und mit den Wedeln ihrer Fächerkrone bis in die Küstengegenden des arktischen Eismeeres hineinragen. Diese hohen Palmengestalten würden die Zugstraßen der arktischen Vögel, wie z. B. der nordischen Ganse Anser albifrons und Anser ruficollis zur Darstellung bringen, während die andern baumartigen Figuren die Wanderwege und Verbreitungsgebiete derienigen Vögel andeuten würden, welche, die gemäßigte Zone bewohnend, weniger weit nach Süden ziehen 1). Verfolgen wir genauer die Stammlinien dieser baumartigen Figuren, die uns die Wanderwege und Zugstraßen der verschiedenen Vögel symbolisieren, so seben wir, dass sich an gewissen Stellen mebrere dieser Linien knotenartig vereinigen, um nach Norden und Süden zu wieder nach verschiedenen Richtungen hin zu divergieren. Bei genauerer Untersuchung und Vergleichung unsres Liniennetzes mit dem Kartenbilde desienigen Landes. über welches es sich ausspannt, stellt sich denn beraus, daß, wenngleich nicht alle, doch ein großer Teil der knotenartigen Zusammenschnürungen jener Linien, welche die Zugstraßen der Wandervögel darstellen, mit Passeinsattelungen und Depressionen von Gebirgen zusammenfallen, deren Längsachse die Zugstraßen der zwischen Norden und Süden hin und her wandernden Vögel durchschneidet 2). Es gilt dies besonders von den Alpen, jenem mäebtigen Gebirgswall, der nicht nur eine markante Wetter- und Wasserscheide bildet zwischen zwei klimatisch sehr verschiedenen Ländergebieten Europas, der nicht bloß in pflanzengeographischer Beziehung zwei ganz verschiedene Vegetationsgebiete voneinander trennt und in ethnographischer Hinsicht seit Jahrhunderten schon als schwer übersteigliche Völkerscheide sich erwies zwischen dem germanischen Norden und dem romanischen Süden, sondern auch in zoographischer Hinsicht eine Schranke darstellt zwischen dem Norden und dem Süden, die selbst von dem leicht beschwingten Geschlecht der Vögel, das anscheinend gar nicht an die Scholle gebunden ist, auf seinen periodischen Wanderungen im Frühjahr und Herbst weit mehr berücksichtigt wird, als man auf Grund der leichten Beweglichkeit und Ungebundenheit dieser Tiere erwarten sollte 1). Von den zabllosen Wandervögeln, die alljäbrlich im Herhst den Norden Europas verlassen, um die raube Zeit des Jahres im Süden zu verbringen, und dann mit Beginn des Frühlings wieder nach ihren beimischen Brutstätten im Norden zurückzukebren, zieht ein großer Teil die viel begangene Wasser- und Völkerstraße des Rheins entlang, passiert bei Genf das weite, zwischen Alpen und Jura sich öffnende Thor und gelangt dann, dem Lauf des Rhonestromes folgend, zu den Gestaden des Mittelmeeres, an denen einige der Küste entlang nach der Iberischen Halbinsel gehen, während andre direkt über das Meer nach Afrika ziehen 2).

Ein andrer sehr heträchtlicher Teil derjenigen Wandervögel dagegen, die den Sommer in Zentral- und Nordeuropa verbringen, nimmt sowobl auf dem Herbst- wie auf dem Frühjahrszug seinen Weg mit großer Regelmäßigkeit über die Alpen. Man sollte nun glauben, dass Vögel, die vermöge ihrer außerordentlichen Flugkraft mit Bequemlichkeit im stande sind, meilenbreite Gebirge hinnen wenigen Minnten zu überfliegen und sich zu Höhen emporzuschwingen vermögen, welche die höchsten Gipfel der Alpen um das Doppelte, ja Dreifache übertreffen, beim Passieren des Gebirges auf das Relief und die vertikale Gestaltung desselben keinerlei Rücksicht zu nehmen brauchen. Dem ist jedoch nicht so. Es ist vielmehr durch zahlreiche Beobachtungen festgestellt, dass fast alle Zngvögel, welche die Alpen überschreiten, nicht die hohen Ketten und Kämme des Gebirges überfliegen, in welchem die Berggipfel ihre höchste Erhebnng, und die Firnfelder und Gletscherströme ihre größte Ausdehnung erreichen, sondern ebenso, wie der Verkehr der Menschen, für ihren Übergang von der einen Seite

Palmen a. a. O., 8, 34 u. 40.

<sup>1)</sup> Palmèn a. a. O., S. 30.

<sup>2)</sup> Ebend., S. 25.

<sup>1)</sup> Tachudi, Das Tierleben der Alpemeelt, S. 281.
2) Ebend., S. 280.

v. Home von bestreitet neuerdings (Die Wunderungen der Vögel. 8.88) die bieher allgemein glüttige Amsieht, die er freiher selbet geteilt, das der Rhein eine Zugstraße der Vögel bilde, und will gefunden haben, daß die Anzen und Werder dieser Flusse den zahlreichen Wandervögeln, deren Zugstraßen diese Stromlinie kreunen, nur als Raststationen diesen,

des Gehirges zur andern mit ausgesprochener Vorliebe die Kammdepressienen und Passlücken wählen, und unter diesen wiedernm diejenigen am meisten hevorzugen, die am tießten in den Leib des Gebirges eingeschnitten und durch Flnsthäler am hesten zugänglich gemacht sind. Die veränderte Beschaffenheit der Luft in einer Seehöhe von 2- his 3000 m sagt den meisten Vögeln trotz ihrer hehen Blutwärme nicht mehr zn. Sie atmen dert schwerer und ermatten schneller. als in tiefern Regienen der Atmesphäre. Vögel, die ven Luftschiffern bis zu großen Höhen mit emporgeführt und dert in Freiheit gesetzt wurden, weigerten sich, in der dünnen, sauerstoffarmen Luft zu fliegen. Wurden sie dazu gezwungen, so ließen sie sich mit fest geschlossenen Flügeln bleiklumpenartig in tiefere Luftschichten berabfallen, um erst da ihre Schwingen zu freiwilligem Fluge zu entfalten. Bei einem Luftdruck, unter welchem die Menschen an Kengestienen litten, starben die Vögel oder lagen krank und regungslos auf dem Rücken 1). Aus denselben natürlichen Gründen meiden wohl auch die meisten Vögel die trockne Kälte und starke Lichtstrahlung über den Hochgipfeln und Schneefeldern der Alpen. Hieraus erklärt es eich denn, daß die in den hohen firn- und gletscherreichen Bergketten der Berner und Walliser Alpen gelegenen Pässe, wie die Gemmi, die Grimsel, der Simplen, das Matterjech und der Bernhard, weit seltener von Zugvögeln zum Übergang über das Gebirge gewählt werden, als die niedrigern und zugänglichern Passeinsattelnngen der Urner und Bündener Alpen. Die Felsenportale des Getthard, Lukmanier, Bernardin und Splügen mit den zu ihnen emporleitenden Thalrinnen bilden die hanptsächlichsten Durchgangspforten, durch welche die frequentesten Zugstraßen der Wandervögel aus den cisalpinen in die transalpinen Länder hinüberführen?). Namentlich der Gotthard ist vermöge seiner zentralen Lage und der glücklichen Konfiguration der knetenartig in ihm sich vereinigenden Ketten, wie der von ihm niedersteigenden, das Gebirge durchsetzenden Querthäler von jeher eine eehr beliebte und viel besuchte Zugstraße der Wandervögel gewesen, und zur Zeit des Frühjahrs- und Herbstzuges wimmelt das hochgelegene Urserenthal oft ven fremden Gästen, die hier auf der Reise kurze Rast halten 3). Erinnern wir nus nun einerseits daran, wie gerade dieser und anch die genannten Alpenpässe Bündens mit den zu ihnen emporleitenden Stremthälern die hanptsächlichsten Kanäle

Tsehudi behanptet, dass sämtliche Zugvögel es verziehen, bei ihren Wanderungen gegen den Wind zn fliegen, and sucht dies in folgender Weise zu erklären?). Flögen die Vögel in der Richtung des Windes, so bliese ihnen dieser das Gefieder ven rückwärts in die Höhe, störte die richtige Steuerung der Schwanzsedern und drückte von hinten auf die geöffneten Flügel; die Felge daven wäre die baldige Ermattung des Tieres and die fertwährende Störung der richtigen Federnlage; der ihm entgegenwehende Wind dagegen füllt ibm günstig die nach vorn geöffnete Wölbung der Schwingen und bält ihm die Befiederung knapp am Leibe zusammen. Se plausibel auch diese Ansicht erscheinen mag, macht dech Homeyer nicht mit Unrecht geltend. daß die ganze Vorstellung ven dem Einhlasen des Windes bei einem fliegenden Vegel anf sehr schwachen Füßen stehe, da der Wind nicht hless ans einzelne Teile, sondern auf den ganzen Körper des Vogels gleichzeitig einwirke, ähnlich wie auf einen Luftballon, dessen Insassen selbst bei sehr heftigem Winde nichts von der den Ballon treibenden Strömung wahrnehmen, sondern sich in vollkemmen windstiller Luft zu befinden glauben 3). Hemeyer räumt allerdings ein, dass sowehl Feldhühner, wie auch Wasserhühner, Enten und andre schwerfällige Flieger heim Anfstehen gegen den Wind sich erheben, macht aber anch gleichzeitig mit Recht darauf aufmerksam, dase, sobald sie zu einer gewissen Höhe sich emporgeschwungen haben, sie plötzlich sich wenden und stets mit dem Winde weiterfliegen, ehne Rücksicht auf den Stand ihrer Verfelger 6). Dasselbe gilt von den großen periodisch wiederkehrenden Wanderungen im Frühjahr und Herbst. Dieselben vellziehen sich nach nenern zahlreichen und durchans überein-

<sup>1)</sup> Techudi, Das Tierleben der Alpenwelt, S. 282.

<sup>3)</sup> Ebend., S. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Palmén z. a. O., S. 25, und r. Homeyer a. a. O., S. 127. Coas (Die Lauissee, S. 331) besserts sehr richtig, das der Bannwald ob Andermatt ein wichtiger Statunspunkt ist für die Wander-Veglen bist rich Alpen, und daße die Wieder-bewaldung von Urseren ihnen größern Schutz bieten und einen Högern Aufenthalt in diesem Alpenthal gewähren würde.

Dr. Gustav Berndt, Der Alpenföhn.

stimmenden Beobachtungen nicht gegen den Wind, sondern

1) Falmén a. a. O., S. 26.

Die Gebrüder Müller sagen in bezug hierauf mit Recht: "Wir rehlicken in den Windströmungen der Atmosphäre in Herbet und im Frikhing den großen Führer unserr Vögel und lären Wanderungen".

Homeyer a. s. O., S. 390.
 Tuchudi, Das Tierleben der Alpenwell, S. 183.

<sup>3)</sup> v. Homeyer a. a. O., S. 167, Ann.

<sup>4)</sup> Ebend., S. 164 u. 165.

mit demselben. Wie unbaltbar die Annahme ist, daße der in das Gefieder hinesthläsende Wind den Vögeln bei ihrer Wanderung hinderlich sei, ergibt sich sehon daraus, daß die Bewegung selbat eines mittelmäßigen Pliegers schneller ist, als diejenige eines tarten Windes. Eine Brieflaube z. B. durchfliegt in der Minute eine Entferaung von 1445 m. Dies ist die Geschwindigkeit der stärksten Brise, die in der Minute 1090 bis 1500 m zurücklegt, und nur ein Sturm hat raschere Bewegung. In den meisten Fällen also wird der fliegende Vogel dem in der gleichen Richtung webenden Winde vornauseilen, und es kann sehon aus diesem Grunde von einem Anfblasen seines Gefieders durch denzelben keine Rede sein 19.

Hieraus ergith sich also, daß der Flug der Vögel durch Winde, welche in der gleichen Richtung wehen, nicht nur nicht gehemmt, sondern gefördert nad beschleunigt wird, da der Gegenstrom, den der Vogel zu überwinden hat, ungleich schwächer ist, als hei ruhiger Luft, dafa aber ein starker Gegenwind die Anstrengung des wandernden Vogels sehr bedeutend erbüben mus. Daß diese Annahme die richtige ist und daß die Zugrögel nicht gegen den Wind, sondern mirt dem Winde wandern, jäßt sich durch zahlreiche, auf einfache Beobachtungen sich stützende Thatsachen erweisen.

Schon der beachteuswerte Umstand, dass unsre großen und hochfliegenden Zugvögel, wie Störche, Kraniche und Wildgänse auf ihren regelmäßigen Herbst- und Frühlingswanderungen sehr übereinstimmend immer wieder dieselbe südwestliche Richtung<sup>2</sup>) einschlagen, im Herbst gegen Südwesten abziehen und im Frühjahr aus der gleichen Richtung zurückkehren, deutet auf einen gewissen Zusammenhang zwischen der allgemeinen Richtung, die diese Zugvögel auf ihren periodischen Wanderungen einschlagen, and den gleichzeitig herrschenden Lustströmungen, die sie hinwegführen und zurückbringen, insofern im Herbet zur Zeit ihres Abzuges in Mittel - und Nordeuropa nördliche und nordöstliche Luftströmungen vorherrschen, die sie ihren Winterasylen zuführen, während im Frühling zur Zeit ihrer Wiederkehr südliche und südwestliche Winde prävalieren. die sie nach ihren heimischen Brutetätten zurückbringen.

Die Gebrüder Müller wollen die Wahrnehmung gemacht haben, das die meisten Zugvögel bei nördlichen bis östlichen Luftströmangen nater sinkender Temperatur und wechselndem Barometerstande ahriehen, bei Südwest- und Westwinden und gleichfalls wechselndem Luftdruck, aber bei steigender Temperatur ankommen 3b. Anchdem in den letzten Tagen des Fehruar 1880, so berichten die genannten Beobachter, kalte Nord- und Nordostströmnigen begleitet von Schneefall geherrscht hatten, schlag der Wind am 28. plötzlich in einen lauen Südwest um, der trübes, feuchtes Wetter, aher auch gleichzeitig die ersten Bachstelzen und Feldlerchen brachte. Bald darauf führten die vom 1. bis 7. März anhaltend wehenden Süd- und Südwestwinde auch die ersten Waldschnepfen, Singdrosseln, Rotkehlchen und Hausrötlinge herbei 1). Auch der Herbstzug des gleichen Jahres war nach den Beobachtungen derselben Gewährsmänner sehr entschieden von den herrschenden Luftströmungen beeinflußt. Vom 1. bis 4., 8. his 11. and 13, his 15. September zogen bei Nord- und Nordostwind Drosseln, Wildtauben und verschiedene Singvögelarten in südlicher Richtung ab. Die letzte Hälfte desselben Monates führte ehenfalls gleichzeitig mit einem Umschlage der über eine Woche herrschenden West- und Südwestwinde in eine nördliche Strömung vom 22. September bis zum 2. Oktober viele Zugvögel vorüber. Nachdem hierauf der Zug sieben Tage lang bei vorherrschenden Südwestwinden gestockt hatte, helebte er sich sofort wieder, sohald der Wind in die nordöstliche Richtnag umschlug. Sobald im Frühling stilles Wetter mit klaren, kühlen Nächten eintrat, sahen unsre Beobachter regelmäßig das hewegte Leben des Vogelzuges stocken. Es kamen keine nenen Wanderer mehr an und die auf dem Durchzug begriffenen lagen entweder still oder strichen, Nahrung suchend, in kleinerm Umkreise nmber. Kaum aber stellten sich die südlichen Strömungen wieder ein, so hegann auch sosort wieder der Weiterzug der rastenden Wanderer, und eine wohlbekannte Stimme nach der andern verriet die Rückkehr neuer Brutvögel, Namentlich Waldschnepfen und Wasservögel kommen im Frühjahr mit starken Süd- und Südwestströmungen, während die kleinern Singvögel die lauen und sansten Südwinde bevorzngen2). Auch was üher den Zug und die Ankunft der Lerche, welche auf dem Festland Europas nistet und auf Sizilien oder in der Berberei überwintert, von jener Insel aus, wo man ihr sehr eifrig nachstellt, gemeldet wird, spricht dafür, daß dieser Vogel, der hier Lonora genannt wird, niemals gegen den Wind, sondern immer mit demselben wandert. In der Gegend von Palermo heginnt der Lerchenzug zur Zeit der Nachtgleiche und dauert etwa einen Monat. Die Lerche trifft hier ein in Flügen von 20 bis 50 Stück bei mäßigem Winde aus Norden - Tramontana -, Nordosten - Grecale - und Nordwesten - Maestrale -; dagegen kommt sie ebenso wenig bei heftigem Sturm, als bei Südost

<sup>1)</sup> v. Homeyer a. a. O., S. 166.

<sup>2)</sup> Ebend., S. 183.

Palmèn a. a. O., S. 40.

<sup>3)</sup> v. Homeyer a. a. O., S. 191,

v. Homeyer a. a. O., S. 189.
 Ebend., S. 190.

— Scirocco — oder Sudwest — Libicccio 1) —. Ferner hat man beobachtet, daß die Wachtel im Frühling auf ihrem Wege nach Europa, wie auch im Herbst auf ihrer Reise nach Afrika durch starke, widrige Winde in das Land zurückgeführt wurde, das eie eben verlassen batte, und es wurde wiederholt bemerkt, daß ein starker Scirocco im Herbst fast atets eine Menge Wachteln auf die Südostküste von Malta vorschlägt \*1).

Wie der Scirecco, Samum, Chamsin und andre Glutwinde des Südens, so übt anch der Föhn der Alpen offenbar einen perturbierenden Einfluß aus auf die Züge der Wandervögel, die allijshrlich zweimal dieses Gebirge passieren, ein Einfluß, der jedenfalls teils auf die große mechanische Kraft dieses Windes, vermöge deren er die wanderuden Vögel von ihrer Zugrichtung abtreibt und verschlägt, teils auch auf seine physikalischen Eigenschaften, große Trockenbeit und Armat an Sauerstoff, zurückzuführen ist, vermöge deren er lähmend und erschläffend auf den Organismus der Vögel einwirkt und sie eher ermatten läfts, als bei jedem andern Winde.

Während bei normalem Wetter und günstigem Winde

die Zugvögel, welche die Alpen übersliegen, nur so hoch über die Thalsohlen und Passeinsattelungen sieh erheben, als gerade notwendig ist, um vor der Schniswaffe des Menschen sicher zu sein, dabei den Überblick über die Gegend und die Zugrichtung festzuhalten, erheben sich bei wehendem Föhn die Raubvögel, Großvögel und andre treffliche Flieger zu ungewöhnlicher Höhe, bis sie in ruhigere und gleichmäßigere Luftströmungen gelangen 3). Diejenigen dagegen, welche schwerfälliger fliegen und nicht in so hohe Regionen der Atmosphäre sich emporzuschwingen vermögen, ziehen dann dicht am Boden hin und auchen, indem sie sich gleichsam in den Windschatten des Föhns niederdrücken, auf diese Weise die Passhöhen und jenseitigen Gebirgsthäler zu erreichen. Röder sagt in bezug hierauf: "Der Grund zur Annahme, dass der Föhn als Oberstrom in das Alpenland einfalle und nicht eigentlich dicht über die Zentralkette streiche, geht aus mehrfachen Beobachtungen der Alpenbewohner, besonders aus dem Benehmen der feinfühlenden Zugvögel hervor, welche bei ihrem herbstlichen Alpenübergang, sobald sie Föhn wittern, nicht im Hochflug, sondern in einem tiefen Streichflug nahe der Gebirgslehne gegen die Alpenkämme ansteigen und dicht am Boden die Höhe überfliegen, um auf dem Südabhange im Schutze von Windstille oder leichtern Wehungen das jenseitige Land

zu erreichen, wo sie gewöhnlich ausruhen, bis sie ungestört ihren Südzug fortsetzen können" 1).

Ein andrer and wahrscheinlich der größte Teil der die Alpenpässe überschreitenden Zugvögel wandert bei intensiv wehendem Föhn überhaupt nicht, sondern unterbricht seine Reise und hält am Fusse des Gebirges Rast, bis der Sturm sich gelegt hat 2), oder schlägt auch wohl andre Wege ein, unter denen dann besonders häufig die bei Genf zwischen Jura und Alpen ins Rhonethal führende Südweststraße gewählt wird. Bestätigt wird diese Annahme durch folgende Thatsachen, welche Tachudi mitteilt. Er sagt: "Weht im Frühjahr anhaltender Föhn auf dem Hochgebirge, so verzögert er oft die Ankunst der Reisenden aus dem Süden merklich, ja zwingt sie wohl, eine ganz andre Zugrichtung einzuschlagen. Der nämliche Wind veranlaßt im Herbst bisweilen auffallende Anhäufungen von Wandervögeln, so zur großen Erbanung der Jäger im Oktober 1860 eine merkwürdige Ansammlung von Wachteln bei Genf und im Oktober 1862 eine ähnliche von Schnepfen an den südöstlichen Jurageländen."3)

So seben wir also, wie tief der Föhn in Leben und Haushalt der Tiere eingreift. Das anch der Mensch, das vollkommenste aller Geschöpfe, von seinen Einflüssen nicht unberührt bleibt, wird ans dem nachstehenden Schlusakapitel sich ergeben.

## III. Einwirkung des Föhns auf den Menschen.

Daß ein atmosphärisches Phänomen, welches in so vielseiger und mannigkneter Weise, wie der Föhn, in alle
Gebiete der belebten und unbelebten Natur eingreift, in
letzter Instanz anch den Menschen, der ja selbst nur ein
Glied des großen Naturganzen ist, aber auch als Herr der
Erde alle Gebiete des Naturlebens sich unterzuordene und
dienstbar zu machen aucht, im weitesten und nmfassendaten
Maße beeinflussen muß, kann wohl nach den voraufgehenden
Untersuchungen kaum einem Zweifel unterliegen.

Ihrer Natur nach zerfallen diese Einwirkungen zunächst in direkte, die den Organismus des Menschen unmittelbar affizieren, sodann in in direkte, welche seine bewegliche und unbewegliche Habe, das Feld seiner Berafasrbeit und Erwerbeibtügkeit, seine Sitte und Lebensweise, seinen Handel und seine Industrie, wie endlich auch seine Gesetzgebung, kurz alles das berühren, was wir unter dem Begriff des menschlichen Haushaltes zusammenfassen können 4).

<sup>1)</sup> v. Homeyer a. a. O., S. 203.

<sup>2)</sup> Ebend., S. 189.

<sup>3)</sup> Der englische Astronom Tennant sah im Herbet 1875 bei der Besbachtung der Sonnenscheibe vor dem Pelde seines Teleskopes riele Vögel vorüberdiegen, deren mittlere senkrechte Enfernung von der Erdeberfliche er auf eine Melle schätzte.

v. Homeyer a. a. O., S. 191.

<sup>1)</sup> Röder, Der Föhnwind, 8, 20.

<sup>2)</sup> Schatzmann, Der Folin, S. 95.
3) Tachudi, Das Terleben der Alpenwelt, S. 284.

<sup>4)</sup> Röder (Per Föhmerisch, S. 14) augt: "Ein echter Föhnaturm wird augleich Mordbronner und hrieht wie ein böser Dämen mit allen

Was zunächst die direkten Einwirkungen betrifft, die der Föhn auf den Organismus des Menschen ausübt, so äußern sich dieselben teilweise in ähnlichen Symptomen, wie wir sie bei verschiedenen Tieren schon kennen gelernt haben. Sensible und nervös reizbare Personen fühlen das Herannahen des Föhns oft schon lange, bevor er sich einstellt, an einer eigentümlichen Mattigkeit und Schwere in den Gliedern, sowie einer oft plötzlich ohne alle Ursache sich einstellenden Bangigkeit und aknten Depression der Gemütsstimmung. Während seiner Herrschaft äußert der Föhn seine Einwirkung auf den menschlichen Organismus durch Beschleunigung des Blutumlaufes, Verstärkung des Pulsachlages und Steigerung der Herzthätigkeit, bisweilen verbunden mit Nasenbluten und Kopfschmerzen, ohne Zweifel Folgen vermehrten Blutandranges nach dem Gehirn. Der Appetit ist vermindert, der Schlaf unruhig und vielfach durch beängstigende Träume gestört, in welchen das Feuer eine Hanptrolle spielt. Die Epidermis, sowie die Schleimhäute der Nase und des Mundes, ia selbst die Haare sind unangenehm trocken, und das Gefühl der Erschlaffung wie der Indisposition zu körperlicher oder geistiger Thätigkeit bemächtigt sich selbst des gesunden Menschen, der während der Dauer des Föhns akuten Krankheitszufällen weit mehr ausgesetzt ist als sonst 1),

Neben der exzessiven Trockenheit der Föhnlaft ist wohl auch ihr verhältnismäßig geringerer Sauerstoffgehalt mit zu berücksichtigen, wenn es sich um die Ätiologie dieser vom Föhn erzeugten pathologischen Erscheinungen handelt. Es hat nämlich Jolly die chemische Zusammensetzung der atmosphärischen Luft bei verschiedenen Windrichtungen durch Wägung untersucht und gefunden, dass der Polarstrom, wenn anhaltend, einen höhern, der Aquatorialstrom einen niedrigern Prozentgehalt an Sauerstoff aufzuweisen hat 2). Die Differenzen gehen bis 0,9 Milligramm, während der Beobachtungsfehler nicht 0,05 Milligramm erreicht, Das größte Gewicht an Sauerstoff zeigte sich bei anhaltenden Nordwestwinden and betrug 1,305 754; das kleinste Gewicht bei Föhn, es betrug 1,304931; der Prozentgehalt berechnet sich in diesen extremen Fällen zu 20,965 Prozent und 20,477 Prozent, also eine Veränderlichkeit von fast 0,5 Prozent. Die Nosogeographie, wie auch die Klimatotherapie hat, abgesehen von einigen ganz sporadischen und aphoristischen Bemerkungen, die sich hier und da in einschlägigen Fachschriften 1) zerstreut finden, die physiologischen Einwirkungen des Föhns auf den Organismus des Menschen und ihre Ursachen noch wenig oder gar nicht berückeichtigt, und es ware sehr zu wünschen, wenn gerade diese ebenso interessante als dankbare Seite der Föhnfrage von einem Berufenen zum Gegenstand gründlicher Sepezialuntersuchungen gemacht würde.

Was nun die indirekten Einwirkungen betrifft, durch welche der Föhn den Haushalt der Natur und dadurch mittelbar auch den des Menschen beeinflusst, so brauchen wir uns nur die Ergebnisse der voraufgehenden Untersuchungen noch einmal kurz zu vergegenwärtigen, nm zu erkennen, wie vielseitig dieselben sein müssen, wie der Föhn durch die Folgen und Wirkungen, die er nach sich zieht, bald nutzbringend und fördernd, bald schädigend und serstörend in alle Gebiete des Natur- und Menschenlebens eingreift,

Darch seinen wärmeerhöhenden Einfluss vermehrt der Föhn die Milde des Klimas seines Herrschaftsgebietes, schränkt dadnrch die Verbreitung der Gletscher in manchen Thälern, wie z. B. im Urner Reufsthale, auf engere Grenzen ein und erweitert damit gleichzeitig die Bewohnbarkeit und Anbaufähigkeit jener Thäler bis in größere Höhen hinauf; durch energische Ventilation der an der Sohle der tiefen Gebirgsthäler stagnierenden Luftmassen erhöht er die Salubrität der Atmosphäre und trägt nicht unwesentlich zur Sanierung jener Thaldistrikte bei, die ohne diese Einwirkung der Versumpfung und Verödung anheimfallen müßten, erweitert und vermehrt also anch dadnrch das für den Menschen bewohnbare und kultivierbare Areal des Gebirges.

Durch zweckmäßige Regelung der Zufuhr, Verteilung und Abfuhr der während des Winters im Hochgebirge sich anhäufenden Schneemassen, namentlich aber durch rechtzeitige Abfuhr derselben im Frühling veranlaßt der Föhn iene furchtbaren Katastrophen, die als Föhnschildbrüche und Lauinenstürze bekannt und gefürchtet sind und zunächst allerdings als rein destruktive und dem Menschen verhängnisvolle Vorgänge sich erweisen, insofern sie beständig sein Leben und Eigentum bedrohen - fast kein Jahr vergeht, wo nicht Lauinenstürze ganze Bergweiler und Thaldörfer mitsamt den Bewohnern nater ihren Schneemassen begraben -; die aber trotz dieser ihrer unmittelbar zerstörenden Wirkungen bei vorurteilsfreier Würdigung doch auch für den Monschen

Gewalten des Sturmes, des Schnees, der Bergwasser und Lauinen zugleich in das Land und den Lebenskreis des Menschen ein; er wirkt nicht blois auf den Leib, er greift auch das Seelenleben an und wird in dieser Vielseitigkeit zu einem pandamonischen Wesen".

<sup>1)</sup> Coas, Per Fohn, S. 10 u. 11. Kohl a. a. O. 111, S. 191.

Röder, Der Folimeind, S. 14. 15 u. 29.

Schatzmann, Der Fohn, 8. 95.

<sup>2)</sup> Jolly, Die Veränderliehkeit in der Zusammensetzung der

atmorphirischen Luft; Abhandlungen der K. bayr, Akad, d. Wiss., XIII. Bd., 2. Abt., und Zeitschr, d. österr, Ges, f. Met. XIV, S. 228.

<sup>1)</sup> Gsell-Fels. Die Büder und klimatischen Kurorte der Schereis, Zürich 1880.

Ludwig, Das Oberengadin in seinem Einfluss auf Gesundheit und Leben, Stuttgart 1877.

Weber und Leichtenstern, Klimatotherapie und Balneotherapie, Leipzig 1880.

als vorwiegend wohlthätige und nutzbringende Elementarereignisse sich erweisen, durch welche das Hoohgebirge von unermeislichen Schneelasten hefreit wird, die ohne die mächtige Mitwirkung des Föhns bis tief in den Sommer hinein liegen bleiben, die hohen Alpenpässe und die zu ihnen emporführenden Überbergstraßen für Waren- und Menschenverkehr nnzugänglich und zahllose Bergterrassen und Hochthäler für den sommerlichen Weidgang des Viehes unbrauchhar machen, damit aber auch für den Menschen vollständig entwerten würden. Es ist statistisch nachweisbar, daß der Gotthard und andre vom Föhn durchwehte Bergpässe und Alpenstraßen durchschnittlich im Herbst später einschneien und im Frühjahr eher aper d. h. schneefrei und für Räderfuhrwerk passierbar werden, als Pässe und Übergangsstraßen, die der Einwirkung unsres Windes wenig oder gar night ausgesetzt sind 1), daß ferner das Einschneien dieser Poststraßen und Sanmwege im Herbst desto später, das Aufgeben derselben im Frühling dagegen desto eher eintritt, je häufiger und anhaltender der Föhn zu diesen Zeiten weht?). Wie wichtig gerade dadurch nnser Wind für die gesamten kommerziellen, merkantilen und finanziellen Interessen nicht nur der Schweiz, sondern anch der angrenzenden Nachharländer werden kann, das leuchtet sofort ein, wenn wir uns an die Wirkungen des furchtharen Dreikönigssturmes vom 6. und 7. Januar 1863 erinnern, der durch die ungeheuren Schneemassen, mit welchen er binnen wenigen Stunden das ganze Zentralalpengehiet überschüttete, nicht nur den Warentransport, sondern auch den Post- und Telegraphenverkehr mehrere Tage lang gänzlich unterbrach, so daß eine Kommunikation zwischen eis- und transalpinen Ortschaften, die räumlich vielleicht nur durch den Rücken des zwischen ihnen liegenden Gebirgspasses getrennt waren, nur auf Umwegen von mehr als hundert Kilometer Länge ermöglicht werden kennte 3). In früheren Zeiten, wo weder Post- noch Eisenstraßen das

Gebirge überschritten, und alle Waren und Kaufmannsgüter, die dasselbe passierten, auf Saumrossen transportiert werden mussten, spielte der Föhn mit den ihn begleitenden Elementarereignissen eine noch wichtigere Rolle für Handel und Verkehr zwischen den eis- und transalpinen Ländern und im Leben der Gebirgsbewohner, die diesen Handel und Verkehr vermittelten 1), als in der Gegenwart. Da geschah es wohl zur Frühlingszeit, wenn der Föhn im Gebirge hauste und sein lauer Hanch eine Lauine nach der andern löste, dass der Säumer, der eine besonders gefährdete Strecke zu passieren hatte, die Glocken seiner Tiere mit Heu oder Stroh umwickelte, nud die ganze Karawane still und geräuschlos durch die Strafse der Schrecken zog, um die schlafende Löwin der Berge nicht vorzeitig zu wecken. Jetzt ist das freilich anders geworden. Föhn und Laginen verlieren immer mehr von ihren Schrecknissen für den reisenden Menschen und ihren schädigenden Einflüssen auf Handel und Verkehr zwischen dem Diesseits und dem Jenseits des Gebirges, je zahlreicher die großen internationalen Eisenstraßen werden, die ihren Weg nicht mehr über die allen Unbilden von Wind und Wetter ausgesetzten Passhöhen, sondern mitten durch den Leib des Gebirges nehmen. Aber für den Lokalverkehr der Alpler. welche abseits von den großen Weltstraßen hohe, entlegene Gebirgsthäler hewohnen und mit ihren ennetbirgischen Nachbarn noch ganz in alter primitiver Weise einen naiven Tauschhandel hetreiben, wie er z. B. noch heutigestags

<sup>1)</sup> Während der Gotthurd, der Splügen und andre vom Föhn bestrichene Bergpässe und Alpenstrafsen durchschnittlich Ende April oder Anfang Mei für Räderfuhrwerk passierbar werden, leg im Jahre 1879 die vom Föhnwind nicht hestrichene, allerdings nuch in etwas höhere Regionen sich erhebende Furkastrafse auf der Walliser Seite noch am 1. Juli unter mächtigen Lauinenschneemassen begraben, die an der Oberalnbrücke eine Höhe von 6.4 m erreichten, so dass diese Brücke mittels in den Schner getriebener Stollen drei Tage lang vergeblich gesucht und erst am Abend des vierten in stark beschildigtem Zustande unfgefunden wurde. Schon am nächsten Tage schneite die Strafse von neuem ein und wurde erst am 28. August ihrer ganzen Länge nach vollständig schnesfrei. Die Kosten des Schneebruches hetrugen 1200 Fr. Koller, Schmidlin und Stoll, Die Gotthardbahn und der

Lukmanier, Zürich 1865, S. 9. Coux. Die Lauinen, S. 53 u. 54.

<sup>2)</sup> In Glarus seichnete sich besonders der Herbst des Jahres 1844 durch sein mildes Föhnwotter nus, infolge dessen die l'asse über den Bündener Berg nach Panix und der Rieseten bis Mitte Januar begangen werden konnten, Vgl. Heer, Der Kanton Glarus, S. 121,

Dove, Das Gesett der Stürme, S. 230 ff.
 Über Eiszeit, Föhn und Scirocco, S. 33 ff.

gibt ausführliche, meist den Berichten der Kölnischen Zeitung entnemmene Schilderungen dieses Föhnsturmes und der von ihm verurssehten Verkehrastörungen.

<sup>1)</sup> Wie im Mittelalter alle Gewerbe sich zu lanungen vereinigten. se bildeten sich eu jener Zeit auch in Granhunden länge der großen Welschlandstrafsen sogenannte Portensgemeinden (wohl von porture, weil damais aller Transport durch Saunrossa bewerkstelligt wurde), welche das Rechl des Transportes von Wuren und Reisenden ausschliefslich für sich in Auspruch nahmen, dafür aber auch die Pflicht des Geleites und Schutzes der Waren und Reisenden, sowie der Unterhaltung und Offenhaltung der Strafsen au übernehmen hatten. Diese Genossenschaften zerfielen in die obern und untern Porten. Die ülteste geschichtliche Spar der erstern soll in einer Urkunde aus dem 13. Johrhundert au finden gewesen sein, enthaltend eine knieerliche Verleihung von Portensrechten an die Gemeinde Leus um fl. 1000 mit der gleichzeitigen Verpflichtung für die Leaser, die Reisenden und Waren auf der Lenzer Heide vor Drachen und wilden Tieren au schützen. Die untern Porten treten arkundlich suerst in dem eogen. Viamalabrief von 1473 auf. Diese Portensgemeinien erhoben Niederlagsgehühren für die Waren, die in den Susten aufbewahrt wurden, und Geleitegehühren oder Portensweggelder für den den Waren und Reisenden gewährten Schutz. Wie die Zünste hatten auch diese Porten ihre signe Verfassung und Geriehtsharkeit, diejenigen der obern Strafee ihren Portensdirektor, die der untern ihr Portensgericht, alle ihre Sustenmeister &c. Erst durch den Bundesbeschlufs vom 23. Juli 1861 wurde dieses Institul definitiv aufgehoben. Vgl.

Planta, Die Bündener Alpenstrafsen, St. Gallen 1866, S. 27 his 20

Bayler, Bericht über das Strafsenwesen in Graubunden, Bern 1876, S. 2. 3 n. 7.

von den Bewehnern des Hasli- und Formazzathales 1) betrieben wird, wird der Föhn immer eine hohe Bedeutung behalten, insofern von seinem frühern oder spittern, hänfigern oder seltnern Auftreten und seiner Einwirkung auf Verteilung, Anhäufung und Beseitigung des winterlichen Hochgehirgsschnees die langere oder kürzere Passierbarkeit solcher Saumpfade, wie der Grimselstraße, abhängt, die im Winter den einzigen Kommunikationsweg bilden, auf welchem die Bewohner jener Thäler die Verbindung mit der Außesuwelt und den Verkehr mit den Kulturländern ienseits des Gebirges unterhalten können.

Die Sammen, welche die Schweiz vor Eröffung der Gothardshah nijkbrilch für den Schneberuch auf den großen, dem Postverkehr bestimmten Überhergstraßen ausgah <sup>2</sup>h, beliefen sich ins ungebeure und gaben den ersten Anstoß zum Bau der Gotthardshah. Dieselben sind noch jetzt, nachdem diese große internationale Eisenstraße seit Jahren in Betrieb ist, sehr bedeutend, würden aber ohne Zweifel noch weitaus höhere Ziffern aufweisen, wenn nicht der Föhn alijäbribt zu gewinen Seiten sich einstellte, den Ruttnern ond Wegmachern, welche die großen Überbergstraßen zu öffinen und in fahrbarem Zustand zu erbalten haben, wacker zur Hand ginge und linnen die winterlichen Schnesmassen in kürzerer Zeit und in unschädlicherer Weise wegräumen bliefe, als dies die Sonne zu thun vermöchte.

Indem der Föhn durch seine intensive Einwirkung suf Temperatur und Feuchtigkeit der Luft das größe unaszgesetts sich volltiebende Zentörungswerk der Atmosphärilien, das wir mit Verwitterung bezeichnen, fördern und bezeicheunigen hilft, indem er ferner durch reitweilige außerordentliche Vermehrung der atmosphärischen Niederschläge, die er gewöhnlich in seinem Gefolge hat, die erodierende Kraft der fließenden Wasser bedeutend vermehrt, indem er endlich anch, teils direkt durch seine eigene mechanische Kraft, teils indirekt des Schnees und der Lauinen wie aoch des Eises und der Gletscher als fördersamer Transportmittel sich bedienend, durch stete Abfuhr des gelösten Verwitterungs- und Erosionsmateriales aus der Höhe nach der Tiefe an der kontinuierlichen Denudation des Felsenleibes der Alpen sehr energisch sich beteiligt, wird er mittelbar auch für Leben und Eigentum des Menechen gar oft verhängnisvoll, indem er nicht nur Bergweiden und Ackerland mit Schutt und Geröll überdeckt, sondern durch zeitweilige Herbeiführung von Stromüberflutungen und Bergstürzen oft binnen wenigen Stonden ganze Ortschaften zerstört und die blühendsten Thaldistrikte in unbewohnbare Steinwüsten und Trümmerfelder verwandelt, auf denen der Mensch keine bleibende Stätte mehr findet.

Erweist sich der Föhn durch seinen mittelbaren Einflufs auf die fortschreitende Zertrümmerung und Zerstörung des Gebirges auch für den Menschen und seine bewegliche wie unbewegliche Habe als Verderber und Verwüster, so tritt er uns dagegen in seiner Einwirkung auf die vegetabilischen Organismen, welche das Gebirge bewohnen, als belebendes und erhaltendes Prinzip entgegen, welches einen vorwiegend günstigen Einfluss auf die Pflanzendecke des Gebirges ausübt. Mußte gleich einerseits zugestanden werden, daß der Föhn vermöge der ungeheuren dynamischen Gewalt, die er überall da entfaltet, wo er zu voller Entwickelung gelangt, nicht nur in den Wäldern des Hochgebirges, sondern auch in den Forsten des Vorhügellandes teils durch Windwurf, teils durch Windbruch die ärgsten Verheerungen anrichtet und dadurch Privaten wie Gemeinden und größern Korporationen ungeheuren kommerziellen und finanziellen Schaden verursacht, so war doch auch anderseits zu konstatieren, dass der Föhn nicht nur vermöge derselben mechanischen Kraft, die in ihrer höchsten Steigerung dem Menechen so verhängnisvoll werden kann, durch Transport von Pflanzensamen und Früchten in sehr hervorragender und nutzbringender Weise an der allmählichen Wanderung und fortschreitenden Verbreitung der Gewächse über das Areal des Gebirges sich beteiligt, sondern auch vermöge seiner physikalischen Eigenschaften, namentlich seiner wärmeerhöhenden Kraft in den höchsten Lagen des Gebirges zur alleinigen und ausschließlichen Lebensbedingung für vegetabilische Organismen wird, in den mittlern und untern Regionen aber die Entwickelung, das Gedeihen und Fruchttragen zahlreicher, dem Menschen nofserst wertvoller Kulturpflanzen in hohem Grade fördert und begünstigt.

Welch immense Wichtigkeit und Bedeutung der Föhn gerade durch diesen vielseitigen und tiefgreifenden Einflus auf die vegetabilischen Organismen seines Herrschaftsgebietes

<sup>3)</sup> Die weischen Säumer aus dem Pormazzathale oder dem Ponmar, wie die Deutschen es nennen, kommen mit ihrem Manliterharwanen von Domo d'Osoda über den Griespafe und die Grimsel, atzigen im Maringen im Hauftlathe binnonter und tausethen hier Main, Reis, Wein, Früchte oder Seide gegem Käse nud Kirschwesser um. Kohi a. n. O. I, S. 169 u. 168.

<sup>3)</sup> Eine Übersicht über die Summen, welcht der Kanton Grabinden für den Scheebrach auf den Überbergtarissen in Jahre 1875 su zahlen hatte, gibt nachstehende, dem offiniellen Bericht über das Strafsenwesen in Graubünden (Beilige VI) entonommen Zunammenstellung der Koaten für Offenbaltung der Bergpässe resp. Winterunterbaltung inkl. Auneköpfen im Prühjahr;

Leistnngen Koster Linge. Total. des Kantons, der Gemeinden. per 1 km. Fr. Fr. km Fr. 1. St. Bernhardin 15,5 8000 8000 516 2. Splügen 811 8.1 3, Julier . 6400 16 6100 400 4. Bernina 260 90 3100 9100 5900 5. Plüela . 27 9400 9000 900 1200 6. Ofenberg 1900 105 18 1000 3000 4000 175 7. Albula . 128 30000 7800 37800 295

indirekt auch für den Menschen und seinen gesamten Haushalt gewinnt, das wird man erst dann ganz zu ermessen vermögen, wenn man erwägt, wie einseitig und beschränkt im allgemeinen die Einnahme- und Erwerbsquellen sind, die dem Bewohner der Alpenthäler zur Verfügung stehen. Abgesehen von dem schon außerhalb nusrer Föhnzone gelegenen schweizerischen Mittellande, das zwischen den Abhängen des Jura und den Vorhöhen der Alpen sich hinzieht, and stellenweise, namentlich in den Berner Bauerdörfern, recht erfreulichen Wohlstand aufzuweisen hat, iet das eigentliche Berggebiet der Alpen infolge der natürlichen Beschaffenheit seines Bodens im allgemeinen nicht geeignet für den Anbau der Cerealien und andrer Kulturoflanzen. die im Flachlande gedeihen. Es hat sich daher der Fleiss und die Betriebsamkeit der Älpler andre Erwerbsquellen zu öffnen versucht und den verschiedensten Kulturzweigen sich zugewendet, nm dem rauhen Boden des Gehirges die zum Leben erforderlichen Subsistenzmittel abzugewinnen. So betreiben ganze Kantone fast ausschliefslich Wiesen- und Obstbau, und wir haben schon weiter oben gesehen, wie im Frühjahr ein einziger zur Zeit der Baumblust sich einstellender Föhn die ganze Ernte zn vernichten vermag, wie dagegen die zur rechten Zeit sich einstellenden Herbstföhne den Wert des Ertrages bedeutend erhöhen, indem sie der Frucht erst die rechte Würze und das feine Aroma verleihen, durch welches einselne schweizerische Ohstsorten nicht mit Unrecht berühmt sind.

Was in bezug auf den Obstbau gesagt wurde, das gilt in noch erhöhtem Maße auch vom Weinhau, der für die Bewohner ganzer Ortschaften und Thaldistrikte die fast ausschließliche Einnahme- und Erwerbequelle bildet. Auch da ist der Föhn für das Gediehen und den Ertrag der Pflanze und dadurch mittelbar für den Menschen, der sie bant, von der höchsten Beleutung, insofern dieser Windeinerseits, wenn er zur Unzeit sich einstellt, den Befruchtungsprozes stören, oder gefährliche Krankbeiten der Rebtöcke erzugen und dadurch den ganzen Ernteertrag in Frage stellen kann, anderseits aber, wenn er zur rechten Zeit kommt, auf Qualität wie Quantität der Frucht außer-ordentlich günztig einzwirken vermag.

Weitans größer aber ale die Zahl der Älpler, welche vom Anbau von Kulturpflanzen leben, ist die Zahl der Gebirgsbewohner, welche Viehrucht und Alpenwirtsechaft treiben. Das Alpenland ist ein Hirtenland par excellence, und die Mehrzahl der Bewohner seiner Gebirgstehler ist entweder ganz oder nahezu ausschließlich auf den Ertrag der Viehzucht und Milchwirtschaft, namenlich der Köseproduktion angewiesen). Zieht man den verbältsinssätig sehr bedeur

tenden Viehstand der eigentlichen Gebirgskantone in Betracht, erwägt man ferner, dass der Wohlstand ganzer Ortschaften und Gemeinden fast ausschließlich in ihren Viehherden beruht, deren nntzbringendes Gedeihen und Ertragsfähigkeit wiederum hauptsächlich vom sommerlichen Weidgang und dem reichern oder spärlichern Abtrag der Matten und Bergweiden abhängt, bedenkt man endlich, das in den höchstgelegenen Alpendörfern und letzten armeoligen Bergweilern die Existenz ganzer Familien von dem im Sommer unter beständiger Lebensgefahr mühselig eingebrachten Wildheu abhängt, dann erst wird man es hegreiflich finden, dass der Alpler im Frühjahr den Föhn so sehnsüchtig und erwartungsvoll herbeiwünscht und sein Erscheinen fast immer mit Freuden begrüßt, obgleich der nnheimliche Gast gar oft arge Verwüstungen auf den Bergen wie im Thale anrichtet. Hängt doch von dem frühern oder spätern Auftreten der Frühlingsföhne, die, wie wir schon mehrfach zu konstatieren hatten, hinnen wenigen Stunden mehr Schnee im Hochgebirge beseitigen, als die Sonne in Tagen und Wochen zu schmelzen vermag, nicht nur der frühere oder spätere Beginn und somit die Dauer des sommerlichen Weidganges, sondern auch der reichere oder geringere Futterertrag der Alpen sehr wesentlich mit ab. Wo das schwerfällige Rind nicht mehr hingelangen kann, da findet noch die muntere Schar leichtfüßiger Geißen für Wochen und Monnte ausgiebige Nahrung auf den steilsten Halden, den schmalsten Felsenleisten und unzugänglichsten Fluhbändern, auf denen gerade die würzigsten Kräuter und saftreichsten Gräser zu sprießen pflegen, wenn der Föhn sie rechtzeitig von ihrer Schneelast befreite und die schlummernden Pflauzen weckte. Und wo auch die kletterluetige Bergziege sich nicht mehr hinwagt, auf jene einsamen, tief drin im Gebirge liegenden Vegetationsoasen, die rings von stundenweiten Firnfeldern und Gletscherströmen inselartig nmschlossen sind, wie der Zäsenberg und das Kalli am Fusse des Eiger, der innere und äußere Schönbühl ob dem Aletschgletscher, die Trifft am Vieschergletscher, der Roc noir im Moirégletscher, der Jardin oder Courtil im Mer de Glace, da transportiert man wohl mittels langer Gletscherseile noch ganze Herden genügsamer Bergschafe hin, gibt sie hier für einige Wochen ihrem Schicksale preis und überläßt es ihnen, ohne schützende Hut von Hirt oder Hund sich selbst ihre Nahrung zu suchen 1). Zahllose dieser isolierten Felseneilande, die oasengleich in die weiten Schneeand Eiswüsten des Hochgebirges eingebettet liegen, würden vielleicht niemals mit Pflanzenwuchs sich bekleiden, sondern jahraus jahrein unter klaftertiefen Schneemassen begraben

Tschudi, Alpxirtschaftliche Streiflichter; Jahrb. des S. A.-K. I.
 464-485.

<sup>1)</sup> Berlepsch a. a. O., S. 459.

Kohl a. a O. I, S. 34. Studer. Das Wannehorn; Jahrb. des S. A.-K. II, S. 190. Tachadi, Das Tierleben der Alpenwelt, S. 571.

bleiben, wenn nicht der Föhn alljährlich zu gewissen Zeiten eich einstellte, die dichten Massen alten zäh gewordenen Winter- und Lauinenschnees in kürzester Frist beseitigte, mit seinem warmen Odem die zarten Triebe der schlummernden Keime zu neuem Leben weckte und, die dünne Humusschicht des nackten Gesteines von Zeit zu Zeit immer wieder mit neuen Samen versorgend, auf diesen kahlen Felseninseln alliährlich eine Flora kurzlebiger Hochgebirgspflanzen erzeugte, die auch diese letzten und höchsten Asyle vegetabilischen Lebens dem Menechen noch natzbar macht,

Aber nicht bloß durch die vielseitigen Einwirkungen des Föhns auf Wachstum, Entwickelung und Verbreitung der Vegetation und damit sowohl auf die von ihr sich nährenden Haustiere, die im numittelbaren Dienste des Menschen stehen, wie auf das frei im Gebirge schweifende Wild, das er ja auch noch zn verwerten weiß, wird in letzter Instanz der Mensch nach den verschiedensten Richtungen hin beeinflust -, er gehorcht diesen Einflüssen, bewußt oder unbewußt, selbst in der Wahl seiner Wohnstätte, wie in der Bauart seines Hauses. Mit der schon früher besprochenen, namentlich im Winter am Nordhang der Alpen sehr häufig beobachteten Erscheinung der Hypsopleothermie oder Interversion der Temperatur, die darin besteht, dass die Luft der Berghöhen tage- und wochenlang wärmer ist, als die der Thaltiefen und die, wenngleich nicht in allen, doch in vielen Fällen auf föhnartige, nur die obern Regionen der Atmosphäre beherrschende Luftströmangen zurückzuführen ist, hängt es zusammen, daß in den Alpen eo viele Gehöfte, Weiler und Dörfer nicht am Grande der viel bequemern Thalsohlen, sondern droben auf den hohen Terrassen der Bergabhänge oft in ziemlich bedeutender Entfernung von den zugehörigen Wiesen- und Ackerstücken erbaut worden sind. "Wer jemals im Spätherbet" - sagt Kerner 1) in bezug hierauf ganz zutreffend - ... in einer iener windstillen und heitern Perioden bei solchen, an steilem Bergabhange ragenden Gehöften geweilt hat und zu einer Zeit, wenn unten im Thale der gefrorene Boden schon von Reif und das entblätterte Zweigwerk der Bäume von Duftansatz starrt, und alle Vegetationsthätigkeit längst erloschen ist, dort oben die sommerlichen, milden Lüfte geatmet, die grünen Grasplätze noch mit herbstlichen Blüten geschmückt und die Schafe noch im Freien weiden gesehen hat, der wird es begreiflich finden, dass die ersten Erbauer der Gehöfte sich in jenen Höhen ansiedelten, die sich durch ihre günstigen Temperaturverhältnisse im Spätherbst und Winter erfahrungsgemäß auszeichnen."

Aber nicht bloß in der Wahl seines Wohnortes bringt der Alpler eine ihn wohl unbewußt aber richtig leitende Rücksichtnahme auf das eigenartige Klima seiner Bergheimat zum Ausdruck, selbst in der Art, wie er sein Haus bant 1) und an den Berghang gleichsam sich anschmiegen macht, erkennen wir anschwer eine solche instinktive Rücksichtnahme auf den ungestümen Gast, der so oft Leben und Eigentum. Hütte und Herd des Bergbewohners mit seinen schonungslosen Verwüstungen bedroht. Nicht hoch und frei in die Lüfte ragend, wie die stolzen Steinpaläste der Städte- und Ebenebewohner, sondern so tief als möglich zur Erde sich duckend, dabei aber behäbig in die Breite sich dehnend, schmiegt sich das niedre, schlicht aus Baumetämmen gezimmerte Blockhaus des Älplers an den Berghang, auf welchem es erbaut ist, mit Vorliebe an einen mächtigen Felsblock, eine dichte Tannengruppe oder eine jäh abstürzende Fluhwand sich lehnend, um wenigstens auf einer Seite gegen die Angriffe des Sturmes geschützt zu sein. Auch das sehr flache, wenig geneigte Dach der echten Alplerhütte, das im Gebirge meist aus dick aufgeschichteten Holzschindeln besteht und sehr breit ausladend die nmlaufenden Galerien und söllerartigen Ausbauten vorsorglich schützt, ist mit mächtigen Feleblöcken belastet, damit nicht der Föhn die leichten Schindeln hinwegführe 2). Aber obgleich diese Steine viele Zentner schwer sind, erweisen sie sich doch der furchtbaren Gewalt gegenüber, die der Föhn in engen Thälern entwickelt, als zu leicht, and es liefsen sich Dutzende von Fällen anführen, in welchen der wassersturzartig wirkende Luftstrom dieses Windes binnen wenigen Sekunden Hunderte von Dächern abdeckte. die schweren Steine wie Bachkiesel umherstreute und die Schindeln und Balkentrümmer kilometerweit durch die Lüfte forttrug 3). Diese Verwüstungen aber, die der Föhn ledig-

<sup>1)</sup> Kerner, Die Entstehung relativ hoher Lufttemperaturen de., S. 1 u. 2.

Hann, Handbuch der Klimatologie, S. 162.

<sup>1)</sup> Gatschet, Deutung schweizerischer Lokalbenennungen aus den Hochalpen; Jahrb. d. S. A.-K. IV, S. 505.

<sup>2)</sup> Über die höchst charakteristische Bauart des alpinen Gebirgehauses vergleiche:

Gladbach, Der Schweizer Holzstil, Zürich. Graffenried & Sturler, Architecture Suisse ou choix de

maisons rustiques des Alpes du Canton de Berne. Hammann, Portefeuille artistique et archéologique de la Suisse, Hochstätter, Schweizerische Holzarchitektur.

Kohl a. a. O. III, S. 179, Varin, L'architecture pittoresque en Suisse. Wirth, Statistik der Schweiz I. Zürich 1870.

<sup>3)</sup> Im Grindelwald beraubte ein einziger Winterföhn, der zwei volle Tage wittete, in dieser Zeit über 50 Häuser, Schenern und Ställe ihrer Dächer und zerstörte viele derselben günzlich

Acby, Fellenberg und Gerwer, Das Hochgebirge von Grindelseald, Koblens 1865, S. XIX,

Zu Frutigen im Kanderthale beschädigte im Jahre 1858 ein Pöhnsturm nicht nur die meisten Schwardscher, sondern rife die Hälfte eines ganzen Schindeldsches ab, führte dieselbe ein Stück weit fort und stiefe sie mit den Rafenenden senkrecht in den Boden einer Wiese.

Schatzmann, Der Föhn, S. 94, Anm. Tuckett, Hochalpenstudien, Leipzig 1873, I, S. 254.

lich durch seine mechanische Kraft anrichtet, werden noch viel verhängnisvoller und verderblicher für den Monschen, wenn ein unbewachter Funke in helle Flamme aufschlägt und durch den rasenden Föhnerkan zur verheerenden Feuersbranet angefacht wird. Welch unberechenbarer Schaden dem Menschen aus solchen Katastrophen erwächst, das haben die großen Föhnbrände gezeigt, durch welche der Flecken Altor(1) nicht weniger als dreimal in den Jahren 1400, 1693 und 1799 verwüstet, das freundliche Städtchen Glarus 2) sogar viermal, 1299, 1337, 1477, das letztemal am 10, Mai 1861 fast gänzlich in Asche gelegt, und das schöne, durch seine uralten im Oberländer Stil erbauten Holzhäuser mit Recht berühmte Dörflein Meiringen 3) im Haslithale am 10. Februar 1879 zur Hälfte ein Raub der Flammen wurde.

Durch solche Erfahrungen gewitzigt und gewarnt, hat denn der Mensch wohlweislich auch in seiner Gesetzgebung die umfassendete Rücksicht genommen auf den Verderher. der schon so viel Unheil aprichtete. Schon vor dem großen Brande von Glarus waren hier oine Reihe von Verordnungen in bezug auf den Föhn erlassen worden, die sich als durchans zweckmäßig erwiesen und noch gegenwärtig Gesetzeskraft haben. Sie lauten folgendermaßen 4):

Bei Föhnwind ist wegen vermehrter Gefahr der Fortpflanzung allfälliger Feuersbrüpste bei Strafe verboten:

- a. das Einheizen in Wohnhäusern nnd industriellen Etablissements:
- h, das Feuern in Waschhäusern und Glättöfen:
- c. das Feuern der Pfister und Fenerarbeiter, sowie in Färbereien, Bierbrauereien, Brennereien, Seifensiedereien. Hafneröfen u. døl.:
- d. das Arbeiten bei Licht in industriellen Etablissements, sowie in allen Werkstätten, wo in Holz oder andern leicht feuerfangenden Stoffen gearbeitet wird.

In zweifelhaften Fällen haben sich die durch Lit. c betroffenen Handwerker oder Gewerbetreibenden an den Gemeindepräsidenten oder dessen Stellvertreter zu wenden und dessen Weisung einzuholen, ob eingefeuert werden dürfe oder nicht. Tritt der Föhnwind erst ein, nachdem eingefeuert worden, so soll in der Regel ohne weiteres and gegebenen Falls durch die aufgestellten Föhnwächter gelöscht werden. Wo dieses ohne großen Nachteil nicht geschehen könnte, wie bei Pfistern, Hafnern, in Fabriken und Färbereien bei Bereitung gewisser Farben, sind die

Gemeindebehörden auf Ausuchen der Beteiligten ermächtigt. das Fortfeuern unter bestimmten denselben anzugebenden Vorsichtsmaßregeln zu gestatten. Das Kochen in den Wohnhäusern ist in der Regel bei Fohnwetter gestattet; im Sommer (April bis September) von 51-6! Uhr: mittags von 104-114 Uhr; abends von 6-7 Uhr. Im Winter (Oktober bis März) morgens von 6!-7! Uhr: mittags von 101-111 Uhr: abends von 41-51 Uhr. Die Gemeinderäte sind aber befugt, bei anhaltendem oder besonders heftigem Föhnwind auch das Kochen gänzlich zu verbieten. Schiefsübungen dürfen bei nahendem Föhnwind nicht begonnen und angefangen, nur mit Bewilligung des Gemeindepräsidenten fortgesetzt werden. Bei strenger Winterkälte und eintretendem Föhnwind ist eine außerordentliche Feuerwache, aus wenigstens zwei zuverlässigen Männern bestehend, in Dienst zu berufen, und zwar wegen strenger Kälte nur für die Nacht, beim Föhn dagegen sowohl für Tag als Nacht. Die Gemeinden sind berechtigt, die Teilnahme an solchen außerordentlichen Wachen als allgemeine Pflicht ihrer Bürger und Einsassen zu erklären. Bei Föhnwind ist iegliches Abschlagen von Gießen. Bächen und Brunnen gänzlich untersagt. Die Buse für Übertretungsfälle beträgt 5-200 Frank.

Nach dem großen Brando von Glarus im Mai 1861 wurden diese gesetzlichen Bestimmungen durch folgenden Zusatz bei gleicher Busse ergänzt;

"Bei Föhnwind ist das Rauchen im Freien und auf offener Straße wegen vermehrender Gefahr allfälliger Feuerausbrüche untersagt".

Allgemeine Bürgerwachen, die beim Weben des Föhns beständig durch die Gassen der Ortschaften auf und ab patrouillieren, haben für Aufrechthaltung dieser polizeilichen Gesetze zu sorgen und Kontravenienten zur Anzeige zu bringen. Diese Föhnwächter oder Föhnenherren sind behufs Ausübung ihres verantwortlichen Amtes mit umfassenden Vollmachten versehen und tragen in den Dörfern des Glarner Hinterlandes einen Spiels, im Hauptort das gewöhnliche roto Armband und die grüne Mütze.

Schliefslich sei auch noch einer forstpolizeilichen Bestimmung gedacht, die im Glarner Lande von alters her besteht und gleichfalls anf den Föhn Bezug nimmt. Um den Wald vor Schaden zu schützen, ist während des Sommers das Laubsammeln untersagt. Sobald aber im Herbst der erste Föhn losbricht, verkündet der Ausscheller schon früh am Morgen in den Dörfern des Linththalee, daß der Laubgang eröffnet ist. Darauf hatten die Armen schon längst sehnsüchtig gewartet. Da im ganzen Kanton wenig oder kein Getreidebau getrieben wird, so sind die unbemitteltern Klassen der Bevölkerung seit Jahrhunderten schon gewöhnt, statt wie in getreidebauenden Ge-

<sup>1)</sup> Lusser, Der Kanton Uri, S. 81. 3) Roder, Der Fohnwind, 8. 8.

Senn, Der Fohn, 8. 245.

<sup>3)</sup> Wettstein verlegt (a. a. O., S. 336) unrichtigerweise den Brand von Meiringen auf das Jahr 1878.

<sup>4)</sup> Coas, Der Pohn, 8. 12 u. 13. Kohl a. a. O. III, S. 180.

Buss a. a. O., S. 9.

Dr. Gustav Berndt, Der Alpenföhn,

genden auf Strohsäcken, auf Säcken zu schlafen, die mit dürrem Waldlaub gefüllt sind. Dasselbe wird auch den Kühen, Ziegen und Schweinen als Streu untergebreitet, ja in futterarmen Zeiten wohl auch als Nahrung gereicht. Man sieht daher an solchen Tagen trotz des hestigen Föhnsturmes gange Scharon von Weibern und Kindern mit Säcken. Körben und Rechen in die Bergwälder hinaufziehen, um das vom Föhn herabgewehte Ahorn- und Buchenlaub zu sammeln 1).

So sehen wir denn all die zahllosen Fäden der mannigfachen und vielseitigen Einflüsse, die der Föhn im Gebiete der anorganischen wie der organischen Schöpfung auf Luft und Klima, Bewässerung und Befruchtung des Bodens und Entwickelung der Pflanzenhülle, die ihn bedeckt, endlich

auch auf die freien Organismen, die auf diesem Boden leben und von seinen Erzeugnissen sich nähren, mit ihren letzten Enden im Haushalt des Menschen zusammenlaufen und zu einer Gesamtwirkung sich vereinigen, die auch den Herrn der Erde in der umfassendsten und vielseitigsten Weise tangiert. Erscheinen gleich manche dieser Einflüsse im craten Augenblick lediglich vernichtender und zerstörender Natur, so erweisen sie sich doch in ihrem letzten Endeffekt zumeist als nutzbringend und vorteilbaft, und wägen wir die günstigen und ungünstigen Wirkungen, die der Föhn in seinem Gefolge hat, vorurteilsfrei gegeneinander ab, so gelangen wir zu dem Schlußergebnis, daß der Föhn ein Wohlthäter ist für das Alpenland und seine Bewohner, und dass die Ausgabe, die er im Haushalt der Natur wie des Menschen vollzieht, eine kulturelle Mission ersten Ranges genannt werden darf.

## Druckfehler und Berichtigungen.

Seite 4, Spalte 1, Zeile 25 v. o. lies: auf einer Karte atatt auf eine ,, 7, ,, 2, ,, 13 v. u. ,, volkstümlichen statt völkstüm

lichen.

Seite 22, Spalte 2, Zeile 19 v. o. lies: als Transportmittels statt als

2, ,, 15 v. u. ,, Hochstetter statt Hochstätter.

Druck der Engelhard-Reyherschen Bofbuchdruckerel in Gotha.

<sup>1)</sup> Buss a. a. O., S. 9.



# Archiv für Wirtschaftsgeographie.

Von

## Alexander Supan.

I. Nordamerika, 1880–1885.

Mit zwei Karten.

(ERGÄNZUNGSHEFT No. 84 ZU "PETERMANNS MITTEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES.
1886.

## INHALT.

|      |      | ictte |                                  |                        | elto                    |
|------|------|-------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
|      |      | 1     |                                  |                        |                         |
|      |      | 9     |                                  |                        |                         |
|      |      |       |                                  |                        |                         |
|      | ٠    | 2     | III. Jagd und Fischerel          |                        | 41                      |
|      |      | 3     | IV. Produkte der Forstwirtschaft |                        | 42                      |
|      |      | 3     | V. Mineralproduktion             |                        | 43                      |
|      |      | 6     | VI. Industrie                    |                        | 45                      |
|      |      | 11    | VII. Answärtiger Handel          |                        | 48                      |
|      |      | 14    | Der Handel im allgemeinen        |                        | 48                      |
|      |      |       | Die wichtigsten Handelsartikel   |                        | 49                      |
|      |      |       | Schiffsverkehr                   |                        | 51                      |
|      |      |       | Die Verkehrsmittel               |                        | 52                      |
|      |      |       | Die östlichen Inseln             |                        | **                      |
|      |      |       |                                  |                        |                         |
|      |      |       |                                  |                        |                         |
|      |      | 24    |                                  |                        |                         |
|      |      | 25    | Die Bermuda-Inseln               | ٠                      | 55                      |
| Welt | -    |       | Alaska                           |                        | 55                      |
|      |      | 25    | I. Landwirtschaft und Wald       |                        | 55                      |
|      |      | 28    | II. Die Pelztiere                |                        | 55                      |
|      |      |       |                                  |                        |                         |
|      |      |       |                                  |                        |                         |
|      |      |       |                                  |                        |                         |
|      | Well | Welt- |                                  | I. Die Berufsstatistik | I. Die Berufsstatistik. |

## KARTEN:

- Tafel 1. Landwirtschaftskarte der Vereinigten Staaten und von Canada für das Zensusjahr 1880 bez. 1881. Von A. Supan. Maßstab 1:7500000. — Nebenkarte: Verbreitung der Weizenkultur nach Brewer. Maßstab 1:30 000 000.
- Tafel 2. Industriekerte der Vereinigten Staaten und von Canada für das Zenausjahr 1880 bez. 1881. Von A. Supan. Maisstab 1:7500000. Nebenkarten: Verbreitung der Tabakkultur im Jahre 1879; Mafsstab 1:30 000 000. Verbreitung der Baumwollkultur anch Hilgard; Mafsstab 1:11000 000.

## Einleitung.

### Zweck und Aufgabe des "Archivs für Wirtschaftsgeographie".

Das umfangreiche statistische Material, welches in der Geographischen Austalt von Justus Perthes zusammenströmt, hat nech keine erschöpfende Verwertung gefunden, und eine systematische Bearbeitung desselben, wie sie für eine gewisse Partie der Statistik in der periodischen Publikatien "Die Bevölkerung der Erde" seit einer Reihe von Jahren schon gegeben wird, dürfte einem thatsächlichen Bedürfnis entsprechen. Ich erwarte dies ans zweierlei Gründen. Nicht immer ist den Geographen, Statistikern und Nationalökonomen die Gelegenheit gebeten, ans den Quellen selbst zn schöpfen; and wenn dies auch meglich ist, so bieten uns doch die offiziellen statistischen Sammelwerke und die zahlreichen Fachzeitschriften meist nur robes Zahlenmaterial. das erst der Bearbeitung harrt, um über den angenblicklichen wirtschaftlichen Znstand eines Landes nach allen Seiten hin Licht zu verbreiten. Daher kommt es, daß sich se häufig veraltete Zahlwerte wie eine "ewige Krankheit" von einem Kompendium zum andern fortschleppen, Diesem Übelstande soll abgeholfen werden; das "Archiv für Wirtschaftsgeographie" soll aber ansserdem - natürlich vorausgesetzt, daß es nicht ein vorzeitiges Ende findet - eine durch Übersichtlichkeit branchbare historische Quelle werden, die den künftigen Forscher in den Stand setzen soll, ans dem Studium der ewig wechselnden Erscheinungen des Wirtschaftslebens, der beständigen Verschiebungen der Produktionsgebiete zu höhern, allgemeinen Gesichtspunkten vorzudringen. Wer das Verhältnis des Menschen zur Natur erforschen will, darf seine Betrachtung nicht auf die knrze Spanne Zeit, die wir Gegenwart (im weitern Sinne des Wertes) nennen, beschränken. Es ist meine Überzeugung, daß die Kulturgeographie ver allem der historischen Vertiefung bedarf; das ist der Boden, auf dem sich Geegraphie und Geschichte wiederfinden werden; das ist der Weg, auf dem sich die Geographie zu einer praktischen Wissenschaft im edelsten Sinne des Wortes gestalten kann.

Soll ich die Anfgaben des "Archivs" in wenigen Werten Supan, Archiv für Wittschaftsgrographie. I. zusammenfassen, so möchte ich als solche bezeichnen: 1) Sammlung zuverlässiger, wenn möglich offizieller wirtschaftsgeographischer Angaben und Zahlen, und 2) Bearbeitung der letztern nach geegraphischen Gesichtspunkten.

Der zweite Punkt bedarf einer Erörterung. Wenn wir ein Land von wirtschaftsgegernphischem Standpunkt betrachten, so haben wir festzastellen: 1) die Steflung der
einzelten Teild des Landes zu einzuder, oder, mit anderz
Worten, die geographische Verbreitung der Produkte und
die darans entspringenien wirtschaftlichen Gegensätze (Wirtschafts-Gruppen oder -Provinsen), und 2) die Steflung des
Landes zu den übrigen Ländern, d. h. die Rolle, welche
das betreffende Land im Welthandel spielt. In zahlreichen
Pallen wird das Quellenmaterial eben nur ansreichen, um
die sah 2) genannte Anfgaße zu lösen.

Die Wirtschaftsgeographie beschäftigt sich also einerseits mit den Natur- und Ind ustrierszengnissen,
anderseits mit dem Handel und dessen Hilfsmitteln.
Selbstverständlich muß nnser "Archir", soll es nicht an
Ubersichtlichsteit einbüßen, mur and die wich tig ern Produkte sich beschränken; doch muß sogleich himmgefügt
werden, daß die Bedentung eines Produktes eine dreifache
sein kaun. Es gibt Produkte, die nur für den örtlichen
Konsun, andre, die vorwiegend für den Weltkonsum, und
wieder andre, die nach beiden Richtungen him vichtig
sind. Der Handelspolitiker betrachtet nur die beiden letzten
Kategorien, für den Geographen sind aber alle drei von
gleicher Bedentung, wenn er anch nicht in allen Fällen in
der Lage ist, für die Predukte der ersten Kategorie statistäsche Anzelsen vorzmühren.

Der Name "Archiv" besagt schon, daß die periedische Pablikation, die wir mit vorliegender Arbeit zuerst in den Kreis der Erginzungshefte zu Petermanns Mitteilungen einführen, vorwiegend zweckmäßig bearbeitgte Tabellen enthält. Der Text wird sich meist am eine Qnellenkritik, soweit dieselbe notwendig erscheint, und auf eine kurze Diskussion der Zahlen beschränken, ohne sich über den ursächlichen Zusammenhang der wirschaftsgeographischen Thatsachen zu verbreiten. Wir wollen gutes Material bieten, aber nicht mehr. Kartographische Darstellungen sollen gelegentlich Text und Tabellen erhäutern. Unser Hanptaugenmerk richten wir vorläufig auf die außereuropäischen Erdteile, von denen jeder in längern oder kürzern Zeiträumen (etwa alle 5 Jahre) zur Bearbeitung gelangen soll.

## Die Vereinigten Staaten von Amerika.

Die folgende Darstellung gründet sich vorzugsweise auf die bisher erschienenen 13 großen Quartbände des Zensuswerkes von 1880.

#### I. Die Berufsstatistik.

Die Unionsstatistik berücksichtigt bei der Berufszählung nur die Bevölkerung über 10 Jahren. Von der gesamten produktiven Bevölkerung beschäftigen sich im Durchschnitt mit

| Landwirtschaft     | 57,6 | Proz. |
|--------------------|------|-------|
| Industrie          | 27,0 | **    |
| Bergbau            | 1,8  | 22    |
| Handel and Verkehr | 13.6 |       |

Das Verhältnis der produktiven Bevölkerung zur unproduktiven ist = 100:176.

Die nachfolgende Tabelle lehrt aber, welche tiefgreifende Unterschiede varischen den einzelnen Gegenden des großene Freistaates bestehen. Es lassen sich 4 Hanptgruppen unterscheiden, die als Kulturgruppen aufzufassen sind. In der nordsäulichen dominiert die industrielle Bevölkerung, und die landwirtschaftliche wird in einigen Staaten sogar von der den Handel und Verkehr dienenden au Zahl übertroffen. In der Zentralgruppe ruht das Schwergewicht bereits auf der Landwirtschaft, aber auch die Industrienimmt noch zahfreiche Hände in Anspruch, und diese Gruppe nähert sich somit am meisten dem allgemeinen Mittel. Je weiter wir aber nach Süden fortschreiten, deste mehr nimmt die landwirtschaftliche Bevölkerung auf Kosten der übrigen Berufsarten zu, bis sie endlich in der Südgruppe nahezu ausschließlich herrscht.

Für die Westgruppe ist im Gegensatz zu den übrigen der große Einfluß der Montanschätze charakteristisch,

> Tabelle 1. Die produktive Bevölkerung der Union.

|                 |   |  | land-<br>wirt-<br>schaft. | indu-<br>strie. | Berg-<br>bau. | Handel<br>und<br>Ver-<br>kehr. | Verhältnis der<br>produktiven zu<br>unproduktiven<br>Bevölkerung |
|-----------------|---|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 |   |  |                           | Pros            | ente.         |                                | über 10 Jahre.                                                   |
|                 | _ |  | 1. Nore                   | lost-Gr         | ирре.         |                                |                                                                  |
| Maine           |   |  | 44.5                      | 39,1            | 0,3           | 16.1                           | 100:182                                                          |
| New Hampshire   |   |  | 39.0                      | 50.7            | _             | 10.6                           | 150                                                              |
| Vermont         |   |  | 61.1                      | 28,3            | 0,7           | 9.9                            | 192                                                              |
| Massachusetts . |   |  | 11,8                      | 67.2            | 0,1           | 20,9                           | 161                                                              |

|                |       | Land-            |                 | _        | Handel        | Verhältnis der                  |
|----------------|-------|------------------|-----------------|----------|---------------|---------------------------------|
|                |       | wirt-<br>orbaft. | Indu-<br>strie. | Berg-    | Ver-<br>kehr. | produktiven nu<br>unproduktiven |
|                |       |                  | Proz            | e u t e. | Rent,         | Bevölkerung<br>über 10 Jahre.   |
| Connecticut .  |       | 23,3             | 60,9            | 0,2      | 15,7          | 100:162                         |
| Rhode Island   |       | 11.9             | 71.6            | -        | 16,5          | 138                             |
| New York .     |       | 28,0             | 46.6            | 0.2      | 25,2          | 195                             |
| Pennsylvania   |       | 29,8             | 43.5            | 6,9      | 17,8          | 217                             |
| New Jersey .   |       | 20,7             | 54.8            | 1,3      | 23,2          | 202                             |
| Delaware .     |       | 48.2             | 38,0            | 0,1      | 13,7          | 200                             |
| District Colum | bia . | 5.8              | 57,5            | -        | 37.0          | 414                             |
| Maryland .     |       | 40,3             | 36,2            | 1,7      | 21,8          | 208                             |
|                |       | 2. Zen           | tral-Gr         | прре.    |               |                                 |
| Ohio           |       | . 33.4           | 31,8            | 0,8      | 14,0          | 100:222                         |
| Michigan .     |       | 56.4             | 29,1            | 1,6      | 12,9          | 190                             |
| Wisconsin .    |       | 61.2             | 26,7            | 0,4      | 11,7          | 202                             |
| Minnesota .    |       | 67.2             | 20,3            | -        | 12,5          | 186                             |
| Indiana        |       | 66,3             | 21,5            | 0,8      | 11,4          | 195                             |
| Illinois       |       | 56,6             | 25,0            | 1.7      | 16,7          | 207                             |
| Iowa           |       | 71.5             | 15,7            | 0.8      | 12.0          | 178                             |
| Missouri       |       | 65.2             | 19,3            | 0,9      | 14.6          | 186                             |
| Nebraska .     |       | 78.0             | 14.7            |          | 12.8          | 157                             |
| Kansas         |       | 76.7             | 12,8            | 1.2      | 9,8           | 162                             |
| Kentucky .     | : :   | 77.1             | 14.3            | 0.6      | 8,1           | 179                             |
| West-Virginia  | : :   | 74.4             | 15,8            | 2,5      | 7,6           | 196                             |
| Virginia       | : :   | 73.0             | 17,8            | 0,4      | 8,8           | 204                             |
|                |       | 3. Si            | id-Gruj         | pe.      |               |                                 |
| Nord-Carolina  |       | 87.8             | 8,1             | 0,2      | 3,9           | 100:133                         |
| Süd-Carolina   |       | 89,9             | 5,9             | -        | 4,2           | 104                             |
| Georgia        |       | 87.6             | 7.2             | 0,1      | 5,1           | 112                             |
| Florida        |       | 79,8             | 11,4            | -        | 8,8           | 151                             |
| Alabama        |       | 90.5             | 5,3             | 0,8      | 4,0           | 102                             |
| Tennessee .    |       | 83.1             | 9,9             | 0.3      | 6.7           | 200                             |
| Mississippi .  | : :   | 92.9             | 3,4             |          | 3,4           | 106                             |
| Arkansas       |       | 91.3             | 4,8             | _        | 8,9           | 124                             |
| Louisiana .    | : :   | 77.4             | 11.6            | _        | 11.0          | 145                             |
| Texas          |       | 84.7             | 7,1             | -        | 8,2           | 151                             |
|                |       | 4. W             | est-Gru         | ppe.     | ,             |                                 |
| Dacota         |       | 65,1             | 12,4            | 8,8      | 14,8          | 100:128                         |
| Wyoming .      |       | 33.6             | 28,0            | 6,7      | 31,7          | 238                             |
| Montana        |       | 29,8             | 21,0            | 81.4     | 18,1          | 109                             |
| Idaho          |       | 32,9             | 15,6            | 40.2     | 11,8          | 122                             |
| Washington .   |       | 54.4             | 26,9            | 4,2      | 14,5          | 137                             |
| Oregon         |       | 53.4             | 27,2            | 7,3      | 12.1          | 157                             |
| Californien .  |       | 31.3             | 31.8            | 14,6     | 22,5          | 167                             |
| Nevada         |       | 19,1             | 30,1            | 90.5     | 20,8          | 132                             |
| Utah           |       | :0.3             | 26,4            | 9,0      | 14,8          | 236                             |
| Colorado       | : :   | 17,7             | 24,1            | 87.9     | 20,3          | 170                             |
| New Mexico     | : :   | 64.9             | 13.2            | 6,0      | 15,0          | 304                             |
|                |       |                  |                 |          |               |                                 |

#### II. Die Landwirtschaft.

#### Die landwirtschaftlichen Gruppen.

Die Landwirtschafts-Statistik der Vereinigten Staaten ist eine Parmstatistik und unterscheidet sich wesentlich von jener der europäischen Staaten. Sie läfst alles noch nicht in Farmen geteilte Land außerhalb des Kreises ihrer Erhebungen, gleichgültig, ob dasselbe in der That unkultivierbar, oder ob es Wald oder antürliche Weidefläche ist. Das Nichtfarm-Land darf daher nicht als Unland, sondern nur als derzeit noch unkultiviertes Land bezeichnet werden, und keine statistische Erhebung gibt uns darüber Aufschlußs, wieviel davon von der Natur für immer dem Bodenbau entzogen ist.

Das Farmland wird in 2 Haupt- und 4 Untergruppen geteilt:

- 1) die landwirtschaftlich benutzte Fläche:
  - a) Ackerland, d. h. die ganze Ackerfläche einschliefslich des zeitweiligen Brach- und Graslandes,
  - b) Grasland (permanente Wiesen und Weiden), Obstund Weingärten;
- 2) die landwirtschaftlich nicht benntzte Fläche:
  - a) Waldland,
  - b) andere nicht benntzte Flächen ohne Holzgewächse, einschließlich der "old fields". In den folgenden Tabellen werden dieselben der Kürze wegen als Brachland (d. h. permanentes Brachland) bezeichnet.

Brachland (d. h. permanentes Brachland) bezeichnet.

Die Hauptresultate des Zensus von 1880 sind in nachfolgender Tabelle niedergelegt.

Tabelle 2.

Landwirtschaftlicher Charakter des Farmlandes der Staaten und Territorien.

Farmland.

(Der Filicheninhalt der einzelnen Wirtschuftsteile in Prozenten des Gesamt ägeals des betreffenden Staates.)

|                  | Land-          |                 | 8 F 80               | 1 6 8 | d.     | Summe           | Unkal. |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------|--------|-----------------|--------|
|                  | Siiche.<br>qkm | Acker-<br>land. | Gras-<br>land<br>&c. | Wald- | Brack- | Parm-<br>landes | Land,  |
|                  |                | l. Neue         | nglan                | d.    |        |                 |        |
| Maine            | 1 77 425       | 1 9,7           | 8,8                  | 14.0  | 2,0    |                 | 65,8   |
| New Hampshire    | . 23 322       | 15,7            | 24,3                 | 22,8  | 2,0    | 64.5            | 35,6   |
| Vermont          | 23 659         | 23,6            | 32.6                 | 30,1  | 1,6    |                 | 12,1   |
| Massachusetts .  | . 20 823       | 17,2            | 24.1                 | 19,8  | 4,4    | 65.2            | 34,8   |
| Connecticut      | . 12 548       | 24,2            | 28,8                 | 20,8  | 5,8    |                 | 20,8   |
| Rhode Island .   | . 3 237        | 22,5            | 20,8                 | 26,3  | 4,81   | 74.1            | 25,9   |
|                  | 2. Mittle      | re atla         | ntische              | Gru   | ppe.   |                 |        |
| New York         | .   123 331    |                 | 17,4                 | 17,0  | 2,8    |                 | 22,2   |
|                  | . 116 506      | 39,9            | 6,7                  | 20,2  | 1,94   |                 | 31,8   |
| New Jersey       | 19 308         | 37.4            | 6,5                  | 14,8  | 2,6    | 61.3            | 38,7   |
| Maryland (mit Co | - 1            | 1               |                      |       | 1      | i               |        |
| lumbia)          | . 25 691       |                 | 4,1                  | 25,8  | 2,3    |                 | 19,0   |
| Delaware         | . 507€         | 55,0            | 4,5                  | 22,3  | 5,1    | 86,8            | 18,2   |
|                  | 3. Südlic      | he atla         | ntisch               | e Gru | ppe.   |                 |        |
| Virginia         | 1 103 920      | 1 28,6          | 4.4*                 | 35.5  | 8,4    | 77.1            | 22,6   |
| West-Virginia .  | 63 828         | 14,7            | 9,8                  | 39,2  | 1,4    |                 | 35,4   |
| Nord-Carolina .  | 125 817        | 19,1            | 1,8*                 | 14.6  | 6,4    | 71.9            | 28,1   |
| Süd-Carolina .   | . 78 137       | 19,9            | 2,8*                 |       | 10,7   | 70,0            | 30,0   |
| Georgia          | 159 259        | 90.8            | 1.4*                 | 10.4  | 6.4    | 624.0           | 91.1   |

|               | Т  | П | Land-          |                 | Farm                 | lan            | t.              | Summe            | Unkal              |
|---------------|----|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
|               |    |   | fläche,<br>qkm | Acker-<br>land. | Gras-<br>land<br>&c. | Wald-<br>land. | Brach-<br>land. | Parm-<br>landes. | tiviertes<br>Land. |
|               |    |   |                |                 |                      | gruppe         |                 |                  |                    |
| Michigan .    |    |   | 148 738        | 19.8            | 2,8                  | 12,1           | 2,9             | 37,6             | 62.4               |
| Wisconsin .   | ٠  |   | 141 019        |                 |                      | 13,7           |                 |                  | 35,9               |
|               |    |   | ördliche       |                 |                      |                |                 |                  |                    |
| Ohio ,        |    | ٠ | 105 564        |                 | 15,1                 | 22,0           | 1,7             |                  | 6,1                |
| Indiana       |    |   | 93 003         |                 | 10,8                 | 25,8           | 2,4*            | 88,8             | 11,2               |
| Illinois      | *  | ٠ | 145 034        |                 | 15,6                 | 13,7           | 1,7             | 88,8             | 11,7               |
| Iowa          | ٠. |   | 143 675        |                 | 11,0                 | 7,8            | 6,0*            | 69,7             | 30,8               |
|               |    |   | Südliche       |                 |                      |                |                 | . 00             |                    |
| Missouri .    |    | ٠ | 178 017        |                 | 8,1                  | 33,0           |                 | 63,4             | 36,6               |
| Kentucky .    |    | ٠ | 103 596        |                 | 9,3                  |                | 2,5             |                  | 16,2               |
| Tennessee .   | ٠  | ٠ | 108 128        |                 |                      | 42,0           | 3,5             | 77,3             | 22,7               |
|               |    |   |                | 7. Gol          |                      |                |                 |                  |                    |
| Texas         |    |   | 679 804        |                 |                      | 9.4            | 4,6             | 21,5             | 78.5               |
| Louisiana .   |    |   | 117 633        | 8,6             | 0,8*                 | 15,6           | 3,2             | 28,9             | 71.7               |
| Arkansas .    |    |   | 137 381        | 10,1            | 0,8                  | 23,1           | 1,8             | 35,8             | 64.5               |
| Mississippi . |    | , | 120 015        | 16,6            | 1,0*                 | 30,8           | 5,0             | 58,4             | 46,6               |
| Alabama       |    | * | 133 483        | 18,6            | 0.7*                 | 31.6           | 6,2             | 57.1             | 42,8               |
| Florida       | ٠  | • | 140 476        | 2,6             | 0,2*                 | 6,3            | 0,4             | 9,5              | 90,5               |
|               |    |   | 8.             |                 | engrit               |                |                 |                  |                    |
| Minnesota .   |    |   | 205 133        |                 | 3,4*                 | 4,0            | 8,1             | 26,4             | 73.6               |
| Dakota        |    |   | 382 527        | 0,9             | 0,8                  | 0.1*           | 2.7             | 4,0              | 96.0               |
| Nebraska .    |    | ٠ | 197 311        | 9.7             | 1,6                  | 0,7*           | 8,4             | 20,4             | 79.6               |
| Kansas        | ٠  | ٠ | 211 594        |                 | 3,9                  | 1,8*           | 18,5            | 40,9             | 59.1               |
|               |    |   | 9. West        | liche I         | Hochla               |                |                 |                  |                    |
| Montana .     |    |   | 376 337        |                 |                      | 0,008          |                 |                  | 99.6               |
| Wyoming .     |    | ٠ | 252 709        |                 | 0,1                  | -              | 0,06            |                  | 99.8               |
| Idabo         |    |   | 218 302        | 0,2             | 0,1                  | 0,02           | 0,2             | 0,6              | 99,4               |
| Nevada        |    |   | 284 215        | 0,3             | 0.2                  | 0,02*          | 0,2             | 0,7              | 99.3               |
| Utah          |    | ٠ | 212 863        | 0,6             | 0,2                  | 0,004          |                 | 1,2              | 98.8               |
| Colorado .    |    |   | 268 429        | 0,4             | 0,8                  | 0,1*           | 0,8             | 1,8              | 98.2               |
| New Mexico    | ٠  |   | 317 158        | 0,2             | 0,10                 | 0,3            | 0,2             | 0,8              | 99,2               |
| Arisona       | ٠  | ٠ | 292 450        | 0,1             | 0,014                |                | 0,01            | 0,1              | 99.9               |
|               |    |   | 10.            | Pacifis         |                      | ruppe.         |                 |                  |                    |
| Washington    |    |   | 178 212        | 0,8             | 0,4*                 | 1,0            | 1.1             |                  | 96,7               |
| Oregon        |    |   | 244 900        |                 | 1,6                  | 2.3            | 0,9°            |                  | 93,0               |
| Californien . |    |   | 403 971        | 6,6             | 4,1                  | 1,7*           | 4,9             | 16,6             | 83.4               |

Man ersieht daraus, dass sich die Staaten zu einer Reihe natürlicher Gruppen zusammenschließen. Der Charakter der einzelnen Gruppen tritt in Tabelle 3 noch übersichtlicher hervor. Das Maximum des Farmlandes der Union fällt auf die nördliche Mississippi-Ohio-, das Minimum auf die Hochlandgruppe. Innerhalb des Farmlandes fallen Maximnm und Minimum der landwirtschaftlich benutzten Fläche auf dieselben Gruppen, die Maxima des Waldlandes auf die südliche atlantische und die Golfgruppe, das Minimum auf das regenarme Hochland; das Maximum des permanenten Brachlandes auf die Präriengruppe, das Minimum auf Neuengland. Da aber die einzelnen Gruppen an Areal sehr stark voneinander differieren, so gibt Tabelle 3 einen noch nicht ganz richtigen Begriff von der Verteilung auf die einzelnen Gruppen. Diesem Zwecke dient aber Tabelle 4, welche zeigt, wie viel Ackerland, Grasland &c. die einzelnen Gruppen mehr oder weniger besitzen, als ihnen bei ganz gleichmäßiger Verteilung nach ihrem Areal zukommen sollte.

Tabelle 3

|                                     | Gesamtareal. | Bevölkerung.  |            | Farm         | Farmland.     | Unkulti-    |           |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|                                     | Gesamtareat. | ssevoikering. | Ackerland. | Grasland &c. | Waldland.     | Brachland.  | Farmiand. | viertes Land. |
|                                     | In P         | ozenten 4     | er betreff | enden Gesa   | m t s u m m e | n der Verel | nigten St | a a t e n.    |
| Neuengland                          | 2,1*         | 8,0           | 2,7        | 11,6         | 3,1           | 1,7*        | 4,0       | 1.4*          |
| Mittlere atlantische Gruppe         | 3,8          | 23.4          | 13,2       | 12,8         | 7.2           | 2,9         | 9,8       | 1,48          |
| Südliche atlantische Gruppe         | 7,0          | 12,1          | 12,1       | 6,6          | 27.2          | 14,8        | 17,3      | 2.5           |
| Nordliche Seengruppe                | 3,8          | 5,9           | 6,6        | 4,7          | 4,8           | 4,1         | 5,5       | 3,2           |
| Nördliche Mississippi-Ohio-Gruppe . | 6,5          | 19,7          | 27.8       | 25.8         | 10,8          | 6,2         | 18,9      | 1.4*          |
| Südliche Mississippi-Ohio-Gruppe .  | 5.9          | 10,7          | 13.1       | 10,9         | 16.3          | 4.3         | 13.1      | 2.0           |
| Golfgruppe                          | 17,7         | 12,0          | 11,5       | 9,8          | 26.3          | 21,4        | 17,7      | 17.7          |
| Präriengruppe                       | 13.3         | 4.7           | 8,8        | 7.9          | 1.0           | 88.6        | 9.0       | 15.0          |
| Hochlandgruppe                      | 29,6         | 1,8*          | 0.8*       | 1,4 *        | 0,2 *         | 2,4         | 0,0 *     | 41.3          |
| Pacifische Gruppe                   | 11,0         | 2,2           | 3,4        | 8,4          | 1,9           | 8,7         | 4,1       | 13.7          |
| Vereinigte Staaten                  | 100,0        | 100.0         | 100,0      | 100,0        | 100.0         | 100.0       | 100.0     | 100.0         |

Tabelle 4.

|                                     |            | P a r m    | l = n d.    |            | Farmland.  | Unknitiviertes |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|
|                                     | Ackerland. | Grasland.  | Waldland.   | Brachland, | Farmand.   | Land.          |
|                                     | D 1 t      | ferenz vom | prozentisci | en Anteila | m Gesamtai | a a L          |
| Neuengland                          | + 0,6      | 9,6        | + 1,7       | - 0,4      | + 1,0      | - 0,7          |
| Mittlere atlantische Gruppe         | - 9,4      | 9,0        | + -3.4      | - 0,0      | + 6,0      | - 2,4          |
| Südliche stlantische Gruppe         | 5,1        | - 0,4      | + 20.2      | 7,8        | + 10,1     | - 4.1          |
| Nördliche Seengruppe                | + 2,8      | + 0,9      | + 1,0       | -+· 0,8    | + 1,7      | 0,8            |
| Nordliche Mississippi-Ohio-Gruppe . | - 21,3     | + 19,3     | + 3,8       | 0,8        | + 12.4     | - 5,1°         |
| Südlicke Mississippi-Ohio-Gruppe .  | 7.9        | + 5,7      | + 11.4      | - 1,0      | + 7,9      | - 3,2          |
| Golfgrappe                          | - 6,2      | - 7.0      | 8,4         | + 3.7      | 0,8        | 0,0            |
| Präriengruppe                       | - 4,5      | - 5,4      | - 11,5      | + 20.3     | - 4,3      | + 1,7          |
| Hochlandgruppe                      | - 29,0°    | - 28,1°    | - 29,4°     | - 27,3°    | - 28,5°    | + 11.7         |
| Pacifische Gruppe                   | - 7,4      | - 2,5      | - 9,2       | 2,3        | - 6,9      | + 2,7          |

Retrachten wir nun ausschließlich das Areal der landwirtschaftlich benutzten Fläche. Welche gewältige Unterschliede in dieser Beziehung bestehen, lehrt Tabelle 5, in der die Staaten und Territorien nach der rolativen Größe ihres Acker- und Graslandes (d. h. in Prozenten ihres Gesamtareals) im Jahre 1893 angeordnet sind.

|     |                |   |  | Tabe | elle 5. |         |      |    |   |   |   |      |
|-----|----------------|---|--|------|---------|---------|------|----|---|---|---|------|
| 1.  | Illinois       | , |  | 72,9 | 24. No  | ord-Ca  | roli | na |   |   |   | 20,6 |
| 2.  | Ohio           | ٠ |  | 69,8 | 25. Kt  | ABRITA  |      |    |   |   |   | 20,4 |
| 8.  | Indiana        |   |  | 60,6 | 26. Al  | abama   |      |    |   | ٠ |   | 19,3 |
| 4.  | Delaware       |   |  | 59,5 | 27. M   | aine    |      |    |   |   |   | 18,2 |
| 5.  | New York .     | ٠ |  | 58,0 | 28. M   | imimip  | iqe  |    |   |   |   | 17,0 |
| 6.  | Vermont        | , |  | 56,2 | 29. M   |         |      |    |   |   | ٠ | 14,3 |
| 7.  | Iowa           | ٠ |  | 55,9 | 30. N   | ebrask  | 8    |    |   |   |   | 11,8 |
| 8.  | Connecticut .  |   |  | 53,0 | 31. Ca  | diforni | en   |    |   |   |   | 10,7 |
| 9.  | Maryland .     |   |  | 52,9 | 32. Ar  | kansas  | ٠.   |    |   |   |   | 10,0 |
|     | Pennsylvania   |   |  | 46,6 | 33. L   | uisian  | 4    |    |   |   |   | 9,4  |
| 11. | New Jersey .   | ٠ |  | 43,9 | 34. Tr  | xas.    |      |    |   |   |   | 6,5  |
|     | Rhode Island   |   |  | 43,9 | 35. 01  | regon   |      |    |   |   |   | 3,8  |
| 18. | Kentucky .     |   |  | 41,9 | 36. Fl  | orida   |      |    |   | ٠ |   | 2,8  |
| 14. | Massachussetts |   |  | 41,8 | 37. W   |         |      |    |   |   |   | 1,3  |
| 15. | New Hampshir   | e |  | 40,0 | 38. Di  | akota   |      |    | ٠ |   |   | 1,3  |
| 16. | Missouri       |   |  | 38,1 | 39. Cc  | olorade | ٠.   |    |   |   |   | 0,0  |
| 17. | Virginia       |   |  | 33,0 | 40. Ut  |         |      |    |   |   |   | 0,0  |
|     | Tennessee .    |   |  | 31,8 | 41. N   |         |      | ٠  |   |   |   | 0,5  |
| 19. | Wisconsin .    |   |  | 26,3 | 42. Id  |         |      |    |   |   |   | 0,86 |
| 20. | West-Virginia  |   |  | 24.0 | 43. N   | ew Me   | olxo | 0  |   |   |   | 0,8  |
|     |                |   |  | 22,6 | 44. M   | ontana  | ١.   |    |   |   |   | 0,27 |
|     | Stid-Carolina  |   |  | 91,8 | 45. W   |         |      | ٠  |   |   |   | 0,18 |
| 23. | Georgia        |   |  | 21,7 | 46. At  | arosis  |      |    |   |   |   | 0,08 |

Ich versuchte auch nach den Angaben für die Counties die einzelnen Staaten in natürliche Gruppen zu sondern, kam aber nach zweimonatlicher Arbeit zur Erkenntnis, daß dieselbe ziemlich nnfruchtbar wäre. Man muß bei solchen Gruppenbildungen von gewissen natürlichen Gesichtspunkten, wie orographische Gestaltung, Bodenart und Klima, ausgehen; aber alle diese Momente sind nur in den ültern Kulturstaaten des Ostens maßgebend, in der Westhälfte treten sie dagegen vor dem rein historischen Moment (Wanderung nach Westen) ganz zurück. Ich zog es daher vor, die relative Verteilung der landwirtschaftlich benutzten Fläche kartographisch (auf Tafel 1) darzustellen. Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß auch die Karte an einigen Mingeln leidet, die aber in der Natur des Materials begründet sind. Der Karte sind die Angaben für die einzelnen Counties zu Grunde gelegt. In den gering kultivierten Gebieten des Westens erscheint die landwirtschaftlich benutzte Fläche offenbar nur fleckenweise, und das Kolorit sollte, wenn es ganz der Natur entspräche, nicht über große Flächen ausgedehnt werden. Leider sind gerade in diesen Gebieten die Counties von beträchtlichem Umfange. Auch stellte es sich heraus, daß die Berechnungsbasis - nämlich die Arealangaben für die Counties von Gannett, die einzigen, die wir bisher besitzen - nicht immer zuverlässig ist und stellenweise sogar grobe Fehler enthält.1). Nichtsdestoweniger gibt die Karte im großen

b) Herr Trognitz hal die Güte gehabt, das Areal einiger Counties im Staate Kentucky nach den Postkarten planimetrisch zu berechnen. Polgende Beispiele werden genügen:

und ganzen ein getrenes Bild von der Verbreitung der Bodenkultur in der Union. Namentlich tritt das Übergewicht des Nordostens, die Inferiorität des Südens und der Drang nach dem Westen sehr deutlich darin hervor.

Der gegenwärtige Zustand hat sich innerhalb der letzten 40 Jahre herausgebildet. Tabelle 6, in welcher die 13 ursprünglichen Staaten mit einem Sternchen bezeichnet sind, zeigt den prozentischen Anteil der landwirtschaftlich benutzten Fläche am Gesamtareal des betreffenden Staates und Territoriums in den letzten 4 Zensusjahren. Das Normale ist eine stetice Zunahme der Landwirtschafts. flächen, eine von 1850-80 einfach aufsteigende Kurve. Von den 46 Staaten und Territorien haben sich 33 so normal entwickelt. Zu diesen gehören alle Zentralstaaten mit Ausnahme von Arkansas, wo aber die Abweichung nnr gering ist, and alle Westländer mit Ausnahme von New Mexico. Weseutlich anders verhält es sich aber im atlantischen Gebiet. In 4 Neuengland-Staaten hat die Landwirtschaft seit 1860, bzw. 1850 extensiv abgenommen; die Südstaaten zeigen eine Abnahme im Jahre 1870, d. h. nach dem Bürgerkrieg, und dann wieder Zunahme, aber ohne daß die Fläche von 1880 in allen Fällen jene von 1860 wieder erreicht hätte. Im ganzen atlantischen Gebiet ist überhaupt die Zunahme seit 1860 eine sehr geringe; am größten ist sie in den Ländern Minnesota, Dacota, Nebraska und Kansas und in Nevada.

Tabelle 6.
Die landwirtschaftlich benutzte Fläche 1850-80.

|                      | Territorium<br>seit | Stant |       |      | , benutzte<br>es Gesamt |       | Zunahme<br>oder Ab-<br>nahme (—<br>fandw.<br>bennizter<br>Flächen |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------|-------|-------|------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                      | Terr                |       | 1860  | 1860 | 1870                    | 1880  | is Pros                                                           |  |  |  |  |  |
| Atlantische Staaten. |                     |       |       |      |                         |       |                                                                   |  |  |  |  |  |
| New Hampshire .      | 1 -                 | - 1   | 39,1* | 41.2 | 40,7                    | 40,0  | 1 - 2.0                                                           |  |  |  |  |  |
| Massachusetts .      | -                   | - 1   | 41,5  | 41.9 | 33,7*                   | 41,3  | - 0,1                                                             |  |  |  |  |  |
| *Connecticut         | -                   |       | 57.8  | 59.1 | 53,1                    | 53,0° | - 10,9                                                            |  |  |  |  |  |
| Rhode Island .       | -                   | - 1   | 51,3  | 48,3 | 41,60                   | 43.0  | - 10,9                                                            |  |  |  |  |  |
| Maine                | -                   | 1820  | 10,4° | 14,1 | 15,2                    | 18.2  | 28,9                                                              |  |  |  |  |  |
| Vermont              | -                   | 1791  | 44,90 | 48,8 | 52,5                    | .xi.2 | 16,4                                                              |  |  |  |  |  |
| New York             | -                   | -     | 40,7* | 47,1 | 51,8                    | 38.0  | 23,4                                                              |  |  |  |  |  |
| Pennsylvania         | -                   |       | 30,0  | 36,3 | 40,0                    | 46.6  | 28,9                                                              |  |  |  |  |  |
| New Jersey           | _                   | - 1   | 37,1° | 40,7 | 41.4                    | 43,9  | 7,8                                                               |  |  |  |  |  |
| Delaware             | -                   | - 1   | 46,30 | 50,8 | 55,6                    | 59.5  | 17,2                                                              |  |  |  |  |  |
| Maryland             |                     | - 1   | 44,30 | 47.5 | 46,0                    | 52.9  | 11,1                                                              |  |  |  |  |  |
| Virginia 1)          | I —                 |       | 25,0  | 27.9 | 31.8                    | 33.0  | h                                                                 |  |  |  |  |  |
| West-Virginia 1)     | -                   | 1863  |       | 1    | 16,4                    | 24.0  | 7 ,5                                                              |  |  |  |  |  |
| Nord-Carolina .      | -                   | -     | 17.9  | 21.0 | 16.9°                   | 20,9  | - 0.9                                                             |  |  |  |  |  |
| *Sud-Carolina        |                     | -     | 21,1  | 23.7 | 15,8°                   | 21.8  | - 9,6                                                             |  |  |  |  |  |
| *Georgia             |                     | - 1   | 16,9* | 21.4 | 18,0                    | 21.7  | 1.7                                                               |  |  |  |  |  |
| Alabama              | 1817                | 1819  | 13,4* | 19.4 | 15,8                    | 19,3  | - 0,1                                                             |  |  |  |  |  |
| Mississippi          | 1798                | 1817  | 11.0* | 17.1 | 14.2                    | 17.6  | 8,0                                                               |  |  |  |  |  |
| Louisiana            | -                   | 1812  | 5,4°  | 9,3  | 7,0                     | 9.4   | 1,2                                                               |  |  |  |  |  |
| Florida              | 1822                | 1845  | 1.00  | 1,0  | 2,1                     | 2.8   | 44.8                                                              |  |  |  |  |  |

Clark nach Gannett 210, nach Trognitz 240 engl. Q.-M. Hardin ,, , 300, , , , 600 , , , Pulaski ,, , 120, , , , 860 , ,

|               |   |    | Torritorium<br>sedi | Ntaat |         |          | benutrie<br>s Gesamti |      | Zunahme<br>oder Ab-<br>nahme (—<br>landw.<br>benutzter<br>Plächen |
|---------------|---|----|---------------------|-------|---------|----------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
|               |   |    | 10                  |       | 1850    | 1860     | 1970                  | 1680 | 1800-1880<br>in Proz.                                             |
|               |   |    |                     | Z     | entral- | Staaten. |                       |      |                                                                   |
| Ohio          |   | .1 | -                   | 1802  | 87,80   | 48,9     | 53,9                  | 69.3 | 43,2                                                              |
| Indiana       |   |    | 1800                | 1816  | 22,0°   | 35,8     | 44,0                  | 60.6 | 69,0                                                              |
| Kentucky .    |   |    | _                   | 1792  | 23,5°   | 29,8     | 31,8                  | 41.9 | 40,4                                                              |
| Tennessee .   |   |    | 610                 | 1796  |         | 25,4     | 25,8                  | 31.8 | 25,0                                                              |
| Michigan .    |   |    | 1805                | 1837  | 5,2*    | 9,4      | 13,8                  | 9).6 | 138,7                                                             |
| Wisconsin .   |   |    | 1836                | 1848  | 8,0*    | 10,7     | 16.9                  | 26.3 | 144,5                                                             |
| Minnesota .   |   |    | 1849                | 1858  | 0,01*   | 1,1      | 4,8                   | 14.3 | 1202,8                                                            |
| Dacota        |   |    | 1861                | -     | - 1     | 0,002    | 0,04                  | 1.2  | 54681.0                                                           |
| Nebraska .    |   |    | 1854                | 1867  | _       | 0.2*     | 1.3                   | 11,3 | 4533,8                                                            |
| Kansas        |   |    | 1854                | 1861  | -       | 0,8*     | 3,7                   | 20.5 | 2548,5                                                            |
| Iowa          |   |    | 1838                | 1845  | 2,3*    | 10.7     | 26.4                  | 33.9 | 423.8                                                             |
| Illinois      |   |    | 1809                | 1818  | 14.0*   | 36,9     | 53,9                  | 72.9 | 99,4                                                              |
| Missouri .    |   |    | 1812                | 1821  | 6.70    | 14.2     | 20.8                  | 38.1 | 168,0                                                             |
| Arkansas .    |   |    | 1819                | 1836  | 2.8*    | 5.8      | 5,8                   | 10,6 | 81,8                                                              |
| Техая         | ٠ | ٠  | -                   | 1845  | 0,3*    | 1,6      | 1,8                   | 6.5  | 377,8                                                             |
|               |   |    |                     |       | Westla  | nder.    |                       |      |                                                                   |
| Montana .     |   |    | 1864                | - 1   | - 1     | _        | 0,09*                 | 0.27 | - 1                                                               |
| Wyoming .     |   |    | 1868                | _     | - 1     | -        | 0,0008                | 0.13 | _                                                                 |
| Idaho         |   |    | 1863                |       | 1       | -        | 0.65*                 | 0.36 |                                                                   |
| Nevada        |   |    | 1861                | 1864  |         | 0.02*    | 0.1                   | 0.5  | 2342.5                                                            |
| t'tah         |   |    | 1850                | -     | 0,03*   | 0,14     | 0,2                   | 0.8  | 439,0                                                             |
| Colorado .    |   |    | 1861                | 1876  |         | _        | 0.14*                 | 0.9  | -                                                                 |
| New Mexico    |   | .  | 1850                | -     | 0.21    | 0.19     | 0,18*                 | 0.3  | 59,0                                                              |
| Arizona       | ÷ |    | 1863                | -     | -       | _        | 0.02*                 | 0.08 |                                                                   |
| Washington    | ÷ |    | 1853                | _     |         | 0,2*     | 0,4                   | 1.2  | 491.4                                                             |
| Oregon 1) .   | ÷ |    | 1848                | 1859  | 0.2*    | 1.5      | 1,8                   | 8.8  | 145.3                                                             |
| Californien . |   |    |                     | 1850  |         | 2,8      | 6,2                   | 10.7 | 332,0                                                             |

Betrachten wir noch kurz die Tabellen 7 und 8, die wieder die 10 landwirtschaftlichen Hauntgruppen uns vorführen. Tabelle 7 zeigt uns, daß die Verschiebung nach Westen zwischen 1850 und 1860 begann. 1850 fällt das Maximum noch auf die südlichen atlantischen Staaten, 1860 bereits auf die nördliche Mississippi-Ohio-Gruppe. Ebenso wandert das Minimum von der Präriengruppe auf das westliche Hochland. Überhaupt zeigt der ganze Osten eine stetige Abnahme, und die ganze nördliche Mitte wie der Westen eine stetige Zunahme seiner relativen Bedeutung, während die südliche Mitte im allgemeinen ihren Standpunkt gewahrt hat, Noch deutlicher tritt die Verschiebung nach dem Westen in Tab. 8 hervor. An der allgemeinen Zunahme der Landwirtschaftsfläche der Union hat zwar in den 3 letzten Dezennien am meisten die nördliche Mississippi - Ohio - Gruppe teilgenommen, aber ihre Glanzzeit ist bereits vorüber, und es ist sehr wahrscheinlich, daß sie im Dezennium 1880/90 ihre Rolle bereits an die Präriengruppe abgetreten haben wird.

Tabelle 7.

Verteilung der landwirtschaftlich benntzten Filiche auf die einzelnen Grappen.

|                             | 1950 | 1990 | 1870 | 1990 |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| Neuengland                  | 9,8  | 7,8  | 6,3  | 4,8  |
| Mittlere atlantische Gruppe | 23,9 | 18,7 | 17,8 | 13,1 |

Im Zensusjahr 1850 waren noch die jetzt zu Washington gehörigen Counties Clarke und Lewis (zusammen 2900 Q.-M.) mit Oregon vereinigt.

<sup>1)</sup> Bis 1863 vereinigt.

| 1150    | 1960                                                        | 1970                                                                                 | 1109)                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23,3    | 18,8                                                        | 13,7                                                                                 | 10,9                                                                                                                           |
| 2,6     | 4,4                                                         | 5,8                                                                                  | 6,1                                                                                                                            |
| 18,3    | 23.1                                                        | 28.3                                                                                 | 27.4                                                                                                                           |
| 12,6    | 12,7                                                        | 12,8                                                                                 | 12,7                                                                                                                           |
| 10,0    | 11,9                                                        | 9,0                                                                                  | 11,1                                                                                                                           |
| (1,004* | 0,7                                                         | 2,4                                                                                  | 8,6                                                                                                                            |
| 0,3     | 0,1*                                                        | 0.3"                                                                                 | 0.9*                                                                                                                           |
| 0,1     | 2,1                                                         | 4,0                                                                                  | 4,7                                                                                                                            |
| 100     | 100                                                         | 100                                                                                  | 100                                                                                                                            |
|         | 23,3<br>2,6<br>18,8<br>12,6<br>10,0<br>0,004*<br>0,3<br>0,1 | 23,3 18,5<br>2,6 4,4<br>18,3 23,1<br>12,5 12,7<br>10,0 11,0<br>0,004* 0,7<br>0,1 2,1 | 23,3 18,5 13,7<br>2,6 4,4 5,8<br>18,8 23,1 28,2<br>12,5 12,7 12,8<br>10,0 11,9 9,0<br>0,004 0,7 2,6<br>0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 4,0 |

Tabelle 8. Verteilung der Zunahme der landwirtschaftlich benutzten Fillehe.

|                                   |     | 1950/60 | 1990/70 | 1870/40 |
|-----------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| unahme in d. Ver. St. in Mill. He |     | 20,0    | 10,8    | 38,8    |
| Neven cutfallen in Prosenten su   |     | 2,1     | - 1,0   | 1,2*    |
| Mittlere atlantische Gruppe .     |     | 8,4     | 9,0     | 4,8     |
| Südliche atlantische Gruppe.      |     | 8,6     | — 18,5° | 5,5     |
| Nordliche Seengruppe              |     | 8,4     | 14,7    | 6,7     |
| Nördl. Mississippi-Ohio-Grupp     | е.  | 84,0    | 60.2    | 25.8    |
| Südl. Missisippi-Ohio-Gruppe      |     | 13,9    | 13,1    | 12,4    |
| Golfgruppe                        |     | 16,4    | - 9,9   | 15,8    |
| Präriengruppe                     | .   | 2,3     | 15,1    | 20,8    |
| Hochlandgruppe                    | .   | 0,1*    | 1,8     | 1.7     |
| Pacifische Gruppe                 | . 1 | 6,6     | 15,9    | 6,1     |
| Sum                               | ma  | 100     | 100     | 100     |

#### Das Ackerland und seine Produkte.

Die Anbauflächen der wichtigern Produkte (in qkm waren in den Jahren 1878 und 1884 in der ganzen Union folgende:

|           |   |   | 1879    | 1984 1) |              | 1879  | 1884 1) |
|-----------|---|---|---------|---------|--------------|-------|---------|
| Mais      |   | , | 252 593 | 281 990 | Roggen       | 7 461 | 9 485   |
| Weizen .  | , |   | 143 013 | 159 747 | Buchweizen . | 3 436 | 3 559   |
| Hafer     |   |   | 65 386  | 86 198  | Tabak        | 3 187 | 3       |
| Baumwolle |   |   | 58 644  | 72 174  | Zucker       | 922   | -       |
| Gezste .  |   |   | 8 091   | 10 557  | Reis         | 705   | à       |

Die hauptsächlich klimatisch bedingten Gegensätze zeigt Tabelle 9, in der die Anbauflischen in Prozenten von deren Gesamtsumme für jeden Statt (oder Territorium) gegeben sind. Eine ausführliche Erklärung beizufügen ist überflüssig. Wir weisen nur auf die charakteristische Abnahme des Roggene, Hafer, Gersten- und Kartoffebaues und Zunahme der Maiskultur im atlautischen Gebiet hin. Der Westen unterscheidet sich vom Osten und dem Zentrum durch die untergeordnete Stellang des Mais.

Tabelle 9.

Die Hauptkuituren des Ackerlandes.

|                       | Mais.    | Weizen.  | Roggen.   | llafer.    | Gerste.   | Buch-<br>weizen. | Kar-<br>toffel. | Hopfen. | Tabak. | Baum-<br>wolle. | Zucker. | Reis |
|-----------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------|------|
|                       |          | 1        | Die mitt  | lere und   | antliche  | Getreide         | zone.           |         |        |                 |         |      |
|                       |          |          | errsche   |            |           |                  |                 | 1.      |        |                 |         |      |
| daine                 | .   12.0 | 1 17.0   | 0.9       | 30.8       | 4.3       | 7.9              | 27,3            | 1 -     |        | _               | 1 - 1   | _    |
| New Hampshire         |          | 9.3      | 2,7       | 25.2       | 2.9       | 3.3              | 24,8            | =       | 0.1    | _               | 1 = 1   |      |
| fermont               |          | 8,3      | 2,4       | 40.0       | 4.2       | 7.1              | 15.5            | 0,1     | 0,1    | _               | _       | _    |
| lassochusetts         |          | 0.7      | 15,4      | 14.9       | 2,8       | 4.0              | 22,4            | 0,1     | 2,4    |                 |         |      |
| onnecticut            | 32.3     | 1.2      | 17.8      | 21.9       | 0,3       | 6.3              | 16.1            | -       | 5,0    | _               | 1 - 1   | _    |
| Chode Island          | 47.0     | 0.1      | 5,0       | 21,9       | 2,8       | 0.4              | 22,4            | =       |        | _               |         | _    |
|                       | . 1 4110 | 1 01     |           |            | hte Kultı |                  |                 | •       |        |                 |         |      |
|                       |          |          |           |            |           |                  |                 |         |        |                 |         |      |
| few York              | . 19,2   | 18,9     | 6,0       | 31,1       | 8,8       | 7,9              | 8,4             | 1,0     | 0.1    | _               | - 1     | -    |
| ennsylvania           | . 27,8   | 29,2     | 8,0       | 25,1       | 0,3       | 5,0              | 3,9             | -       | 0,6    | -               | -       | -    |
|                       |          | c) Vorhe | errschend | Weizer     | ibau, dai | m Mais           | and Hafe        | er.     |        |                 |         |      |
| fiehigan              | . 26,1   | 51,8     | 0,4       | 15,3       | 1,6       | 1,0              | 3,7             | - 1     | _      | _               | 1 - 1   | -    |
| Visconsin             | . 23,4   | 44,9     | 8.9       | 22,0       | 4,7       | 0,8              | 7               | 0,1     | 0,9    | -               | - 1     | -    |
| dinnesota             | . 10,5   | 71,6     | 0,8       | 14,7       | 2,8       | 0,1              | 2               |         | _      | -               | 1 - 1   |      |
| Dacota                | . 20,0   | 58,1     | 0,5       | 17,8       | 3,6       | _                | 7               | -       | -      | -               | - 1     | -    |
|                       |          | d) F     | ast aussc | hliefslich | Mais-     | and Weiz         | zenbau.         |         |        |                 |         |      |
| New Jersey            | . 1 41.3 | 1 17.3   | 12,7      | 16.4       | 1 -       | 4.2              | 7.6             | 1 - 1   | - 1    | _               | 1 — 1   | _    |
| Delaware              | 65.2     | 28.3     | 0.2       | 5.5        | -         | 0,1              | 0.6             | 1 - 1   |        | -               |         | _    |
| Maryland mit Columbia |          | 40.0     | 2.3       | 7.3        | -         | 0.7              | 0,8             | - 1     | 2,7    | _               |         | -    |
| firginia              |          | 25.7     | 1.4       | 16.0       | _         | 0.6              | 0.6             | _       | 4.0    | 1.3             | -       | -    |
| Vest-Virginia         | 49,4     | 34.0     | 1.5       | 11.3       | _         | 2,7              | 0,2             | _       | 0.4    |                 |         | _    |
| Phio                  | 47.6     | 37.1     | 0.4       | 13.2       | 0.6       | 0.8              | 0.1             | l —     | 0.6    | _               | 1 - 1   | _    |
| entucky               | 61.1     | 23.5     | 1.8       | 8.2        | 0,4       | -                | 0,4             | _       | 4,6    | -               | 1 - 1   | -    |
| ndiana                | 52.7     | 37.8     | 0.4       | 8.9        | 0.3       | 0.1              | _               |         | 0.9    |                 |         | -    |
|                       | 62,3     | 22,5     | 1.3       | 13.6       | 0.4       | 0.1              | _               |         | -      | _               | - 1     | _    |
| owa                   |          | 26.6     | 0.9       | 13.1       | 1.7       | 0.1              | -               | -       | - 1    | -               | 1 - 1   | _    |
| dissouri              | . 64.0   | 23,7     | 0,6       | 11,1       | -         | -                | _               | -       | 0,3    | 0,4             | -       | _    |
| Sebraska              | 46.6     | 42.0     | 1,0       | 7.1        | 3.9       | _                | -               | -       | -      | -               | 1 - 1   | _    |
| Kansas                |          | 32,2     | 0,6       | 7,6        | 0,4       | _                | 0,1             | -       | -      | -               | 1 - 1   | _    |
|                       |          |          | e) Vo     | rherrsch   | end We    | zenbau.          |                 |         |        |                 |         |      |
| Colorado              | .   19,9 | 55.7     | 1,1       | 19.9       | 3.6       | - 1              | I —             | 1       |        | _               | 1       | _    |
| New Mexico            |          | 49.0     |           | 8.8        | 2.0       | _                | _               |         | _      |                 | _       | -    |

<sup>1)</sup> Statistical Abstract of the U. St. 1885.

|                |  |   |   |  |    | 1   | Mais. | Weizen.   | Roggen,   | Hafer,    | Gerste.  | Buch-<br>weizen. | toffel.   | Hopfen. | Tabak. | Baum-<br>wolle, | Zucker. | Reis. |
|----------------|--|---|---|--|----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|---------|--------|-----------------|---------|-------|
|                |  |   |   |  |    |     |       |           |           | I. Die B  |          |                  |           |         |        |                 |         |       |
|                |  |   |   |  |    |     |       |           |           | a) Überg  | angsgebi | et.              |           |         |        |                 |         |       |
| Nord-Carolina. |  |   |   |  |    | -1  | 50,9  | 14,4      | 1,4       | 11,1      | _        | 0,1              | 1,1       | I -     | 1,8    | 19,5            | 1 - 1   | 0,2   |
| Tennessee      |  |   |   |  |    | - 1 | 58,7  | 22,1      | 0,8       | 8,7       | _        | 0,1              | 8,9       | _       | 0,9    | 13,4            | -       | _     |
|                |  |   |   |  |    |     |       | b) Fa     | st aussch | hiefslich | Baumwo   | ll- and )        | Maisban.  |         |        |                 |         |       |
| Süd-Carolina . |  |   |   |  |    | - 1 | 40,4  | 5,0       | 0,2       | 8,1       | _        | -                | 1,2       | -       | _      | 42,4            | 1 - 1   | 2,4   |
| Georgia        |  |   |   |  |    | . 1 | 39,8  | 7,8       | 0,4       | 9,0       | _        | _                | 0,9       | _       | _      | 41.4            | 0.3     | 0,6   |
| Florida        |  |   |   |  |    | . 1 | 52.7  | -         | -         | 7.0       | _        | _                | 2,8       | _       | _      | 35.9            | 1.2     | 0.4   |
| Alabama        |  |   |   |  |    | . 1 | 40,9  | 5,8       | 0,1       | 6,4       |          | -                | 0,9       | l –     | _      | 46,8            | 0,1     | _     |
| Mississippi.   |  |   |   |  |    | . 1 | 39.0  | 1.1       | -         | 5,0       | _        | _                | 1.1       | -       | _      | 58.0            | 0.1     | 0.1   |
| Arkansas       |  |   |   |  | ٠, | . 1 | 47,4  | 7,8       | 0,1       | 6,1       | _        | _                | 0,5       |         | _      | 38.2            | -       | _     |
| ouisians       |  |   |   |  |    | - 1 | 39,6  | 0,1       | 1 -       | 1.4       | _        | -                | 0,9       | -       | -      | 46,1            | 9,7     | 2,2   |
| Texas          |  |   |   |  |    | - [ | 46,6  | 7,1       | _         | 4,5       | 0,1      | -                | 0,4       | -       | - 1    | 41,1            | 0,2     | _     |
|                |  |   |   |  |    |     |       |           |           | III. W    | estgrupp | e.               |           |         |        |                 |         |       |
|                |  |   |   |  |    |     | Fa    | st aussch | liefslich |           |          | er-, even        | t. Gerste | enbau.  |        |                 |         |       |
| Montana        |  |   | ٠ |  |    | - 1 | 0,8   | 40,2      | -         | 56,8      | 8,0      | -                | _         | _       | _      | _               | I - I   | _     |
| Wyoming        |  |   |   |  | ٠, | . 1 | _     | 22,6      | 0,8       | 76,8      |          | _                | _         | l –     | _      | _               | - 1     | _     |
| daho           |  |   |   |  |    | . 1 | 1,8   | 49,7      | 0,8       | 29,0      | 18,7     |                  | -         | _       | -      | _               | _       | _     |
| Washington .   |  |   |   |  |    | . 1 | 1,6   | 56,4      | 0,8       | 26,8      | 10,2     | _                | 4.9       | 0.4     | _      | _               |         |       |
| Oregon         |  |   |   |  |    | . 1 | 0,9   | 70,4      | 0,1       | 24,0      | 4,8      | -                | _         | -       | -      |                 | -       | _     |
|                |  | ٠ |   |  |    | . 1 | 2,6   | 71,8      | 0,6       | 2,0       | 22,9     | _                | _         | l –     | -      | -               | 1 - 1   | _     |
| Nevada         |  |   |   |  |    | - 1 | 1,7   | 12,5      | -         | 20,0      | 65,8     | _                | _         | - 1     | -      | -               | 1 - 1   | _     |
| Utah           |  |   |   |  |    | - 1 | 9,7   | 58,4      | 0,9       | 15,7      | 9,0      | _                | 6,8       | - 1     | -      | _               | 1 – 1   | _     |
| Arizona        |  |   |   |  |    | ı İ | 7.8   | 38.8      | -         | 0.1       | 53.8     |                  | 1 -       |         | _      | _               | - 1     | _     |

Während die Grundlage von Tabelle 9 die Anbaufläche beischiedenen Gestreidearten. Zu bemerken ist dabei, daß Prosente von weniger als 0,1 und Hektoliter von weniger als 0,5 und Hektoliter von weniger als 0,6 und hektoliter von weniger ein erheit en erheit von der verein ein der Mais, wenn er auch in Amerika weiter nach Norden reicht als in Europa, dech auch dort vorwiegend ein Getreide der mittlern Breite ist, und in

dieser Beziehung, sowie auch in seiner Abhängigkeit von der Sechöhe allen andern Getreidearten nachsteht. Auch in bezag auf die Verbreitung in ostwestlicher Richtung bestehen erhebliche Unterschiede. Mais und Hafer sind vorwiegend Getreidearten des Zentrums, der Buchweizen eine Getreideart des Ostens, die Gerste eine solche des Westens. Der Weizenbau hat allein zwei schaff ausgesprochene Maxima: eins im Zentrum und eins im Westen. Nach der absoluten Verbreitung liegt das Hauptgetreidegebiet der Union zwischen 38 u. 44° R., 80 u. 100° L u. 30 bis 450 m Seebähe.

Tabelle 10.

Absolute und relative Verbreitung des Getreidebanes nach Breite, Länge und Höhe. (1880.)

| Abso                 | l u t  | e V e   | r b r      | • i t :  | n g.    |                  | 1       | Belat   | i v e V     | erbre       | i t u n | g.         |
|----------------------|--------|---------|------------|----------|---------|------------------|---------|---------|-------------|-------------|---------|------------|
|                      | Mais.  | Weisen. | Hafer.     | Gerste.  | Roggen. | Buch-<br>weizen. | Mais.   | Weizen. | Hafer.      | Gerste,     | Roggen, | Buchweisen |
|                      |        | M 1111  |            | Hokto    | 1 tter  |                  |         | H e     | k to 1 i te | r pro K     | p f,    |            |
| Vereinigte Staaten . | 618,88 |         | 143,67     | 15,84    | 6,19    | 4,17             | 12,33   | 3,28    | 2,88        | 0,81        | 0,14    | 0,09       |
|                      |        | In Pro  | ozenten de | r Geramt | summe.  |                  |         |         | Abwelchung  | vom Mittel, |         |            |
| Geogr. Breite.       |        | 1       |            |          | 1       |                  |         | 1       | 1           | 1           | 1       | 1          |
| 49 48°               | h      | 11      | 0.1        | 0.1      | i)      | 1                | - 12,26 | + 0,23  | + 11,02     |             | - 0,10  | - 0.07     |
| 48 - 47              | 11     | 0,8     | 0.2        | 0.1      | 0.2     | 0.0              | - 12,24 | + 2.00  | + 1,20      | + 0,11      | - 0.11  | + 0,17     |
| 47 46                | 0,2    | 1.1     | 0.8        | 1.5      |         | 1,6              | - 11,98 | + 4,77  | + 2,22      | + 0,78      | - 0,08  | + 0,24     |
| 46 - 45              | I)     | 2,6     | 2.1        | 2.2      | 0,8     | 1.0              | - 10.48 | - 5,69  | - 3.81      | + 0.41      | - 0,02  | 0.00       |
| 45 - 44              | 0,9    | 6,8     | 6,9        | 8,0      | 5,8     | 6.4              | - 9,22  | - 2,88  | + 2,71      | + 0.29      | - 0,68  | + 0,06     |
| 44 43                | 2,8    | 8,9     | 10,4       | 18,4     | 7,9     | 9,9              | - 5,86  | - 2,18  | + 2,96      | + 0,85      | + 0,07  | 9,08       |
| 43 42                | 9,1    | 9,4     | 18,6       | 19,9     | 15,7    | 29,9             | - 1,83  | - 0,38  | - 2.11      | - 0,45      | + 0,00  | + 0,18     |
| 42 - 41              | 16,2   | 10,0    | 18,5       | 8,9      | 19,9    | 29,1             | + 4,84  | - 0,38  | + 1,03      | - 0,16      | + 0,09  | + 0,19     |
| 41 - 40              | 20,2   | 15,8    | 18,0       | 6,0      | 29,2    | 12,8             | - 3,58  | - 0,09  | - 0,42      | - 0,19      | + 0,11  | - 0,01     |
| 40 - 39              | 18,4   | 19,2    | 8,8        | 9,5      | 9,0     | 6,2              | + 5,82  | - 1,74  | - 0,87      | - 0,10      | - 0,08  | - 0,04     |
| 39 - 38              | 10,1   | 13,2    | 4,4        | 8,5      | 4,1     | 1,4              | - 3,41  | - 2,24  | - 1,27      | - 0,27      | - 0,07  | - 0,08     |
| 38 - 37              | 6,0    | 6,4     | 2,6        | 9,4      | 2,6     | 0,8              | + 2,23  | + 0,48  | - 1,44      | + 0,16      | - 0,07  | - 0,07     |
| 37 — 36              | 4.2    | 2.4     | 2,1        | 2,5      | 2,0     | 1,0              | 0,00    | - 1,43  | - 1,49      | - 0,19      | - 0,08  | - 0,08     |
| 36 - 35              | 3,7    | 1,8     | 1,4        | 1,4      | 1,8     | 1                | - 1,37  | - 1,89  | - 1,91      | - 0,20      | - 0,10  |            |
| 35 - 34              | 9.1    | 0.9     | 1.0        | 9.7      | 0.0     |                  | - 5.14  | - 2.53  | - 2.06      | 0.08        | - 0.12  | 11         |

| Abso           | 1 11 1 | e V e   | r b r  | eitt    | n g.    |                  | R       | elat    | ire V   | erbre   | itun     | g.         |
|----------------|--------|---------|--------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
|                | Mais.  | Weizen. | Hafer. | Gerste. | Roggen. | Buch-<br>weisen. | Mais.   | Weizen. | Hafer.  | Gerste. | Roggen.  | Buchweisen |
|                | 1 n P  | rozen   | ten de | r Ges   | amtse   | m m e.           |         | Ahw     | elchung | vom M1  | tlel.    |            |
| Geogr. Breite. |        |         |        |         |         |                  |         |         |         |         |          | 1.         |
| 34 33°         | 2.0    | 0.8     | 1.6    | 0,8     | 0.3     | 1 1              | - 6.04  | - 2,60  | - 1,78  | - 0.24  | - 0,18   | 1          |
| 33 32          | 1.6    | 0.4     | 1.1    | 0.3     | 1       | 0,3              | - 7,72  | - 2,91  | - 2,05  | - 0,20  | - 0,13   | - 0,07     |
| 32 31          | 0.8    | 0.1     | 0.7    | 1       | 11      |                  | - 7.19  | - 3.02  | - 1.87  | 1       | 1        | 14         |
| 31 - 30        | 0.6    | 1       | 1      | 0.1     | 0.3     | 11               | - 7,68  | - 3,14  | - 2,16  | - 0,80  | - 0,13   | li .       |
| 30 - 29        | h      | 0,1     |        | 11      | 1       | 1                | - 8.84  | - 3.18  | - 2,72  |         |          | 11         |
| 29 - 28        | 11     | 1       | 0,4    | l' —    | _       | · —              | - 5,81  | - 3,22  | - 2,64  | l' -    | _        | -          |
| 28 - 27        | 0,8    | l' -    | 11     |         | l —     |                  | - 10,04 | _       | - 2,84  | _       | _        | -          |
| 27 - 26        | 11 "   | - 1     | l' -   | _       | _       | _                | - 5,60  | _       | -       | -       | _        | _          |
| 26 - 25        | 11     |         | _      | _       | _       | _ 1              | - 11,68 | _       | _       |         | _        |            |
| Geogr. Länge.  | ,      |         | 1      |         |         |                  | 1,,     |         |         | 1       |          |            |
|                | 1      |         |        |         |         |                  |         |         |         |         |          | 1          |
| Östl. Staaten. | 1.     |         | 1      |         |         |                  |         |         |         | 1 .     |          |            |
| 67 — 70°       | 1,6    | 0,1     | 0,4    | 0,4     | 0,1     | 3,0              | 11,96   | - 2,77  | - 1,84  | - 0,17  | - 0,18   | + 0.24     |
| 70 - 75        | 11     | 0,7     | 5,8    | 1,9     | 19,1    | 29,0             | - 11,17 | - 3,00  | - 1,94  | - 0,27  | + 0,01   | 0,08       |
| 75 - 80        | 7,3    | 10,3    | 15,8   | 17,8    | 23,4    | 49,8             | - 7,70  | - 1,80  | - 0,87  | - 0,01  | + 0,02   | + 0,13     |
| 80 - 85        | 14,8   | 19,4    | 16,0   | 7,5     | 8,5     | 9,8              | - 2,93  | + 0,10  | - 0,46  | - 0,18  | - 0,08   | - 0,04     |
| Östl. Zentrum. |        |         |        |         |         |                  |         |         |         |         |          |            |
| 85 - 90        | 30.4   | 26.9    | 24.9   | 13.4    | 24.9    | 4.9              | + 6,09  | + 1.04  | + 0.63  | - 0,10  | + 0,04   | 0,06       |
| 90 - 95        | 32,6   | 22.5    | 28.0   | 15.9    | 17.0    | 3.4              | + 14.03 | + 1,60  | - 2,36  | + 0,01  | 0.00     | - 0.04     |
| Prărien.       |        |         |        |         |         |                  |         |         |         |         |          |            |
| 95 100         | 13,6   | 10.4    | 7,9    | 7,3     | 5,8     | 0.6              | + 15,08 | + 2,90  | + 0,48  | + 0,08  | 0.00     | - 0.07     |
| 100 105        | 10,0   | 0.3     | 0.1    | 0.2     | 0.1     | 1,10             | - 10,67 | - 1.71  | - 1,66  | - 0,10  | - 0,10   | )          |
|                | 11     | 0,3     | 0,1    | 0,3     | 0,1     |                  | - 10,0  | - 1,11  | 1,00    | - 0,10  | - 0,10   | 1          |
| Horhland.      | 11     |         |        |         |         |                  |         |         |         |         |          |            |
| 105 - 110      | 11     | 0,8     | 0,1    | 0,4     | 0.1     |                  | - 11,24 | - 0,90  | - 1,91  | 0,06    | - 0,13   | - 0,01     |
| 110 - 115      | 0,3    | 0,4     | 0,8    | 1,3     |         | 0,2              | - 12,01 | - 0,30  | - 0,76  | + 0,54  | - 0.12   |            |
| 115 - 120      | 11     | 1,0     | 0,4    | 7,3     | 0,1     |                  | 10,43   | + 3,72  | - 0,18  | + 4,89  | 1 - 0111 | 11         |
| Pacific.       |        |         | 1      |         | İ       |                  |         |         |         |         |          | 1          |
| 120 - 125      | []     | 7,4     | 1,5    | 26,1    | 0,6     | 1                | - 11,66 | + 9,31  | - 2,63  | + 3,88  | - 0,67   | - 0,01     |
| Hohe (in m).   |        |         |        |         | 1       |                  |         |         |         |         |          |            |
| 0- 30          | 2.8    | 4.2     | 2,1    | 11.5    | 8,5     | 5.8              | - 10.50 | - 2.44  | - 2.34  | - 0.12  | - 0.08   | 0,66       |
| 30 - 150       | 10,8   | 11,6    | 11.7   | 19,6    | 17,8    | 16,4             | - 6,15  | - 1,40  | - 1,31  | - 0.02  | - 0,03   | - 0,02     |
| 150 - 300      | 54,1   | 52.3    | 51.8   | 33,8    | 44.1    | 29.9             | 5,28    | + 1,22  | 1.04    | - 0.01  | + 0,02   | - 0,00     |
| 300 - 450      | 28,0   | 25,7    | 28,4   | 24.6    | 22,0    | 29,8             | - 9.62  | + 2.03  | 2,30    | + 0,17  | - 0,05   | + 0,08     |
| 450 - 600      | 3,6    | 4.0     | 4.6    | 4.2     | 5.4     | 15.1             | - 0.44  | + 0.18  | + 0.61  | + 0.04  | + 0,06   | - 0,76     |
| 600 - 900      | 0,6    | 1.0     | 1.0    | 3,8     | 1,8     | 3.8              | - 6,05  | + 0,00  | - 0,44  | + 0,14  | - 0,06   | + 0,16     |
| 900 - 1200     | 0,1    | 0.1     | 0.2    | 0,1     | 0.7     | -                | - 7,16  | - 1,88  | - 0,14  | - 0,14  | + 0,24   | 7 0,14     |
| 1200 - 1500    | 0,1    | 0,8     | 0,3    | 1,3     | 0,1     |                  | - 11,71 | - 0,18  | - 0,24  | 1,06    | 7 0,14   |            |
| 1500 - 1800    | 0,2    | 0,5     | 0,3    | 1,1     |         |                  | - 11,30 | - 0,18  | - 1,60  | + 0,30  | _        |            |
| über 1800      | 16 0,3 | 0,1     | 0,1    | 0,1     |         |                  | -11,30  | - 0,78  | - 1,00  | + 0,30  | _        | ,          |

Weun auch die Getreideprodnktion sich in den letzten Jahrzehnten erheblich vermehrt hat, so ist sie relativ, mit Rucksicht auf die Bewilkerungszunahme, doch nicht gleichmäßig und stetig gestiegen. Große Schwankungen zeigt namentlich der Maisbau, und die Kultur den Roggens und Buchweizens ist relativ sograf im Rückschritt begriffen.

Tabelle 11.

|        |    |    |   |   |  |   | 1830 | 1849 | 1860   | 1969  | 1579  |
|--------|----|----|---|---|--|---|------|------|--------|-------|-------|
|        |    |    |   |   |  |   | H    | ktol | lier p | ro Ko | p f.  |
| Mais   |    |    | _ | - |  |   | 7,79 | 8,99 | 9,41   | 6,98  | 12,83 |
| Weizen |    |    |   |   |  | . | 1.78 | 1.52 | 1.97   | 2.64  | 3.24  |
| Hafer  |    |    |   |   |  | . | 2,54 | 2,22 | 1,94   | 2,57  | 2.85  |
| Gerste |    |    |   |   |  | . | 0,08 | 0,01 | 0.18   | 0,37  | 0.31  |
| Roggen |    |    |   |   |  | . | 0.38 | 0.21 | 0.17   | 0.18  | 0.14  |
| Buchwe | iz | en |   |   |  | . | 0.18 | 0,13 | 0,20   | 0,08  | 0,08  |

Ein andrer, sehr wichtiger Gesichtspunkt ergibt sich aus dem Vergleich von Produktion und Verbranch. Es ist bekaunt, daß die Vereinigten Staaten mehr Getreide konsumieren, als irgend ein andres Laud:
nach Mulhall 14,32 Hektoliter pro Kopf oder 84½ Proz. der
Produktion. Ist der Konsum in demselben Verhältinis wi die Produktion gestiegen, so muß er 1880 16 Hektoliter betragen haben. Legen wir 15 als die wahrscheinlichere Zahl zu Grunde, so ergibt sich doch immer das wichtige Resultat, daß die Union, wie Tabelle 12 zeigt, nur 2 geographisch gut abgegrenzte Gebiete der Überproduktion besitzt: das zentrale und das pacifische.

Tabelle 12. Verhültnis von Getreideproduktion und -Konsum.

|                                                           | Hektol.<br>Getreide<br>pro<br>Kopf. | Verhältnis<br>sum mittl.<br>Konsum. |                                                             | Hektol.<br>Getreide<br>pro<br>Kopf. |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ostl. u. südl.<br>Randgebiet.<br>Maine<br>New Hampshire , | 2,47                                |                                     | Massachusetts .<br>Connecticut<br>Rhode Island .<br>Vermont | 0,56<br>1,94<br>0,70<br>7,15        | - 14,44<br>- 13,66<br>- 14,80<br>- 7,81 |

|                 | Hektol.<br>Getreide<br>pro<br>Kopf. | Verhältnis<br>rum salttl.<br>Konsum. |                | Hektol.<br>Getrelde<br>juo<br>Kopf. | Verhaltnis<br>gam mitti.<br>Konsum, |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| New York        | 6,31                                | - 8,09                               | Wisconsin      | 26,71                               | +11,71                              |
| Pennsylvania .  | 8,78                                | - 6,33                               | Minnesota      | 34,32                               | +19,32                              |
| New Jersey      | 5,68                                | - 9,32                               | Dacota         | 19,17                               | 4,17                                |
| Maryland        | 9,87                                | - 5,18                               | Nebraska       | 68,62                               | - 53,62                             |
| Virginia        | 9,94                                | - 5,06                               | Iowa           | 78,12                               | + 63,89                             |
| West-Virginia . | 11,63                               | - 3,37                               | Illinois       | 50,89                               | +35,89                              |
| Nord-Carolina . | 8,95                                | - 6,05                               | Missouri       | 40,49                               | - 25,49                             |
| Süd-Carolina    | 5,10                                | - 9,50                               | Kansas         | 46,68                               | ÷ 31,08                             |
| Georgia         | 7,88                                | - 7,67                               | Hochland.      |                                     |                                     |
| Florida         | 4,76                                | - 10,24                              | Montaga        | 12,76                               | - 2,24                              |
| Alabams         | 8,18                                | - 6,62                               | Idaho          | 14.02                               | - 0.98                              |
| Mississippi     | 7,88                                | - 7,67                               | Wyoming        | 0,46                                | - 14,54                             |
| Arkansas        | 12,16                               | - 2,84                               | Nevada         | 4.44                                | - 10,56                             |
| Louisiana       | 3,80                                | - 11,20                              | 17. A          | 4,66                                | - 10,38<br>- 10,17                  |
| Texas           | 8,10                                | - 6,90                               | Celorado       | 4,79                                | - 10,11                             |
|                 |                                     |                                      | ht 14 '        | 4.55                                |                                     |
| Zentrales Geb.  |                                     |                                      | Arizona        | 3,19                                | - 10,45<br>- 11,41                  |
| Tennessee       | 17,12                               | + 2,12                               |                | 3,09                                | - 11,41                             |
| Kentucky,       | 19.94                               | + 4,24                               | Pacif. Gebiet. |                                     |                                     |
| Ohio            | 20,63                               | - 5,88                               | Washington     | 19,28                               | + 4,28                              |
| Indiana         | 31.93                               | + 16,92                              | Oregon         | 26,08                               | + 11,08                             |
| Michigan        | 18,96                               | 3,96                                 | Californien    | 18.39                               | + 3,39                              |

Die beiden wichtigsten Cerealien sind der Mais und der Weizen. Die Fortschritte dieser Kultur zeigt Tabelle 13; man ersieht daraus, daß beide Getreidenrten ziemlich beträchtlichen Schwankungen unterworfen sind, daß aber der Weizenhau größere Fortschritte machte als der Maishau.

Tabelle 13.

|                |         | Mai             | 5.              | Weizen. |                 |                  |  |  |  |  |
|----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|------------------|--|--|--|--|
|                | Hektol. | Ab- und<br>in l | Zunahme<br>roz. | Hektol. | Ab- and<br>in 1 | Zunahme<br>Proz. |  |  |  |  |
|                | pro ha  | Fläche.         | Ertrag.         | pro ha  | Fläche.         | Ertrag.          |  |  |  |  |
| 1870           | 24,6    |                 |                 | 10,8    | + 5.0           | - 2.1            |  |  |  |  |
| 1871           | 25,3    | - 11,8          | - 9,2           | 10,1    |                 |                  |  |  |  |  |
| 1872           | 26,8    | + 4.2           | + 10,1          | 10,4    | + 4,8           | + 8,8            |  |  |  |  |
| 1873           | 20.4    | +10,3           | - 14,7          | 11.3    | + 6,8           | ÷ 12,5           |  |  |  |  |
| 1874           | 17.9    | + 3,2           | - 8,8           | 10.7    | + 12,6          | + 9,1            |  |  |  |  |
| 1875           | 23.7    | + 9.2           | + 55,4          | 9,4     | + 5,6           | - 5,1            |  |  |  |  |
|                |         | + 9,3           | - 2,8           |         | + 4,7           | - 0,5            |  |  |  |  |
| 1876           | 22,8    | + 2,7           | + 4,6           | 9,0     | - 5,2           | + 26,5           |  |  |  |  |
| 1877           | 23,1    | + 2.4           | + 3.4           | 12,1    | + 22,8          | + 15,0           |  |  |  |  |
| 1878           | 23,4    | -1- 2,7         | + 11.6          | 11,4    | + 14            | + 6.8            |  |  |  |  |
| 1879           | 25,4    |                 |                 | 11,2    | + 16.7          | +11.3            |  |  |  |  |
| 1880           | 24,0    | +17,4           | + 10,9          | 11,4    |                 |                  |  |  |  |  |
| 1881           | 16,2    | 3,1             | - 30,4          | 8,8     | - 0,7           | - 23,1           |  |  |  |  |
| 1882           | 21.4    | + 2,2           | + 35,1          | 11.9    | - 1.7           | - 32,            |  |  |  |  |
| 1883           | 19.5    | + 4.0           | - 4,1           | 10,1    | - 1,6           | - 16,8           |  |  |  |  |
|                |         | + 2,0           | ÷ 15,7          | 2.77    | + 8.8           | + 21,8           |  |  |  |  |
| 1884<br>Mittel | 22,4    |                 |                 | 11,3    |                 |                  |  |  |  |  |
| pr. Jahr       | 22,8    | + 4.3           | - 5,8           | 10,7    | + 5,8           | + 6.5            |  |  |  |  |

Supan, Archiv für Wirtschaftsveographia, L.

Ther die klimatisch en Bedingungen des Cerealisanes geben einige Zusammenstellungen des Zensuswerkes (Bd. III, S. 14 ff.) Aufschluß; es ist aber dabei wohl zu beachten, dafe jenen Tabellen offenbar Isothermeukarten, und somit wahrscheinlich reduzierte Temperaturen zu Grunde liegen. Es wird die Produktion für die Zonen von  $5-5^\circ$  P. und 5-5 Zoll Niederschlag mitgeteilt. Der Kürze halber nenne ich die Hauptverbreitungszone, die Gesamtheit der Zone mit je 10 oder mehr Prozent des Totalertrages, und bierin unterscheide ich wieder eine Maximalzone.

Tabelle 14.

|                                                                                          | Englisch                         | e Mafse.                  |          | M    | etr         | sch | e Maf                 | se. |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|------|-------------|-----|-----------------------|-----|------|----|
|                                                                                          | Hauptver-<br>breitungs-<br>zone. | Maximal-                  | Haup     | tre: | rbrei<br>e. | 1   | Maxi                  | laa | lzon | 0. |
| M s i s. Mittlere Jahres- Temperatur . Mittlere Januar- Temperatur . Mittl Juli-Temp.    | 15-40                            | 50-55°F<br>20-25<br>75-80 |          | ,,   | 15.         | 4   | 10,0<br>— 6,7<br>23,0 | 91  | _s   | ,0 |
| Jährlicher Nie-<br>derschlag<br>Niederschlag im<br>Prühling und<br>Sommer<br>Weizen.     | 30—50"                           | 35—45°<br>20—25°          | 76<br>38 | **   | 127         | em  |                       | **  | 114  | cm |
| Mittlere Jahres-<br>Temperatur .<br>Mittlere Januar-<br>Temperatur .<br>Mittl.Juli-Temp. | 40—60°F<br>10—35<br>70—80        | 50—55°F<br>20—30<br>70—75 | -12,2    | ,,   | 1,          | 7   | 10,0<br>— 6,7<br>21,1 | ,,  | -1   | .1 |
| Jährlicher Nie-<br>derschlag<br>Niederschlag im<br>Frühling und                          | 30-45                            | 40-45"                    |          |      |             |     | 102                   |     |      |    |
| Sommer                                                                                   | 15-30                            | 20-25                     | 38       | 21   | 76          | 99  | 51                    | 29  | 64   | 99 |

Die 14 wichtigsten Maislander der Union im Zensusjahr 1880 mit mehr als 10 Millionen Hektoliter waren folgende:

|            |    |     |   | _ |   | Mill. Hekt. |              |   |  | Mill. Hekt. |
|------------|----|-----|---|---|---|-------------|--------------|---|--|-------------|
| Iflinois . | _  |     | - | _ | - | 114.8       | Nebraska .   |   |  | 23,1        |
| Iowa .     | i  |     | i | ÷ |   | 96,2        | Tennessee .  |   |  | 22.1        |
| Missouri   | Ċ  |     |   |   | ÷ | 71.4        | Pennsylvania |   |  | 16,2        |
| Indiana.   | i  | - 1 | ÷ | ÷ |   | 40,7        | Wisconsin.   |   |  | 12,1        |
| Ohio .     | ì  |     | ÷ |   |   | 39,5        | Michigan .   |   |  | 11.4        |
| Kansas .   |    |     |   |   |   | 37,2        | Virginia .   | ٠ |  | 10,2        |
| Kentucky   | i. |     |   |   |   | 25,7        | Texas        | ٠ |  | 10,2        |

Auf diese 14 Staaten entfielen 86 Proz. der gesamten Maisproduktion der Union. Die 11 wichtigsten Weizenländer der Vereinigten

Die 11 wichtigsten Weizenländer der vereimgreu Staaten im Zensusjahr 1880 mit mehr als 5 Millionen Hektoliter waren folgende:

|           |   |   |   |       | Mill. Hekt. |              |   | <br>_ | _ | Mill. Hekt |
|-----------|---|---|---|-------|-------------|--------------|---|-------|---|------------|
| Illinois. | _ | _ | _ | <br>_ | 18,0        | Californien  |   |       |   | 10,2       |
| Indiana.  | ÷ | ÷ | ÷ |       | 16.7        | Missouri -   |   |       |   | 8,8        |
| Ohio .    |   |   |   |       | 16,2        | Wisconsin.   |   |       |   | 8,8        |
| Michigan  |   |   |   |       |             | Pennsylvania |   | *     | * | 6,9        |
| Minnesota |   |   |   |       | 12,2        | Kansas       | ٠ |       | ٠ | 6,1        |
| lows .    |   |   |   |       | 11,0        |              |   |       |   |            |
|           |   |   |   |       |             |              |   |       |   |            |

Diese 11 Länder lieferten 79 Proz. des gesamten Weizeuertrages der Union. Über die Verteilung des Weizenbaues s. Taf. 1.

Keis. Die Reisproduktion hat im allgemeinen abgenommen, dem sie betrug in den Zensusjahren 1850: 97,63, 1860: 84,90, 1870: 33,40 und 1880: 49,95 Mill. kg. Sie ist nur auf die südlichen atlantischen und die Golf-Staaten beschränkt (s. Tal. 9), und auch hier fast unr auf Sud-Carolina (47 Proz. des Gesantertrages i. J. 1880), Georgin (32 Proz.) und Louisiana (21 Proz.)

Kreight und Bestelm. Der Kartoffelbau ergab 1880 59,73 Mill. Hektoliter. Von 1850—60 hat das Erträgnis um 69, von 1860—70 um 29, und von 1870—80 um 18 Proz. zugenommen. Von Bataten wurden 1880 11,76 Mill. Hektoliter erzeugt. Das Erträgnis sieg von 1850—60 nm 10 Proz., fiel von 1860—70 um 48 Proz., um von 1870—80 wieder um 53 Proz. zu steigen. Aus Tabelle 15 ersieht man, daß man in der Union eine nördliche Kartoffel- und eine südliche Batatenzone unterscheiden kann.

Tabelle 15.

|                                   |            | os, des<br>vitrages, | Hcktol, pro Ke |          |  |
|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------|--|
|                                   | Karteffel, | Bataten.             | Kartoffel      | Bataten. |  |
| Gruppen (vgl. Tab. 2).            |            |                      |                |          |  |
| Neuencland                        | 13.1       | _                    | 1.90           | _        |  |
| Mittlere atlantusche Gruppe       | 32.4       | 8.5                  | 1,66           | 0,08     |  |
| Nordliche Mississippi-Ohio-Gruppe | 23.9       | 2,5                  | 1,75           | 0.08     |  |
| Nordliche Seengruppe              | 11.4       | 0,63                 | 2,38           | 0,       |  |
| Pririengruppe                     | 6.4        | 0.8                  | 1,64           | 0.04     |  |
| Hochlandgruppe                    | 1,0        | 0,02                 | 0,98           | 0,       |  |
| Pacifische Gruppe                 | 4,1        | 0.25                 | 2.19           | 0,08     |  |
| Südliche Mississippi-Ohio-Gruppe. | 4,4        | 11,5                 | 0,81           | 0,25     |  |
| Golfgruppe                        | 0.9        | 37.2                 | 0.09           | 0.78     |  |
| Südetlantische Grunne             | 9.7        | 39.4                 | 0.25           | 0.76     |  |

Zucker. Die Totalproduktion der Vereinigten Staaten war 1879 folgende:

|            |  |  |    |    |     | Zucker.<br>kg | Melasse.  |
|------------|--|--|----|----|-----|---------------|-----------|
| Zuckerrohr |  |  | Τ. | Ξ. |     | 145 423 000   | 627 330   |
| Sorghum .  |  |  |    |    |     | 5 800         | 1 076 670 |
| Aborn      |  |  |    |    | . 1 | 16 590 900    | 67 980    |

In der Veriode 1880 — 84 betrug die durchschnittliche Produktion von Zucker nur 110,98 Mill. kg und von Melasse 1,298 Mill. hl; 1884; Zucker 130,488 Mill. kg und Melasse 1,292 Mill. hl. Dafe die Angaben für Melasse im "Statistical Abtract" richtig sind, möchte ich nicht mit Bestimmtheit behaupten.

Die Verbreitung des Zuckerrohrs nach Staaten ersich man aus Tab. 9. Louisiana erzeugt vom Gesamterträgnis 96 Proz. an Zucker und 70\(\frac{1}{2}\) Proz. an Melasse. Die Zuckerkultur konzentriert sich hauptsächlich auf das Mississippidelta südlich von 30 1° B., verbreitet sich aber über den gauzen Staat mit Ausnahme des Mississippithales nördlich von 31° B. Die zweite Stelle in der Zackererzeugung nimmt Texas, die dritte Florida ein. Melasse wird außer in Louisiana am meisten in Georgia und Florida gewonnen.

Die Zuckerfabrikation aus Sorghum saccharatum ist mit Ausuahme von Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Montana und Wyoming über die ganze Union verbreitet, hat ihren Hauptsitz aber in den Staaten zu beiden Seiten des Mississippi und stidlich von den canadisches Seen, und außerdem noch in Kansas und Süd-Carolina. Letzteres liefert am meisten Zucker, Missouri und Tennessee aber am meisten Melasse.

Die Zuckerbereitung aus A eer saccharinum ist im allgemeinen auf das Gebieh indrülich von 35° B. und sislich von 95° L. beschränkt. Innerhalb desselben fehlt sie nur in Rhode Island und Pelaware; anfierhalb desselben finden wir sie nur nuch in schwachen Anfangen in Xebraska. Die Hauptzone zieht zich von New Hampskire über Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Indiasa und Michigan nach Wisconsin. Die vornehmsten Produzenten sind Vermont und New York.

Tabak. Die Karte zeigt die Verbreitung der Tabakkultur im Zensusjahr 1880 (bzw. 1879). Man ersieht daraus, daß diese Kultur jetzt hauptsächlich dem Osten und Zentrum angehört. Nur 4 Länder haben gar keine Pflanzungen: Montana, Wyoming, Utah und Colorado; aber nur Wyoming hat nie solche gehabt; Tab. 9 sagt aber auch, daß der Tabakboden nur in 15 Ländern einen nenneuswerten Anteil (über 0,1 Proz.) am Ackerland nimmt, und diese gehören ausschließlich dem atlantischen Küstenund dem Mississippigebiet an. Auf der Karte sind die Centra der Tabakkultur durch ein besonderes Kolorit gekennzeichnet; 7 nehmen größere Flächen in Anspruch, und von diesen liegen 3 im Osten, 3 am Ohio, und 1 am untern Missonri. Tab. 16 gibt eine Übersicht der Tabakproduktion in den letzten 5 Zensusiahren: man ersieht daraus wieder die Schwerpnuktsverschiebung nach dem Westen, 1840 nahm noch die Ostgruppe, speziell Virginia, die erste Stelle ein; 1850 und 1860 halten sich beide Hauptgruppen so ziemlich das Gleichgewicht, bis 1870 der Sieg der Zentralgruppe bereits entschieden ist, und nun Kentucky definitiv Virginia verdrängt. Beachtenswert ist auch die rasche und stetige Entwickelung von Connecticut und Wisconsin.

Von 1879—1884 stieg die Anbaufläche von 2586 auf 2945 qkm, und die Produktion auf 245,633 Mill. kg. Der mittlere Ertrag im Jahrflinft 1880—84 betrug 822 kg pro ha.

TP. L.-11. 10

|                           | Та     | bak-Erz | ugung l | n Mill. i | g       | Kapf. |
|---------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------|-------|
|                           | 1840   | 1860    | 1990    | 1920      | 1990    | 1590  |
| Massachusetts             | 0,634  | 0,048   | 1,366   | 3,317     | 2,486   | 1,4   |
| Connecticut               | 0,214  | 0,378   | 2,722   | 3,778     | 6,769   | 10,4  |
| New York                  | —1)    | 0,008   | 2,608   | 1,066     | 2,989   | 0,4   |
| Pennsylvania              | 0,147  | 0,414   | 1,448   | 1,870     | 16,786  | 3,9   |
| Maryland                  | 11,257 | 9,710   | 17,428  | 7,160     | 11,830  | 12.8  |
| Virginia                  | 34.178 | 25,766  | 56,232  | 16,822    | 36,282  | 24,0  |
| West-Virginia             | 34,110 | 20,766  | 06,282  | 0,928     | 1,148   | 1.8   |
| Nord-Carolina             | 7,608  | 5,434   | 14,902  | 5,088     | 12,243  | 8.7   |
| Ost-Gruppe                | 58,488 | 42,002  | 96,693  | 39,609    | 89,998  | 5,8   |
| Wisconsin                 | -1)    | -1)     | 0,040   | 0,436     | 4,818   | 8,7   |
| Illinois                  | 0,256  | 0,382   | 3,128   | 2,881     | 1,767   | (1,5  |
| Indiana                   | 0,826  | 0,474   | 3,826   | 4,230     | 4,023   | 2,0   |
| Ohio                      | 2,485  | 4,742   | 11,392  | 8,501     | 15,758  | 4.9   |
| Kentucky                  | 24,290 | 25,178  | 49,046  | 47,767    | 77,620  | 47,1  |
| Tennessee                 | 13,404 | 9,140   | 19,708  | 9,787     | 13,322  | 8,8   |
| Missouri                  | 4,113  | 7,758   | 11,878  | 5,888     | 5,412   | 2,5   |
| Zentral -Gruppe           | 45,523 | 47,971  | 98,304  | 78,648    | 122,775 | 8,4   |
| Chrise Staaten und Terri- |        |         |         |           |         |       |
| torien                    | 0,458  | 0,433   | 1,061   | 0,830     | 1,626   | 0,0   |
| Vereinigte Staaten        | 99,418 | 90,605  | 196,948 | 119,177   | 214,400 | 4,3   |

Baumicolle ist bekanntlich die wichtigste aller Handelspflanzen der Union. Wie die Karte auf Tafel 2 zeigt, überschreitet diese Kultur nur an wenigen Stellen den 37, Parallel, Relativ sind, wie man aus Tab. 17 ersieht, Mississippi und Arkansas jetzt die ersten Baumwollstaaten: in zweiter Linie stehen Süd-Carolina, Georgia, Alabama, Arkansas, Louisiana und Texas, in dritter Nord-Carolina, Florida, Tennessee und das Indianer-Territorinm, Virginia, Missouri und Kentucky sind als nördliche Grenzstaaten nur unbedeutend an der Produktion beteiligt; sie steht hier bereits beträchtlich unter dem Mittelwert der Union. Ihre jetzigen Polargrenzen hatte diese Kultur einst bedeutend überschritten; in Kansas, Illinois, Indiana und West-Virginia wurden Versuche angestellt; aber nur in Illinois, wo sie fast bis zum 37° B. reicht, hat sie sich längere Zeit erhalten und größern Umfang angenommen. Auch in einem Teil der westlichen Hochländer suchte sie sich einzubürgern, aber ohne dauernden Erfolg, wenn auch neuerdings wieder in Arizona glückliche Versuche damit angestellt wurden. Dagegen scheint sie in Californien festen Fußs zu fassen; jetzt beschränkt sie sich allerdings nur auf das Uferland des Merced - Flasses, aber hier sind Klima und Boden in gleicher Weise ihr günstig.

Ein Vergleich der Produktionen in den letzten Zennusjahren zeigt den gewaltigen Einfläß des Bürgerkrieges, der sich namentlich in den atlantischen Stanten fühlbar machte. Indessen haben sich diese rasch erholt und viel bedeutendere Fortschritte gemacht, als die Binnen- und Golfstasten, die im Vergleich zu 1860 zurückgegangen sind. Ihr prozentischer Anteil an der Gesamtsproduktion betrug 1860: 76, 1880: 69; jener der südatlantischen Staaten 1860: 23½ und 1880: 31.

Tabelle 17.

|                 | Baumwoll  | produktion in | Toppen (à 1 | 1000 kg) <sup>1</sup> ). | kg pro<br>Kopf. |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------|-----------------|
|                 | Z. 1850   | Z. 1990       | Z. 1870     | Z. 1990                  | Z.1990          |
| Virginia        | 852,8     | 2 742,2       | 39,4        | 4 221,9                  | 2,8             |
| Nord-Carolina . | 15 910.0  | 31 352,4      | 31 227,7    | 83 942,8                 | 60,0            |
| Sad-Carolina .  | 64 832,1  | 76 146,1      | 48 370,8    | 112 588,2                | 113,1           |
| Georgia         | 107 708,6 | 151 218,4     | 102 113,8   | 175 479,4                | 113,            |
| Florida         | 9 723,4   | 14 037,9      | 8 572,4     | 11 849,7                 | 44.0            |
| Südatl.Staat.   | 199 027,7 | 275 497,0     | 190 324,4   | 388 082.0                | 67,8            |
| Missouri        | _         | 9 341,4       | 282,8       | 4 608,1                  | 2,1             |
| Kentneky        | 163,3     | -             | 232,7       | 294,5                    | 0,1             |
| Tennessee       | 41 913.9  | 63 876,1      | 39 179,7    | 71 235,6                 | 46,1            |
| Alabama         | 121 611,0 | 213 295,7     | 92 536,2    | 150 747.4                | 119,4           |
| Mississippl     | 104 845,8 | 259 092.2     | 121 721,3   | 207 511,6                | 183,4           |
| Arkansas        | 14 820,0  | 83 324.9      | 56 239,1    | 137 952,5                | 171.0           |
| Louisiana       | 38 510,7  | 167 571.4     | 75 590,8    | 109 576.0                | 106,0           |
| Texas           | 13 170,7  | 97 855,9      | 79 522,4    | 182 638,4                | 114.            |
| Indianer-Terr   | - 3       | 2             | 2           | 3 662,8                  | 47.6            |
| Sudl. Zentr     | 334 536 0 | 894 357 4     | 465 804 1   | 868 997 A                | 77.             |

Verein. Staaten | 533 566,72) | 1 170 221,25 | 655 766,74 | 1 256 373,45 | 25,0

Seit dem letzten Zensunjahr ist die Baumwollproduktion der Vereinigten Staaten beträchtlich gestiegen. Sie betrug im Quinquennium 1880—84 durchschnittlich 1 335 378 Tonnen pro Jahr, und erreichte im Jahre 1883 den höchsten Betrag: 1544 700 Tonnen.

#### Die Viehzucht.

Tab. 18 stellt die Entwickelung der Viehrucht der Vereinigten Staaten in den letzten 3 Jahrzehnten dar. Man ersieht daraus, welche großartigen Fortschritte dieselbe gemacht hat, aber nur absolut, nicht relativ. Sie hat weder mit der Verneshrung der Bevölkerung, noch mit der Aussehnung der landwirtschaftlich benntzten Fläche gleichen Schritt gehalten, ja in ihren Beziehungen zur letztern zeigen alle Zweige der Viehzucht, mit Ausnahme der Schweinenucht, eine Ahanhme von 1870 zu 1880.

Tabelle 18.

|               |   |    | vienzuc    | Ht 1000-   |            |            |
|---------------|---|----|------------|------------|------------|------------|
|               |   | _  | 1850       | 1960       | 1870       | 1990       |
| Pierde        |   |    | 4 336 719  | 6 249 174  |            | 10 357 488 |
| Maultiere u.  | E | el | 559 331    | 1 151 148  | 1 125 415  | 1 812 808  |
| Rindvieh .    |   |    |            | 25 620 019 |            |            |
| Schafe        |   | ٠. | 21 728 220 | 22 471 275 | 28 477 951 | 35 192 074 |
| Schweine .    |   |    | 30 354 213 | 33 512 867 | 25 134 569 | 47 681 700 |
| Grofsvieh 6). |   |    | 32 978 912 | 44 207 467 | 41 934 779 | 64 415 241 |

<sup>1)</sup> In Original Bales, à 47.5 Péd. oder 215,6 kg. In Misconti, Albanas und Trass. I Bale = 50.0 Péd. Ex uarda surcommen, daf diez Zahlen auch für die Jahre 1850—19 gitten. — 9 Mit Indiana (37.5). — 9 Mit Illiudo (39.60 T), Kansas (13.7), New Meirer (4.17.) und Utsche (29.2 T). — 9 Mit Illiudo (30.61.7), Indiana (5.6 T), Kansas (3.75.) West-Virginia (5.6 T), West-Mighting (5.75.) Merda (22.8 T) und Childrenia (5.75.) — 9 Mit Childrenia (5.8 T). — 9 Zam Geofrieb weelen die Schwie mit 1, und die Schwien mit 1, there Genantal percebant.

<sup>1)</sup> Weniger als 1000 kg.

|           |     |      | Ţ   | 1950        | 1860           | 1870         | 1880  |
|-----------|-----|------|-----|-------------|----------------|--------------|-------|
|           |     |      |     | Auf 100     | Bewohner:      |              |       |
| Pferde .  |     |      | . 1 | 187         | 198            | 185          | 206   |
| Maultiere | und | Esel |     | 24          | 36             | 29           | 36    |
| Rindvieh  |     |      |     | 766         | 815            | 618          | 716   |
| Schafe .  |     |      |     | 937         | 714            | 738          | 710   |
| Schweine  |     |      |     | 1 309       | 1 066          | 652          | 951   |
| Grossvieh |     |      |     | 1 422       | 1 406          | 1 088        | 1 285 |
|           | Auf | 1000 | ha  | der landwis | tschaftlich be | nutzten Flüc | he:   |
| Pierde .  |     |      | . 1 | 95          | 94             | 93           | 89    |
| Maultiere | aud | Escl |     | 12          | 17             | 14           | 16    |

Relativ füllt der Höhepunkt in das Jahr 1850, und es ist interessant, zu untersuchen, wie sich die Veränderungen des Großviehstandes, amf die einzelnen Partien der Union verteilen. Zu diesem Zwecke teilte ich die Staaten und Territorien in 7 Gruppen, welche eine etwas andere Bedeutung haben, ale jene zum Teil gleichnamigen der Tahelle 2.

- Die nordatlantische Gruppe umfaßt die 12 Staaten von Maine bis einschliefslich Maryland und Delaware,
- Die südatlantische Gruppe enthält die Staaten von den beiden Virginien bis einschliefslich Florida,
   Die mittlern Golfstaaten sind Alabama, Mis-
- sissippi, Louisiana und Arkansas.
- Nördlich davon bis an die Nordgrenze der Union liegen die 10 Zentralstaaten.
- Von den Prärieländern Dakota, Nebraska, Kansas und Texas war 1850 nur letzteres organisiert.
- 6) Von den 8 Staaten und Territorien des westlichen Hochlandes hestanden 1850 nur Utah und New Mexico.
   7) Zu den beiden pacifischen Ländern des Jahres
- 1850, Californien und Oregon, kam später noch Washington hinzu.

Tabelle 19. Grofsviehstand der Hauptgruppen der Vereinigten Staaten.

|                         |        | I.      |                 |                      | II.   |            | Ш.       |           |            |  |
|-------------------------|--------|---------|-----------------|----------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|--|
|                         | 1850   | 1990    | Zu. od. Abnahme | In Proz. der Gesamt- |       | Different. | Auf 1000 | Bewohner. | Different. |  |
|                         | 2100   |         | in Pros.        | 1860                 | 1890  | Different. | 1950     | 1990      | Dinetens   |  |
| Nordatlantische Staaten | 7 914  | 9 190   | + 16.1          | 24.0                 | 14,8  | - 9.7      | 847      | 584       | - 263      |  |
| Südatlantische Staaten  | 6 854  | 6 534   | - 4.6           | 20,4                 | 9.9   | - 10.7     | 1878     | 1 034     | - 844      |  |
| Mittlere Golfstaaten    | 4 230  | 4 804   | + 13.5          | 12.9                 | 7.8   | 5.4        | 2 0 1 0  | 1 164     | - 846      |  |
| Zentralstaaten          | 12 907 | 29 728  | + 130.3         | 39.2                 | 46.2  | + 7,0      | 1748     | 1 571     | - 177      |  |
| Priirien                | 614    | 9 764   | +1 490,2        | 1,9                  | 15,2  | + 13,8     | 2 873    | 3 084     | + 211      |  |
| Hechland                | 112    | 2 053   | ÷ 1 733.0       | 0,3                  | 3,2   | + 2,9      | 1 530    | 3 150     | +1 620     |  |
| Pacifische Staaten      | 348    | 2 3 4 2 | + 573,0         | 1,1                  | 8,7   | - 2.6      | 3 289    | 2 105     | -1184      |  |
| Vereinigte Staaten      | 32 979 | 64 415  | 1 + 95,3        | 100,0                | 100,0 | 0,0        | 1 422    | 1 285     | - 187      |  |

Wie man aus Tah. 19, Abt. I, ereieht, hat der Großvichstand in allen Ländergruppen, mit Ausnahme der südatlantischen, zugenommen, aber in den nordatlantischen und Golfländern sehr wenig. Die weitaus größte Steigerung erfuhren die Prärien und Hochlandgebiete, nnd dadurch wurde auch die Rangordnung (s. Abt. II) der einzelnen Gruppen alteriert. Die Prärien haben die nordatlantischen Länder nnn an die dritte Stelle gedrängt, und von den 4 wichtigsten Gruppen des Jahres 1850 hahen im Jahre 1880 nur die Zentralstaaten eine Steigerung ihres Viehstandes im Vergleich zu dem gesamten Viehstand der Union erfahren. Mit Rücksicht auf die Bevölkerung ist aber auch ihr Viehstand zurückgegangen, und dae Maximum hat sich noch weiter nach Westen verrückt. Auch hier begegnen wir also der westlichen Wanderung des landwirtschaftlichen Sohwerpunktes, die hier noch weiter gediehen ist, als auf dem Gebiete des Ackerbaues, dem das Hochland aus klimatischen Gründen Schranken setzt. Dieses Ergehnis tritt mit noch größerer Deutlichkeit zu Tage, wenn wir nicht die statistische

Hauptabelle des Zensuswerkes von 1880, sondern jese von Gordon zu Rate ziehen. Die Tabellen 18 und 19 geben nur die Zahlen für den Viehstand auf den Farmen. Außer diesen gibt es aber in Florida, auf den Prärien und in den übrigen westlichen Länders (in Tab. 20 sind diese mit einem Sternchen bezeichnet) noch große Herden, deren Zählung allerdings mangelhaft sein multet, die man aber inmerhin in Betrneht zu ziehen gezwungen ist. Angegeben werden nur die Zahlen für die Rinder, Schafe und Schweine; ihre Summen sind:

Rinder 3 750 000 Schafe 7 000 000 Schweine 2 090 970.

Einschliefalich dieser betrug der Großviehstand der Union im Jahre 1880: 69 563 000 oder 1386 pro 1000 Bewohner. Es ist aber beachtenswert, daß selbst dam die Relativzahl jene des Jahres 1850 nicht erreicht, obwohl bei der letztern nur das auf den Farmen befindliche Vieh im Rechnung gezogen wurde. Die Ziegen sind leider von dem Zensus nicht berücksichtigt worden.

Wenn wir die geographische Verbreitung der Viehzucht betrachten wollen, so haben wir zweierlei zu berücksichtigen: 1) den Viehstand in seiner Gesamtsumme, und 2) die einzelnen Zweize der Viehzucht in ihrem gegenseitigen Verhältnisse. Nach diesen beiden Gesichtspunkten habe ich es in Tab. 20 1) versucht, geographische Gruppen aufzustellen.

<sup>1</sup>) Zu beachten ist, das hier auch das auserhalb der Farmen befindliche Vieh in die Rechnung einbezogen wurde. Alle Zahlen über dem Mittel der Vereinieten Staaten sind fett gedruckt.

Tabelle 20.

|                                       |         | A                     | uf 1000 Bev    | ohner.     |                 | Grofsvieh 1)       | Wert 2)         | Woll-                     |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|                                       | Pferde. | Maultiere<br>u. Esel. | Rinder.        | Schafe.    | Schweipe.       | pro 1000 Bewohner, | Doll, pro Kupf. | produktion<br>kg pro Kopf |
| Vereinigte Staaten                    | . 206   | 36                    | 791            | 841        | 992             | 1 386 (1 285)      | 29,9            | 2,17                      |
| Atlantische und Golf-Gruppe<br>Nr. 1. |         |                       |                |            |                 |                    |                 |                           |
| Massachusetts                         | . 34    |                       | 146            | 38         | 45              | 196                | 7.8             | 0.09                      |
| Connecticut                           |         | _                     | 380            | 95         | 102             | 490                | 17,6            | 0,18                      |
| Rhode Island                          |         | = j                   | 129            | 62         | 51              | 186                | 1,8             | 0,09                      |
| Nr. 2.                                | . 137   |                       | 515            | 872        |                 | 890                | 25,4            | 1,95                      |
| New Hampshire                         |         |                       | 670            | 610        | 114             | 919                | 28,8            | 1,41                      |
| Vermont                               |         |                       |                |            |                 | 1 663              | 49.9            | 3.50                      |
| New York                              |         |                       | 1 214          | 1 825      | 230             | 1 660              | 23.2            | 0,77                      |
|                                       |         | 1                     | 460            | 337<br>415 | 148             | 654                | 19.0            | 0,91                      |
| Pennsylvania                          | . 124   | 5                     | 404            | 415        | 211             | 654                | 19,8            | 0,91                      |
| New Jorsey                            |         | 8                     | 198            | 103        | 193             | 844                | 13,1            | 0,18                      |
| Delaware                              |         | 27                    | 364            | 149        | 328             | 640                | 23,8            | 0,32                      |
| Maryland und Columbia                 |         | 11                    | 237            | 154        | 302             | 440                | 14.4            | 0,32                      |
| Virginia                              | 145     | 22                    | 453            | 329        | 632             | 819                | 17,1            | 0,84                      |
| Nr. 4.<br>Nord-Carolina               | . 95    | 58                    | 469            | 330        | 1 038           | 923                | 16.0            | 0,27                      |
| Stid-Carolina                         | . 61    | 67                    | 365            | 119        | 631             | 666                | 12,2            | 0.14                      |
| Georgia                               | . 64    | . 86                  | 590            | 342        | 952             | 1 021              | 16.8            | 0,86                      |
| Florida *                             |         | 35                    | 2076           | 393        | 1 173           | 2 536 (2 129)      | 19,0            | 2 0,27                    |
| Alabama                               | . 89    | 96                    | 595            | 275        | 997             | 1 062              | 18,8            | N 0.37                    |
| Mississippi                           | . 99    | 115                   | 634            | 254        | 1017            | 1 134              | 21.8            | 0.27                      |
| Louisiana                             | - 111   | 82                    | 500            | 144        | 674             | 880                | 13,1            | 0,18                      |
| Zentrale Gruppen.                     |         |                       |                |            |                 |                    |                 |                           |
| Nr. 1.                                | 1       |                       |                |            |                 |                    |                 |                           |
| Dakota *                              | . 308   | 20                    | 1 532          | 631        | 486             | 2 060 (1 516)      | 47.8            | 0.60                      |
| Minnesota                             | . 330   | 11                    | 870            | 334        | 489             | 1 376              | 40.8            | 0,77                      |
| Nr. 2.                                | . 267   | 5                     | 858            | 1 017      | 858             | 1 471              | 34.6            | 2.41                      |
| Michigan                              | 231     | 3                     | 545            | 1 337      | 589             | 1 093              | 34.0            | 3.27                      |
| Ohio                                  | 230     | 6                     | 562            | 1.533      | 982             | 1 255              | 82.4            | 8.54                      |
| West-Virginia                         |         | 10                    | 741            | 1 091      | 827             | 1 398              | 28,7            | 1,98                      |
| Nr. 3.                                | . 226   | 40                    | 512            | 606        | 1 394           | 1 321              | 30.1            | 1,00                      |
| Tennessee                             | 172     | 112                   | 508            | 436        | 1.401           | 1 197              | 28,8            | 0,84                      |
| Nr. 4.                                | 142     | 112                   | 308            | 430        | 1 401           |                    | *010            | 0,                        |
| Indiana                               | . 293   | 26                    | 689            | 556        | 1 611           | 1.480              | 35.9            | 1,41                      |
| Illinois                              | 333     | 40                    | 775            | 337        | 1680            | 1 610              | 43.0            | 0.91                      |
| Museuri                               |         | 88                    | 959            | 651        | 2 100           | 1 945              | 44.2            | 1,52                      |
| Arkansas                              |         | 108                   | 882            | 307        | 1936            | 1 694              | 25,8            | 0,32                      |
| Nr. 5.                                | . 188   |                       | 1.007          |            | 0.710           | 30%                | 76.7            | 0.82                      |
| Iowa                                  | 153     | 27                    | 1 607          | 280        | 3 718<br>3 579  | 3 920 (2 915)      | 78.9            | 1 27                      |
| Nebraska *                            | 1.53    | #                     | 2 460<br>1 539 | 547        | 1 550           | 2585 (2 466)       | 61.1            | 1,33                      |
| Kansas *                              | 132     | 65                    | 6 334          | 632<br>714 | 1 882<br>10 051 | 2 466)             | 7               | 1,41                      |
| Nr. 6.                                | 1       |                       | 0.074          | 0.000      | 4.500           | 1005 (0.05)        | 37,9            | (1.40.%                   |
| Texas                                 | - 1 506 | 83                    | 3 074          | 224        | 1 588           | 425 (3 650)        | 1 04.9          | (1,54)3)                  |

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Zahlen bei jenen Staaten, wo auch auserhalb der Farmen Vieh gehalten wird, beziehen sich auf das auf den Farmen befindliche Vieh. — 2) Bezieht sich nur auf das auf den Farmen befindliche Vieh. — 2) Unvollständig bekannt.

|               |     |     |     |    |    |   |    |     |        | At                      | f 1000 Bew | ohner.  |           | Grofsvieh 1)       | Wert <sup>2</sup> ) | Woll-<br>produktion. |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|---|----|-----|--------|-------------------------|------------|---------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|
|               |     |     |     |    |    |   |    |     | Pferde | Maultiere  <br>u. E-el. | Rinder.    | Schafe. | Schweine. | pro 1000 Bewohner. | Doll. pro Kopf.     | kg pro Kope          |
| West          | lli | he  | G   | re | PĮ | ж | ı. |     |        |                         |            |         |           |                    |                     |                      |
|               |     | Nr. | . 1 |    |    |   |    | - 1 |        |                         |            |         |           |                    |                     |                      |
| Montana       |     |     |     |    |    |   |    |     | 900    | 22                      | 10 981     | 7 161   | 389       | 12 895 (6 015)     | 131.5               | 11.52                |
| Wyoming* .    |     |     |     |    |    |   |    |     | 569    | 32                      | 24 820     | 21 439  | 44        | 28 111 (14 684)    | 240.8               | 15,09                |
| Idaho         |     |     |     |    |    |   |    |     | 737    | 19                      | 5 793      | 3555    | 655       | 4 344 (3 539)      | 68.9                | 1,77                 |
| Washington *  |     |     |     |    |    |   |    |     | 611    | 8                       | 2644       | 5 185   | 641       | 4 071 (3 057)      | 64.6                | 8.39                 |
| Oregon        |     |     |     |    |    |   |    | 1   | 709    | 16                      | 8 417      | 7 475   | 1 024     | 5 330 (4 100)      | 79.0                | 14.84                |
| Nevada*       |     |     |     |    |    |   | ·  |     | 515    | 20                      | 3 480      | 8 703   | 147       | 4 415 (3 603)      | 54.6                | 6.89                 |
|               |     | Nr  | . 5 | 2. |    |   |    | - 1 |        |                         |            |         |           | 1                  |                     |                      |
| Californien*. |     |     |     |    |    |   |    |     | 274    | 33                      | 942        | 6 621   | 1 004     | 2 328 (1 850)      | 41,1                | (S,80)3)             |
| Arizona       |     |     |     |    | ÷  | ÷ | ÷  |     | 168    | 22                      | 8 357      | 11 536  | 209       | 5 041 (1 564)      | 28.9                | 8.50                 |
| Ctah          |     |     |     |    |    | ÷ |    | . ! | 265    | 20                      | 921        | 8 633   | 143       | 1 (2%) (1 179)     | 22,9                | 8.04                 |
| Colorado      |     |     |     |    |    | ÷ |    |     | 217    | 13                      | 4 079      | 5 626   | 56        | a 026 (2 508)      | 44.8                | 7,44                 |
| New Mexico *  |     |     |     |    |    | ÷ |    |     | 121    | 75                      | 2900       | 32 824  | 151       | 7 237 (3 778)      | 41.9                | 15.24                |

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Zahlen bei jenen Staaten, wo auch außerhalb der Parmen Vielt gehalten wird, beziehen sich auf das auf den Parmen befindliche Vielt. — 2) Unvollständig bekannt.

Die erste Hauptgruppe, die der athatischen und Golfstaaten, wird durch einen relativ niedrigen Viehstand charakterisiert. Mit Ausnahme von Vermont und Florida steht die Zahl des Grofsviehs weit unter dem allgemeinen Mittel. In den Industrie - und Handelsstaten Rhode 1sland und Massachusetts ist die Viehrucht im allgemeinen am geringsten. In bezug auf die einzelnen Kategorien der Viehzucht unterscheidet sich der Norden weseutlich vom Süden; jener kann im allgemeinen als das Gebiet der Pferde - und Schafzucht, dieser als das Gebiet der Maultier - und Schweinezucht charakterisiert worden. Nr. 3 blidet eine Übergangsgruppe. Die Rinderzucht ist in allen Untergruppen zeimlich gleichmäßig vertretzen.

Von dieser Hauptgruppe unterscheidet sich die zeutrale zunächst durch eine Steigerung nahern in allen Zweigen der Viehrucht. Auch hier vollzieht sich von Norden nach Süden eine sihnliche Anderung des allgemeinen Charakters, wie im Osten, indem nach Süden die Maultier- und Schweinerucht steigt, und die Schafzucht abnimmt. Nur liegt hier die Grenze zwischen beiden Typen viel weiter nördlich, als in den östlichen Staaten. Texas macht von der genannten Regel eine Ausnahme; es ist aber auch der einzige Staat, der auf allen Gebieten der Viehzucht über dem Mittel steht.

Die westliche Hauptgruppe ist zunächst durch die kolossale Höbe ihres relativen Großwichstandes ausgezeichnet. Wyoming und Montana stehen in dieser Beziehung ganz einzig da. Die Schaf- und Rinderzucht berreicht überall vor, und eine Untereinteilung in zwei Gruppen läßt sich bischstens nach der relativen Entwickelung der Pferdezucht treffen.

In bezng auf die einzelnen Kategorien der Viehzucht ergibt sich aus Tab. 20 folgendes;

Das Hauptgebiet der Pferdezucht erstreckt sich über

das Seengebiet, die Staaten am Ohio und mittlern Mississippi, die Prärien und den Westen, mit Ausnahme von Arizona und New Mexico. In Montana erreicht sie relativ ihren Höhenunkt.

Eine Linie von der Chesapenke-Bai nach Nebraska bildet die Nordgrenze des Hauptgebietes der Maultier- und Eselzucht, das nur in New Mexico über das Felsengebirge hinübergreift. Es ist also auch hier, geradese wie in Europa, vorwiegend auf den Süden beschränkt. Das Maximum weisen die Staaten Mississippi, Tennessee und Arkanea auf.

Ebenso deutlich abgegrenzt ist das Hauptgebiet der Rinderzucht. Es reicht vom pacifischen Ozean bis zu einer Linie, die vom Michigausee nach Süden ziehend, die Ohiomöndung trifft; und dann (mit Ausnahme von Louisiana) dem Mississippi folgt. Ostlich davon steht die Rinderzucht nur in Vermont und Florida über dem allgemeinem Mittel. Wyoming und Montana sind für Rinderzucht relativ die ersten Linder der Union.

Die Schafzucht hat, von Vermont und Maine abgeschen, 2 Hauptecntra: die nordöntlichen Zeutralstaaten und den Westen einschließlich von Texas. Namentlich in der trocknen Luft des westlichen Hochlandes gedeilnen die Schafe ausgezeichnet; New Mexico, Arizona und Wyoming sind Beweise dafür. Diese Läuder sind es auch, die neben Colorado und Montana einerseits und den deri pacifischen Ländern anderseits in der Wollprodnktion relativ die ersten Rollen spielen.

Wie sich im allgemeinen die Pferde- und Maultierzucht, so schließen sich auch die Schaf- und Schweinezucht gegenseitig aus. Das Hauptgebiet der letztern erstreckt sich über die Zeutralstaaten, mit Ausnahme der nördlichen, und über die Pririen von Nebraska bis Texas. Das Maxinum wird (das Hudiaer-Territorium ausgeschlossen) in lowa und Nebraska erreicht. Im Süden und Südosten schließen sich noch Mississippi, Alabama und Florida an dieses Gebiet an; ein zweites Gebiet von untergeordneter Bedeutung nmfaßt Oregon and Californien.

Einem Bericht im Dentschen Handelsarchiv (1885, Bd. II, S. 874) entnehmen wir Schätzungen des Viehstandes der Länder westlich und östlich vom Mississippi für das Ende des Jahres 1883, welche vom Gouverneur von Missouri herstammen, und welche wir in nachstehender Tabelle den Ergebnissen des Zensus gegenüberstellen.

Tabelle 21. Vlebstand 1879 (Zensus 1880) und 1883.

|                    |           |         | Vichstand i | Zu- () un | Zu- () und Abnahme () in Proz. |             |              |             |               |  |
|--------------------|-----------|---------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--|
|                    | Wesiliche | Lander. | Östliche    | Länder.   | Vereinig                       | te Stanten, |              |             |               |  |
|                    | 1879      | 1963    | 1879        | 1963      | 1979                           | 1863        | Westl. Lder. | Östl. Lder. | Ver. Staaten. |  |
| Pferde             | 4 064     | 4 750   | 6 293       | 8 750     | 10 357                         | 13 500      | 16.9         | + 39.0      | + 30.8        |  |
| Maultiere und Esci | 680       | 670     | 1 133       | 1 670     | 1 815                          | 2 340       | - 1.4        | 47.4        | + 29.0        |  |
| Rinder             | 19 256    | 23 000  | 20 420      | 28 750    | 39 676                         | 51 750      | + 19.4       | 40.8        | - 30.4        |  |
| Schafe             | 21 787    | 84 250  | 20 405      | 29 000    | 42 192                         | 113 250     | +286.7       | + 42.1      | +168.4        |  |
| Schweine           | 21 151    | 29 750  | 28 622      | 34 250    | 49 773                         | 64 000      | + 40,6       | 19,6        | - 28,6        |  |
| Grofsvieb          | 32 011    | 46 388  | 37 552      | 51 357    | 19 563                         | 97.746      | + 14.9       | + 36.8      | + 40.5        |  |

Wie man daraus ersieht, ist der Viehstand in den letzten Jahren außerordentlich rasch gestiegen, namentlich in den westlichen Ländern, in den Prärien und auf dem Hochland, welche deu östlichen Ländern bald den Rang abgelaufen haben werden. Es scheint aber, als ob sich zwischen beiden Hälften der Union eine tiefgreifende Differenz entwickeln wollte, indem im Osten das Großvieh, im Westen das Kleinvich beträchtlich zunimmt. Namentlich die Schafzneht geht einem neuen und geradezn kolossalen Aufschwung entgegen. Freilich mnß man erst eine längere Reihe von Jahren abwarten, um zu endgültigen Resultaten zn gelangen. Im Westen weiden die Tiere die ganze Zeit im Freien, and strenge Winter können den Viehstand beträchtlich reduzieren. In Texas sollen während des Winters 1884 85 5 Proz. der Tiere durch Hunger zu Grunde gegangen sein (Export, 1885, S. 195).

#### III. Die Forstwirtschaft.

Für das Zensusjahr 1880 wird der Holzertrag der Vereinigten Staaten zu 51 442 624 Cords<sup>1</sup>) (= 186,737 Mill. cbm) angegeben. Pro Kopf entfallen also 3,7 cbm. Die Verteilung auf die einzelnen Gruppen entspricht im allgemeinen deu Anteil des Waldbodens am Farmlaud, wie ihn Tab. 2 zeigt.

|                      |    |       |    |   |   |  |   | 7   | ebm pro Kopf |
|----------------------|----|-------|----|---|---|--|---|-----|--------------|
| Neuengland           |    | -     |    |   | , |  | - | .   | 2,69         |
| Mittlere atlantische | St | nates | ۵. |   |   |  |   | .   | 2,59         |
| Südliche atlantische |    |       |    |   |   |  |   |     | 4,79         |
| Mittlere Golfstaaten | 2) |       |    |   |   |  |   | - 1 | 4,75         |
| Zentralstaaten 2) .  | ٠. |       |    | ٠ |   |  |   | .   | 4,61         |
| Prărien 2)           |    |       |    |   |   |  |   |     | 2,17         |
| Hochland 2)          |    |       | -  |   |   |  |   | .   | 0,31         |
| Parifische Länder2)  |    |       |    |   |   |  |   | .   | 2,40         |

Ein Cord ist ein Raummaß von 8 F. Länge, 4 P. Breite und 4 P. Höhe, also = 3,43 ebm. — 2 S. S. 12.

#### IV. Bergbau.

#### Allgemeine Chersicht.

Leide: ist die Mineralproduktion in dem noch unvollständigen Zensuswerk nur durch ein paar Abhandlungen über Edeln etalle, Petroleum und Bansteine vertreten, so dass wir in bezug auf die Erhebungen des Zensus noch anf das Kompendium (Washington 1883) augewiesen sind. Für die snätern Jahre (1882-84) finden wir aber die eingehendste Belehrung in Williams' Mineral Resources of the United States (bisher 2 Bde., Washington 1883 und 1885), welches Werk nicht bloß die eigentlichen. bergmännisch gewonnenen Produkte, sondern die ganze Mineralproduktion in den Kreis seiner Betrachtungen zieht. Tabelle 22 (s. S. 16), in welcher alle Produkte mit mehr als 1 Mill. Doll. Wert angeführt sind, ist nach diesem Werk berechnet worden. Was znnächst zu beachteu ist, ist der verhältnismäßig geringe Anteil der Mineralproduktion am Nationalvermögen. Der Wert der landwirtschaftlichen Erzeugnisse war 1880 5 mal, und der der Industrieprodukte mit Ausschluss des Rohmaterials 41 mal größer, als der der Mineralproduktion im Durchschnitt der Jahre 1882 84. Kohle und Eisen spielen auch in den Vereinigten Staaten die erste Rolle; die Edelmetalle folgen zwar sogleich nach, aber es kommt ihnen doch nur ein verhältnismäfsig geringer Prozentsatz zu.

Tabelle 23 (s. S. 16) stellt die geographische Verteilung der Produktion einiger der wichtigsten Montanschätze im Durchsehmitt der Jahre 1882/83 dar; alle Staaten, denen in irgend einem dieser Erzeugnisse 1 Proz. der Gesamtproduktion der Union oder mehr zukommt, sind namentlich angeführt.

Tabelle 22.

Mineralproduktion der Vereinigten Staaten
im Durchschnitt der Jahre 1882-84.

|                                         | Menge.      | Wert I. Doll. | West<br>Livez |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Roheisen, metr. Tonnen, Platzwert       | 4 510 140   |               |               |
| Silber, Kilos, Münzwert                 | 1 137 310   | 47 100 000    | 10,7          |
| Gold, ,, ,,                             | 46 800      | 31 100 000    | 7,1           |
| Kupfer, metr. Tounen, Wert in New York  | 53 572      | 17 297 500    | 3,9           |
| Blei, n n n n n                         | 126 020     | 11 828 100    | 2.7           |
| Zink, " " San Fran-                     | 33 015      | 3 460 100     | (1,8          |
| cisco                                   | 1 520       | 1 225 700     | 0.8           |
| Nickel, Antimon und Pletin              | -           | 142 300       | (0,03)        |
| Metallproduktion                        | _           | 202 823 100   | 46,1          |
| Kohle und Anthracit, metr. Tonnen       | 102 285 060 | 149 965 300   | 34,1          |
| Petroleum, hl                           | 39 135 680  | 23 307 100    | 5.3           |
| Bansteine                               | -           | 20 000 000    | 4,5           |
| Kalk, metr. Tonnen                      | 4 200 000   | 19 800 000    | 4.5           |
| Salz, , , ,                             | 1 716 620   | 4 249 600     | 1,0           |
| Zement,                                 |             | 3 895 400     | 0,9           |
| Phosphat von Süd-Carolina, metr. Tonnen | 387 195     | 2 212 500     | 0,5           |
| Kalksteine zur Eisenschmeize            | 3 747 930   | 1 972 700     | 0,4           |
| Alle übrigen mineralischen Produkte     | -           | 11 782 900    | 2,7           |
| Nicht metallische Mineralproduktion     | -           | 237 185 500   | 53,9          |
| Gesamte Mineralproduktion               | -           | 440 008 600   | 100           |

Tabelle 23. Geographische Vertellung einiger der wichtigsten Montanprodukte (1882-84).

|                                  | In    | Prozent | en der ( | Jesamty | rodukt | ion.    |
|----------------------------------|-------|---------|----------|---------|--------|---------|
|                                  | Gold. | Silber. | Kupfer.  | Eisen.  | Kohle. | Petrol. |
| Östliche u. mittlere<br>Staaten. |       |         |          |         |        |         |
| New York                         | _     | _       | _        | 6.4     | -      | 1       |
| Pennsylvania                     | -     | _       | a)       | 50,1    | 57.8   | 100,0   |
| Chasapeak-Staaten 1) .           | _     | -       |          | 3.6     | 2.2    | _       |
| Virginia                         | 0.03  | -       | 2)       | 2,7     | 0,0    | -       |
| West-Virginia                    | -     | -       |          | 1.5     | 2.6    | 4)      |
| Obio                             | -     | _       | _        | 13,0    | 9.0    | 4)      |
| ndiana                           |       | _       | _        | 0,1     | 2.5    |         |
| Illinois                         | -     | _       | _        | 6.2     | 10,4   | _       |
| Michigan                         | - 1   | _       | 53,8     | 3.7     | 0.16   | -       |
| Wisconsin                        | _     |         | 2)       | 1.0     | _      | -       |
| Iowa                             | - 1   | _       | _        | _       | 4.6    | _       |
| Mimouri                          | -     | -       | 0.2      | 1.9     | 2.4    | 4)      |
| Kentucky                         | _     | _       | _        | 1.1     | 1,8    | 4)      |
| l'ennessee                       |       | _       | 2)       | 2,7     | 1.1    | 4)      |
| Alabama                          | - 1   |         | _        | 3,2     | 1,4    | _       |
| Ubrige Staaten                   | 1,87  | 0,04    | 1,85)    | 1,7     | 1,55   | -       |
| Westliche Länder.                |       |         |          |         |        |         |
| Dakota                           | 10.6  | 0,3     | -        | _       | 0.03   | _       |
| Montana                          | 7,0   | 12,2    | 21,3     | -       | 0,04   | -       |
| Colorado                         | 12.8  | 35.2    | 1.4      | 0.4     | 1.04   | 4)      |
| New Mexico                       | 0,8   | 5,4     | 0,8      | -       | 0.18   | _       |
| Arizona                          | 3,2   | 12,1    | 19,7     | -       | -      | -       |
| Utah                             | 0,5   | 13,8    | 0,4      | _       | 0.26   | _       |
| daho                             | 4,5   | 4,8     | 0,01     | _       | 0,01   | -       |
| Oregon                           | 2,4   | 0.06    | -        | 0,1     | 0,64   | _       |
| Nevada                           | 8,6   | 12,6    | 0,3      | -       | -      | _       |
| Californieu                      | 48,1  | 3,7     | 0,9      | 0,06    | 0,16   | 4)      |
| Cbrige Lünder                    | 0,3   | 0,001   | 0,3      | 0,04    | 1,05   | 4)      |
| Vereinigte Staaten               | 100   | 100     | 100      | 100     | 100    | 100     |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> New Jersey, Maryland und Delaware. — <sup>2)</sup> Nieht besonders ausgewissen. — <sup>3)</sup> Einschliefstich der Staaten <sup>2)</sup> — <sup>4)</sup> In diesen Staaten wird etwas Petroleum gewonnen, das abet nicht in die Hauptzumme einbrogen ist.

Wir entuelmen daraus die wichtige, wenn auch nicht neue Thatsache, dafe sich bergankanisch die Union in zwei scharf getrennte Hantgruppen gliedert, deren Grenze beiläufig der Meridian der Black Hülls ist. In auchstebender Dibersicht sind auch einige ander mineralische Produkt eingeschlossen, über deren Verbreitung unsere Quellen Angaben enthalten.

|            |   | West- | Mittl u. detl.<br>Blanten. |           |   | West-<br>länder. | Mittl. |       |
|------------|---|-------|----------------------------|-----------|---|------------------|--------|-------|
| Quecksiber | _ | 100,0 | - Proz.                    | Kohle .   | - | 2,8              | 97.2   | Prog. |
| Silber .   |   | 99,96 | 0,04 2                     | Bausteine |   | 1,3              | 98.7   | **    |
| Gold .     |   | 98.4  | 1.4                        | Eisen .   |   | 0,8              | 99,4   |       |
| Blei       |   | 85.4  | 14.6                       | Zink      |   | -                | 100,0  |       |
| Kupfer .   |   | 44.7  |                            | Petroleum |   | 9                | 100,0  |       |
| Sale.      |   | 5.1   | 010                        | Mounhat   |   |                  | 1000   |       |

Im allgemeinen können wir somit die Westgruppe als das Gebiet der Edelmetalle um die Ostgruppe als das Kohlen- und Eisengebiet bezeichnen. Die oben angeührten Mineralprodukte der Westgruppe repräsentieren einen Wert von rund 102 Mill. Dollar; ebenso wie Kohle und Eisen des Edelmetallen, ist somit auch die Ostgruppe der Westgruppe überlegen. Aber nur in bezug auf die absoluten Werte; relatir findet das umgekehrte Verhältnis statt: in der Westgruppe unt 6½ Dollar sud den Kopf. Wir werden daranf noch an einer anderen Stelle zurückkommen.

#### Einige der wichtigern Mineralprodukte.

Edelmetalle. Man unterscheidet in Amerika eine pacifische Zone (Arizona, Californien, Nevada, Utah, Idaho, Oregon and Washington), eine Felsengebirgszone (Dakota, Montana, Wyoming, Colorado und New Mexico) und ein östliches Gebiet, welches aber geographisch nicht zusammenhängt, sondern in 3 Gebiete zerfällt; 1) die Südstaaten Alabama, Georgia, Tennessee, Nord- und Süd-Carolina und Virginia: 2) Michigan: 3) die Neuengland-Staaten Maine und New Hampshire, Georgia und Nord-Carolina sind die wichtigsten Staaten; Michigan und die beiden Neuengland-Staaten erscheinen in den letzten Jahren nicht mehr nnter den Produzenten. Von der ganzen Edelmetallproduktion entfallen anf die pacifische Zone 54,4, auf die Felsengebirgszone 45 nnd auf das Ostgebiet 0,6 Proz.; relativ nimmt aber die Felsengebirgszone den ersten Rang ein: 204 Dollar pro Kopf, während in der pacifischen der entsprechende Wert nur 92 Dollar beträgt. In der pacifischen Zone verhält sich die Gold- zur Silberproduktion = 1:1,06, in der Felsengebirgszone aber wie 1:2,6.

Die Edelmetallproduktion hat in den letzten 30 Jahren wesentliche Veränderung erfahren. Bis 1861 war die Silberproduktion sehr geringfügig, seit dieser Zeit aber stieg sie enorm, und steht jetzt der Goldproduktion, die beträchtlichen Schwankungen unterworfen ist und keine Fortschritte aufweist, ebenbürtig zur Seite, ja hat sie im letzten Jahrfünft überflügelt. Den Beweis enthält folgende Znammenstellung (größtenteils nach Burchard):

|         | Gold.<br>Tausend | Silber.<br>Dollar. |         | Gold.<br>Tausend | Bilber.<br>Dollar. |
|---------|------------------|--------------------|---------|------------------|--------------------|
| 1850-54 | 290 000          | 250                | 1870-74 | 198 491          | 140 825            |
| 1855-59 | 265 000          | 300                | 1875-79 | 210 400          | 196 398            |
| 1860-64 | 214 200          | 26 150             | 1880-84 | 164 000          | 218 5001           |
| 1965-69 | 955 950          | 58 750             |         |                  |                    |

Kohle und Anthrazit. Genauer bekannt in bezug auf ihre Ausdehnung und Mächtigkeit sind nur die Kohlenfelder der östlichen und mittlern Union, die in Tab. 24 zusammengestellt sind. Am ergiebigsten sind die Anthrazitbecken des nordöstlichen Pennsylvaniens (Alleghanies). Da Anthrazit fast doppelt so hoch im Preise steht als Kohle, so erklärt es sich, daß er 46 Proz. des Gesamtwertes der Kohlenproduktion für sich in Anspruch nimmt. In bezug auf Ergiebigkeit folgen derzeit die westzentralen Becken; es wird aber wohl auch in diesem Falle mit der Zeit eine Verschiebung gegen Westen sich vollziehen, und in noch höherm Grade entwickelt sich die Kohlenproduktion der Südstaaten im Vergleich zu der der Nordstaaten. Während sie im letzten Jahrzehnt in Pennsylvania, Ohio und Indiana um das 2,3 - bis 2,8 fache gestiegen ist, hat sie sich weiter westlich in Illinois, Missouri, Kansas und südlich in Tennessee mehr als verdreifscht, in Kentucky und Wyoming vervierfacht, und in Iowa nahezn verachtfacht.

Tabelle 24.

Die Kohlenbecken der Sstlieben und mittlern Union.

|                                    | Fläche<br>qkm | Produktion,<br>Durchschnilt<br>1883-84.<br>Metr. Tonnen. | Produkt<br>pro qku<br>Tonnen |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Neuengland-Becken 3)               | 1 300         | 10 160                                                   | 8                            |
| Pennsylvanisches Anthrazitbecken . | 1 213         | 31 034 000                                               | 25 584                       |
| Nord-Carolina-Becken               | 803           | -                                                        | -                            |
| Atlantisches Becken .              | 3 316         | 31 044 160                                               | _                            |
| Appalachisches Becken®)            | 151 819       | 40 867 660                                               | 269                          |
| Illinois-Becken 4)                 | 122 080       | 39 401 300                                               | 323                          |
| Michigan-Becken                    | 17 350        | 135 470                                                  | 8                            |
| Westsentrale Becken                | 291 249       | 80 404 430                                               | _                            |
| Iowa                               | 46 600        | 3 821 950                                                | 82                           |
| Missouri                           | 69 635        | 2 286 100                                                | 33                           |
| Nebraska                           | 7 800         | -                                                        | _                            |
| Kansas                             | 44 000        | 981 400                                                  | 21                           |
| Arkansas                           | 23 420        | 76 200                                                   | 8                            |
| Texas                              | 11 650        | 67 740                                                   | 6                            |
| Ostsentrales Becken .              | 203 105       | 7 183 390                                                | _                            |

<sup>3) 1881 — 84</sup> Kalmoferjahre, dis Ührigen Fiskaljahre. — 9) An der Penobecto-Bai. — 9) Entretcht sich am Westfüß der Allejbanies von Pennsylmais und Maryland über Obio, West-Virginia, Virginia, ästliches Kentucky und Fennsesse nach Alabama und Georgia. — 9) Refreckt sich von Illinois über Indiana nach dem westlichen Kentucky. Vgl. hierzu Petermanna Mittellaugen 1975, Tat. 16.

Noch höhere Werte zeigen zwei andere Staaten. In Colorado — neben Wyoming das wichtigate Kohlenland des Westens — war die Produktion im Jahre 1884 16mal, und in Alabama gegen 44mal größer als im Jahre 1874.

Auch die Entwickelung der Kohlenproduktion der Vereinigten Staaten bietet ein imposantes Bild. Aber doppselt
intensiver ist die Gewinnung der Kohle im engern Sinne
des Wortes fortgeschritten, als die des Authrazits; und zu
derselben Zeit, als die Silberproduktion der Golderzeugung
ebenbärtig zur Seite trat, begann die Kohle den Anthrazit
zu überfülgselt.

|      | Pennsylvania<br>Anthrazit. | Kohle.      | Summe.     |  |  |
|------|----------------------------|-------------|------------|--|--|
|      | M e i                      | rische Tonn | e n 1).    |  |  |
| 1860 | 8 649 744                  | 8 130 000   | 16 779 744 |  |  |
| 1865 | 9 807 295                  | 8 640 000   | 18 447 295 |  |  |
| 1870 | 16 441 888                 | 14 280 000  | 30 671 888 |  |  |
| 1875 | 20 028 822                 | 27 430 000  | 47 458 822 |  |  |
| 1880 | 23 813 369                 | 42 451 864  | 86 265 233 |  |  |
| 1884 | 31 211 269                 | 67 949 015  | 99 160 284 |  |  |

Hand in Hand mit dem Aufschwung der Kohlenproduktion im sehlen Dezennium ging anch der Aufschwung der Eisengewinnung, aber seit 1880 hat letztere infolge der industriellen Krise nur wenig zugenommen, ja seit 1882 (4697 519 metr. Tonnen) hat sie sogar sich vermindert.

|      | Metrische Tonnen. |      | Metrische Tonnen. |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 1810 | 54 772            | 1860 | 1 003 407         |
| 1820 | 20 300            | 1870 | 1 691 900         |
| 1830 | 167 800           | 1880 | 3 896 739         |
| 1840 | 299 737           | 1884 | 4 163 631         |
| toto | 579 800           |      |                   |

Die Geschichte des Kupferbergbaues hing bis in die neueste Zeit auf das innigste zusammen mit der Entwickelung der Kupferwerke am Obern See (Mineralgebirge, Keweenaw-Halbinsel). Die erste Anfschwungsperiode fällt in die zweite Hälfte des 6. Jahrzehnts; seit 1867 treten die beiden wichtigsten Kupferwerke am Obern See, Calumet und Hecla, als Produzenten auf, und damit steigert sich auch die Anteilnahme des Obern See-Gebietes an der Gesamterzeugung auf mehr als 80 Proz. (1872: 95,7 Proz.). Seit 1875 nimmt aber seine Bedeutung relativ wieder ab, wenn sich anch seine Produktion bis 1884 um 92 Proz. gesteigert hat. Seit dem Jahre 1880 vollzieht sich ein gewaltiger Umschwung: die Konkurrenz von Montana (besonders der Distrikt von Bntte City) und Arizona (Clifton - Distrikt, Copper Queen - Mine) wird immer bedentender, damit aber auch die gesamte Kupferproduktion der Vereinigten Staaten eine so gewaltige, dass sie die chilenische und spanisch-portugiesische bereits überflügelt hat. Die Anteilnahme des Obern See-Gebietes betrug 1880 noch

Supan, Archiv für Wirtschaftsgeographie, I.

<sup>1)</sup> Nur die in den Handel gebrachten.

82,2 Proz.; sie fiel 1881 anf 76,1, 1882 auf 62,1, 1883 auf 50,1, 1884 auf 48,4 Proz.

|           | Gesamtprod.<br>(metrische<br>Tonnen). | Proz. An-<br>teil d. Ob.<br>Sec-Geb. |         | Gesamtprod.<br>(metrische<br>Tonnen). | Proz. An-<br>tell d. Ob.<br>See-Geb. |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1845-49   | 1 780                                 | 79,1                                 | 1865-69 | 52 300                                | 80,6                                 |
| 1850-54   | 7 000                                 | 76,2                                 | 1870-74 | 72 200                                | 88.1                                 |
| 1855 - 59 | 24 000                                | 78,6                                 | 1875-79 | 104 100                               | 85,8                                 |
| 186064    | 40 800                                | 73,6                                 | 1880-84 | 218 000                               | 60,4                                 |

Die Bleigerschattlie datiert ihren Aufschwung seit derselben Zeit, wie die Silberproduktion. Während sie 1830 bis 1869 durchschnittlich pro Jahr nur 15 800 metr. Tonnen betrug, stieg sie in der Periode 1870 – 74 auf 28 730, 1875 – 79 auf 70 60 nud 1880 – 94 auf 114 600 metr. Tonnen. Die wichtigsten Werke sind "Iron Silver Mine" bei Leadville in Colorado, und "Horn Silver Mine" bei Frisce in Utah.

Iu bezug auf die Geschichte der Zinkproduktion lassen uns die Quellen in Stich; doch ist immerhin eine erhebliche Zunahme in den letzten Jahren zu verzeichnen.

Quecksilber liefert mit Ausnahme von ganz geringen Mengen in Oregon nur Californien, und hier wieder besonders New Almaden, wenn anch dessen relative Bedeutung noch größern Schwankungen unterworfen ist, als die Quecksilberroduktion selben.

Quecksilber.

|           | Californische<br>Gesamtprod.<br>(metrische<br>Tonnen), | Proz. Ant.<br>von New<br>Almaden. |         | Californische<br>Gesamtprod.<br>:metrische<br>Tonnen). | Proz. Ant.<br>von New<br>Almaden. |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1850-54   | 3 740                                                  | 96,2                              | 1870-74 | 5 163                                                  | 48.2                              |
| 1855 - 59 | 4 690                                                  | 82,5                              | 1875-79 | 11 877                                                 | 27,6                              |
| 1860 - 64 | 6 078                                                  | 89,8                              | 1880-84 | 8 750                                                  | 50,2                              |
| 1865-69   | 7 914                                                  | 65.5                              |         |                                                        |                                   |

Zu den wichtigsten Bodenschätzen der Vereinigten Staaten gebört bekanntlich das Stemöl. Wenn dasselbe auch koineswege räumlich beschränkt antritt, sondern fast in allen Staaten des Mississippibeckens und im californischen Küstengebirge gefunden und zum Teil auch ausgebeutet wird, so ist dech auch jetzt noch das nordwestliche Pennsylvanien und angrenzende New York die fast ausschließliche Produktionsstätte hierfür. Man unterscheidet hier — im Gebeit des Alleyhany-Flusses — drei Offelder:

 Das nördliche Fold: Bradford-Distrikt in den Counties Mc Kean (Pennsylvania) und Cattaraugus (New York); Riehford-Distrikt im County Alleghany (New York), und einige kleinere Felder, von denen das bei Niles das nördlichste ist. Im Jahre 1880: 23 270 ha.

 Das mittlere Feld in den penusylvanischen Connties Warren und Forrest, wo die Clarendon-, Cooper-, Sheffieldund Balltown-Distrikte am wichtigsten sind. Im Jahre 1880: 3500 ha.

3) Das südliche, zum Teil schon erschöpfte Feld in den

Connties Venango, Clarion, Butler und Armstrong. Im Jahre 1880: 36 250 ha.

Der Anfischwung der Petrolenm-Industrie war in den letzten Jahrzehnten ein bedeutender, aber kaum minder groß die Preisverminderung infolge der Steigerung der einheimischen Produktion und der auswärtigen Konkurrenz.

Rohes Petroleum (Pennsylvania und New York).

| M           | Wert. Mill. Doll.                                     | l'reis pro hl.                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 742 977  | 38,167                                                | 2,42 Doll.                                                                         |
| 26 199 363  | 74,980                                                | 2,86                                                                               |
| 56 107 490  | 95,288                                                | 1,69                                                                               |
| 100 07€ 488 | 101,800                                               | 1,02                                                                               |
| 197 129 628 | 116,457                                               | 0,89                                                                               |
|             | 15 742 977<br>26 199 363<br>56 107 490<br>100 076 488 | 15 742 977 38,167<br>26 199 363 74,980<br>56 107 490 95,983<br>100 076 488 101,880 |

Die wichtigen Sailieferanten der Union sind Michigan und New York, und hier wieder das Gebiet an der Saginaw-Bai des Huronsees und der schon seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts ausgebeutete Onondaga-Distrikt in der Näbe von Syracuse.

Zum Schloß sei noch der Besteine erwähnt, die einen so bedeutenden Wert repräsentieren. Nach den Angaben des Zenaus entfallen 37 Proz. des Gesanntwertes auf Marmor und Kalkstein, 28 auf kristallinische Silicatgesteine, 26 auf Sandsteine, und 9 Proz. auf Schiefer. Derzeit dominiert in diesem Produktionszweig der Nordosten; die Hauptzone verläuft von Neuengland über New York, Pennsylvania und Ohio nach Illinois.

Um einen Überblick zu gewinnen über die verschiedenen Steigerungsmaße der verschiedenen wichtigern bergmännischen Produktionszweige, dient folgende Zusammenstellung, in der die Produktion im Jahre 1860 = 1 gesetzt warde. Der Kontrast der beiden Edelmetalle ist hier besonders auffällend.

|          |     |   |   | 1860 | 1984  |             |  | -   | 1960 | 1994 |
|----------|-----|---|---|------|-------|-------------|--|-----|------|------|
| Gold .   |     |   |   | 1    | 0,8   | Queeksilber |  |     | 1    | 8,1  |
| Silber . | . 1 | ٠ | . | 1    | 312,0 | Anthrexit   |  | .   | 1    | 3.6  |
| Bisen .  |     |   | . | 1    |       | Kohle .     |  |     | 1    | 8.8  |
| Kupfer   |     | ٠ | . | 1    | 8,6   | Petroleum   |  |     | 1    | 47.2 |
| Blei .   |     |   |   | 1    | 8.9   |             |  | - 1 |      |      |

#### V. Industrie.

#### Geographische Verbreitung der Industrie.

Unter Industrieprodukten versteht das Zenauswerk die Erzeugnisse des Fabrika- wie des handwerkmäßigen Betriebes. Sie fehlen daher in keinem State oder Territorium und nur in sehr wenigen Counties, obensowenig, wie Ackerban und Viehrucht. Allein, da die Greßindustrie doch den Ausschlag gibt, und dieselbe an gewisse natürliche Verhältnisse, wie z. B. das Verkommen von Kohle, mehr oder weniger gebnuden ist, und anderseits eine gewisse Bevölkerungsdichte voraussetzt, also auch in ursächlichem Zusammenhange mit der gesamten kulturellen Entwickelung des Staates und seiner einzelnen Teile steht, so

ist es erklärlich, dass sich die industrielle Thätigkeit in gewissen Gegenden kenzentriert, und dass ihre geographische Verbreitung — wie ein Blick auf Tafel I nnd II lehrt noch markanter hervortritt, als iene der Landwirtschaft.

Als Massstab für die gesamte industrielle Thätigkeit nahm ich das Verhältnis des Totalwertes aller Industriepredukte zur Bevölkerung der betreffenden geographischen Einheit (Staat, Connty, Stadt) an. Solche Relativzahlen wurden für jeden County berechnet, und danach die Karte auf Tafel II entwerfen. Die letztere gibt also gewissermaßen die Industriedichte an. Die Linien wurden natürlich mit Rücksicht auf die Verteilung der Ortschaften gezegen; es konnte aber dabei leider ein Fehler nicht ganz umgangen werden, mit dem auch die meisten Bevölkerungsdichtigkeits - Karten behaftet sind. Manche größern farbigen Flächen in der Westhälfte der Union, wo die Ceunties gress und nur stellenweise von einer ansässigen Bevölkerung bewohnt sind, sollten wahrscheinlich in mehrere kleinere farbige Flächen aufgelöst werden, um ein ganz wahrheitsgetreues Bild zu geben. Dagegen wurde eine andere Fehlerquelle se weit, als es das Zensuswerk gestattet, vermieden, indem die 99 Städte der Grossindustrie, d. h. diejenigen, die für mehr als 1 Mill. Dollar produzieren, bei der Berechnung ansgeschieden wurden.

So mangelhaft aber anch die Karte ist, so dürfte sie doch einige Dienste leisten, um se mehr, als die dabei beebachtete Methode der Darstellung des betreffenden Gegenstandes meines Wissens hier zum erstenmal zur Anwendung kam. Die eigennliche Industrizzone der Vereinigten Staaten bildet ein verbhlänssäfig schmales Band im Nordesten zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Mississippi, und auch in diesem tritt die Abuahme nach Westen mit überraschender Deutlichkeit herver. Sonst finden wir einen größern zusammenhängenden Industriebezirk nur noch im pacifischen Westen, in der ganzen übrigen Union aber nur vereinzelte kleinere Gebiete, wobei namentlich auf den schmalen Streifen eutlang dem Missouri aufmerksam gemacht werden mass.

Tab. 25 und 26 geben die ziffernmäßigen Nachweise für die Länder und für die 8 deutlich unterscheidbaren Ländergruppen, die sich wieder in 3 Hauptgruppen zusammenfaseen lassen. Die Nerdstaaten nehmen abselut und relativ weitaus den ersten Rang ein; auf der untersten Stufe stehen abselut die Westländer, relativ aber die Südstaaten. Ven der ersten Hauptgruppe stehen absolnt ebenan die mittlern atlantischen Staaten, relativ aber Neuengland, und hier wieder Rhode Island, Massachnssets und Connecticut. Dass die Neuengland-Staaten das vernehmste Industriegebiet der Union sind, zeigt sich auch darin, dass die Produktionskraft der Großindustrie-Städte trotz ihrer bedeutenden Anzahl nur 1,8 mal größer ist, als im übrigen Lande, oder mit andern Worten, dass sich hier die industrielle Thätigkeit viel gleichmäßiger über das ganze Land verteilt, viel intensiver den wirtschaftlichen Charakter bildet, als senst irgendwo in der Union.

Tabelle 25.

|                               |          |                                    | Tabelle           | 20.             |                                    |                     |                    |        |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
|                               | Zahl der |                                    | Wert de           | r Indust        | rieprod                            | nkte.               |                    |        |
|                               | Grofstu- | 1:                                 | n Millionen Dolla | r.              | In D                               | ollar pro Kop       | d.                 | b:s=   |
|                               | Städte.  | In den Großin-<br>dustrie-Städten. | Im übrigen Laud.  | Im ganzen Land. | In den Großen-<br>dustrie-Städten. | Im Sbrigen<br>Land. | Im gansen<br>Land. |        |
| Nordstaaten.                  |          | Î                                  |                   |                 | (a)                                | (b)                 |                    |        |
| Nauengland.                   |          |                                    |                   |                 |                                    |                     |                    |        |
| laine                         | 1        | 9,43                               | 70.00             | 79.43           | 290,4                              | 118.9               | 128.0              | 1: 2.5 |
| ew Hampshire                  | i        | 14,14                              | 59,84             | 73,98           | 433.2                              | 190,0               | 213,2              | 2,8    |
| ermont                        | -        | _                                  | 31,45             | 31,36           | -                                  | 94,4                | 94,4               | _      |
| assachussets                  | 14       | 352,41                             | 278,32            | 631,14          | 421,4                              | 294,2               | 353,9              | 1,4    |
| onnecticut                    | 3        | 45,94                              | 139,76            | 185,70          | 346,6                              | 285,1               | 298,2              | 1,1    |
| hode Island                   | 1        | 42,60                              | 61,86             | 104,18          | 406,2                              | 358,6               | 376,7              | 1,1    |
| littlere atlantizche Staaten. |          |                                    |                   |                 |                                    |                     |                    |        |
| ew York                       | 12       | 813,99                             | 266,70            | 1 080,69        | 348,8                              | 97,0                | 212,6              | 8,6    |
| ennsylvania                   | 9        | 457,69                             | 287,13            | 744,82          | 357,6                              | 95,6                | 173,9              | 3,7    |
| ew Jersey                     | 7        | 180,67                             | 73,71             | 254,38          | 411,3                              | 106,2               | 224.9              | 3,0    |
| elsware                       | 1        | 18,20                              | 7,31              | 20,41           | 310,9                              | 70,2                | 139,9              | 4,4    |
| laryland und Columbia         | 2        | 90,20                              | 28,36             | 118,05          | 188,3                              | 44.8                | 106,7              | 4,3    |
| Nördliche Zantralstaaten.     |          |                                    |                   |                 |                                    |                     |                    |        |
| linnesota                     | 2        | 41,26                              | 34.81             | 76.07           | 466.9                              | 50.3                | 97.4               | 9,2    |
| lisconsin                     | 1        | 43,47                              | 84,78             | 128.74          | 876.1                              | 70,4                | 97.4               | 5,8    |
| lichigan                      | 8        | 43,12                              | 107,59            | 150,71          | 255,1                              | 75,8                | 92,1               | 3,0    |
| bio                           | 6        | 194,66                             | 153,74            | 348,70          | 337.4                              | 58,6                | 108,9              | 5,7    |
| diana                         | 4        | 50,58                              | 97,46             | 148,01          | 321,4                              | 53,5                | 74.8               | 6,0    |
| llinois                       | 4        | 275,48                             | 139,38            | 414,96          | 475,4                              | 55,6                | 134.8              | 8,6    |
| owa                           | 3        | 15,02                              | 56,61             | 71,08           | 225.9                              | 35,9                | 43,7               | 6,8    |
| dissouri                      | 3        | 125,94                             | 39,43             | 165,39          | 286,9                              | 22,8                | 76,8               | 12,0   |

|                    | Zahl der  | -                                  |                   |                | rieprod                            |                      |                    |         |
|--------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|
|                    | dirofsin- | I                                  | n Millionen Dolla | ur.            | In D                               | ollar pro Koj        | of.                | b: a == |
|                    | Städte.   | în den Großin-<br>dustrie-Städten. | lm übrigen Land.  | Imganzen Land. | In den Großin-<br>dustrie-Städten. | Im fibrigen<br>Land. | lm ganzen<br>Land. |         |
| Südstaaten.        |           |                                    |                   |                | (a)                                | (b)                  |                    |         |
| Chergangestaaten.  |           |                                    |                   |                |                                    |                      |                    |         |
| Virginia           | 3         | 26,99                              | 24,89             | 51.78          | 250.4                              | 17.7                 | 34,2               | 1:14,2  |
| Vest-Virginia      | 1         | 9,26                               | 13,61             | 22,87          | 301,3                              | 23,2                 | 37,0               | 13,0    |
| Centucky           | 3         | 45,28                              | 30,79             | 75,es          | 260,4                              | 204                  | 45,6               | 12,7    |
| Obrige Südstaaten. |           |                                    |                   |                |                                    |                      |                    |         |
| ennessee           | 2         | 13,07                              | 24,00             | 37,07          | 169.8                              | 16,8                 | 24,0               | 10,4    |
| ord-Carolina       |           | _                                  | 20,10             | 20.10          | _                                  | 14.4                 | 14.4               | -       |
| üd-Carolina        | 1         | 2,74                               | 14,01             | 16,74          | 54.7                               | 14,5                 | 16,4               | 3,7     |
| Jeorgia            | - 8       | 14,25                              | 22,19             | 36,44          | 158,3                              | 15.3                 | 23,0               | 10,3    |
| Jorida             | -         | -                                  | 5,55              | 5,38           | _                                  | 20,6                 | 20,6               | _       |
| labama             | 1         | 1,84                               | 12,21             | 13,67          | 45,6                               | 9,9                  | 10,7               | 4,6     |
| dississippi        | I -       | -                                  | 7,52              | 7,52           | -                                  | G,6                  | 6,6                | _       |
| irkansas           | -         | _                                  | 6,76              | 6,76           | _                                  | 8,4                  | 8,4                |         |
| ouisiana           | 1         | 18,41                              | 5,40              | 24,21          | 87,0                               | 7,4                  | 25,8               | 11,7    |
| Texas              | 1         | 2,18                               | 18,84             | 20,72          | 106,4                              | 11,7                 | 13,0               | 9,1     |
| Westländer.        |           |                                    |                   |                | 1                                  |                      |                    |         |
| Prarien.           | 1         |                                    |                   |                | l .                                |                      |                    |         |
| Dakota             | _         | -                                  | 2,37              | 2,87           |                                    | 17,6                 | 17,6               | _       |
| Nebraska           | 1         | 4,28                               | 8,86              | 12,63          | 140,3                              | 19,9                 | 27,9               | 7,1     |
| ansas              | _         | _                                  | 30,84             | 30,44          | _                                  | 31,0                 | 31,0               | _       |
| Hochland.          | 1         |                                    |                   | 1              |                                    |                      |                    |         |
| Montana            |           | -                                  | 1,84              | 1,54           | -                                  | 46,9                 | 46,9               | _       |
| daho               | _         | -                                  | 1,27              | 1,27           | _                                  | 39,0                 | 39.0               | -       |
| Wyoming            | _         | -                                  | 0,10              | 0,20           | -                                  | 43,2                 | 43,2               | _       |
| Colorado           | 1         | 9,87                               | 4.49              | 14,26          | 262,9                              | 30,8                 | 73,4               | 8,5     |
| tah                | 1         | 1,41                               | 2,71              | 4,32           | 77,3                               | 22,0                 | 30,0               | 3,1     |
| Serada             | _         | -                                  | 2,18              | 2,19           | -                                  | 35,0                 | 35,0               | -       |
| Arizona            |           | -                                  | 0,62              | 0,62           | -                                  | 15,3                 | 15,3               | -       |
| New Mexico         | l –       | -                                  | 1,28              | 1.24           | _                                  | 10,7                 | 10,7               | _       |
| Pacifiache Länder. | 1         |                                    |                   |                |                                    |                      |                    |         |
| Washington         | I -       | -                                  | 3,28              | 3,28           | -                                  | 43,8                 | 43,3               | -       |
| Oregon             | _         | -                                  | 10,98             | 10,00          | _                                  | 62,6                 | 62,6               | _       |
| Californien        | - 3       | 85,10                              | 31,13             | 116,23         | 293,4                              | 54,1                 | 134.4              | 5,4     |

Tabelle 26.

|                              | Zahl der             |                                    | Wert der           | Indust                    | rieprod                             | ukte.               |                         |        |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|
|                              | Grofsin-<br>dustrie- | 1                                  | n Millionen Dollar |                           | In D                                | ollar pro Ko        | pf.                     | b:a=   |
|                              | Stadte.              | in den Großtu-<br>dustrie-Städten. | im tibrigen Land.  | In der gansen<br>Grupper. | in den Grofein-<br>dustric-Städten. | 1m Sbrigen<br>Land. | In dergansen<br>Gruppe, |        |
|                              | 1                    |                                    |                    |                           | (a)                                 | b                   |                         |        |
| Neuengland                   | 20                   | 465,33                             | 640.95             | 1 106,16                  | 407.5                               | 223,8               | 275,4                   | 1: 1,9 |
| Mittlere stiantische Staaten | 3.1                  | 1 555,46                           | 663,22             | 2 219,67                  | 311,4                               | 98,0                | 188,7                   | 3,7    |
| Nördliche Zentralstaaten     | 26                   | 789,88                             | 713,72             | 1.502,61                  | 360,1                               | 52.4                | 95.2                    | 6.4    |
| Nordstaaten                  | 77                   | 2 810,46                           | 2 017.09           | 4 827,86                  | 341.9                               | 86.6                | 153,0                   | 3,5    |
| Chergangsstasten             | 7                    | 81,42                              | 68,70              | 154413                    | 261.4                               | 19,8                | 39,7                    | 1:13,2 |
| Übrige Südstaaten            | 9                    | 52.48                              | 136,04             | 188,66                    | 108,5                               | 12,4                | 16,4                    | 8,8    |
| Südstaaten                   | 16                   | 134,01                             | 204,78             | 838,79                    | 168,3                               | 14,7                | 22,7                    | 11,8   |
| Priirien                     | 1                    | 8,28                               | 41,00              | 45,84                     | 1.40,0                              | 26,7                | 28,9                    | 1: 5,2 |
| Horhland                     | 2                    | 10.98                              | 15,89              | 26,87                     | 194,6                               | 26,3                | 40,6                    | 7,9    |
| Pacifische Länder            | 3                    | 85,10                              | 45,90              | 130,40                    | 293,4                               | 54.9                | 117.0                   | 5,3    |
| Westlander                   | 6                    | 100,36                             | 102,46             | 202,92                    | 266,8                               | 37.8                | 60,8                    | 7,0    |
| Vereinigte Staaten           | 99                   | 3 044,84                           | 2 324,78           | 5 369,88                  | 324,1                               | 57.0                | 107,1                   | 1: 5,7 |

Da die Städte der Großindustrie mit nahezu 57 Proz, an der gesamten Industriethätigkeit der Union teilnehmen, so erforderu dieselben eine gesonderte Betrachtung. In Tah. 27 sind dieselben in geographischer Reihenfolge zusammengestellt. Von den 12 Abteilungen steht die mittelatlantische zwar in bezug auf den absoluten Wert der Produkte oben an, in bezug auf die Zahl der Städte und den relativen Wert (im Vorhältnis zur Bevölkerung) aber Neuengland. Die Zahl der Städte mit mehr als 300 Dollar pro Kopf ist in keiner Abteilung eine so bedeutende als hier. Lynn ist relativ die erste Industriestadt der Union, wie New York nud Philadelphia es absolut sind. Beachtenswert sind ferner die Gruppen von nahe aneinander liegenden Industriestsädten, wobei aber in allen Fällen die vornehmsten Industriesweige in den verschiedenen Süddten verschieden sind. Sehen wir von den beiden industriellen Doppelstädten Philadelphia-Candea und Pittsbargh-Alleghany ah, so haben wir der größener Gruppen zu unterscheiden die New York, Boston- und Cincinanti-Gruppe, unter denen die erstere in bezug auf die Zahl der Städte nnd deren Bedeutung die wichtigste ist. Sie repräsentiert nahezu 15 Proz. der gesamten Industriethätigkeit der Vereinsstaaten.

Tabelle 27.

|                | St    |                  | abelle<br>r Gre       | ofsindustrie.                      |
|----------------|-------|------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                |       | Wert d           |                       |                                    |
|                | Stant | Mill.<br>Dollar. | Doll.<br>pro<br>Kopf. | Hauptindustriezweig.               |
|                |       | antisch          |                       |                                    |
| Portland       | Me.   | 9,81             | 290,9                 | Früchte- und Gemüsekonserven.      |
| Manchester     | N. H. | 14,14            |                       |                                    |
| Lawrence       | Mass. | 25,06            |                       | Woll- und Baumwollwaren,           |
| Lowell         |       | 88,94            |                       | Baumwollwaren.                     |
| Salem          | -     | 9,93             | 360,1                 | Leder.                             |
| Lynn           | -     | 26,83            |                       | Beschuhung.                        |
| Boston         | ١ .   | 130,43           | 359,7                 | Kleidung, Zucker.                  |
| Sommerville .  |       | 5,83             |                       | Pleischwaren,                      |
| Cheises        |       | 8,95             |                       | Leder.                             |
| Cambridge .    |       | 36*e1            |                       | Fleischwaren,                      |
| (Boston-Gr.) . | -     | (166,94)         |                       |                                    |
| Woreester      | Mass. | 27,79            |                       | Risen u. Risenwaren, Beschuhung.   |
| Tauton         |       | 7,62             |                       | Risen- and Baumwollwaren.          |
| Providence     | R. I. | 42,00            | 406,2                 | Juwelenwaren, Gufsw. u. Maschinen. |
| Fall River . , | Mass. | 18,91            |                       | Baumwoltwaren.                     |
| New Bedford .  |       | 9,44             |                       | Leder, Guiswaren und Maschinen.    |
| Holyoke        |       | 13,67            | 628,7                 | Papier, Baumwollwaren.             |
| Springfield    |       | 12,89            | 386,7                 | Umschläge, Baumwollwaren.          |
| Hartford       | Conn. | 11,44            |                       | Gulswaren und Maschinen.           |
| New Haven .    |       | 24,04            | 382,3                 | Fleischwaren.                      |
| Bridgeport     | -     | 10,44            | 378,9                 | Eisenwaren,                        |
|                |       | Mittela          | tlanti                | sche Städte.                       |
| Paterson       | N. J. | 26,10            |                       | Seide und Seidenwaren.             |
| New York .     | N. Y. | 472,93           | 392,0                 | Kleidung.                          |
| Brooklyn       | ١.    | 177,22           | 312,7                 | Zucker.                            |
| Hoboken        | N. J. | 1,05             | 33,9                  | Gufswaren und Maschinen,           |
| Jersey City .  | ١.    | 60,47            | 500,0                 | Zucker und Fleischwaren.           |
| Newark         |       | 69,25            | 507,8                 | Leder,                             |
| Elizabeth      |       | 6,43             | 241,9                 | Guiswaren und Maschinen.           |
| (New York-Gr.) | -     | (787,75)         | -                     |                                    |
| Trenton        | N. J. | 12,71            | 425,0                 | Eisen, Stein- und Topferwaren,     |
| Philadelphia . | Pa.   | 324,34           |                       | Wollwaren, Kleidung, Zucker.       |
| Camden         | N. J. | 7,64             | 183,5                 | Gufswaren und Maschinen,           |
| Wilmington .   | Del.  | 13,21            |                       | Risen, Schiffbau, Leder.           |
| Lancaster      | Pa.   | 5,40             | 209,7                 | Baumwollwaren,                     |
| Reading        |       | 13,25            | 306.1                 | Eisen, .                           |
| Harrisburg     |       | 7,66             |                       |                                    |
| Baltimore      | Md.   | 78,42            |                       | Kleidung.                          |
| Washington .   | D, C. | 11,88            | 80,7                  | Eisen,                             |
|                |       | Südati           | antisc                | he Städte.                         |
| Richmond       | Va.   | 20,79            | 896.0                 | Tabak.                             |
| Petersburg     |       | 4,64             | 214.4                 |                                    |
| Norfolk        |       | 1,46             | 66,5                  | Mahlprodukte.                      |

|                         |              | Wert d           | prod.                 |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Staat.       | Mill.<br>Dollar. | Doll.<br>pro<br>Kopf. | Hauptindustries weig.                                                                                                                              |
| Charleston              | 8. C.        | 2,73             | 54,7                  | Sägeholz, Tischlerarbeiten.                                                                                                                        |
| Savannah                | Ga,          | 3,40             | 110,6                 | Mahlprodukte,<br>Baumwollwaren,<br>Mahlprodukte,                                                                                                   |
| Augusta                 |              | 3,14             | 143,4                 | Habinwollwaren,                                                                                                                                    |
| Atlanta                 |              |                  | iolfst                |                                                                                                                                                    |
| Mobile                  | I Ala.       | 1 1,84           |                       | Mahlprodukte,<br>Baumwollsamenöl und -kuchen.                                                                                                      |
| New Orleans .           | La.          | 18,41            | 87,0                  | Baumwolisamenöl und -kuchen.                                                                                                                       |
| Galveston               | Texas        | 2,54             | 106,8                 | Mahlprodukte.                                                                                                                                      |
| _                       |              |                  | Indsor                |                                                                                                                                                    |
| Troy                    | N. Y.        | 26,50            | 466,9                 | Eisen,<br>Gufswaren und Maschinen, Bier,<br>Eisen,                                                                                                 |
| Poughkeepsie .          |              | 4.39             | 917.0                 | Eisen                                                                                                                                              |
|                         |              |                  | esqueh                |                                                                                                                                                    |
| Wilkesbarre .           | Pa.          | 1,13             | 48,5                  | Gufswaren und Maschinen.                                                                                                                           |
| Seranton                | 1            | 8,56             | 186,7                 | Guiswaren und Maschinen,<br>Eisen, .<br>Leder und Besehuhung,                                                                                      |
| Elmira                  | N. Y.        |                  |                       |                                                                                                                                                    |
| 49.1                    |              |                  | Seenge                |                                                                                                                                                    |
| Utica Syracuse          |              | 8,57             | 261,6                 | Kleidung.                                                                                                                                          |
| Auburn                  |              | 7.29             | 359.1                 | Ackergeräte.                                                                                                                                       |
| Oswego                  | 1:           | 5.62             | 266.1                 | Mahlprodukte,                                                                                                                                      |
| Rochester               |              | 26,48            | 296,3                 | Kleidung und Beschuhung.                                                                                                                           |
| Buffale                 |              | 42,94            | 277,e                 | Guisw, u. Masch., Pleischw., Schleim<br>zucker.                                                                                                    |
| Eria                    | Pa.          | 7.68             | 977.0                 | Gulewaren und Maschinen.                                                                                                                           |
| Cleveland               | Ohio         | 48,60            | 303,6                 | Gufewaren und Maschinen.<br>Risen.                                                                                                                 |
| Toledo                  |              | 10,60            | 211,4                 | Sageholz und Holswaren, Bier.                                                                                                                      |
| Detroit                 | Mich.        | 30,18            |                       | Eisen, Kleidung.                                                                                                                                   |
| Bay City                |              | 5,48             |                       | Sigehols.                                                                                                                                          |
| Grand Rapids .          | ıñ.          | 7,41             | 231,4                 | Hausgerüte.                                                                                                                                        |
| Chicago<br>Milwankee    | Wis.         | 43,47            | 376,1                 | Fleischwaren, Mahlprodukte, Bier.                                                                                                                  |
|                         | •            | •                | Ohioge                |                                                                                                                                                    |
| Alleghany               | Pa.          |                  |                       | Leder, Kisen.                                                                                                                                      |
| Pittsburgh              |              | 75,92            | 485,4                 | Eisen.                                                                                                                                             |
| Wheeling                | W. Va.       | 9,26             | 301,3                 |                                                                                                                                                    |
| Columbus                | Onto         | 9,65             | 186,7                 | Wagen.                                                                                                                                             |
| Springfield Dayton      |              | 8,46             | 408,2                 | Mahlan Ashanan Cafes - Mamh                                                                                                                        |
| Fort Wayne .            |              | 5.00             | 9164                  | Gufewaren und Maschinen                                                                                                                            |
| Indianopolis .          |              | 27,45            | 865.7                 | Fleischwaren.                                                                                                                                      |
| Terre Hante             |              | 9,19             | 352,6                 | Mahlprodukte, Eisen,                                                                                                                               |
| Cincinnati              | Ohio         | 105,26           | 412,6                 | Kleidung.                                                                                                                                          |
| Covington               | Ky.          | 5,86             | 197,8                 | Tabak, Risen.                                                                                                                                      |
| (Cincinn. Gr.)          |              | 4,00             | 195,8                 | Wagen. Ackergeriste. Mahlpr, Ackerger., Guisw. u. Masch Guiswaren und Maschinen. Fleischwaren. Mahlprodukte, Eisen. Kleidung. Tabak, Eisen. Eisen. |
| Louisvilla              |              | (115,12)         | 986 0                 | Pleischwaren                                                                                                                                       |
| Evansville              | Ind.         | 8,09             | 276.3                 | Pleischwaren.<br>Mahlprodukte, Sägebolz.                                                                                                           |
| Nashville               | Tenn.        | 8,60             | 198,8                 | Mahlprodukte,                                                                                                                                      |
|                         |              | . 1              | Missis                | sippi.                                                                                                                                             |
| Minneapolis .           | Minn.        | 29,97            | 689,1                 | Mahlprodukte,<br>Kleidung, Tischlarwaren,                                                                                                          |
| St. Paul                | 1            | 10,29            | 248,0                 | Medding, Tischlarwaren,                                                                                                                            |
| Des Moines .<br>Dubuque |              | 4,22             | 188,3                 | Mahlprodukte.<br>Fleischwaren.<br>Sägaholz, Mahlprodukte.                                                                                          |
|                         | 1:           | 4.47             | 204,4                 | Sicahola, Mahlprodukte.                                                                                                                            |
| Teoria                  | m.           | 14.23            | 486.2                 | Branntwein.                                                                                                                                        |
| Springfield .           |              | 4,12             | 208,0                 | Mahlprodukte,                                                                                                                                      |
| Quiney                  | 1 -          | 8,10             | 297,2                 | Mahlprodukte,<br>Mahlprodukte, Tabak,                                                                                                              |
| St. Louis               | Mo.          | 114,33           | 326,3                 |                                                                                                                                                    |
| Memphis                 | Tenn,        | 4,41             |                       | Baumwollsamenöl und -kuchen,                                                                                                                       |
| 0 1                     |              |                  | Misso                 |                                                                                                                                                    |
| Omaha<br>St. Joseph .   | Nebr.<br>Mo. | 5.14             | 158,6                 | Fleischwaren,                                                                                                                                      |
| Kansas City             | 200.         | 6.38             | 114.4                 |                                                                                                                                                    |

|        |        | Wert d           | prod.                 |                      |
|--------|--------|------------------|-----------------------|----------------------|
|        | Staat. | Mill.<br>Dollar. | Doll.<br>pro<br>Kopf. | Hauptindustriesweig. |
| Denver | Colo.  |                  | Hochland<br>262,9 M   | d.<br>ablprodukte.   |

Salt Lake City Utah 1,61 77,5 Beschuhung. Californien.

Cal. 4,09 186,4 Bier, Hausgerüte. 3,18 92,2 Mahlprodukte, Schiffbau. 77.2 332.6 Fleischwaren. San Francisco .

Über die Entwickelung der Industrie in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten gibt Tab. 28 Aufschlufs. Die Entwickelung war keine stetige; von 1850 bis 1860 zeigt sie mäßige Fortschritte, von 1860 bis 1870 erhob sie sich rasch zu einer bedeutenden Höhe, um dann von 1870 bis 1880 dasselbe Tempo einzuhalten wie im ersten Jahrzehnt, ja relativ sogar zurückzugehen, indem sie mit der Zunahme der Bevölkerung nicht gleichen Schritt hielt, Tab. 28 enthält noch einige andere Angaben, die allerdings mehr nationalökonomisches als geographisches Interesse bieten.

Tabelle 28.

|                                                     | v        | erwinlg   | te Stant    | e n.         |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|
|                                                     | 1N50     | 11990     | 1870        | 1890         |
| Zahl der Etablissements<br>Zahl d. Arbeiter über 15 | 123 025  | 140 433   | 252 148     | 253 852      |
| (16) Jahre 1)                                       | 957 059  | 1 311 246 | 1 939 3683) | 2 550 674 3) |
| Wert d. Prod. (Mill. Doll.)                         | 1 019,11 | 1 885,44  | 4 232,33    | 5 369,44     |
| Davon eptfallen in Proz.                            |          |           |             |              |
| auf das Rohmaterial .                               | 54,8     | 54,6      | 58,4        | 63,2         |
| auf den Arbeitalohn .                               | 23,2     | 20,9      | 18,3        | 17,7         |
| auf den Beingewinn .                                | 22,1     | 24,5      | 22,9        | 19,1         |
| Reingewinn in Pros. d.                              |          |           |             |              |
| Anlagekapitals                                      | 42,6     | 47,1      | 45,7        | 36,7         |
| Wert der Produkte:                                  |          |           |             | 1            |
| pro Etablissement                                   |          | 13 428,9  | 16 785,1    | 21 152,3     |
| pro Kopf d. Bevölk                                  | 43,9     | 60,0      | 109,7       | 107,1        |

Die Zahl der Etablissements hat sich seit 1850 allerdings verdoppelt, der Wert der Industrieerzeugnisse nahezu verfünffacht, d. h. das Etablissement produziert jetzt durchschnittlich 23 mal mehr als vor 30 Jahren. Der Preis des Rohmaterials ist relativ stetig gestiegen, der Arbeitslohn aber relativ stetig gefallen: doch trat zwischen diesen beiden Faktoren kein Ausgleich ein, so dass auch der Reingewinn seit 1860 relativ im Sinken begriffen ist. Es liegt uns nun ob, zu untersuchen, welchen Anteil die einzelnen Ländergruppen an der industriellen Entwickelung der Union genommnn haben. Die Resultate dieser Untersuchung, die sich nur auf einen Vergleich der Jahre 1860 und 1880 beschränken mußte, sind in der Tab. 29 niedergelegt. Absolut hat die Industrie in allen Gegenden zugenommen, am meisten auf dem westlichen Hochland, in den Prärieländern und in den nördlichen Zentralstaaten, am wenigsten in den pacifischen Ländern und in den Südstaaten. Relativ hat sie sich aber am meisten in den nord- und mittelatlantischen Staaten gesteigert, und in den pacifischen und Prärieländern hat sie sogar abgenommen, d. h. die Bevölkerung hat eine größere Zunahme erfahren als die Industrie. Es wurde in dem frühern Kapitel der Beweis geführt, daß die Kultur in den Vereinigten Staaten in der Wanderung nach dem Westen begriffen ist; der landwirtschaftliche Schwerpunkt liegt nicht mehr auf der atlantischen Seite, sondern im nördlichen Zentrum. In bezug anf die Industrie zeigt sich dieselbe Erscheinung. Wie aus der prozentischen Verteilung der Industrieerzengnisse auf die einzelnen Ländergruppen hervorgeht, nahmen die atlantischen Staaten im Jahre 1880 nicht mehr jenen Rang ein, wie im Jahre 1860, und eine Rangsteigerung haben nur die nördlichen Zentralstaaten, die Prärion und das Hochland erfahren, also die Länder junger, aber rasch fortschreitender Knltur. Aber die westliche Verschiebung vollzieht sich hier ungleich langsamer, als in bezug auf die Landwirtschaft, und der industrielle Schwerpunkt liegt noch immer in den nord- und mittelatlantischen Staaten.

m-1-11- 00

|                              |          |                         |           | 1800  | He 20.      |            |                                   |            |         |                 |        |
|------------------------------|----------|-------------------------|-----------|-------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------------|--------|
|                              |          | dustrieprod.<br>Dollar. | Wert d. I |       | Za- od. Ab- | teilung d. | sche Ver-<br>Industrie-<br>lukte. | Differenz, |         | Zunahme<br>—80. | a:b=1: |
|                              | 1960     | 1990                    | 1960      | 1990  | 1860-80.    | 1900       | 1940                              | Dineiras   | Bevölk. | Industrie.      |        |
| Neuengland                   | 468,00   | 1 106,16                | 149.4     | 275.8 | + 126.4     | 24.8       | 20,6                              | - 4,3      | 27,0    | 136.1           | 4.9    |
| Mittlere stlantische Stauten | 802,34   | 2 219,07                | 96,8      | 188,7 | + 92,4      | 42,4       | 41,0                              | - 1,3      | 41,1    | 176,6           | 4,5 (  |
| Nördliche Zentralstaaten     | 341,71   | 1 502,64                | 38.1      | 95,2  | + 57,1      | 18,1       | 28,0                              | 9,9        | 76,2    | 339,7           | 4,4 -  |
| Nordstaaten                  | 1 612,65 | 4 827,87                | 79,4      | 153,0 | + 73,6      | 85,4       | 89,9                              | + 4,4      | 54.6    | 199,4           | 3,7    |
| Chergangustaaten             | 88,58    | 150,13                  | 32,2      | 39,7  | + 7,0       | 4,7        | 2,8                               | - 1,9      | 37,3    | 69,4            | 1,8    |
| Übrige Südstaaten            | 104,8K   | 188.66                  | 13,9      | 16,4  | + 2,8       | 5,8        | 3,5                               | - 2,0      | 53,3    | 79,9            | 1,5    |
| Südstaaten                   | 193,46   | 338,79                  | 18,8      | 22,2  | + 3,4       | 10,2       | 6,3                               | - 3,9      | 48,7    | 75,1            | 1,6 10 |
| Prărien                      | 4,96     | 45,84                   | 35,8      | 28,9  | - 6,3       | 0,8        | 0,9                               | + 0,6      | 1 024,1 | 823,4           | 0,8 17 |
| Hoehland                     | 2,18     | 26,67                   | 11,8      | 40,8  | + 29,0      | 0,1        | 0,8                               | + 0,4      | 260,0   | 1 141,0         | 4,4    |
| Pacifische Länder            | 72,64    | 130,40                  | 163,6     | 117.0 | - 46,6      | 3,9        | 2,4                               | - 1,5      | 151,0   | 79,5            | 0,6    |
| Westländer                   | 79,78    | 202,92                  | 104,1     | 60,8  | - 43,6      | 4,3        | 3,8                               | 0,8        | 337,1   | 154,4           | 0,8    |
| Vereinigte Staaten           | 1 885,86 | 5 369,88                | 60,0      | 107,1 | 1 + 47,1    | 100,0      | 100,0                             |            | 59,6    | 184,7           | 8,1    |

<sup>1) 15</sup> Jahre für die weibliehen, 16 Jahre für die minnliehen Arbeiler. - 2) Mit den Kindern 2053 996. - 5) Mit den Kindern 2732 595.

Der Satz, den wir oben ausgesprochen haben, bedarf noch einer eingehendern Erörterung. Wir untersuchen zu diesem Zwecke das Verhältnis von Landwirtschaft, Bergban und Industrie zu einander. Vergleichbare Größe ist hier einzig und allein der Geldwert der landwirtschaftlichen, montanistischen und industriellen Erzeugnisse innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit (hier das Zensusjahr 1880); nur muß bei dem Wert der Industrieprodukte jener des Rohmsterials in Abzug kommen, da dieses entweder ein landwirtschaftliches oder bergmännisches, oder selbst ein Industrieprodukt ist, und somit in allen Fällen bei Annahme des Bruttowertes des Industrieproduktes eine Doppelzählung stattfinden würde. In bezug auf den Wert der Mineralprodukte waren wir lediglich auf das Kompendium des 10. Zensus angewiesen, was insofern zu bedauern ist, als dasselbe offenbar nur die bergmännisch gewonnenen Produkte (also z. B. nicht einmal das Steinöl) berticksichtigt, und die Endsumme daher beträchtlich von der von Williams gefundenen Zahl des Gesamtwertes aller Mineralprodukte abweicht. Glücklicherweise wird aber dadurch der Wert der folgenden Tabellen, wie sich sogleich zeigen wird, nicht erschüttert. Tah, 30 gibt eine Gegenüberstellung der absoluten und relativen Werte der einzelnen Länder, Tab. 31 eine solche für die Ländergruppen.

Tabelle 30 1).

|                 | Landwirt-<br>schaft. | Berg-<br>bau. | In-<br>dustrie <sup>2</sup> j. | land-<br>wirt-<br>schaft. |         | indu-<br>stric <sup>2</sup> ). Sa. |
|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------|
|                 | Mil                  | lionen D      | ollar.                         | D                         | oltar p | ro Kopf.                           |
|                 |                      | Neuer         | gland.                         |                           |         |                                    |
| Maine           | . 1 21,946           | 0,039         | 28,709                         | 33.8                      | 0.04    | 44.21 78.00                        |
| New Hampshire   | 13,474               | 0,148         | 30,426*                        | 38.8                      | 0.4     | 87.7 127.1                         |
| Vermont         | . 22,088°            | 0.521         | 13,094                         | 66.5                      | 1.6     | 39.2 107.3                         |
| Massachusetts . | 24,161               | 0,328         | 244,161°                       | 13,5                      | 0,2     | 136,9 150,6                        |
| Connecticut .   | 18,010               | 0,148         | 83,614*                        | 23.9                      | 0.2     | 134.1 [63.2                        |
| Rhode Island .  | 3,670                | 0,016         | 46,040*                        | 13,2                      | 0,08    | 166,6 179,86                       |
|                 | Mittler              | e atlan       | tische Ste                     | aten.                     |         |                                    |
| New York        | 178,028              | 5,122         | 401,064*                       | 35,0                      | 1,0 1   | 78,9[114,9                         |
| Pennsylvania    | 129,760              | 65,509        | 279,798*                       | 80.9                      | 15.3    | 65.3 110.9                         |
| New Jersey      | 29,851               | 3,292         | 89,004                         | 26.2                      | 3.0     | 78.8 108.0                         |

nten Werten sind die Maxima mit einem Sternches versehen; von den relativen Werten sind jene, welche über dem allgemeinen Mittel stehen, fett gedruckt. — 2) Mit Ausschluß des Rohmsterials.

| ochaft. | Berg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dustrie 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wirt-              | Berg-<br>bau.     | Inda-  | Ba.                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------|
| мін     | ionen De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | llar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   | ro Kor | f.                                      |
| £ 210   | 0.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.666*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 491                | 1.0               | 59 4   | 66.7                                    |
|         | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        |                                         |
| 29,844  | 2,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46,860*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,4               | 2,8               | 41.6   | 70,6                                    |
| Nordl   | iche Ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ntralsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iten.              |                   |        |                                         |
| 49,469* | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63,3               | - 1               | 26,1   | 89,4                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,3               |                   | 32,8   | 87.9                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57,616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   | 35,8   | 99.7                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 94.3                                    |
| 114,707 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 83,1                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 109.8                                   |
|         | 2,492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 1,8               | 13,7   | 98,9                                    |
| 95,913* | 4,829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54,888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,2               | 2,2               | 25,2   | 71,6                                    |
| U       | bergans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sstaaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |        |                                         |
|         | 0,730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,2               | 0,5               |        | 43,2                                    |
| 19,200  | 2,068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,3               | 3,3               | 14,8   | 48,9                                    |
| 63,840* | 1,212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38,7               | 0,7               |        | 56,4                                    |
| Süde    | tlantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | che Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en.                |                   |        |                                         |
| 62,076  | 0,786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.2               | 0,8               | 8,€    | 49,8                                    |
|         | 0.884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 42.4                                    |
|         | 0.041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 48,1                                    |
|         | 0.554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 51.7                                    |
| 7,489*  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,8               | -                 |        |                                         |
|         | Golfst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |        |                                         |
| 56,878* | 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,0               | 0,8               | 4,0    | 49,5                                    |
| 63,702° | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56.3               | _                 | 2.8    | 58.6                                    |
|         | 0,034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54.6               | 0,04              | 2.9    | 57.54                                   |
| 42,884° | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45.6               | _                 | 10.4   | 56.0                                    |
| 65,204° | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,0               | -                 |        |                                         |
|         | Prä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |        |                                         |
| 5,649*  | 3,477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,8               | 24.9              |        |                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | -                 | 9,7    | 79,8                                    |
| 52,241° | 2,467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52,4               | 2,4               | 9,4    | 64,2                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        |                                         |
| 2,028   | 4,731*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 120.3             |        | 198.2                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 119,1                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 85,1                                    |
| 5,088   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,8               |                   | 28,1   | 158,4                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 70,8                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |        | 342.0                                   |
| 0,614   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,9               |                   |        | 83,8                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 3,7               | 5,4    | 23,0                                    |
| 10      | cupsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oraaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |        |                                         |
| 4 9100  | 0.555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 999 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74R 1 1            | 7.01              | 1712   | 90.0                                    |
| 4,916*  | 0,726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,1<br>75,7       | 7,0               | 17,1   | 80,3                                    |
|         | MIII  6,220  129,364  19,465  19,166  11,166,777  114,707  116,177  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777  116,777 | Millisona D.  4,200 0,170  4,200 0,170  Mordifiche Z.  40,460  Mordi | Millisten   Dollar | Millionen Dublat. |        | Millionen   Dollar   Dollar   Pro   Kep |

1) Mit Ausschlufs des Rohmsterials

|                              |                 |          | l'abelle 31. |           |          |            |        |             |
|------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
|                              | Landwirtechaft. | Bergban, | Industrie.   | Landwirt- | Bergbau. | Industrie. | Summa. | A:bre=      |
|                              | M 1 1 1         | lones Do | llar.        | 1         | ollar    | рго Кор    | f.     |             |
| Neuengland                   | 103,344         | 1,107    | 445,897*     | 25,8      | 0,8      | 111.1      | 187.0  | 1:0,01:4,31 |
| Mittlere atlantische Staaten | 373,111         | 77,112   | 824.022°     | 31,7      | 6,5      | 70.1       | 108.3  | 1:0.21:2.21 |
| Nördliche Zentralstaaten     | 920,886*        | 41,098   | 503,887      | 58.3      | 2.4      | 31,9       | 92.7   | 1:0,04:0,84 |
| Dergangustaaten              | 128,936°        | 4,008    | 55,788       | 34,1      | 1,1      | 14,7       | 49,9   | 1:0,08:0,48 |
| Südliche atlantische Staaten | 229,382°        | 1,938    | 41,101       | 39,0      | 6,3      | 7,2        | 47,6   | 1:0,01:0,18 |
| Bolfstaaten                  | 272,450°        | 0,700    | 27,762       | 47,5      | 6,1      | 4,6        | 52,4   | 1: - :0,10  |
| Priirien                     | 39,899°         | 5,814    | 14,000       | 56.6      | 3,6      | 9,2        | 69,4   | 1:0,06:0,16 |
| Hochland                     | 17,651          | 53,377*  | 10,149       | 27.0      | 81.7     | 16.1       | 124.8  | 1:3,02:0,00 |
| Pacifieche Staaten           | 77,168*         | 20,739   | 48,871       | 69.2      | 18.6     | 43,8       | 131,6  | 1:0,27:0,68 |
| Vereinigte Staaten           | 2 212.54*       | 205,18   | 1 972,76     | 44.1      | 4.1      | 39,3       | 87.5   | 1:0.09:0.89 |

Die beiden Tabellen ergeben mehrere wichtige Resultate:

1) Im greßen und ganzen hat die Union ihren ursprünglichen Charakter als Agrikulturstaat nech bewahrt, aber Industrie und Landwirtschaft halten sich bereits nahezu die Wagschale, und ihnen gegenüber spielt der Bergbau (selbat die gesamte Mineralproduktien verhalt sich zur landwirtschaftlichen nur wie 18:100) nur eine relativ untergeordnete Rolle.

2) Wirtschaftlich zerfällt die Union in 4 Gebiete: das nordöstliche Industriegebiet, das südliche und mittlere Landwirtschaftsgebiet, das Montangebiet des westlichen Hochlandes, und endlich das pacifische Gebiet mit vorherrschender Landwirtschaft, aber auch hochentwickeltem Bergbau und Industrie. Ein ähnliches, wenn auch nicht se schaff ausgeprägtes Ergebnis hat uns die Berufsstatistik (s. S. 2) bereits geliefert.

3) Gehen wir in der östlichen und mittlern Unien von Norden nach Süden, se finden wir (s. Tab. 31, letzte Kolenne) eine stetige Abnahme der Industrie zu gunsten der Landwirtschaft; schreiten wir von Osten nach Westen ver. so begegnen wir einer ebenselchen Abnahme bis zu den Prärien, wo das Minimum erreicht wird, und dann wieder einer langsamen Steigerung bis zum sekundären Maximum in den pacifischen Küstenländern. In den beiden nordöstlichen Industriegruppen steht (Vermont ausgenemmen) die Landwirtschaft unter, die Industrie aber bedeutend über dem allgemeinen Mittel, in den nördlichen Zentralstaaten findet aber das umgekehrte Verhältnis statt. In den echten Industriestaaten: Massachusetts, Connecticut und Rhode Island hat die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten beträchtlich abgenommen, und wenn dies in den beiden übrigen Teilen der Industriegruppe auch nicht allgemein der Fall war, so hat sich doch auch hier der kulturgeschichtlich wichtige Übergang aus Agrikultur- in Industriestaaten bereits vollzogen. Die nördlichen Zentralstaaten befinden sich nech im Übergangsstadium, ähnlich wie die pacifischen Länder: die Südstaaten haben ihren ursprünglichen Charakter bewahrt.

4) Sowohl landwirtschaftlich als bergmännisch und industriell atehen nur die Überganga- und südatlantischen Staaten und die meisten Gebiete des Hochlandes unter dem allgemeinen Mittel. Berücksichtigt man aher die Summe aller Produkte, so gelangt man zum Resnltat, daß die Vereinigten Staaten 2 Hanpigebiete der Preduktien besitzen: die Nordstaaten einerseits, die westlichen Länder anderseits.

#### Die Hauptzweige der Industrie.

Während Tab. 32 (s. S. 26/27) die absoluten Werte für alle Staaten gibt, enthält Tab. 33 (s. S. 27) zweierlei relative Werte für die acht Hauptgruppen. Betrachten wir in letzterer zunächst die Tabelle rechter Hand (II), welche die prozentische Vorteilung inuerhalb der einzelnen Ländergruppen und der Union angibt. Man ersieht daraus, daß die wichtigsten Industriesweige der Union diejenigen sind, welche sich auf die Landwirtschaft stützen; ven geringerer Bedeutung sind dagegen jene, welche ihr Rehmaterial den Mentanschitzen entenbemen, und ebenso treten gegen die erstern die sekundären Industriesweige, d. h. die Verarbeitung von Industrieprodukten selbst zurück. So drückt sich der Agrikulturcharakter der Vereinigten Staaten anch in der Industrie aus. Im Gegensatz zu andern hervorragenden Industrieländern sind sie hasptsächlich auf die Verarbeitung von ein hei mis is chem Rohmaterial angewissen.

Gehen wir auf die einzelnen Ländergruppen etwas näher ein, se sind es vor allem zwei Momente, welche unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Nur in den drei nördlichen Gruppen sind alle Industriezweige vertreten, im Westen fehlen viele derselben ganz oder fast ganz, namentlich mehrere Zweige der Textilindustrie. Noch wichtiger ist der Gegensatz zwischen den zwei nerdöstlichen Industriegruppen, namentlich Neuengland und den übrigen Gruppen, in denen, wie oben gezeigt wurde, die Landwirtschaft verwiegt; ein Gegensatz, der darin besteht, dass in den letztern die rein landwirtschaftliche Industrie entschieden vorwiegt. Die Mahlprodukte nehmen hier fast überall den ersten Rang ein, und nur neun Länder machen hiervon eine Ausnahme: Illineis, das Zentrum der Fleischwaren - Erzeugung, West - Virginia und Wyoming mit vorherrschender Eisenindustrie, und die Helzländer Florida, Louisiana, Michigan, Mentana, Washington und Arizena. In den Gruppenmitteln verschwinden aber diese Anomalien vollständig. Neben den Mahlprodnkten spielen eine herverragende Rolle: die Fleischwaren, besonders in den nördlichen Zentralstaaten, in den Prärien und pacifischen Ländern, und das Sägeholz, besenders in den Südstaaten, auf dem Hochland, in den pacifischen Ländern und in den nördlichen Binneustaaten. Von den übrigen Industriezweigen kommen nur drei je einer Gruppe zu: Tabak und Eisen den Übergangsstaaten, und Baumwolle den Südstaaten. In dem industriellen Charakter dieser Gruppen spricht sich also entschieden die geographische Beeinflussnng aus.

Ganz anders geartet ist die Industrie von Neuengland. He deminiert entschieden die Baunwell-, Well- und Lederindustrie, obwehl die Baunwellstande hier nicht wichst und die Viehzucht wenig entwickelt ist. Die neuenglische Industrie hat also denselben Charakter, wie die altenglische: sie verarbeitet fremde Rohstoffe.

In der Mitte zwischen beiden Extremen stehen die mittlern atlantischeu Staaten. Die verschiedenen Industriezweige halten sich so ziemlich das Gleichgewicht, keiner erreicht 10 Proz., und nur zwei übersteigen 5 Proz.: die Eisenindustrie, deren Hauptsitz Pennsylvanien ist, und die Bekleidungsindustrie, der vornehmste Industriezweig des Staates New York.

Die Kolonnen in Tab. 33 inker Hand (I) ergänzen das Bild von der geographischen Verteilung der einzelnen Industrietweige. Absolnt spielen z. B. die Färbersien und Appreturen (1,7 Proz.) eine untergeordnetere Rolle im Wirtschaftaleben der Neuengland-Staaten, als die Wollindustrie (12,2 Proz.), relativ aber eine bedeutendere, denn auf die ersteren entfallen von dem Gesamtwert aller betreffende Produkte der Union 60,4, auf die lotztere nur 51,6 Proz. Mit eine m Wort: in der Kolonnenvielle I kommen alle Industriesweige gleie hmäßig zur Geltung, mögen sie nun absolut von größerer oder geringerer Wichtigkeit sein.

Im allgemeinen steht die mittelatlantische Gruppe auf der obersten Stufe, aber dies gilt nicht für alle Industriezweige. Ansnahmslos fällt aber das Maximum auf eine der drei Gruppon der Nordstaaten. Die an landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Holz reichen nördlichen Binnenstaaten nehmen in der Mühlenindustrie und in der Produktion von Fleischwaren, Ackergeräten, Sägeholz und Backsteinen den ersten Rang ein. Neuengland steht in der Baumwoll-, Woll- und Papierindustrie, in der Färberei und in der fabrikmäßigen Erzeugung von Schnhwaren obenan, Alle andern wichtigern Industriezweige haben ihren Hanptsitz in den mittelatlantischen Staaten, vor allem aber die Zncker-, Seiden- und Glasindustrie. Von den übrigen Gruppen sind es allein die Prärieländer, wo sich die absolnte Bedontung der Industriezweige mit der relativen einigermaßen deckt. In den Übergangsstaaten ist dagegon die Tabakindnstrie, in den übrigen Südstaaten die Erzengung von Sägeholz, auf dem Hochland die Ziegelfabrikation und in den pacifischen Ländern der Schiffsbau relativ am wichtigsten.

#### Industrie und Kousum.

So michtig sich auch die nordamerikanische Industrie entwickelt hat, so sind doch nur verhältnismäßig wenige Zweige derselben in der Lage, den einheimischen Bedarf au decken. Dies gilt sogar von so wichtigen Industrien, wie der Textil, Leder- und Eisenindnatrie, oder von der Tabak- und Zuckerindustrie. Noch wenigen Industriezweigen ist es gelnagen, sich in dem Welthandel eine ansehnlichere Stellung zu erringen; eigentlich nur der landwirtschaftlichen Industrie im engsten Sinne des Wortes: der Mühlen und Pleischindustrie. Wir gelangen also anch hier wieder zu dem Schlusse, daße, obwohl der Wort der Landwirtschaftsund jener der Industrieprodukte sich nahezu die Wagschale Sapas, Arkie für Würtschaftgeraphis. I.

halten, die Agrikultur doch das eigentliche bestimmende Element im wirtschaftlichen Leben der Vereinigten Staaten bildet.

Es unterliegt auch keinem Zweifel, das das Bild, welches der 10. Zensus uns von der nordamerikanischen Industrie liefert, freundlicher ist, als es sich heute gestalten möchte. Die Überproduktion erzeugte eine Krise, unter welcher seit 1882 die meisten Gewerbe, namentlich aber die Woll- nnd Baumwollindnstrie (also gerade das hochentwickelte Neuengland) leiden. Es sind auch Anzeichen vorhanden, daß eine Verschiebung des industriellen Schwerpunktes sich allmählich vollzieht, indem die Südstaaten, gestützt anf ihr landwirtschaftliehes Hanpterzeugnis, die Baumwolle, auf ihre Erzschätze und ihren Kohlenreichtum, versuchen, sich der industriellen Herrschaft des Nordens zu entziehen 1). Wir hätten dann neben der Wanderung der Landwirtschaft nach Westen anch eine solche des Bergbaues und der Industrie nach Süden zu verzeichnen, d. h. den Beginn einer wirtschaftlichen Ausgleichnng.

#### VI. Die Stellung der Vereinigten Staaten in der Weltwirtschaft,

Die Stellung eines Staates in der Weltwirtschaft wird durch dessen na wärtigen Handel eharakterisiert. Es eind dabei drei Fragen zu beantworten: 1) wie verhält sich das betreffende Land zu den übrigen Ländern, mit denen es in Handelsbeziehungen steht; 2) welchen Anteil nohmen die einzelnen Grenzbezirke am auswärtigen Handel, und 3) in welchen Artikoln ist der Staat aktiv, in welchen passiv?

Alle diese Fragen lassen sich nnr auf Grund vergleiehbarer Werte beantworten, and solche finden wir nur in den Preisen der Handelsartikel. Der Wert einer Ware ist aber schwankend, und außerdem hängt die Ans- und Einfuhrmenge einer Ware nicht allein von dem Angebot, sondern anch von der Nachfrage ab. Der Handel wird also in höherm Grade von unperiodischen Schwankungen beeinflusst als die Produktion; und wenn wir uns in bezug auf die letztere damit begnügen können, den Zustand für ein bestimmtes Jahr zu fixieren und ihn als für einen längern Zeitranm gültig ansehen können, werden wir gut daran thun, unsern Betrachtungen über den auswärtigen Handel mehrjährige Mittelwerte zu Grunde zu legen. Diese Forderung kann natürlich nur für iene Länder erhoben werden, welche ausführlichere jährliche Ausweise über ihren gesamten auswärtigen Handel liefern. Das Statistische Büreau der Vereinigten Staaten arbeitet auch in dieser Beziehung in mustergültiger Weise.

<sup>1)</sup> Vgl. "Deutsches Handelsarchiv" 1885, Bd II, S. 537 u. 751.

Tabelle 32 <sup>1</sup>). Wert der wichtigsten Industrieprodukte 2) in Millionen Bollar (1880).

| мебинови                        | 2,91    | 0,03        | 0,02     | g :          | 0,17        | 6.48       |   | 1,99      | 0,00        | 2.16       | 6,1      | 20,01       | 0,02     | 0,46       | 2,03     | 1,46  | 0.69     | 0,11  | 0,07     | 6,86     | 0,18     | 0,23          | 0.25     | 99'0        | ĵ        | 0,08        | 0.00         | 0.09                                         | 90.0     | ĵ           | 0,00     | 0,84     | 0,08   | 0,62      |   | 1    |
|---------------------------------|---------|-------------|----------|--------------|-------------|------------|---|-----------|-------------|------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|--------|-----------|---|------|
| Papter.                         | _       | 1,73        |          | 5,19         |             | 0.4        |   |           | 0,00        |            |          | 17,74       | 0,18     |            | 1,70     |       | 1,44     |       |          | 10,79    |          |               | - 1      | 00'         | -        | 0,12        | 0.00         |                                              | ı        | i           | 1        | I        |        | 0,23      |   | 1    |
| Chemikalien.                    | 0,56    | 0,11        | 0,10     | 10,00        | 2 5         | 15,16      |   | 29,81     | 20,88       | 1.14       | 7.37     | 68,36       | 0,33     | 0,89       | 0,36     | 1,98  | 7.60     | 0,29  | 5,80     | 120,74   | 1,01     | 0,31          | 0,73     | 1,94        | 0,12     | 0,00        | 110          | 1                                            | 1        | 1           |          | 0,33     | 0,04   | 3,62      |   | 1    |
| .onlondoaff                     | 0,81    | 0,98        | 0,08     | 22           | 8,0         | 2,37       |   | 7,        | 6,8         | 0.11       | 17       | 11,97       | 0,50     | 0,61       | 0,48     | 2,63  | 2.07     | 0,34  | 8,1      | 26.55    | 0,40     | 0,72          | 0,61     | 1,18        | 0,52     | 0,18        | 0,0          | 0.03                                         | 0,16     | 0,19        | 0,12     | 0,13     | 0,48   | 761<br>00 |   | 0,07 |
| Glat.                           | 1       | 0,07        | 1        | 0,83         | 0,18        | 1,08       |   | 10,42     | 2 0         | 1          | 0,40     | 14,44       | 1        |            | _        |       | 0.0      | I     | 0,775    | 4,25     | - (      | 0,73          | 0,39     | 1,14        | 1        | 1           |              |                                              | 1        | ı           | 1        | ŀ        | 1      | 1         |   | 1    |
| Sagebolz.                       | 7,93    | 3,74        | 90,00    | 3,12         | 1,0%        | 19.47      |   | 14,30     | 22,68       | 0.41       | 1,86     | 40,72       | 7,67     | 17,95      | 32.45    | 13,86 | 5.04     | 6,19  | 5,27     | 22,41    | 3,43     | 2,43          | 4,06     | 9,92        | 3,74     | 91 0        | 7 2 2        | 8.06                                         | 2.65     | 1.99        | 2        | 1.70     | 3,67   | 28,17     |   | 0,44 |
| Ackergerhte.                    | 0,00    | 0,71        | 0,72     | 1,67         | 0,77        | 4.13       |   | 10,71     | 8,0         | 0.00       | 0,17     | 15,27       | 2,34     | 3,74       | 3,10     | 15,48 | 3.50     | 1.37  | =        | 82,00    | 00'00    | 90'0          | 1,48     | 17<br>01    | 0,13     | 0,18        | 0,00         | 1                                            | 0.03     | 0.07        | 0,02     | ĵ        | 0,11   | 1,34      | - | 1    |
| nettedtasluf)<br>nentfessalt ba | 10° 12  | 2,02        | 0,78     | 23,94        | 6,24        | 41.69      |   | 44,71     | 35,00       | 0.20       | 5        | 86,88       | 1,61     | 3,67       | 5,37     | 18,34 | 18.30    | 1.58  | 96,0     | 57,93    | N.       | 0,47          | 3,01     | 4,84        | 1,19     | 0,24        | 2 5          | 1                                            | 0.25     | 0.17        | 0,13     | 1,56     | 0,63   | 6,71      |   | 0,00 |
| ldard ar monl                   | 0,28    |             | -        |              | 90,0        |            |   | 25,72     | 57.75       | 286        | 4,48     | 24.97       | ĵ        | 89.9       | 4,49     | 34.92 | 4,50     | 1     | 99.9     | 75,86    | 2,29     | 6,05          | 3,08     | 13,73       | 10,0     | 0,00        | 1 0          | 100                                          | 1.46     | 1           | 1        | 1        | 90'0   | 4,79      |   | 1    |
| Веесрарава.                     | 5,87    | 1,2         | 6,0      | 06'0         | 12.00       | 11.46      |   | 18,94     | 9.89        | 2          | 12,21    | 15,41       | 16'0     | 1,74       | 1,22     | 4,17  | 3.50     | 0.21  | 1.90     | 3,94     | 0,18     | 0,02          | 0,04     | 0,75        | 10'0     | 1,0         | 1 6          | 2                                            | 1        | 0.02        | 1        | 0,16     | 1      | 0,43      |   | - 1  |
| Lohol                           | 9,11    | 94.4        | 1,41     | _            | 0,23        |            | _ | 29,64     | _           | 20.0       | 86,1     | 82,28       | 0,28     | 8,87       | 3,03     | 8,24  | 2 2      | 0.10  | 0,77     | 31,73    | 1.3      | 81.2          | 3,19     | 19'9        | 2.05     | 95.0        | 110          | 200                                          | 0.34     | 0.23        | 0,02     | 90,0     | 9,10   | 4,09      |   | - 1  |
| Kleidung.                       | 100     | _           |          | <u>~</u>     | 10 S        | -          |   | 2 2 3     |             | _          | 0.46     |             | 18,      | 5,63       | _        | _     | 2,5      | _     | 4,42     | 80,69 3  | _        | 18'0          | _        | 623         | 25,00    | _           | 2.2          | _                                            | _        | 10.01       | _        | 17.1     |        | 164       |   | 0,00 |
| Taultauddy                      |         | _           | _        | _            | 9,46        | - 0        | _ |           | 92 96 9     |            | _        | 3,41 143    | _        | -0         | _        | _     | 114 90   | _     | _        | 0,88 60  | _        | 0,04          |          | _           | _        |             | _            | _                                            | _        |             | _        | _        | -      | _         |   | _    |
| Textilwaren,<br>Arbereten und   | -       | _           | _        | _            | 5,92        | -          |   | 13,38 2.  | _           | _          |          | 36,34 13,   |          | 0,11       | _        | _     | 0,93     |       | ď        | 0,14     | _        | _             | _        | 0,98 0,     | 90'0     | 1           | Ιį           | <u>,                                    </u> | -        | 1           | 1        | 1        | 1      | 0,08 (-)  |   | - 1  |
| Gomisehte                       | 8       | _           |          | 3,76 13,     |             |            |   | 10,17 13, |             | _          | -        |             |          | -          | _        |       | -        | _     | -        | 0,19 1,  | _        | -             | -        | -           | -        | -           | -            | _                                            | -        | _           | <u>'</u> | +        | -      | 0         |   | _    |
| anden. Beiden                   | 6,36 0, | -           |          |              | 24,86 5.    |            |   |           |             | 0 67 17,17 | _        | 10,74 30,82 | 0.36     | 1,00       | -        |       | 2 2 2    |       | _        | 11,79 0, |          | 0,94          | 1,94     | - 07.4      | 0,62     | <u> </u>    | 200          | _                                            | _        | 0.00        | _        | 1        | - 80'0 | -75       |   | 1    |
| Wollwaren.                      | _)      |             |          |              |             |            |   | 34,98     | _           |            | _        | -           | _        | _          | _        | _     | _        | _     |          | -        | _        | _             |          | _           | _        | _           | _            | _                                            |          |             | _        | _        | _      |           | _ |      |
| -Beamwoll-warea,                | 13,32   |             |          |              | 16,07       |            | ٠ | 8,37      | -           |            | 4,88     | 29,39       | _        | 0,33       | _        | _     |          | _     | _        | 9,10     | _        | _             | _        | 1,46        | _        | 2,13        |              |                                              | 1.23     | _           | _        |          | _      | 14,90     | _ |      |
| .MadaT                          | 0,15    | 0,0         | 9,0      | 64           | 0,0         | 3.87       | + | 33,11     |             |            | 3,28     | 51,43       | 0.6      | 2,32       | 3,61     | 9,40  | 7 96     | 0.90  | 6,81     | 32,48    | 13.71    | 0,45          | 4.73     | 18,88       | 0,0      | 00          | 0 0          | 5                                            | 0.00     | J           | 0,0      | 0,93     | 0,34   | 5.15      |   | 0,03 |
| Zucker.                         | 1,61    | ١           | 1        | 90,18        | H           | 24.44      |   | 71,24     | 24,29       | 200        | 0,84     | 119,32      | 1        | 1          | I        | I     | 1 1      | 1     | 4,49     | 4.48     | 1        | 1             |          |             | 1        | 1           | 1            | 1                                            | 1        | I           | l        | 1,4      | 1      | 1.48      |   | - 1  |
| Bier.                           | 1       | 1,27        | 1        | 9,11         | 0,81        | 7.81       |   | 35,39     | 10,12       | 4,00       | 2,10     | 52,31       | 1,13     | 6,41       | E .      | 9,13  | 1 8      | 1.65  | 5,08     | 33,26    | 0.16     | 0,28          | 1,49     | 1,01        | (0,07    | 1           | 0,02         | 040                                          | 1        | ı           | I        | 0,46     | 0,08   | 0,70      |   | 90'0 |
| tee a. Butter.                  | и о     | 0,00        | 0,39     | 0,19         | 6,13        | 0.89       |   | 12,30     | 0,93        | 3 [        | 0,10     | 13,47       | 0,00     | 1,10       | 0,22     | 2,76  | 9 0      | 1.74  | 0,10     | 10,89    | 0.10     | 0,10          | 0,14     | 0,34        | ĵ        | Ĵ           | 1            |                                              | ı        | Ī           | 1        | I        | 1      | Î         |   | Î    |
| 'lelschwaren,                   | 8       | ı           | 1        | 20,35        | 4,67        | 39.80      |   | 43,10     | 9,91        | 29,13      | 3,86     | 17,31       | 0,89     | 6,63       | 20,02    | 19,93 | 10,31    | 11.20 | 14,48    | 92,29    | 1.00     | 0,31          | 4,84     | 5,30        | 1,38     | I           | 1 8          | 5                                            | 1        | I           | 60,03    | 1,50     | 60,0   | 3,77      |   | - 1  |
| dablyrodukte,                   | 10,02   | 2,64        | 3,04     | 8,11         | 96'3        | 975.42     |   | 49,38     | 61.32       | B 7        | 9.13     | 81,60       | 11.52    | 27.64      | 23,36    | 88,95 | 67.59    | 900   | \$2.44   | 990,25 1 | 19.21    | \$,00         | 9,60     | 37.18       | 10,78    | 6,46        | 60           | 27.0                                         | 1 80     | 7.6         | 2.25     | 6,49     | 1.62   | 62,74     |   | 1.04 |
|                                 | -       |             |          |              |             |            |   |           |             |            |          | Ha.         | -        |            | •        |       |          |       |          | E E      | -        |               |          |             |          |             |              |                                              |          |             |          |          | -      | -         |   |      |
|                                 | 1:      |             | :        |              |             |            |   | :         |             |            |          | Staaten     |          |            |          |       |          |       |          | staat    |          |               | :        | en.         |          |             | :            |                                              |          |             |          |          |        | ten       |   |      |
|                                 |         | er.         | ٠        |              | ٠           |            |   | ٠         |             | ٠          | ٠.       | 1.          |          |            |          | ٠     | ٠        |       |          | rals     |          |               |          | tauten      |          | :           |              |                                              |          |             |          |          |        | sta       |   |      |
|                                 |         | New Hampshi | :        | di/m         | ut.         | Dans.      |   | -20       | dina.       | . 60       | ٠.       | tlan        |          |            | •        | :     |          |       |          | Sent     |          | chain         | *        | 1gas        | 1        | olina       | IDB          |                                              |          |             |          | •        |        | Sail      |   |      |
|                                 | Ι.      | Han         | orment . | dassachneeth | onnecticut. | Vencendani |   | York      | ennsylvania | tem Jersey | faryland | Hittl. at   | Bhestota | Wisconsin. | Michigan |       | ndiana . |       | imouri . | North. 2 | rainia . | West-Virginia | Kentacky | bergangust. | PHHENSON | Nord-Caroli | Sud-Carolina | legists .                                    | Jaharnan | descional 2 | rkanes.  | outsiana |        | Berine    |   |      |
|                                 | Baine   |             |          |              |             |            |   | Non       | enn         |            |          |             |          |            |          | opio: |          | 0.83  |          |          |          |               |          |             |          |             |              |                                              |          |             |          |          |        |           |   | 2 9  |

f) (-) mir, m., daß der betrefinde Industrieweig vor vorhanden ist, der im Zemeighat weniger als 10 000 Daltar Britgini inierto. - 9) 26 sit bier wend som er weltung, alst 6 Probatio des Erimpsererbes (vor den Residentary, der Baltindeng, Berbnitung &c.) oder des Landvirtschildbeitribes (ver bei den Radspolialter, but New und Briter, Stephel &c.) and sew Thelie until entensege und

| Behlfban                      | 1       | ı     | ı       | ı        | 1      | ı      | ı       | ı       | ı       | 0,18     | 0,31   | 1,80       | 61.6     | 36,40       |
|-------------------------------|---------|-------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|----------|-------------|
| Paplor.                       | ī       | ١     | 1       | 0,03     | 0,01   | ı      | ı       | 1       | 10,0    | ı        | 0,04   | 0,73       | 0,43     | 11,00       |
| Chemikalien.                  | ī       | I     | I       | 0,10     | 0,04   | 0,24   | I       | I       | 0,42    | ĵ        | 0.09   | 65<br>E    | 3,20     | 117,38      |
| Backsteine.                   | 9,0     | ĵ     | ĵ       | 19'0     | 00,00  | 1      | 0,01    | ĵ       | 0,73    | ĵ        | 01.0   | 0,52       | 0,62     | 32,82       |
| Olas.                         | 1       | i     | 1       | I        | 1      | ١      | ì       | I       | ı       | 1        | 1      | 0,11       | 0,14     | 21,13       |
| Shgahalz.                     | 0,53    | 0,35  | 0,04    | 1,05     | 0,88   | 0,24   | 0,33    | 0,17    | 8,      | 1100     | 2,08   | 4.48       | 8,19     | 233,27      |
| Ackergeräte.                  | 1       | ı     | 1       | 1        | 0,02   | I      | 1       | 1       | 0,02    | ı        | 0,02   | 0,39       | 0,61     | 68,64       |
| Gufearbeiten<br>u. Maschinen. | 0,07    | 0,01  | 1       | 1.04     | 0,13   | 0,32   | 1       | ı       | 1,57    | 0,05     | 0,35   | 4,80       | 5,31     | 314,38      |
| Elsen z. Stahl.               | 1       | ı     | 0,49    | 0,23     | ĵ      | ı      | ı       | 1       | 0,78    | ı        | 90'0   | 0,78       | 96'0     | 196,56      |
| Beschuhnng.                   | 1       | 0,01  | 1       | 0,13     | 0,19   | ı      | 1       | 1       | 0,83    | 1        | 0,05   | 3,63       | 3,70     | 166,00      |
| Leder.                        | 1       | ĵ     | 1       | 0,15     | 0,11   | 1      | I       | 1       | 0,26    | 90,0     | 0,15   | 5,74       | 5,95     | 184,70      |
| Kloidang.                     | 0,01    | 1     | 1       | 0,35     | 90,0   | Î      | 1       | ĵ       | 0,32    | ĵ        | 0.13   | 5,14       | 5,36     | 241,55      |
| Pathersian a. Apprenanta      | 1       | ı     | ١       | I        | i      | I      | ı       | 1       | 1       | 1        | ı      | I          | 1        | 32,30       |
| Genischtn<br>Textilwaren.     | 1       | I     | I       | ı        | ١      | ı      | I       | 1       | 1       | ı        | ı      | 0,02       | 0,02     | 66,27       |
| Seide a. Seiden-<br>waren.    | ī       | I     | 1       | I        | ı      | I      | 1       | 1       | 1       | 1        | 1      | 0,16       | 0,16     | 41,03       |
| .untawiloW                    | 1       | I     | ı       | ı        | 0,38   | ı      | 1       | I       | 0,28    | 0,07     | 0,55   | 1,6        | 122      | 267,35      |
| -Beamwoll-<br>wares.          | ı       | I     | ı       | ı        | ĵ      | 1      | ı       | ı       | ĵ       | 1        | 1      | ı          | 1        | 192,00      |
| .MadaT                        | 1       | I     | 1       | 0,08     | 0,01   | ĵ      | 1       | ĵ       | 0,09    | 0,01     | 0,01   | 3,96       | 3,98     | 116,77      |
| Zneker.                       | 1       | ı     | 1       | ı        | I      | ļ      | 1       | 1       | ı       | ı        | ı      | 6,10       | 6,10     | 155,77      |
| Bler.                         | 0,07    | ĵ     | 0,0     | 0,42     | 0.14   | 0,16   | 10,0    | ĵ       | 0,84    | 90'0     | 0,17   | 3,84       | 4,11     | 101,06      |
| Kase u. Butter.               | Ĵ       | 10,0  | 1       | 0,01     | 0,02   | Ĵ      | ĵ       | I       | 90,0    | 0,02     | 0,04   | 0,39       | 0,65     | 25,74       |
| Pleischwaren.                 | 1       | 1     | 1       | 1,08     | 1      | ı      | 1       | ١       | 1,06    | 1        | 0,26   | 2,8        | 8,31     | 303,56      |
| Mahlprodukte.                 | 0.48    | 0,52  | ĵ       | 2,53     | 1,36   | 0.41   | 0,17    | 0,53    | 6,00    | 0,11     | 8,48   | 12.70      | 16,29    | 30,19       |
|                               | 1       | :     | :       | :        | •      | •      | :       | •       |         |          | •      | •          | Ī        | F           |
|                               |         |       |         |          | :      | :      | :       | :       | :       | :        |        | :          | de.      | -           |
|                               |         | ٠     | •       | ٠        |        | ٠      | ٠       | ٠       |         |          |        | ٠          | Lane     | asten       |
|                               | :       | :     | •       | :        | :      | :      | :       | rico    | · pı    | . 80     | :      |            | he 1     | s St        |
|                               | Montana | Idaho | Wyoming | Colorada | Utah . | Nevada | Arizona | New Mas | Hochlan | Washingt | Oregon | Californie | Pacifisc | Vervinigita |

|             | Industrieprodukte. |
|-------------|--------------------|
| Tabelle 33. | wiehtigsten        |
|             | der                |
|             | Verteilung         |
|             |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                          | Men                               | Mentilly of refield | riena          | nug der   | Wient     | Wientigsten           | Hanster                | ieprodukte. | unic.     |                                   |                        |                        |          |           |                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                          |                                   |                     | -1             |           |           |                       |                        |             |           |                                   |                        | 11.                    |          |           |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nen. | Minlere<br>atl. Bisaton. | Nördliche<br>Zentral-<br>staaten. | Obergangs-          | Cortes series. | Prkrien.  | -besideoH | Pacifische<br>Lander. | Vereinigte<br>Stanten. | .bnaigno    | Mittleta. | Nordliche<br>Neutral-<br>staaten. | Chergangs-<br>stanten. | oning!]<br>getantchile | Printen. | Hoebland. | Pacifische<br>Lander. | Vereinigie<br>Stanten. |
| Mahtprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.5  | 21,7                     | 5,15                              | 5,1                 | 9,6            | 3,4       | 1,3       | 3,3                   | 100,0                  | 0,8         | 6,4       | 17.3                              | 17.3                   | 200                    | 87.3     | 22.6      | 12.6                  | 9,4                    |
| hwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,9 | 25,5                     | 27.00                             | 1,9                 | 1,3            | 01.<br>24 | 8,0       | P. 04                 | 0,001                  | 6,0         | 3,5       | =                                 | 3,3                    | 2,0                    | 15.3     | 4,0       | 5,0                   | 5.5                    |
| Kisse and Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,1  | 8,16                     | 40,7                              | 1,3                 | i              | 9,0       | 0,3       | 0° 00                 | 0,001                  | 0,07        | 9,0       | 0,7                               | 0,2                    | 1                      | 0,8      | 0,3       | 0,5                   | 0,3                    |
| Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,1  | 51,6                     | 32.9                              | 1,9                 | 0,1            | 0,7       | 8,0       | 4.1                   | 100,0                  | 0,0         | 50 pg     | 6,5                               | 1,5                    | 0,3                    | 120      | 3,1       | 3,1                   | 1,9                    |
| Zueker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,8 | 26.5                     | 6,5                               | ı                   | 0,0            | ı         | 1         | 3,9                   | 0,001                  | 2,3         | 6,4       | 0,3                               | ı                      | 50                     | ı        | 1         | 4.7                   | 6,5                    |
| Tabak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,1  | 7                        | 28,1                              | 16,2                | 3              | 9,0       | 0,0       | 3,4                   | 0,001                  | 0,3         | 01<br>01  | 2,0                               | 12e                    | 10                     | 9        | 8,0       | 3,0                   | 6,3                    |
| Bennwollwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74.6 | 15,3                     | 1,6                               | 50                  | 1.1            | 1         | 1         | -                     | 100,0                  | 13.0        | 1,2       | 0,3                               | 0,9                    | 6,7                    | I        | 1         | 1                     | 3,6                    |
| aren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51,6 | 41,5                     | ***                               | 8'0                 | 9,0            | 0,1       | 0,1       | 0,0                   | 1000                   | 1.7.1       | 9,0       | 8,0                               | 5.1                    | 6,0                    | 9,0      | 1,0       | 1,7                   | 3,0                    |
| Seide und Seideuwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,52 | 1                        | 0,1                               | 1                   | 1              | 1         | 1         | 9,0                   | 100,0                  | 6.0         | -         | 0,02                              | ı                      | 1                      | 1        | ı         | 0,1                   | 8,0                    |
| Gemischte Textilwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,6 | 94.6                     | 6,0                               | 2.                  | 0,1            | 1         | 1         |                       | 100,0                  | 20,00       | 1,2       | 0,000                             | 0,0                    | 0,04                   | 1        | 1         | 10,0                  | 8,1                    |
| Parbereien and Appreharen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | 38,4                     | 1,0                               | 0,3                 | ı              | 1         | ı         | 1                     | 100,0                  | 1,7         | 0,8       | 0,02                              | 0,04                   | 1                      | ı        | 1         | ı                     | 9,0                    |
| Kleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,6 | 6,60                     | 25,1                              | 1,3                 | 8,0            | 0,3       | 1.0       | 2,2                   | 1000                   | oi<br>oi    | 6,4       | 0,4                               | 1,9                    | 1,0                    | 0,1      | 91        | 4.0                   | g,*                    |
| Leder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.62 | 44,6                     | 17,9                              | 3,6                 | P)             | 1         | 0,1       | 3,2                   | 0,001                  | \$          | 1,1       | 76                                | 5                      | 2.3                    | 1        | 1,0       | 4.6                   | 3,4                    |
| Beschuhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0  | 21,4                     | 8,4                               | 0,5                 | 8,0            | 0,03      | 0,2       | 2,2                   | 0,001                  | 10,1        | 1,6       | 6,0                               | 0,3                    | 0,3                    | 0,1      | 1,2       | 9 <u>4</u>            | 3,1                    |
| tahl .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,9  | 62.4                     | 25,6                              | 4,6                 | 1,6            | 0,4       | 0,3       | 0,3                   | 100,0                  | 17          | 8         | 200                               | 8,8                    | 9,00                   | 2.4      | 12.00     | 0,7                   | 5,5                    |
| Gustarbeiten und Maschinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19,4 | 43,0                     | 27,0                              | 2,2                 | 0°,1           | 0,3       | 0,7       | 6,5                   | 1000                   | 2,1         | 7         | 8,65                              | 2,2                    | 0,0                    | 09<br>24 | 5,6       | 4,0                   | 0.4                    |
| Ackergerate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,0  | 22,2                     | 900                               | 3,5                 | 5,1            | 6,0       | 0,00      | 0,0                   | 100,0                  | 0,4         | 0,7       | 3,0                               | 1,5                    | 9,0                    | 0,8      | 0,06      | 0,3                   | 01                     |
| Stgeholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *    | 17,4                     | 52.5                              | 4,3                 | 12,1           | 9,0       | 1,6       | 3,5                   | 1000                   | 1,7         | 5.        | 8                                 | 6,0                    | 14.9                   | 3,0      | 10,8      | 6,3                   | 6,4                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.1  | 22                       | 20,1                              | 5,4                 | 1              | 1         | 1         | 0,7                   | 1000                   | 0,1         | 0,7       | 0,3                               | 0,7                    | ı                      | 1        | 1         | 0,1                   | 6,4                    |
| nan<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,2  | 36,5                     | 200                               | 3,5                 | 8,8            | 2,4       | 2,3       | 9,6                   | 0,001                  | 0,3         | 0,8       | 8,0                               | 0,7                    | 1,2                    | 1,7      | 17        | 0,3                   | 9,0                    |
| Chemische Produkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.4 | 98.1                     | 19,4                              | 9,1                 | 200            | 8,0       |           | 1,01                  | 1000                   | 2           | 5,5       | 1,3                               | 1,5                    | 9,5                    | 1,0      | 1,5       | 94                    | 20,13                  |
| Papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,7 | 33,2                     | 19,5                              | 0,5                 | 1,0            | ı         | 0,1       | 50                    | 100,0                  | 2,3         | 9,0       | 0,7                               | 0,1                    | 0,2                    | ı        | 0,1       | 0,3                   | 1,0                    |
| Schiffbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,7 | 7                        | 17,8                              | 1.8                 | 60,00          | 0,1       | 1         | 0,0                   | 100,0                  | 0,6         | 0,0       | 0,0                               | 0,4                    | 0,4                    | 0,1      | 1         | 1,7                   | 0,7                    |
| Alls Industrien and Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,6 | £,1                      | 28,0                              | 6,00                | 8,8            | 6,0       | 6,0       | 2,4                   | 100,0                  | 0'001       | 100,0     | 0'001                             | 0,001                  | 0'001                  | 100,0    | 100,0     | 10001                 | 0,001                  |
| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | _    |                          | -                                 | -                   | -              | -         | -         | -                     | _                      | (2242)      | (28,3)    | (0,10)                            | (340,7)                | _                      | (911,4)  | (41.9)    |                       | (a'(a'ac               |

Die folgende Darstellung stitzt sich auf die "Annus I Reports on the Commerce and navigation"; die jährlichen Mittelwerte bezielen sich auf die Periodo 1880 bis 1884, d. h. genau genommen auf die Zeit vom 1. Juli 1879 bis 30, Juni 1884.

#### Der auswärtige Handel im aligemeinen.

Es ist selbstverständlich, daß ein so mächtig aufblübender Staat, wie die Union, anch in seinem auswärtigen Handel eine rasch steigende Tendenz zeigeu muße. Nur die Jahre des Bürgerkrieges veruraschten eine länger dauernde Depression. Die Ausfuhr der einheimischen Erzeugnisse und die Einfuhr bewegen sich zwar einander parallel, aber die letztere war im allgemeinen geringern Schwankungen unterworfen. Während sich erstere seit 1850 mehr als verrierfachte, hat sich letztere nicht ganz verdreifacht; zwischen 1874 und 1879 erlebte sie sogar eine zweite, scharf ausgeprägte Depressionsperiode. Seit 1876 ist die Handelshähnz aktiv. Der Transtihandel spielt nur eine untergoordnete Rolle und zeigt keine periodische Veränderung.

Tabelle 34.
Allgemeine Handelsbewegung.
(Fünfährige Mittelwerte in Millionen Dollar.)

|         |        | Einfahr | Differenz. | Tran- | Gesaml-  | ln 1     | roz.     |
|---------|--------|---------|------------|-------|----------|----------|----------|
|         | (+).   | (-).    |            | del.  | handel.  | Ausfuhr. | Einfuhr. |
| 1850-54 | 174,73 | 280,62  | - 55,89    | 13,42 | 418,77   | -        | _        |
| 1855-59 | 253,57 | 302,27  | - 48,70    | 18,21 | 574,05   | + 45,1   | +31,1    |
| 1860-64 | 206,04 | 278.41  | - 72,85    | 15,26 | 499,73   | - 18,7   | - 7,0    |
| 1865-69 | 259,76 | 368,85  | - 109,09   | 15,78 | 644,34   | +26,1    | + 32,4   |
| 1870-74 | 461,39 | 558,46  | - 96,kT    | 16,11 | 1 036,16 | +77,7    | + 51,4   |
| 1875-79 | 598,72 | 465.58  | +133,14    | 13,60 | 1 077,90 | + 29,7   | - 16,6   |
| 1880-84 | 794,06 | 685,23  | + 108,42   | 16,52 | 1 495.81 | + 32,6   | + 47.2   |

Die wirtschaftliche Zugehörigkeit der Vereinigten Staaten zu Europa (s. Tab. 35) zeigt sich darin, daß über 67 Proz. ihres Gesamthandels auf den Handel mit den atlantischen

Küstenstaaten unseres Erdteils entfallen und 59 Proz. auf den Handel mit Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Von allen übrigen atlantischen Ländern stehen nur Canada, Westindien, Mexiko und Brasilien, von der gesamten pacifisch-indischen Welt nur China, Japan und das britische Ostindien in innigen Handelsbeziehungen zur Union. Aktiv ist aber nur der Handel mit dem atlantischen Europa (mit Ausnahme von Frankreich), und wenn auch Tabelle 35 bei einigen andern Ländern durch ein Pluszeichen angibt, daß sie mehr empfangen als geben, so sind das doch mit Rücksicht auf die absoluten Werte nur geringfügige Ausnahmen. Es erklärt sich darans, dass, wenn Europa auch im Ein- wie im Ausfuhrhandel der Union die erste Rolle spielt, die Ausfuhr sich doch viel mehr auf Europa konzentriert, als der Einfuhrhandel, der ein viel ausgebreiteteres Gebiet in seine Netze zieht. Was die Vereinigten Staaten zu bieten haben, ist hauptsächlich robe Baumwolle, Getreide und Fleisch, also gerade dasjenige, was die dichtbevölkerten Industrieländer brauchen; was sie aber selbst von außen beziehen müssen, sind nicht blofs Industrieprodukte, sondern auch Naturerzeugnisse, vor allem solche der Tropenzone. Ehe wir auf diesen Punkt näher eingehen, wollen wir noch die Anteilnahme der einzelnen Teile der Union an dem auswärtigen Handel ins Auge fassen.

Im Süden greuzt die Union an Mexiko, ein Land von geringer wirtschaftlicher Bedeutung, im Norden an Canada, das naheru dieselben Erzeugnisse liefert, wie die Union selbst, wo aber der Lorenzostrom und das canadische Seengebiet einen natürlichen Affuhfakanal zum Meere bilden, der einen beträchtlichen Trausithandel durch Canada zur Eatwickelung gelangen liefs. Die canadischen Binnenhäfen können dalber als eine Art Sechlifen betrachtet werden.

Tabelle 35.

Handel der Vereinigten Staaten mit den wichtigern Ländern im Durchsebnitt 1880-84.

|                         |     | Ausfithe 1 | Einfahr     | Totalhaudel mit | Ausfahr | Einfuhr      | Differens.   | Prov. des 6 | eoamthaude | le der Union        |
|-------------------------|-----|------------|-------------|-----------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|---------------------|
|                         | - 1 |            | pen Dellar. |                 | In Proc | enten dra Te | talliaudels. | Ausfuhr.    | Einfuhr.   | tiesami-<br>handel. |
| Portugal                |     | 4,78       | 1,00        | 5,79            | 82,5    | 17,3         | + 65,0       | 0,6         | 0,14       | 0,4                 |
| Spanien                 |     | 13.61      | 6,70        | 19,81           | GB,T    | 31,3         | - 37.4       | 1,0         | 0,9        | 1,3                 |
| Prankreich              |     | 70,77      | 79,88       | 150,15          | 47.1    | 52,0         | - 5,s        | 8.7         | 11,5       | 10,0                |
| Belgien                 |     | 29,19      | 15,90       | 45,00           | 64,7    | 35,3         | - 29.4       | 3,0         | 2,3        | 3,0                 |
| Niederlande             |     | 18,55      | 7,61        | 26,18           | 10,9    | 29,1         | 41.8         | 2,8         | 1,3        | 1,7                 |
| Großbritannien          |     | 430.00     | 186,37      | 617,30          | 69,8    | 30,2         | 39,6         | 53,1        | 27,2       | 41,3                |
| Skandinavien            | [   | 2,56       | 1,63        | 4,10            | 61,1    | 38,1         | 22.2         | 8,8         | 0,2        | 0,3                 |
| Dinemark                |     | 4,41       | 0,37        | 6,78            | 92,3    | 7,7          | 84.6         | 0.5         | 9,00       | 0,3                 |
| Deutsches Reich         |     | 61,67      | 56,79       | 118,44          | 52,0    | 48.0         | - 4.0        | 7,6         | 8.7        | 7.9                 |
| Rufsland                |     | 14,23      | 2,30        | 16,53           | 86.1    | 13.9         | 172.9        | 1.7         | 0,8        | 1.1                 |
| Europa, Atlantische Lär | der | 650,70     | 357,88      | 1 008.25        | 64.5    | 35,5         | 29.0         | 79,8        | 51,0       | 67,2                |
| Stalien                 |     | 9,77       | 12,54       | 22,31           | 43,8    | 56,2         | 12,4         | 1.2         | 1.8        | 1.3                 |
| Österreich-Ungarn       |     | 2,23       | 3,23        | 5,46            | 40,8    | 39,9         | 18.4         | 0,3         | 0,5        | 0,4                 |
| Türkei                  |     | 1,69       | 9,10        | 3,88            | 43,5    | 56.3         | - 13.0       | 0,2         | 0,2        | 0.2                 |
| Europa, Mediterrane Län | der | 13,69      | 17,10       | 31,65           | 43.2    | 56 ×         | - 13.6       | 1.7         | 2,4        | 2,1                 |

<sup>1)</sup> Kinschliefslich Transithandel.

|                                       | Ansfahr 1) | Einfahr     | Totalhandel | Ausfahr. | Einfahr.      | Different.   | Pros. des 0 | Jesamthande | ls der Union |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 460                                   | nach       | Yes         | mit         | (+)      | 1 ' '         |              | Ausfuhr.    | Einfahr.    | Gesamt       |
|                                       | Miliio     | men Dollar. | 1880-84.    | In Pro   | renten des Ti | etalhandels. | Austuur.    | AMETUAL.    | handel.      |
| Britisch-Afrika                       | 2,83       | 1,90        | 4,23        | 55,1     | 44,9          | + 10,2       | 0,3         | 0,8         | 0,3          |
| Canada und Neufundland                | 40,44      | 41,23       | 81,69       | 49,5     | 50,6          | - 1,0        | 4,9         | 6,0         | 5.4          |
| Cubs and Portorico                    | 14,15      | 69,80       | 83,95       | 16,8     | 88,2          | - 66,4       | 1,7         | 10,2        | 5,6          |
| Insel Haïti                           | 4,51       | 4,66        | 9,17        | 49.0     | 50,8          | - 1,6        | 0,5         | 0,7         | 0,6          |
| Britisch-Westindien                   | 8,17       | 7,39        | 15.56       | 52,3     | 47,6          | + 5,0        | 1,0         | 1,7         | 1,0          |
| Pranafeisch-Westindien                | 1,79       | 2,72        | 4,45        | 38,7     | 61,3          | 22,6         | 0,2         | 0.4         | 0,2          |
| Niederländisch-Westindien             | 0,74       | 1.41        | 2,15        | 34.6     | 65,4          | - 30,8       | 0,1         | 0.2         | 0,14         |
| Mexiko                                | 12,86      | 8,94        | 20,60       | 61,9     | 38,1          | + 28,s       | 1,5         | 1.7         | 1,6          |
| Zentralamerika                        | 2,26       | 4.82        | 7,10        | 32,1     | 67,9          | - 35,8       | 0,2         | 0,7         | 6,6          |
| Columbia                              | 6,04       | 5,69        | 11,77       | 51,6     | 48,4          | + 3,2        | 0,7         | 0,8         | 0,8          |
| Venezuela                             | 2,42       | 6,19        | 8,61        | 28,1     | 71,0          | - 43.8       | 8,0         | 0,9         | 0,56         |
| Britisch-Guiana                       | 1,69       | 8,59        | 5,41        | 34,9     | 65,1          | - 30,3       | 0,8         | 0,5         | 0,4          |
| Brasilien                             | 8,90       | 49,66       | 58,65       | 15,3     | 84,7          | - 69,4       | 1,3         | 7,9         | 3,9          |
| Uraguay                               | 1,28       | 4,53        | 5,91        | 23,3     | 76,7          | - 53.4       | 0,2         | 0,6         | + 0,4        |
| Argentina                             | 8,18       | 5,46        | 8,66        | 36,6     | 63,4          | - 26,8       | 0,4         | 0,7         | 0,6          |
| Atlantisches Nordamerika              | 108.53     | 215,85      | 323,88      | 33,5     | 66,8          | - 38,0       | 13,1        | 81,6        | 21,8         |
| Atlantischer Handel                   | 775,25     | 592,76      | 1 368,01    | 56,7     | 43,8          | + 13,4       | 95,0        | 86,6        | 91,6         |
| Peru                                  | 0,61       | 1,76        | 2,19        | 26,4     | 78,6          | - 47,5       | 0,8         | 0,0         | 0,16         |
| Chile                                 | 1,63       | 1,51        | 3,14        | 51.0     | 48,1          | ÷ 3,8        | 0,2         | 0,2         | 0,2          |
| Hawail                                | 3,10       | 6,79        | 9,40        | 31,3     | 68.7          | - 87,4       | 0,4         | 1,0         | 0,7          |
| Japan                                 | 2,49       | 13,91       | 16,40       | 15,2     | 84,8          | - 69,6       | 0,3         | 2,0         | 1,3          |
| China (mit Hongkong)                  | 7,41       | 22,11       | 29,59       | 25,1     | 74,9          | - 49,n       | 0,9         | 3,2         | 2,0          |
| Britisch-Ostindien                    | 2,41       | 19.22       | 21,63       | 11,1     | 88,9          | - 77,8       | 0,8         | 2,6         | 1,4          |
| Niederländisch-Ostindien              | 2,37       | 4.76        | 7,13        | 38,1     | 66,8          | 88,4         | 0,8         | 0,7         | 0,4          |
| Britisches Australien                 | 7,95       | 3,42        | 11,37       | 69.9     | 30,1          | + 39,8       | 0,9         | 0,5         | 0,74         |
| Pacifisch-indischer Handel            | 27,00      | 73,48       | 101,47      | 27,4     | 72,4          | - 44,6       | 4,1         | 10,7        | 6,7          |
| Span. Besitzungen aufzerh. Westindien | 0,20       | 9,47        | 10,07       | 2,0      | 98,0          | - 96,0       | -           | 1,4         | 0,7          |
| Alle andern Länder                    | 7,14       | 9,12        | 16,76       | 43,9     | 56,1          | - 12,2       | 0,9         | 1,3         | 1,1          |
| Genamthandel,                         | 810.34     | 685.23      | 1 495,81    | 54.9     | 45.8          | + 8,4        | 1 100       | 100         | 100          |

#### 2) Einschliefslich Transithundel.

Tabella 26

|                          |             |             | Tabelle 3      | 36.         |             |                                   |                     |                             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
|                          | Ausfuhr †). | Einfahr.    | Gesamthandel # | Ausfuhr 1). | Einfuhr.    | Gesamt-<br>handel <sup>2</sup> ). | Ausfahr:<br>Einfahr | Schiffshrieber<br>Sufsern H |          |
| -                        | Millis      | nen Dollar. | 1880-64.       | I           | n Prozenter | 1.                                | es 1001             | Tausond Tons.               | Prozente |
| New York                 | . 355,718   | 469,918     | 825,633        | 44,81       | 68,58       | 55,83                             | 132                 | 13 707                      | 40,03    |
| Nordatlantische Häfen    | . 68,210    | 72,994      | 141,114        | 8,58        | 10,44       | 9,34                              | 107                 | 8 729                       | 10,89    |
| Stidutlantische Häfen    | 170,650     | 51,792      | 222,643        | 21,52       | 7,86        | 15,05                             | 33                  | 5 729                       | 16,71    |
| Golfhlifen               | 120,739     | 15,007      | 136,336        | 15.20       | 2.91        | 9,91                              | 13                  | 2 781                       | 8,12     |
| Atlantische Häfen        | . 715,507   | 610,219     | 1 325,795      | 90,11       | 89,05       | 89,69                             | 85                  | 25 946                      | 75,78    |
| Pacifische Häfen         | 48,133      | 40,222      | 88,355         | 6,64        | 5,87        | 5,99                              | 83                  | 2 559                       | 7,46     |
| Sechäfen                 | 763,640     | 650,440     | 1 414,010      | 96,17       | 94,98       | 95,60                             | 85                  | 28 505                      | 83,23    |
| Champlain-See            | . 3,296     | 9,171       | 12,100         | 0,48        | 1,34        | 0,85                              | 240                 | 456                         | 1,88     |
| Lorenzo- und Ontario-See | . 3,000     | 12,944      | 15,964         | 0,38        | 1,89        | 1,08                              | 433                 | 1 897                       | 5,54     |
| Erie-See                 | 6,516       | 7,192       | 13,778         | 0,88        | 1,05        | 0,93                              | 109                 | 1 0 4 2                     | 3,05     |
| Huron-See,               | . 9,329     | 2,912       | 12,941         | 1,17        | 0,43        | 0,83                              | 31                  | 1 477                       | 4,31     |
| Michigan-See             | 4,235       | 1,098       | 5,268          | 0,58        | 0,16        | 0,36                              | 26                  | 315                         | 0,93     |
| Oberer See               | . 0,712     | 0,091       | 0,808          | 0,00        | 0,01        | 0,06                              | 13                  | 538                         | 1,58     |
| Canadische Binnenhäfen   | . 27,900    | 83,420      | 60,666         | 3,43        | 4,88        | 4,10                              | 123                 | 5 725                       | 16,78    |
| Red River                | . 3,118     | 0,886       | 4,006          | 0,40        | 0,18        | 0,97                              | 28                  | 16                          | 0,04     |
| Sosistige Landesgrensen  | . 0,009     | 0,464       | 0,478          | -           | 0,07        | 0,03                              | 5 156               |                             |          |
| Kontinentalgrenzen       | . 30,347    | 34,710      | 65,167         | 3,43        | 5,08        | 4,40                              | 112                 | 5 741                       | 16,77    |
| Vereinigte Staaten       | 794,027 ()  | 685,729 5)  | 1 479-2474)    | 100         | 100         | 100                               | 86                  | 34 2464)                    | . 100    |

Ausfuhr einheimischer Produkte. — <sup>2</sup>) Ohne den Transithandel. — <sup>3</sup>) Summe der ein- und auslaufenden Schiffe mit Waren und Ballast. —
 Ohne Alaska.

Aus Tab. 35 haben wir ersehen, daße der auswärtige Handel der Union sich vorzugsweise auf dem Atlantischen Ozean bewegt. Dasselbe bestätigt Tab. 36. 89,6 Proz. des Gesamthandels entfallen auf die atlantischen Sechäfen, und nur 6 auf die pacifischen, nur 4,4 Proz. auf den Late handel. Die Tabelle zeigt aber auch das kolossale Übergewicht von Now York, das mehr als die Hälfte des Gesamthandels der Vereinigten Staaten vermittelt. Namentlich gilt dies von der Einfuhr, während die Ausfuhr wegen der Lage des Bauuwellgebietes zum großen Teil ihren Weg über die südatlantischen und Golf-Häfen einschlägt. Überhanpt zeigt sich an der atlantischen Kuste ein sehr wichtiger Gegensatz zwischen den nördlichen und südlichen Häfen (egt. dazu anch Tab. 37). Die erstern, bis zur Delaware-Bai, sind vorwiegend Einfuhr-, die andern fast ausschließlich Ausführhäfen. Philadelphia und Baltimore bilden den Übergang; sädlich von Baltimore ist die 
Einfuhr eine sehr geringe, und erst von New Orleans an gegen Westen steigert äis eich wieder etwas.

Tabelle 37.

Die Häfen (Zolldistrikte) mit mehr als 1 Million Dollar answärtigen Handels.

| Nordestantiache Küste.  Eastport, Me. 0,49 0,79 1,21 6,70  Portland, Me. 3,84 2,11 6,70  Beston, Mass. 63,11 67,76 130,91  New Haren, Coan. 0,27 0,50 1,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hiffahrts-<br>wegung i.<br>äufsern | Gesamt-<br>handel. | Einfahr. | Ausfuhr. |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|----------|-------------------------|
| Kasport, Me.   0.43   0.75   1.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handel.<br>aus. Tons.              | liar.              | nen De   | M 1111 < |                         |
| Portised, Mr. 3,44 2,11 6,05  Benden, Mass. 62,11 6,73 190,41  Benden, Mass. 62,11 6,73 190,41  Benden, Mass. 62,11 6,73 190,41  New York. 355,77 469,21 190,41  Saddellarishade Küstle. Philadelphia, Ph. 41,28* 34,61 75,77  Bellimere, Md. 57,77 19,40 72,41  Forbitzers, Nr. (1883-84) 2,29* 0,40 2,41  Forbitzers, Nr. (1883-84) 2,29* 0,40 2,41  Wilmingthen, Nr. 2,19* 0,49 2,41  Wilmingthen, Nr. 4,77 0,79 4,77  Contraction, Sr. 5, 30,47* 0,40 12,41  Wilmingthen, Nr. 6, 47* 0,41 2,41  Examanda, Gu. 12,24* 0,42 12,41  Examanda, Gu. 12,24* 0,42 12,41  Examanda, Gu. 12,24* 0,41 1,41  Forbitzers, Nr. 6, 10,41 1,41  Forbitzers, Nr. 6, 10,41 1,41  Forbitzers, Nr. 1,41 1,41  Chandisch, Nr. 1,44 6,4* 7,48  Chandisch, Nr. 1,41 1,48  Chandisch, Nr. 1,41 1,48  Chandisch, Nr. 1,41 1,48  Chandisch, Nr. 1,43 3,1* 4,48  Chandisch, Nr. 1,43 3,1* 4,48  Chandisch, Nr. 1,43 3,2* 3,2  Chandisch, Nr. 1,44 3,48  Chandisch, Nr. 1,44 3,48  Chandisch, Nr. 1,45 3,2* 3,2  Chandisch, Nr. 1,45 3,2* |                                    |                    |          |          |                         |
| Boston, Mass. (3,11 67,7% 130,6), 18 New York (30,00 1,0), 20,00 1,0), 18 New York (30,00 1,0), 20,00 1,0), 18 New York (30,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00 1,0), 20,00             | 364                                | 1,21               | 0,79*    | 0,42     | Eastport, Me            |
| New Hatens, Coam. 0.27 New York 335.77 669.78 Salderlantische Käster. 1.28 Salderlantische Käster. 1.28 Salderlantische Käster. 1.28 Baltimere, Md. (1825.—40) 35.77 Baltimere, Md. (1825.—40) 37.77 Baltimere, Md. (1825.—40) 37.77 Salderlantische Md. (1825.—40) 37.77 Salderlantische Md. (1825.—40) 37.77 Salderlantische Md. (1825.—40) 37.77 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Md. (1825.—40) 40.78 Salderlantische Gruppe, Opnabert, N. Y. (1826.—40) 43.78 Salderlantisch, N. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Md. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Md. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Gruppe, Opnabert, N. Y. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Magen, N. Y. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Md. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Md. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Md. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Gruppe, Opnabert, N. Y. (1826.—40) 43.78 Salderlantische Md. (1826.—40) 43.78 Salder     | 392                                | 6,65               | 2,11     | 3,94*    | Portland, Me            |
| New York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 623                              | 130,81             |          | 63,11    | Boston, Mass            |
| Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Saddeltoniache Kister   Sadd   | 25                                 | 1,16               | 0,99     | 0,27     | New Haven, Conn         |
| Philadelphia, Pr.   41,98*   34,69*   75,77*     Ballimere, Ma.   57,77*   15,40*   75,77*     Forbitzers, N.   (1883—8)   2.29*   15,40*   2.20*     Forbitzers, N.   (1883—8)   2.29*   10,20*   2.20*     Ballimere, M.   2.29*   10,20*   2.20*     Wilmingtten, NC.   4,77*   0,79*   4,27*     Charleston, SC.   30,2**   0,42*   2.40*     Wilmingtten, NC.   4,77*   0,79*   4,27*     Charleston, SC.   30,2**   0,42*   2.40*     Saranash, Gt.   122,41*   0,42*   2.40*     Saranash, Gt.   122,41*   0,41*   2.40*     Saranash, Gt.   122,41*   0,41*   2.40*     Key West, Pia   0,11*   0,41*   1,41*     Golffente C.   1,42*   0,41*   1,41*     Golffente C.   1,42*   0,41*   1,41*     Girleston, Ten.   21,42*   1,47*   2,27*     Girleston, Ten.   21,42*   1,47*   2,27*     Girleston, Ten.   21,42*   1,47*   2,27*     Girleston, Ten.   1,42*   1,42*     Fictione Käste.   1,42*   1,42*     Charleston, Cal.   20,2**   0,10*     Charmolein-See Bullington, Yt.   1,44*   5,48*     Chandisch, N. Y.   1,54*   5,48*     Chandisch, N. Y.   1,56*   5,28*     Spins N. Y.   0,50*             | 13 707                             | 825,63             | 469,91   | 355,79   | New York                |
| Baltimers, Md. 57.77 15.49 72.44 Textitivers, Va. (1883—84) 2.29 0.04 2.24 Textitivers, Va. (1883—84) 2.29 0.04 2.24 Textitivers, Va. (1885—84) 16.29 0.04 Whitington, No. C. 4.77 0.00 4.72 Charlotines, SC. 10.27 0.04 22.31 Bensied, SC. 10.27 0.00 13.24 Rensied, SC. 10.27 0.00 13.24 Bensied, SC. 10.27 0.00 13.                                                                                                                     |                                    |                    |          |          |                         |
| Tarktoen, Va. (1885—81) 2.0° 0.08 2.61  Tarktoen, Va. (1685—81) 2.0° 0.19 16.89  Richmond, Va. 2.1° 0.19 16.89  Richmond, Va. 2.1° 0.19 2.2° 0.20  Richmond, Va. 2.1° 0.2° 0.2° 2.2° 0.2° 0.2° 2.2° 0.2° 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1965                               | 75,27              | 34,01    | 41,26°   |                         |
| Norfalla-Potemorth, Va. 16,00° 0,19 16,24   Richmond, Va. 2,12° 0,37 2,42   Richmond, Va. 1,12° 0,00° 1,23   Remarkel, S.C. 1,12° 0,00° 1,23   Remarkel, Ga. 1,12° 0,00° 1,24   Remarkel, Ga. 1,12° 0,00° 1,40   Remarkel, Ga. 1,12° 0,00° 1,40   Remarkel, Ga. 1,12° 0,10° 1,40   Remarkel, Ga. 1,12° 0,10° 1,40   Remarkel, Ga. 1,12° 0,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1, | 2 099                              | 72,64              | 15,42    | 57,32°   | Baltimore, Md           |
| Bichmond, Va. 2.19* 0,38 2,49 Winnigrten, NC. 4,77* 0,59 4,57 Charleston, SC. 50,4** 0,44 51,51 Charleston, SC. 50,4** 0,44 51,51 Brunwrich, G. 1.2** 0,64 1,54 Brunwrich, G. 1.2** 0,64 1,44 Frenancis, Fla. 0,1** 0,64 1,44 Frenancis, Fla. 0,1** 0,64 1,44 Frenancis, Fla. 0,1** 0,64 1,44 Frenancis, Fla. 4,14** 0,10 5,43 Frenancis, Fla. 4,14** 0,10 5,43 Frenancis, Fla. 4,14** 0,10 5,43 Frenancis, Fla. 4,14** 0,10 5,43 Frenancis, Fla. 4,14** 0,10 5,43 Frenancis, Fla. 1,10** 0,59 1,79 Frenancis, Fla. 1,10** 0,59 1,79 Frenancis, Fla. 1,10** 1,10** 1,10* Frenancis, Fla. 1,10** 1,10* Frenancis, Fla. 1,10** 0,59 1,79 Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,79 Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10** 0,50 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10* Frenancis, Gl. 1,10       | 174                                | 2,63               | 0,04     | 2,59*    | Yorktown, Va. (1883-84) |
| Wilmington, NC. 4,77° 0,00 4,97   Charleton, SC. 30,07° 0,48 2,31   Beautied, SC. 12,2° 0,48 2,31   Beautied, SC. 12,2° 0,00 1,43   Kry West, Pia. 0,11° 0,41 1,41   Giolfisate.   Persacois, Fia. 0,11° 0,41 1,41   Giolfisate.   Persacois, Fia. 0,11° 0,41 1,41   See Orienan, La. 4,42° 0,41 5,41   New Orienan, La. 4,42° 0,41 5,41   New Orienan, La. 1,41° 1,47° 1,52   Berwardini, Tea. 2,12° 1,47° 2,27° 1 Pacifisate Käste.   Pert Evenment, Wash. 0,20° 0,62 1,63   Charmylein-See.   Bertington, Vi. 1,24 5,41° 7,28   Fatisburgh, N. 1, 1,24 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28   Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,28    Testisburgh, N. 1, 1,26 5,41° 7,               | 181                                | 16.28              | 0,19     | 16.00    | Norfolk-Portsmouth, Va  |
| Charleston, SC. 10.2* 0,44 21.31 Benaticel, SC. 10.2* 0,00 13.14 Benaticel, SC. 10.2* 0,00 13.14 Benaticel, SC. 10.2* 0,00 13.14 Benaticel, SC. 10.2* 0,00 13.14 Benaticel, SC. 10.2* 0,00 13.14 Benaticel, SC. 10.2* 0,10 14.14 Fennanic, Fla. 2.1* 0,10 2,41 Mohle, Ala. 4,4* 0,40 5,11 Benaticel, SC. 10.2* 0,00 12.3 Benaticel, SC. 10.3* 1.27 Carpas Christi, Tex. 10.2* 0,00 1.7 Carpas Christi, Tex. 10.2* 0,00 1.7 Benaticel, SC. 10.3* 1.27 Fucifiache Küste. 0.2* 0,00 1.0 Fertiand, Orec. 4.34* 0,01 2.40 Champlain-Sec. Beningen, V. 1.44 6,0* 7,58 Flatishersh, N. T. 1.54 5,15* 1,38 Ganadische Gruppe, Ognadische, N. Y. 1.54 1,4* 3.54 Genadische, N. Y. 1.54 1,4* 3.54 Factor, N. Y. 1.55 3,15* 3,15* 3,15*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50                                 | 2,42               | 0,28     | 2.19*    |                         |
| Charleston, SC. 10, 20, 21, 30, 21, 30, 21, 30, 31, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159                                | 4,97               | 0,20     | 4,77*    | Wilmington, NC          |
| Samansh, Ga. 122.41 0.67 23.48 [Branch G. L. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284                                | 21,31              | 0,44     | 20,87°   |                         |
| Branwrick, 0s. 1.3° 0,64 1,65 Feyn Wet, Fla. 0,11 0,61 1,14 Feynands, Fla. 231° 0,10 2,41 Feynands, Fla. 241° 0,10 2,41 Feynands, Fla. 241° 0,10 2,41 Feynands, Fla. 441° 0,10 2,41 Feynands, Fla. 441° 1,10 2,41 Feynands, Fla. 411° 1,10 2,41 Feynands, Fla. 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,10° 1,1 | 111                                | 1,61               | 0,09     |          | Beauford, SC            |
| Key West, Pha. 0,11° 0,41 1,11 Golfkistet.  Pressenie, Fla. 0,10° 0,10° 2,41 New Orleans, La. 4,12° 0,10° 2,41 New Orleans, La. 4,12° 0,41° 5,11 New Orleans, La. 1,12° 1,13° 29,37 Octoverson, Per. 2,12° 1,13° 29,37 Disversorille, Tex. 1,14° 1,13° 2,2° Pacifache Kästet. Port Tevenseni, Wash. 0,20° 0,62 1,63 Port Tevenseni, Wash. 0,20° 0,63 1,63 Eventualle, Oreg. 4,24° 0,61 4,30 Eventualle, Oreg. 4,24° 0,61 4,30 Eventualle, Oreg. 4,24° 0,61 4,30 Eventualle, Oreg. 4,24° 0,61 4,30 Eventualle, Oreg. 4,24° 0,61 4,30 Eventualle, Oreg. 5,22° 0,10 2,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1,30° 1 | 344                                | 23,49              | 0,67     | 22,81*   |                         |
| Personole, Fia. 2.11* 0,10 2,41 Mohle, Ala. 4,74* 0,41 5,17 Mohle, Ala. 4,74* 0,41 5,17 Mohle, Ala. 80,14* 0,41 5,17 Mohle, Ala. 18,14* 0,41 1,17* 0,41 Mohle, Ala. 18,14* 0,41 1,17* 0,41 Mohle, Ala. 18,14* 0,41 1,17* 0,41 Mohle, Ala. 18,14* 0,41 1,41 Mohle, Ala. 18,14* 0,41 Mohle, Ala. 18,14* | 225                                | 1,40               | 0,01     | 1.3-     | Brunswick, Ga           |
| Pressorie, Fia. 2.12* 0,10 2,41 Mobile, Ala. 4,14* 0,41 5,11 New Orlean, La. 4,24* 0,41 5,11 New Orlean, La. 4,24* 0,41 5,11 New Orlean, La. 4,24* 1,47 99,35 New Orlean, La. 21,24* 1,47 99,37 Betwarnflis, Tex. 21,24* 1,47 2,28 Pacifache Käste. Port Tevenseni, Wash. 0,20* 0,42 1,63 Autris, Orge. 2,22* 0,18 2,28 Pertiand, Orge. 4,24* 0,21 4,28 Pertiand, Nr. 1,24 5,48 Pathburghs, Nr. 1,24 5,48 Pathburghs, Nr. 1,24 5,48 Pertiander, Nr. 1,24 5,48 Pertiander, Nr. 1,24 5,48 Pertiander, Nr. 1,25 3,12* 4,28 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertiander, Nr. 1,26 Pertian | 138                                | 1,14               | 0,43     | 0,71*    | Key West, Fla           |
| Mohle, Ala. 4,74° 0,48 5,17  Mohle, Ala. 88,18° 11,67 99.25  Gáverinos, 7ea. 21,08° 1,37 32,77  Gáverinos, 7ea. 1,48° 1,37 32,77  Procificabe Katel.  Procificabe Mohle.  1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48° 1,48°  |                                    |                    |          |          |                         |
| New Orleans, Lt. 88,18* 11,67 99,58 Galvestons, Te. 21,08* 13,7 32,7 Gepas Cristis, Tex. 1,08* 13,7 32,7 Gepas Cristis, Tex. 1,08* 0,08 1,08 Proficede Käste. 1,18* 0,08 1,08 Proficede Käste. 0,08* 0,08 1,08 Adoris, Orge. 2,29* 0,18 2,88 Pertiand, Orge. 4,24* 0,14 4,38 Fertiand, Orge. 4,24* 0,14 4,38 Evanteris, Ch. 30,27 Champlein-See. 2017 Bullistgon, Yt. 1,24 6,08* 7,38 Halsboards, N.T. 1,54 5,18 Genadische Gruppe. Genadische Gruppe. Genadische Gruppe. Genadische, N.T. 1,24 1,28* 2,28 Genadisch, N.T. 1,24 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, N.T. 1,28* 3,28 Genadische, | 548                                |                    |          |          |                         |
| Galvestinon, Tea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160                                | 5,17               |          |          |                         |
| Carpas Christi, Tex. 1.20° 0,00 1,70 Benwarills, Tex. 1.10° 0,00 1,70 Benwarills, Tex. 1.10° 0,00 1,10 Benwarills, N. 1.10° 0,00 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, N. 1.11° 1,10 Benwarills, D. 10 Benwarills, D | 1 553                              | 99,25              | 11,07    |          |                         |
| Brewnerille, Ter. 1,14° 1,17° 2,28° Pacifache Kiath. Pert Termend, Wash. Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert Termend, Dert  | 290                                |                    |          | 21,NO*   |                         |
| Fucifische Kärle.  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  | 13                                 | 1,79               |          | 1,20     |                         |
| Pert Tevinstend, Wash. 0,20° 0,08 1,08 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27                                 | 2,28               | 1,120    | 1,16*    |                         |
| Attoris, Over. 2.22* 0.18 2.08 Pertitand, Over. 4.24* 0.51 4.48 Saw Ernseices, Cal. 30.2* 39.2* 79.00 Champlain-See. 39.2* 39.1* 79.00 Butlington, Vt. 1.44 6.0* 7.48 Hatbbargh, N.Y. 1.55 3.15* 4.28 Canadische Gruppe. Owners, N. Y. 1.46 1.9* 3.04 Owners, N. Y. 1.29 6.9* 8.11 Nagara, N. Y. 0.50 3.9* 3.5* 3.15*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 1                  |          |          | Pacifische Küste.       |
| Pertiand, Orec. 4.34 0,0.1 4,78 Sex Francisco, Cal. 30,27 38,18 70,60 Champlein-Sec. Bullington, Vi. 1.54 5,17 7,8 Flatibourgh, N.T. 1,54 5,17 4,80 Consadiande Gruppe, Ognobarth, N. V. 1,41 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461                                |                    |          |          |                         |
| Sao Erancieco, Cal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89                                 |                    |          |          |                         |
| Champlain-See.  Butlington, Yt. 1.54 6,64 7,58  Hattborgh, N. T. 1,95 3,15 4,88  Canadische Gruppe.  Ouween, N. Y. 1,16 1,36 3,64  Oween, N. Y. 1,19 6,97 8,11  Nagara, N. Y. 0,68 3,56 3,76 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131                                |                    |          | 4,34     |                         |
| Burlington, Vt. 1.54 6,64 7,58 Platiburgh, N.Y. 1.55 4,88 Canadiach Gruppe. Ogamburgh, N. Y. 1.16 1,98 3,64 Owege, N. Y. 1.79 6,90 8,11 Nigara, N. Y. 0,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06 3,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 810                              | 79,02              | 39,15    | 39,×7°   |                         |
| Plattsburgh, N.Y. 1,85 3,18* 4,98  Canadische Gruppe. Ogunburgh, N. Y. 1,16 1,98* 3,04  Owego, N. Y. 1,79 6,97* 8,11  Niagara, N. Y. 0,65 3,20* 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                    |          |          |                         |
| Canadische Gruppe. Ogansburgh, N. Y 1,16 1,98* 3,04 Owego, N. Y 1,79 6,97* 8,11 Niagara, N. Y 0,05 3,20* 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227                                |                    |          |          |                         |
| Ogansburgh, N. Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229                                | 4,98               | 3,12*    | 1,65     |                         |
| Oswego, N. Y 1,79 6,87 8,11<br>Niagara, N. Y 0,05 3,20 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                    |          |          |                         |
| Niagara, N. Y 0,05 3,20 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 338                                |                    |          |          |                         |
| Niagara, N. Y 0,68 3,70 3,75 Buffale, N. Y 0,33 4,73 5,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 770                                |                    |          |          |                         |
| Buttaio, N. 1 0,83 4,73 5.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204                                |                    |          |          | Niagara, N. 1.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213                                |                    |          |          |                         |
| Toledo, Ohio 3,02* 0,04 3,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161                                |                    |          |          |                         |
| Detroit, Mich 2,54° 2,12 4,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 485                                |                    |          |          |                         |
| Port Huron, Mich 9,33° 2,91 12,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 477                              |                    |          |          |                         |
| Chicago, Ill 3,47° 0,90 4,37  Red River.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 237                                | 4,17               | 0,90     | 8,47     |                         |
| Pembina, Minn 3,12 <sup>4</sup> 0,89 4,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                 | 4.01               | 0.89     | 8.12*    |                         |

An der pacifischen Küste besteht ebenfalls ein Gegensatz zwischen den nördlichen und südlichen Häfen; aber hier sind die erstern vorwiegend Ausfuhr- und die letztern vorwiegend Einfuhrhäfen; in San Francisco halten sich Ein- und Ausfuhr nahezu das Gleichgewicht. Der nordatlantische Typus erstreckt sich auch auf die Binnenhäfen westlich bis Cleveland, von da an gewinnt die Ausfuhr das Übergewicht.

#### Die wichtigsten Handelsartikel.

In der Tab. 38 sind sämtliche Handelsartikel angeführt, welche im Durchschnitt der letzten 5 Jahre wenigstens 1 Proz. der Ein- oder Ausfuhr bilden. Ihre Anordnung erfolgte nach der Größe der Differenz.

Tabelle 38.

|                                   | 1980     | -84.      | Differens you   |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
|                                   | Ausfahr. | Einfuhr.  | Ausführ (+) u.  |
|                                   | Millione | n Dollar. | Millionen Doll. |
| Rohe Baumwolle                    | 220,678  | 0,864     | + 219,814       |
| Getreide und Brot                 | 222,225  | 12,391    | + 209,934       |
| Produkte der Viehsucht 1)         | 124,221  | 3,552     | + 120,669       |
| Redől                             | 43,957   | 0,003     | + 43,954        |
| Tabak und Fabrikate               | 20,629   | 8,807     | + 11,822        |
| Lebende Tiere                     | 14,621   | 4,976     | 9,645           |
| Hols und Holzwaren                | 21,983   | 13,051    | + 8,932         |
| Zucker und Melasse                | 3,510    | 97,171    | - 93,641        |
| Kaffee                            | -        | 50,9%5    | - 50,983        |
| Wolle und Wollwaren               | 0,636    | 51,145    | - 50,800        |
| Seide und Seidenwaren             | 0,047    | 47,958    | - 47,891        |
| Chemikalien, Drogen, Medikamente  | 4,176    | 39,519    | - 35,343        |
| Flachs, Hanf u. Jute u. Fabrikate | 1,078    | 34,536    | - 33,438        |
| Bisen and Risenwaren              | 19,365   | 46,759    | - 27,394        |
| Haute und Felle                   | 1,105    | 27,057    | - 25,952        |
| Baumwollwaren                     | 12,322   | 32,437    | - 20,115        |
| Zinn und Zinnwaren                | 0,140    | 18,538    | - 18,358        |
| Ther                              | -        | 18,224    | - 18,224        |
| Prüchte                           | 2,607    | 16,659    | - 14,052        |
| Gummi u. Guttapercha u. Pabrikate | 0,445    | 13,131    | - 12,646        |
| Edelsteine                        | 0,002    | 8,083     | - 8,091         |
| Modeartikel                       | 1,014    | 8,168     | - 7,138         |
| Wein                              | 0,046    | 7,100     | - 7,090         |
| Leder und Lederwaren              | 8,016    | 11,871    | - 3,855         |
| Rauchwork                         | 4,707    | 7,090     | - 2,313         |
| Sonstige Waren                    | 66,270   | 105,216   | - 38,946        |
| Waren                             | 794,062  | 685,228   | + 108,834       |
| Edelmetalle                       | 37,781   | 62,390    | - 24,609        |

Ausfuhr einheinsischer Erzugniese. Für ein paar Jahre haben die offiziellen Berichte, auf denen unsere Darstellung fufst, in sehr verständiger Weise die Ausfuhrgegenstände in große natürliche Gruppen zusammengefaßt (s. Tab. 39). Es ergibt sich daraus zweierlei: 1) daß die Vereinigten Staaten in der Weltwirtschaft vorwiegend die Rolle eines Agrikulturstaates spielen, daß aber 2) die Landwirtschaftsprodukte immer mehr von ihrer dominierenden Stellung im auswärtigen Handel sich zurückziehen, während die Industrieprodukte immer mehr an Bedeutung gewinnen.

<sup>1)</sup> Fleisch, Talg, Milch, Butter, Kase und Eier.

Tabelle 39.

Ausfuhr einheimischer Erzeugniss

|                           | 1890    | 1881    | 1992    | 1893    | 1894    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                           | Wes     | t in MI | lilone  | n Doll  | a r.    |
| Landwirtschaftsprodukte . | 683,011 | 729,650 | 552,220 | 619,200 | 536,811 |
| Industrieprodukte         | 1       |         | 103,197 | 111,890 | 111,380 |
| Berghauprodukte           |         |         | 56,279  | 51,445  | )       |
| Forstprodukte             | 140,955 | 154,276 | 9,139   | 9,976   | 77,320  |
| Pischereiprodukte         |         |         | 6,198   | 6,274   | 111,000 |
| Andere Produkte           | 1       | 1       | 6,272   | 5,767   | J       |
| Summe                     | 823,946 | 883,996 | 733,240 | 804,224 | 724,963 |
|                           | Wert 1  | n Pros  | enten   | der Au  | fuhr.   |
| Landwirtschaftsprodukte.  | 82,90   | 82,55   | 75,31   | 77,00   | 78,98   |
| Industrieprodukte         | 1       | 1       | 14,07   | 13,91   | 15,35   |
| Bergbauprodukte           | 11      |         | 7,67    | 6,40    | 1       |
| Forstprodukte             | 17,10   | 17,45   | 1,25    | 1,24    | 10.67   |
| Fischereiprodukte         | 11      |         | 0,85    | 0,78    | 10,01   |
| Andere Produkte           |         |         | 0,85    | 0,67    | J       |
| Summe                     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

Nachfolgende Zusammenstellung zeigt das Wachstum einiger der wichtigsten und charakteristischsten Aufuhrartikel seit 1860 an. Der Hanptaufschwung fällt in die Zeit 1865—79, während im letzten Quinquennium die Zunahme eine vorhältnismäßig geringe war. Große Schwankungen zeigt nur der Tabak.

| Quin-<br>quen-<br>ninm. | Jahre.    | Rohe<br>Baum-<br>welle. | Getrelde<br>und Brot. | Nahrunge-<br>mittel von<br>Haustleren. | Tabak.  | Erdől. |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|--------|
| amn.                    |           |                         | M1111                 | nen Do                                 | 11 a r. |        |
| I.                      | 1860-64   | 48,717                  | 66,668                | 37,812                                 | 19,776  | _      |
| п.                      | 1865-69   | 161,020                 | 51,845                | 34,479                                 | 29,749  | 23,749 |
| ш.                      | 1870-74   | 212,901                 | 99,232                | 60,286                                 | 25,932  | 37,284 |
| IV.                     | 1875-79   | 179,830                 | 150,516               | 107,618                                | 28,427  | 42,333 |
| v.                      | 1880-84   | 220,678                 | 222,325               | 124,904                                | 20,629  | 43,957 |
| Quin                    | quenniam. | Prozent                 | ische Zuna            | hme (+) ode                            | Abnahme | (-).   |
|                         | i.— II.   | +230,5                  | - 22,2                |                                        | +50,4   | _      |
| 1 I                     | L—III.    | + 32,2                  | + 91,4                | + 74,9                                 |         | +57,4  |
|                         | IV.       | - 15,7                  | + 51,7                | + 78,5                                 | + 9,6   | +13,2  |
| IV                      | v.        | + 23,0                  | + 47,7                | + 15,4                                 | -27,4   | + 3,8  |

Von roher Baumwolle wurden im letzten Qninquennium durchschnittlich im Jahre 898 460 000 kg ausgeführt. Unter den Getreidearten spielen nur Weizen und Mais eine hervorragende Rolle:

|         |    |     |        |    | Getrelde | (1660-84.)          | Mehl (1     | 880—84).            | Gesamt-             |       |
|---------|----|-----|--------|----|----------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------|
|         |    |     |        |    | ми. ы    | Wert.<br>Mill Doll. | Mill. kg 1) | Wert.<br>Mill.Doll. | wert.<br>Mill,Dell. | Proe. |
| Weisen  |    |     | -      | -  | 40,620   | 133,216             | 679,321     | 44,544              | 177,760             | 79,96 |
| Mais.   | i  |     |        |    | 32,489   | 37,650              | 28,852      | 1,009               | 38,459              | 17,89 |
| Roggen  |    |     |        |    | 1,001    | 2,235               | 0,448       | 0,024               | 2,350               | 1,09  |
| Hafer   |    |     |        |    | 0,263    | 0,846               | 3)          | 2)                  | 0,500               | 0,22  |
| Gezate  |    |     |        |    | 0,238    | 0,438               | _           | -                   | 0,438               | 0,19  |
| Sonstig | es | Ge  | trei   | de |          |                     | 1           |                     |                     |       |
| und     | B  | rot |        |    | _        | -                   | l –         | _                   | 2,709               | 1,22  |
|         |    | 8   | Dans 1 | -  | -        | _                   | _           | _                   | 1 009 205 1         | 100   |

Die wichtigsten Produkte des Ackerbaues und der Viehzucht gehen vorwiegend nach dem west- und mittel-

europäischen Industriegebiet, namentlich nach Großbritannien. In der übrigen Welt sind nur die spanischen Antillon als Abnehmer nennenswert, da Canada vorwiegend nur vermittelt, Auch für rohe Baumwolle ist selbstverständlich Europa und auch bier wieder England das Hauptabsatzgebiet. Anders verhält es sich aber mit den übrigen Ausfuhrartikeln, welche Tab. 401) (s. S. 32) anführt. In bezug auf Tabakabnahme stehen Großbritannien, Frankreich und Deutschland mit Italien so ziemlich auf der gleichen Stufe: Erdöl wird vorwiegend nach Deutschland, aber auch viel nach Ostasien und Ostindien eingeführt: in bezug auf Banmwollwaren nimmt China don ersten Rang ein, während die Produkte der Eisen- und Holzindustrie ihr Hauptabsatzgebiet in Amerika und Australien finden. Wir mijssen dies im Auge behalten, um die Thatsache zu erklären, daß San Francisco (neben Weizen, einem der Hanptprodukte Californiens) nur noch in der Ausfuhr der drei letztgenannten Gegenstände eine hervorragendere Rolle spielt. Dass New York in der Mehrzahl der Fälle mehr als die Hälfte der Ausfuhr vermittelt, ist nach dem früher Gesagten wohl begreiflich, und es gilt dies hauptsächlich von den Industrieartikeln, während es sich in die Getreideausfuhr mit andern Häsen teilt und im Export von Hornvieh von Boston überflügelt wird. Die Baumwollausfuhr wird von den südatlantischen und Golfhäfen besorgt; die letztern haben, wie Tab. 40 zeigt, mit Ausnahme der Mündungsstadt des Mississippi ein sehr einseitiges Handelsgeschäft.

Einfahr. In bezug auf die Herkunft der wichtigsten Einfahrartikel, welche Tab. 41 (s. S. 32) anführt, lassen sich 3 Gruppen unterscheiden. Zu der erstern gehören diejenigen, zu welchen Europa wenig oder fast gar nichta beisteuert: Zucker, Kaffico, Thee und Zinn. Zur zweiten rechne ich Häute und Felle, von denen Amerika 55 und Europa nur 32 Prozent liefern; Rehseide, die vorriegend Ostasien, aber auch Frankreich in größerer Menge liefert; und endlich Wolle, von der zwar mehr als die Hälfte aus England, Rafsland und Prankreich kommt, aber erhebliche Quantitäten anch aus Argentinien, Uruguay und Anstralien. Die letzte Gruppe umfast endlich einerseits die Früchte, anderseits die Industrieartikel, in welchen die europäische Einfuhr fast ausschließlich domisiert.

Dafa sich der Import in noch büherm Grade als der Export in New York konzentriert, lehrt auch Tab. 41. Von den atlantischen Häfen nimmt nur Boston noch einen lebhaftern Anteil, und nur in bezug anf die ostasiatischen Produkte (Rohseide und Thee) weist San Francisco einen bedeutenden Prozentsatz auf.

Das Gewicht des Mehls ist in den Ausweisen in Barreis, is 196 Pfd. (= 88,8 kg) angegeben. — <sup>9</sup>) Mehlsnefuhr nur i. J. 1884 (12,841 Mill. kg).

Tab. 40 und 41 besiehen sich nur auf das Jahr 1883, welches sich dem Durchnitt 1880-84 am meisten n\u00e4bert.

Tabelle 40.

|                              | Weizen.                                 | Male.  | Hornvich. | Rind-<br>fleisch u.<br>Talg. | Schweine-<br>fleisch<br>u. Fett. | Prod. der<br>Milchwirt-<br>schaft. | Banm-<br>wolle. | Baum-<br>woll-<br>waren. | Tabak. | Erdől. | Eisen und<br>Eisen-<br>waren. | Hols und<br>Hols-<br>waren. |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| Grefsbritannien und Irland . | 62.0                                    | 71.4   | 91,3      | 84.9                         | 57.5                             | 82,1                               | 60,5            | 22,1                     | 19,5   | 16,0   | 11,3                          | 20,2                        |
| Niederlande                  | 2,0                                     | 1,4    | -         | 1,8                          | 1,3                              | •)                                 | 1,8             | ٠,                       | 6,1    | 4,7    | 0,6                           | 1,9                         |
| Belgien                      | 7.1                                     | 1.0    | 0.3       | 1,0                          | 4.5                              | 9                                  | 0.9             | 9                        | 7.8    | 8.1    | 0.5                           | 0.6                         |
| Frankreich                   | 10.0                                    | 3,7    |           | 1.6                          | 5.8                              | 0,5                                | 9.2             | 0,1                      | 14.0   | 6,9    | 0,7                           | 2,4                         |
| Seutsches Reich              | 1.0                                     | 4,4    | _         | 1,9                          | 9,1                              | 1,1                                | 12.0            | 1,1                      | 13,0   | 21.5   | 2,6                           | 8,0                         |
| Seterreich-Ungarn            |                                         | 1      | -         | _                            | •                                |                                    | 0,1             |                          | -      | 2.9    | _                             | *)                          |
| Rufsland                     | l –                                     | _      | -         | _                            | -                                | - 1                                | 7,5             |                          | -      | 0.2    | -                             |                             |
| schweden und Norwegen .      | -                                       | -      |           | 0,1                          | 0.8                              |                                    | 0,4             | *)                       | l _    | 1,5    | • )                           | •                           |
| Italien                      | •                                       | ٦      | l _       | 0.3                          | 0,8                              | - 1                                | 1.7             | • 5                      | 15.1   | 3,1    | 0.0                           | 0,6                         |
| Spanien                      | 1,1                                     | 0,6    | 1 =       | 0,0                          | *)                               | _                                  | 4.4             | 9                        | 6.5    | 2,3    | 0.1                           | 3.4                         |
| Portugal                     | 2,5                                     | 1.6    | _         | •                            | -5                               | _                                  | 2               | *                        | 0,5    | 0.5    | 2                             | 1.4                         |
| Canada und Neufundland       | 4,8                                     | 8,5    | 1,7       | 3.6                          | 6,9                              | 6,4                                | 0,7             | 5,7                      | 3.9    | 1.0    | 13.9                          | 18.0                        |
| Cuba und Portorico           | 1.0                                     | 0,8    | 4.4       | 0.5                          | 5,9                              | 1.0                                | 0,1             | 0,9                      | 0,3    | 0,8    | 12,1                          | 13.5                        |
| Insel Haiti                  | 0.4                                     | 9      | 4,4       |                              | 1,3                              | 0.5                                | 5               | 4,5                      | 0.4    | 0,1    | 2.2                           | 0.7                         |
| Britisch-Westindien          | 1.2                                     |        | 1.1       | 0,8                          |                                  | 3,2                                | 5               | 0.7                      | 0.9    | 0,1    | 0.4                           | 3.4                         |
|                              |                                         | 1,8    |           | 1,9                          | 1,4                              |                                    | 5               | 0,7                      |        | 9      | 9,0                           | 1,0                         |
|                              | 0,3                                     | 0,5    | -         | 0,4                          | 0,6                              | 0,5                                |                 |                          | 0,4    |        |                               |                             |
| Mexiko ,                     | 0,1                                     | 1,4    | 0,8       | 0,5                          | 0,9                              | 0,3                                | 0,9             | 7.1                      | 0.7    | 0,5    | 17,7                          | 5,1                         |
| Zentralamerika               | 0,3                                     | 0,1    | 1 2       | 0,2                          | "                                | 0,5                                | _               | 0,0                      | 0.1    |        | 1,5                           | 0,6                         |
| Columbien                    | 0,5                                     | 0,1    | 1 5       | 0,5                          | 1,1                              | 0,9                                |                 | 4.2                      | 0,5    | 0,1    | 7,6                           | 1,8                         |
| Guisna                       | 0,0                                     | 0,3    | 5         | 0,6                          | 0,7                              | 0,4                                | una             | 0,9                      | 0,4    | 0,0    | 2                             | 1,3                         |
| Brasilsen                    | 2,5                                     | -      | *)        | 2                            | 0,7                              | 0,3                                | _               | 4,7                      | "      | 1,6    | 5,0                           | 1,5                         |
| Argentinien                  | ۱۳                                      | _      | _         | when                         | *)                               | - 1                                | _               | 4.7                      | 0,5    | 0,4    | 2,2                           | 2,0                         |
| Chile                        | _                                       | _      | -         | 2                            | •                                | -                                  | _               | 4,1                      | 2      | 0,5    | 2.4                           | 2.5                         |
| Sendwich-Inseln              | 0,1                                     | "      | 0,1       | 2                            | 0,1                              | 0,3                                | _               | 2,3                      | 0,5    | 0,2    | 2,4                           | 2,0                         |
| Japan                        | ٦                                       | -      | •)        | 9                            | •)                               | 0,5                                | -               | 0,5                      | *)     | 5,4    | 0,7                           | 0,1                         |
| China                        | 2                                       | -      | _         | _                            | 2                                | 2                                  | -               | 23,9                     | 2      | 1.4    | 0,2                           | 0.9                         |
| Britisch-Ostindien           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | -      | -         | -                            | _                                | - 1                                | -               | 0,9                      | -      | 4,5    | 2                             | 2                           |
| Niederländisch-Ostindien     |                                         | _      | -         | _                            | -                                | - 1                                | _               | 2                        | 2      | 5,9    | 2                             | 0,1                         |
| Britisches Australien        | ١ ٣                                     | •      | 2         | _                            | ١ - ٦                            | 0,1                                | -               | 0,8                      | 4,9    | 1,3    | 10,3                          | 5,4                         |
| Summe der Länder mit *) .    | 0,5                                     | 0,07   | 0,1       | 0.8                          | 0,3                              | 0.1                                | 0,03            | 0.9                      | 0,1    | 0,1    | 0.5                           | 0,1                         |
| Cbrige Länder                | 3,3                                     | 2,65   | 0,7       | 1.1                          | 3.0                              | 1.6                                | 0.47            | 11.5                     | 3,6    | 8,3    | 4,0                           | 6,2                         |
| Summe                        | 100                                     | 100    | 100       | 100                          | 100                              | 100                                | 100             | 100                      | 100    | 100    | 100                           | 100                         |
| Boston                       | 7,6                                     | 6,4    | 45,4      | 18,6                         | 14,5                             | 7,6                                | 4,6             | 10,7                     | 9,0    | 1,7    | 7.0                           | 6,0                         |
| New York                     | 40.4                                    | 36,9   | 35,8      | 68,3                         | 67.5                             | 83,5                               | 15.8            | 63.9                     | 68,1   | 81.3   | 65,6                          | 30.5                        |
| Philadelphia                 | 5.6                                     | 11.5   | •         | 3,7                          | 8.9                              | 1,8                                | 2,4             | 1,1                      | 4,5    | 14,1   | 3.9                           | 2,3                         |
| Baltimore,                   | 15,1                                    | 20,9   | 10,8      | 0.6                          | 1.6                              | 0,06                               | 5,8             | 0.1                      | 12,5   | 2.0    | 0,6                           | 3,8                         |
| Norfolk                      | -                                       | 0,0    | -         | -                            | *)                               | -                                  | 7.5             | -                        | -      |        | -                             | 1.1                         |
| Charleston                   | _                                       |        | -         | _                            |                                  | -                                  | 8.9             | _                        | _      | 1 -    | -                             | 0,1                         |
| sevannah                     | 1 -                                     | •      | -         | _                            | •)                               | 1 —                                | 8,5             | 2                        | 1 -    | _      | _                             | 1.3                         |
| New Orleans                  | 4.7                                     | 14.6   | *>        | 0.08                         | 0,1                              | 0.1                                | 32.4            | 0,8                      | 1.4    | •      | 0.5                           | 3.0                         |
| Galveston                    | 41.                                     | 3      | 1 4       | 0,00                         | 0,                               | -                                  | 11.8            | *)                       | 1 -1   | 1 5    | 0,04                          | 0,04                        |
| San Francisco                | 17,4                                    | 0,2    | 0.2       | 0.8                          | 0.7                              | 1.7                                | 1140            | 16.4                     | 0.7    | 0.5    | 8,1                           | 3,9                         |
| Summe der Häfen mit *)       | 1115                                    | 0,04   | 0,02      | 0,0                          | 0,1                              | 14,                                | _               | 0.03                     | 0,1    | 0,01   | 0,1                           | 3,9                         |
| Chrige Häfen                 | 8,4                                     | 9,54   | 8,28      | 7,99                         | 6,9                              | 5,24                               | 3.8             | 7,47                     | 4.1    | 0,79   | 14,66                         | 48,66                       |
| Cottge maren                 | 100                                     | 1 3,56 | 8,28      | 1 1,93                       | 6 0'8                            | 0,74                               | 348             | 1 1/41                   | 1 441  | 0,19   | 100                           | 98,66                       |

Tabelle 41.

| Die wichtigsten Einfuhrartikei in Prozenten (1883) 1). |                      |         |       |                                         |                          |        |                 |                |                   |                    |                              |       |                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------|-----------------|
|                                                        | Zuckeru.<br>Meiasse. | Kaffee. | Thee. | Prüchte.                                | Baum-<br>woll-<br>waren. | Wolle. | Woll-<br>waren. | Roh-<br>seide. | Seiden-<br>waren. | Häute<br>u. Felle, | Eisen u.<br>Eisen-<br>waren. | Zinn. | Zinn-<br>waren. |
| Grofebritannien und Irland .                           | 0,4                  | • >     | 0,5   | 10,0                                    | 50,7                     | 43,0   | 44.4            | 2,0            | 15,6              | 17,9               | 65,5                         | 19,0  | 98,0            |
| Niederlande                                            | 9                    | 0.4     | •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0,2                      | -      | 0,6             | _              | 1,1               | 0,9                | 6,0                          | 2,5   | 0,1             |
| Belgien                                                | 0,1                  | *)      | -     | ١ ٦                                     | 1,4                      | -      | 4,0             | 0,9            | 10,4              | 3,7                | 13,3                         | 0,1   | 0,2             |
| Frankreich                                             | 1 2                  | 2       | _     | 6,4                                     | 23,8                     | 6,4    | 35.5            | 25,7           | 60,0              | 4,5                | 1,5                          | _     | -               |
| Deutsches Reich                                        | 0,7                  | 0,9     | -     | 2,9                                     | 23.0                     | •      | 14,7            | _              | 11,5              | 3,7                | 7,7                          | *)    | 0,83            |
| Österreich-Ungarn                                      | - 1                  | -       | _     | 9,7                                     | 2                        | •      | -               | _              | -                 | 0,3                |                              | _     | -               |
| Rufsland                                               | l – I                | _       | _     | -                                       |                          | 15,0   | 1 *>            | -              | _                 |                    | 0,4                          | _     |                 |
| Skandinavien                                           | -                    |         | -     | •                                       | _                        | _      | _               | _              | -                 | 0,3                | 4,0                          | _     | - 1             |
| Türkei                                                 | _                    | _       |       | 1,9                                     | . 5                      | 2,4    | 6,8             | 0,7            | •                 | 0,7                | -                            | _     | -               |
| Oriechenland                                           | _                    | -       | _     | 6,3                                     |                          |        |                 | _              | _                 |                    | -                            | _     | _               |
| Italieu                                                | -                    | _       | -     | 24,8                                    | _                        | ٦      | 2               | 0,5            | ۱ ۳               | 2                  | - 1                          | _     | _               |
| Spanien                                                | -                    | _       | _     | 26,1                                    | -                        | I -    | -               | _              | -                 |                    | ן פי                         | _     | -               |

Summen von weniger ale 0,1 Pros. sind mit einem \*) angeseigt. —
 Davon entfallen unf Pembina (Minn.) 9,8, Portland (Me.) 4,4, Brunswick (Gu.) 3,5, Penacola (Pin.) 7,5 und Port Townsend (Wanh.) 3,5 Pros.

|                               | Zuckeru.<br>Meiasse. | Kaffee. | Thee. | Früchte. | Baum-<br>woll-<br>waren, | Wolle. | Woll-<br>waren. | Noh-<br>artde. | Seiden-<br>waren. | Haute<br>u. Felic. | Eisenu.<br>Eisen-<br>waren. | Zinn. | Zinn-<br>waren |
|-------------------------------|----------------------|---------|-------|----------|--------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|
| Canada und Neufundland .      | 0.2                  | *)      | 0,1   | 0,4      | 2                        | 2,4    | *)              | I -            | 1 ")              | 2,0                | 1,0                         | *)    | 1,67           |
| Cuba und Portorico ,          | 61,7                 | *)      | -     | 2.0      | _                        | _      | -               |                | -                 | 0,2                | 0,1                         | -     | -              |
| Insel Haiti                   | 1,3                  | 3,3     | -     | *)       | _                        | -      | -               | _              | _                 | 0,4                | _                           | _     | -              |
| Britisch-Westindien           | 5,5                  | 1.0     | -     | 4.4      |                          | _      | -               | _              |                   | 0.3                | *)                          | _     | _              |
| Französisch Westindien        | 2,9                  | _       | _     | *)       |                          | -      | _               |                | _                 | _                  | _                           | _     | _              |
| Niederländisch-Westindien .   | 2                    | 0.2     | _     | 1 5      | -                        | *)     | -               | -              |                   | 2.1                | _                           | _     | _              |
| Mexiko                        | •                    | 2,0     | 1     | 0.4      | _                        |        | 9               |                | _                 | 5.6                |                             | _     | -              |
| Zentralamerika                | 0.1                  | 5.9     | *3    | 0,6      | _                        | _      |                 | -              | _                 | 2.2                | _                           | _     | _              |
| Columbien                     | *)                   | 3,0     | -     | 1,0      | -                        | _      | _               | _              | -                 | 5.1                | _                           | _     | _              |
| Venezuela                     | • 5                  | 10,7    | _     | -        | _                        | _      | _               | _              | -                 | 3.3                | _                           | _     | -              |
| Guiana                        | 6.2                  | -       | -     | *)       | -                        | _      | _               | _              | _                 | -                  | *)                          | - 1   | -              |
| Brasilien                     | 5.4                  | 66.9    | _     | •        | _                        | 1.0    | _               | -              | _                 | 5.0                | •                           | -     | _              |
| Uruguay                       | -                    |         | _     | 1 -      | _                        | 7.9    | _               | l _            | _                 | 9.5                | 9                           | _     | _              |
| Argentinien                   | *)                   | _       | _     | _        | _                        | 10.0   | _               |                | _                 | 14.6               | •                           | _     | _              |
| Chile                         |                      | _       | -     | 0.1      | _                        | 1.0    | _               | _              | _                 | *                  | *)                          | _     | _              |
| Pera                          | _                    | _       |       | *)       |                          |        | _               | _              | _                 | 1,2                | *                           | 0.18  | _              |
| Sandwich-Inseln               | 7,4                  | *)      |       | 0,2      | _                        | 0.2    | *)              | _              | _                 | 0.4                |                             | -     | _              |
| Japan                         | 100                  |         | 48.1  | 5        | *                        | 044    | -               | 39.8           | 0.2               | 0,1                | *)                          | _     |                |
| China                         | 0.3                  | 0.2     | 50,1  | 0,2      | 0.2                      | 0.6    | 0.9             | 31.1           | 1.0               | 0.6                | -                           | =     | 1 =            |
| Philippinen u, benachb, span, | Ope                  | 0,2     | 50,1  | 0,0      | 0,1                      | 0,10   | 0,0             | 344            | 240               | Ole                | _                           | _     |                |
| Besitzungen                   | 6.0                  | -       | _     | 9        | _                        |        | _               | _              |                   | _                  | _                           | _     | _              |
| Britisch-Ostindien            | *)                   | 0.0     | 1.1   | 0,2      | •                        | 0.7    | 0.1             | _              | 2                 | 8.1                | 0.2                         | 60.1  |                |
| Niederländisch-Ostindien      | 0.2                  | 4.9     | 1,1   | 0,2      | ,                        | 041    | 0,1             | _              | 1 4               | 6,1                | 0,1                         | 0.4   |                |
| Britisches Australien         | 0,2                  | 4,9     | *     | _        |                          | 6.0    | 1 =             | _              |                   | 0.5                | =                           | 17.7  |                |
|                               | 0.3                  | *)      |       | 0.1      | _                        | 2,2    | =               | _              |                   | 1.9                |                             | 144   |                |
| Summe der Länder mit *)       | 0,0                  | 0.15    | 0.02  | 0.2      | 0.06                     |        | 0.05            |                | 0.1               | 0.1                | 0.2                         | 0.05  | =              |
|                               |                      | 1,75    | 0.08  |          |                          | 0,2    | 0,05            | -              | 0.1               | 5,2                | 0.1                         | 0,00  |                |
|                               |                      |         |       | 1,*      | 0.14                     |        |                 |                | 1 010             |                    |                             | -     | -              |
| Summe                         | 100                  | 100     | 100   | 100      | 100                      | 100    | 100             | 100            | 100               | 100                | 100                         | 100   | 100            |
| Boston                        | 19.5                 | 0.6     | ")    | 7.2      | 4.3                      | 45.4   | 10,0            | 1.5            | 1.7               | 24.7               | 16.2                        | 1,3   | 5.4            |
| New York                      | 59.2                 | 76,0    | 65.1  | 79.2     | 87.8                     | 43.1   | 82,5            | 27.8           | 94.7              | 68.4               | 53.2                        | 94.0  | 55.7           |
| Philadelphia                  | 9,6                  | *)      | 2     | 5.3      | 5.9                      | 5.2    | 5,2             | *)             | 2.1               | 0.6                | 7.4                         | 0.1   | 14.6           |
| Baltimore                     | 0,7                  | 8.7     | *1    | 1,7      | 0.7                      | 0.1    | 0,6             |                | 0.1               | 0,8                | 6,0                         | -     | 11.2           |
| New Orleans                   | 0,5                  | 6,0     | 1 -   | 4.1      | 0.8                      | -      | 0.2             | _              | 0.1               | 0.1                | 5.0                         | *)    | 2.0            |
| Galveston,                    | -                    | 1.7     | -     | 0.1      | *)                       | -      |                 | _              | -                 | *)                 | 1.1                         |       | -              |
| San Francisco                 | 7.6                  | 4.2     | 84,7  | 1.4      | 0.6                      | 3.4    | 0.9             | 70,7           | 1.2               | 1.6                | 7.7                         | 4.5   | 6.1            |
| Cbrige Hifen                  | 2.8                  | 2,8     | 0.15  | 0.8      | 0.1                      | 2,6    | 0,3             | 10,1           | 0.1               | 3.8                | 3.4                         | 0.1   | 5,0            |
| Summe                         | 100                  | 100     | 100   | 100      | 100                      | 100    | 100             | 100            | 100               | 100                | 100                         | 100   | 100            |

Edelmetalle. Die Ein- und Ausfuhr von Edelmetallen hat im letzten Jahrführf einen bedeutenden Umschrung erlitten. 1880 und 1881 überwog die Einfahr betrichtlich, 1882 und 1883 hielten sieh Ein- und Ausfuhr nahezu das Gleichgewicht, und 1884 war der Kaupf bereits zu gunsten der Ausfuhr entschieden.

|      | Einfahr.  | Ausfuhr eigener<br>Edelmetalle. | Ausführ fremder<br>Edelmetalle. |  |  |
|------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
|      | M 1 1 1 1 | onen D                          | 0 1 1 a r.                      |  |  |
| 1880 | 93,011    | 9,348                           | 7,795                           |  |  |
| 1881 | 110,575   | 14,227                          | 5,110                           |  |  |
| 1882 | 42,472    | 43,480                          | 5,937                           |  |  |
| 1883 | 28,469    | 21,623                          | 10,197                          |  |  |
| 1884 | 37,426    | 50,226                          | 16,908                          |  |  |

Tab. 42 zeigt uns, daßi sich an diesem Umschwung hauptsichlich England und Prankreich beteiligen; aber auch nach Venezuela und Columbien wurde die Ausfuhr größer als die Eisfuhr, und überhaupt erhielten im Jahre 1880, mit Ausnahme von Canada, Zentralamerika und Haïti, während — von den kleinern Summen abgesehen — nur die Einfuhr aus Mexiko und Cuba eine Steigerung erfuhr. Sepan, Aruhr ins Witteshalmerpahie. I.

Tabelle 42.

Aus- und Einfuhr von Edelmetallen.

|                        | 18                    | 50                     | 18                    | 84                     | . 1          | b : β<br>= 1 : |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|----------------|
|                        | (a)<br>Einführ<br>von | (b)<br>Ausfuhr<br>nach | (a)<br>Einfuhr<br>von | (β)<br>Ansfuhr<br>nach | A: a<br>= 1: |                |
| Grofsbritannien        | 36 956                | 2 341                  | 3 124                 | 34 280                 | 0,08         | 14,6           |
| Frankreich             | 33 408                | 64                     | 3 972                 | 5 803                  | 0.12         | 90,6           |
| Deutschland            | 3 144                 | 400                    | 3 119                 | 900                    | 0,99         | 2,2            |
| Belgien                | 6                     | -                      | -                     | 551                    | - 1          | _              |
| Canada 1) ,            | 2 770                 | 982                    | 2 697                 | 701                    | 0,98         | 0,7            |
| Mexiko                 | 9 116                 | 3                      | 13 016                |                        | 1,41         | 1,6            |
| Zentralamerika         | 175                   | 228                    | 88                    | 66                     | 0,50         | 0,2            |
| Cuba                   | 8 727                 | 101                    | 5 006                 | 149                    | 1,16         | 1,4            |
| Insel Hatti            | 1 006                 | 340                    | 207                   | 34                     | 0,21         | 0,1            |
| Britisch-Westindien .  | 447                   | 5                      | 393                   | 32                     | 0,88         | 6,4            |
| Venezuela , ,          | 253                   | 110                    | 81                    | 452                    | 0,32         | 4,1            |
| Columbien              | 599                   | 138                    | 349                   | 750                    | 0,58         | 5,4            |
| Sandwich-Inseln        | 9                     | 214                    | 28                    | 1 047                  | 3,11         | 4,8            |
| Japan                  | 442                   | 115                    | 655                   | 458                    | 1,48         | 4,0            |
| China 2)               | 91                    | 4 282                  | 5                     | 4 937                  | 0,05         | 1,1            |
| Britisches Australien. | -                     | _                      | 3 666                 | -                      | I – I        | _              |
| Chrige Länder,         | 885                   | 25                     | 930                   | 61                     | 1,04         | 2,4            |
| Summe                  | 193 034               | 9 248                  | 37 426                | 50 226                 | 0.40         | 5,3            |

<sup>1)</sup> Mit Neufundland, - 2) Mit Hongkong,

#### Der Schiffsrerkehr im unswärtigen Handel.

Der auswärtige Handel liegt vorzugsweise in den Händen der Briten, und erst in zweiter Reihe, aber in beträchtlichem Abstand, folgen die Vereinigten Staateu selbst. Dann folgt die deutsche und die norwegische Flagge. Alle ührigen europäisischeu Flaggen sind nur mit 11 Proz., die amerikanischen sogar nur mit 5 Proz. vertreten.

Tabelle 43. Nationalität der Schiffe im äußern Hundel.

| Flagge,               | Tonne        | ngchalt.     | Gesamt<br>Schiffeverk |       |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| ringge,               | Eingelaufen. | Ausgelaufen. | Tonnengehalt.         | Pros. |
| Britisch              | 9 872 100    | 9 905 000    | t9 777 100            | 57,7  |
| Deutsch               | 1 140 500    | 1 154 800    | 2 295 300             | 6,7   |
| Norwegisch            | 798 600      | 818 300      | 1 611 900             | 4,7   |
| Italienisch           | 494 800      | 501 400      | 996 200               | 2,9   |
| Frangösisch           | 319 900      | 319 500      | 639 400               | 1.8   |
| Belgisch              | 286 700      | 281 800      | 568 500               | 1,6   |
| Spanisch              | 246 100      | 249 700      | 495 800               | 1.4   |
| Österreichisch        | 169 100      | 175 800      | 344 900               | 1.0   |
| Niederländisch        | 134 000      | 135 500      | 269 500               | 0,8   |
| Schwedisch            | 102 200      | 103 400      | 205 600               | 0.6   |
| Russisch              | 81 400       | 85 300       | 166 700               | 0.5   |
| Dänisch               | 75 200       | 80 800       | 156 000               | 0,4   |
| Portugiesisch.        | 19 500       | 19 400       | 38 900                | 0.1   |
| Griechisch            | 700          | 700          | 1 400                 | _     |
| Schweizerisch         | 300          | -            | 300                   | _     |
| schiffe europ. Mächte | 13 736 100   | 13 631 400   | 27 567 500            | 80,2  |
| Haïti                 | 9.790        | 9 300        | 19 000                | -     |
| Mexiko                | 5 000        | 5 700        | 10 700                | _     |
| Honduras              | 4 800        | 4.500        | 9 300                 | _     |
| Chile                 | 3.800        | 3 900        | 7 700                 | _     |
| Bolivien              | 8 300        | 3 200        | 6.500                 | _     |
| Argentinien           | 3 000        | 3 500        | 6.500                 | _     |
| Costarica             | 3 000        | 3 400        | 6.400                 | _     |
| Brasilien             | 900          | 1 100        | 2 000                 | _     |
| Columbien             | 500          | 700          | 1 200                 |       |
| Nicaragua.            | 400          | 600          | 1 000                 | _     |
| Venezuela.            | 400          | 600          | 1 000                 | _     |
| Uruguay               | 500          | 100          | 600                   | -     |
| San Salvador          | 150          | 150          | 300                   | _     |
| Ecuador               | 50           | _            | 50                    | -     |
| San Domingo           | 40           | _            | 40                    | _     |
| Amerikanische Schiffe | 35 540       | 86 750       | 72 290                | 0,2   |
| Sandwich-Inseln       | 4.500        | 5 400        | 9 900                 | _     |
| China                 | 1 200        | 1 100        | 2 300                 | _     |
| Liberia.              | 600          | 1 200        | 1.800                 | _     |
| Tahiti                | 130          | 150          | 280                   | _     |
| Andre fremde Schiffe  | 6 430        | 7 850        | 14 280                | 0,0   |
| Fremde Schiffe        | 13 778 070   | 13 876 000   | 27 654 070            | 80,4  |
| Einheimische Schiffe, | 3 297 900    | 3 326 900    | 6 624 800             | 19,50 |
| Summa                 | 1 t7 075 970 | 17 202 900   | 34 278 870            | 100   |

Das Übergewicht der britischen Flotte im äußern Handel der Vereinigten Staaten erklärt sich zum Teil aus dem intensiven Verkehr der letztern mit England und den englischen Kolonien. Der Schiffsverlehr mit den britischen Inseln betrag im Mittel der Jahre 1880—1884 11,5, jener mit Canada 8,3 Mill. t. Sonst stieg der Verkehr über I Mill. t nor noch mit Deutschland (2,3 Mill. t), Frankreich (1,8 Mill. t), Cubs (1,8 Mill. t) und Belgien (1,1 Mill. t). Gruppiert man den Verkehr nach Küsten (Tab. 44), so erkennt man klar das Übergewicht des Handels mit Europa (56 Proz.) und des atlantischen Verkehrs überhaupt. Daraus ergibt sich auch das esorme Übergewicht der atlantischen Häfen der Union über die pacifischen.

Tabelle 44. Sehlüsverkehr nach den einzelnen Küsten.

|                                          | Tausend Tonnen. | Prosente |
|------------------------------------------|-----------------|----------|
| Polares und nordatlantisches Amerika     | 7 483           | 21,9     |
| Westindien                               |                 | 8,9      |
| Amerikanische Mittelmeerküste            |                 | 2,4      |
| Atlantische Küste von Südamerika         | 883             | 3,6      |
| Atlantisches Amerika                     | 12 254          | 85,8     |
| Atlantische Küste von Europa             | 17 801          | 51.9     |
| Mediterrane Küste von Europa und Asien . | 1 493           | 4,4      |
| Afrika                                   | 381             | 1,1      |
| Transatlantische Küsten                  |                 | 57,4     |
| Atlantischer Verkehr                     | 31 929          | 93,2     |
| Pacifische Küste von Amerika             |                 | 3,2      |
| Polynesien, Australien, Asien            | 1 249           | 3,6      |
| Pacifischer Verkehr                      | 2 341           | 6,8      |
| Ungenannte Länder &c ,                   | 10              | -        |
| Schiffsverkehr der Vereinigten Staaten   | 34 280          | 100      |

Durch den Panamakanal dürften die gegenwärtigen Verhältnisse eiwas verscholen werden. Um zu einem Einbliek in den wahrscheinlichen Einfulfu desselben zu gelangen, habe ich den Schiffsverkehr von New York und Sau Francisco im Jahre 1884 einer Untersuchung unterzogen. Das Endresulta ist Olgendes:

|                                                                                | New York.            | Francisco.        | New York.           | San<br>Prancises     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                | Taurend              | Tonnen.           | Pros                | ente.                |
| Atlant, Küsten v. Amerika .<br>Kuropa<br>Afrika                                | 2 699<br>7 724<br>75 | 27<br>607<br>5    | 24.1<br>69,9<br>0,7 | 1,5<br>84,2<br>0,3   |
| Atlantischer Verkehr<br>Pacifische Küsten v. Amerika<br>Transpacitische Läuder | 10 498<br>48<br>534  | 639<br>541<br>574 | 94,8<br>0,4<br>4,7  | 86,0<br>30,5<br>32,5 |
| Pacifischer Verkehr.                                                           | 582                  | 1 1115            | 5.1                 | 63,0                 |
| Summe 1)                                                                       | 11 082               | 1769              | 100                 | 100                  |

Wir ersehen aus dieser Zusammenstellung, daß San Francisco durch den Panamakanal viel mehr gewinnen wird als New York. San Francisco unterhält namentlich mit Großbritauwien einen sehr inteusiven Verkehr (31 Proz.), aber auch der mit Belgien, Frankreich und Brasilien ist ziemlich beträchtlich. Der pacifische Verkehr New Yorks ist zwar rehätiv bedeutend geringer, als der athantiehe von San Francisco, aber absolut seht sein Verkehr mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diejenigen Flaggen, welche nicht alle Jahre die Vereinigten Staaten besucht haben, sind mit einem Sternehen bezeichnet.

<sup>1)</sup> Mit Kinschluss der Länder ohne nähere Angabe,

transpacifischen Ländern jenen von San Francisco nur wenig nach. Es ist aber woll zu beachten, daß zu diesen Ländern auch Britisch-Ostindien gerechnet ist, auf das nahezu 2 Proz. des Schiffsverkehrs von New York entfallen, und daß eisese Land ven New York aus über den Adantischen Ozean etwas schneller zu erreichen ist als über die Südsee. Fücherei. Anhangsweise möge hier auch der Fischerei gedacht werden, die im Zensusjahr 1889 einen Wert von 43 Mill. Dollar repräsentierte. Am meisten beteiligen sich dabei die Neuengland-Staaten; die Mittel- und Südatlantischen Staaten erhalten ihr Übergewicht über die Gölfund Pacifischen Staaten hanptsächlich durch deu Ansternund zum Teil auch durch den Mehndendand.

Tabelle 45.

|                                      |             | Fischerei                             | im Jahre 1886     | 0.           |                 |              |                        |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|
|                                      | Neuengland. | Mittl. atl, Staaten<br>ohne die Seen, | Stidati. Staaten. | Golfstaaten. | Pacif, Staaten. | Canad, Seen. | Vereinigte<br>Staaten. |
| Zahl der Schiffe                     | 2 066       | 1 210                                 | 3 014             | 197          | 56              | 62           | 6 065                  |
| Tonnongehalt (1000 t)                | 114         | 24                                    | 61                | 3            | 5               | 2            | 208                    |
| Zahl der Boote                       | 14 787      | 8 293                                 | 13 331            | 1 252        | 5 547           | 1 594        | 44 804                 |
| Bei der Fischerei beschäft. Personen | 37 043      | 14 981                                | 52 418            | 5 131        | 16 803          | 5 050        | 131 426                |
|                                      |             | W e                                   | rt in T           | a u . e n    | d D o 1 1       | a r.         |                        |
| Allgemeine Fischerei                 | 10 015      | 2 882                                 | 2 218             | 714          | 4 793           | 1 784        | 22 405                 |
| Walfische                            | 2 121       | _                                     | 0.4               |              | 202             | - 1          | 2 3 2 4                |
| Robben                               | 112         | _                                     | - "               | _            | 2 178           | - 1          | 2 290                  |
| Menhaden                             | 540         | 1 261                                 | 316               | -            |                 | _            | 2 1 1 7                |
| Austern                              | 1 479       | 4 533                                 | 7 069             | 313          | 10              | - 1          | 13 404                 |
| Schwämme                             | _           | _                                     | -                 | 201          | _               | - 1          | 201                    |
| Seesals-Industrie                    | 4           | -                                     | -                 |              | 302             | -            | 306                    |
| Summe                                | 14 270      | 8 677                                 | 9 603             | 1 228        | 7 485           | 1 784        | 43 046                 |
|                                      |             |                                       | Werl in           | Ргов         | e a t e a.      |              |                        |
| Allgemeine Fischerei                 | 44.7        | 12,8                                  | 9.9               | 3,2          | 21,4            | 8,0          | 100                    |
| Walfische                            | 91.9        | _                                     | -                 | -            | 8,6             | -            | 100                    |
| Robben                               | 4,9         |                                       | _                 | _            | 95,1            | _            | 100                    |
| Menhaden                             | 25,5        | 59,5                                  | 15,0              | _            | -               | - 1          | 100                    |
| Austern                              | 11.0        | 33,9                                  | .52,7             | 2,3          | 0,1             | -            | 100                    |
| Schwämme                             | -           | -                                     | _                 | 100,0        | -               | - 1          | 100                    |
| Secoalz-Industrie                    | 0.1         | _                                     | _                 | -            | 99,9            | - 1          | 100                    |
| Summe                                | 33.1        | 20.2                                  | 22,3              | 2.9          | 17.4            | 4.1          | 100                    |

#### Die Hilfsmittel des Handels.

Die Hondelsfotte. Nur die südatlantische und die pacifische Küste nud die Mehrzahl der großen Seen haben im letzten Jahrfuhft ihre Handelsflotte beträchtlich vermehrt; jene der Golfküste ist stark zurückgegangen. Das wichtigte Resultat der Tab. 46 int aber der Rückgang der Finfsflotten mit Annahme jener des Mississippi; eine Erscheinung übrigens, deren Anfange, wie man aus Ratzels Work über die Verein. Staaten orsieht, in das vorige Jahrzehnt zurückreichen, und die zum Teil wenigstens wohl mit der Entwickleung des Eisenbahnentzes im Zusammenhanz steht.

Tabelle 46.

| Handelsflotte. (Tonnengehalt.) |       |           |           |                                         |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
|                                | T     | 1880      | 1984      | Zu· (+) eder<br>Abnahme (-)<br>in Proz. |  |  |  |  |
| New York                       | . T   | 950 058   | 985 753   | + 3,7                                   |  |  |  |  |
| Nordstlantische Küste          | . 1 : | 089 475   | 1 156 135 | + 6,1                                   |  |  |  |  |
| Mittelatlantische Küste        | .     | 473 987   | 492 372   | + 3,9                                   |  |  |  |  |
| Südatlantische Küste           | . 1   | 91518     | 114 288   | + 24,8                                  |  |  |  |  |
| Golfküste                      | ٠.    | 111 741   | 98 587    | - 11,8                                  |  |  |  |  |
| Atlantische Küste              | - 1   | 2 716 779 | 2 847 135 | + 4,8                                   |  |  |  |  |
| Pacifische Küste               | .     | 272 190   | 334 189   | + 22,7                                  |  |  |  |  |
| Küste überhaupt                | - 1   | 2 988 969 | 3 181 324 | + 6,4                                   |  |  |  |  |
| Champlain-See                  | ٠.    | 47 607    | 63 950    | + 34,3                                  |  |  |  |  |
| Lorenzos and Ontario-See       | - 1   | 26 440    | 94 410    | - 50                                    |  |  |  |  |

|                |              |       |     |     |     | 1990      | 1884      | Zn- (+) oder<br>Abnahme (-)<br>in Pros. |
|----------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| Erie-See       | ٠.           | ٠.    |     |     |     | 285 137   | 358 896   | + 25,8                                  |
| Huron-See      |              |       |     |     | . 1 | 51 613    | 79 210    | - 53,5                                  |
| Michigan-See . |              |       |     |     |     | 178 639   | 179 264   | + 0,8                                   |
| Oberer See     |              |       |     |     |     | 5 666     | 17 339    | + 206,0                                 |
| Nordliche      | See          | n.    |     | 7   |     | 605 102   | 733 069   | + 21,1                                  |
| Red River      |              |       |     |     |     | 8 142     | 5 007     | - 38,5                                  |
| Mississippi    |              |       |     |     |     | 208 991   | 231 220   | + 10,6                                  |
| Missouri       |              |       |     |     |     | 5 887     | 4 917     | - 16,5                                  |
| Ohio-System .  |              |       |     |     |     | 250 772   | 115 212   | - 54,0                                  |
| Flüsse         |              |       |     |     |     | 473 792   | 856 356   | - 24,7                                  |
| Binnengew      | <u> Ensi</u> | er G  | ber | hau | pt  | 1 078 894 | 1 089 425 | + 0,97                                  |
| Vercinigto     | St           | nate: | п.  | ٠.  |     | 4 067 863 | 4 270 749 | + 5.0                                   |

Die Eienholmen. Die allgemein, auch von offiziellen Publikationen benutzte Quelle ist Poors "Manual of Railreade"). Leider sind auch die hierin mitgeteilten Zahlen nicht über allen Zweifel erhaben; sie verändern sich in den verschiedenen Jahrgängen, ohne daß eine Begründung hierfür gegeben wird 3); die Summen stimmen nicht mit den Angaben für die Staaten, und man ist im ungewissen, ob hier Additions oder Drackfehre vorliegen; endlich ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 19. Jahrg., New York 1886. — <sup>2</sup>) So lauten z. B. die Angaben flet das Jahr 1879 zuerst 86 497, dann 84 393 und im letzten Jahrgang flet 463 Milles.

winnt man wegen des bedauerlichen Mangels an erläuterudem Text keinen Einblick in die Methode der Zahlenfeststellung. So wird z. B. für viele Staaten eine bedeutend grüßere Eisenbahnlänge als im Betrieb angegeben, als eine andere Tabelle als im gleichen Jahr thatsächlich vorhanden verzeichnet, und es mustte aus diesem Grunde auf die so interessante Berechnung der Nettoeinnahmen für eine Längeneinheit verzichtet werden. Trotz aller Mängel glauben wir aber doch, das Poors Handbuch die Eisenbahnlängen annähern driebtig angibt.

Eine Vorstellung von der Entwickelung des Eisenbahnnetzes der Vereinigten Staaten geben folgende Zahlen:

|      | Eisenbahn-<br>länge in km | Zupahme<br>lu Proz. |      | Eisenbahn-<br>lange in km | Zunabine<br>In Proz. |
|------|---------------------------|---------------------|------|---------------------------|----------------------|
| 1830 | 37                        | -                   | 1860 | 49 301                    | 66,7                 |
| 1835 | 1 767                     | 4673,0              | 1865 | 56 463                    | 14,5                 |
| 1840 | 4 535                     | 156,7               | 1870 | 85 155                    | 50,8                 |
| 1845 | 7 456                     | 64,4                | 1875 | 119 244                   | 40,0                 |
| 1850 | 14 518                    | 94,7                | 1880 | 150 150 1)                | 25,9                 |
| 1855 | 29 570                    | 103.4               | 1885 | 207 548                   | 38.2                 |

Die nachfolgeude Tah. 47 gibt die absolute und relative Länge der Eisenbahnen für die einzeheue Staaten und größere natürliche Gruppen an. Es sind die Jahre 1880 und 1885 auch desbahn gewählt, weil in die Zwischenzeit die bekannte Eisenbahn-Gründerperiode fallt. Die letztere erklärt es, daße in so vielen Staaten, in Mnine, Massachasetta, New York, Pennsylvanien, Delaware, Ohio, Indiana, Michigan, West-Virgünia, Florida, Mississippi, Montana, Wyoming, Californien, Utah und New Mexiko die Bolnen passiv sind. Daru treigt allerdinge noch die geringe Nettoeinnahme bei: 1885 1345 Dellar pre km, 1882 1719 Dellar (= ex 7200 Mk, dagegeen in Deutschland 26 000 Mk).

In dem landwirtschaftlich und industriell am meisten fortgeschrittenen Nordosten der Union ist das Eisenbahnnetz am dichtesten: im Durchschnitt 73.7 km auf 1000 okm. also dichter als in Mittelenropa, ja in den südlichen Neuengland-Staaten, in New York, Pennsylvanien, New Jersey und Ohio dichter als auf den Britischen Inseln, und stellenweise sogar dichter als in Belgien. In den Südstaaten beträgt die mittlere Dichtigkeit nur 27,9 km, also weniger als in Italien, und in der Westgruppe (Prärien und Hochland) erreicht sie (10,9 km) nicht ganz die Dichtigkeit des schwedischen Bahnnetzes, ist aber noch immer doppelt so groß, als in dem an Arcal ihr ziemlich gleichwertigen ouropäischen Rufsland. Freilich kommt dieses Übergewicht ausschliefslich auf Rechnung der Präriestaaten mit Colorado und Californiens. Die Entwickelung des Eisenbahunetzes in den letzten fünf Jahren zeigt die Tendenz, die Gegensätze zwischen den Ländergruppen zu mildern. In den atlantischen und zentralen Nordstaaten betrug die mittlere Zunahme 24, in den Südstaaten 47, in der Westgruppe 75 Prozent.

Tabelle 47.

|                        | Elsenbahn | länge, km. | Elsenba | sbolánge i<br>km Land | km' au<br>fliche, |
|------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------|-------------------|
|                        | 11910     | 1995       | 1990    | 1981                  | Zu-<br>nahme      |
| Maine                  | 1 617     | 1 827      | 20,4    | 23,7                  | 2,0               |
| New Hampshire          | 1 633     | 1 680      | 70,0    | 72,0                  | 2,0               |
| Vermont                | 1 471     | 1 524      | 62,8    | 64,4                  | 2,3               |
| Massachusetts          | 3 082     | 8 215      | 148,0   | 154,4                 | 6,4               |
| Connecticu1            | 1 485     | 1 570      | 118,3   | 125,1                 | 6,8               |
| Rhode Island           | 338       | 338        | 120,3   | 120,6                 | 0,0               |
| Neuengland             | 9 626     | 10 154     | 59,9    | 63,3                  | 3,8               |
| New York               | 9 641     | 11885      | 78,2    | 96,0                  | 18,2              |
| Pennsylvania           | 9 963     | 12 339     | 85,3    | 105,9                 | 20,4              |
| New Jersey             | 2710      | 3 091      | 140,8   | 1,001                 | 19,6              |
| Maryland u. Columbia   | 1 674     | 1 948      | 65,2    | 75,8                  | 10,0              |
| Delaware               | 443       | 5119       | 87,2    | 100,8                 | 13,1              |
| Mittl. atl. Staaten    | 24 431    | 29 772     | 84,8    | 102,4                 | 18,4              |
| Ohia                   | 9 321     | 11 792     | 88,3    | 111,7                 | 23,4              |
| Indiana                | 7 038     | 9 012      | 75,7    | 97,9                  | 18,2              |
| Illmois                | 12 635    | 14 330     | 87,1    | 98,6                  | 11,7              |
| Michigan               | 6 338     | 8 479      | 42,4    | 57,0                  | 14,4              |
| Wisconsin              | 5 077     | 7 110      | 36,0    | 50,4                  | 14,4              |
| Minnesola              | 5 071     | 6 970      | 24.8    | 34.0                  | 9,1               |
| Iowa                   | 8 690     | 12 076     | 60,5    | 84,0                  | 23,5              |
| Missouri               | 6 381     | 7 997      | 35,8    | 44,9                  | 9,1               |
| Nordl. Zentr St.       | 60 551    | 77 766     | 52,3    | 67,0                  | 14,6              |
| Arkansas               | 1 382     | 3 454      | 10,1    | 25,1                  | 15,0              |
| ouisiana               | 1 049     | 2 205      | 8,9     | 18,7                  | 9,8               |
| Mississippi            | 1814      | 3 090      | 15,0    | 25,7                  | 10,1              |
| Alabama                | 2 966     | 3 582      | 22,2    | 26,8                  | 4.4               |
| Tennessee              | 2 966     | 3 472      | 27,4    | 32,1                  | 4,7               |
| Kentucky               | 2 462     | 3 220      | 23,7    | 31,1                  | 7,4               |
| Südliche ZentrSt.      | 12 639    | 19 023     | 17,5    | 26,4                  | 8,0               |
| West-Virginia          | 1 112     | 1 671      | 17,4    | 26,2                  | 8,6               |
| Virginia               | 3 0 4 7   | 4 333      | 29,8    | 41,7                  | 12,4              |
| Nord-Carolina          | 2 391     | 8 263      | 19,0    | 25,0                  | 6,1               |
| Süd-Carolina           | 2 296     | 2718       | 29,4    | 34,8                  | 5,4               |
| Georgia                | 3 957     | 5 0 1 5    | 23,9    | 32,×                  | 6,0               |
| Florida                | 834       | 2 580      | 5,9     | 18,3                  | 12,4              |
| Sidatt. Staaten .      | 13 637    | 19 580     | 20,5    | 29,4                  | 8,8               |
| Dakota                 | 1971      | 4 629      | 5,1     | 12,1                  | 7,0               |
| Nebraska               | 3 143     | 4 809      | 15,9    | 24,2                  | 8,4               |
| Kansas                 | 5 472     | 7 147      | 25,5    | 33,4                  | 8,0               |
| Indesser-Territorium . | 465       | 566        | 2,6     | 3,4                   | 0,4               |
| Texas                  | 5 221     | 10 766     | 7,7     | 15,8                  | 8,1               |
| Prarien                | 16 272    | 27 917     | 9,9     | 17,1                  | 7,1               |
| Montana                | 172       | 1 684      | 0,4     | 4,4                   | 4,6               |
| Wyoming                | 824       | 992        | 3,1     | 3,9                   | 0,1               |
| Idaho                  | 332       | 1 284      | 1,5     | 5.9                   | 4,4               |
| Washington             | 465       | 1 185      | 2,7     | 6,8                   | 4,1               |
| Oregon                 | 518       | 1 901      | 3,3     | 7,7                   | 4,4               |
|                        | 3 532     | 4 899      | 8,7     | 12.1                  | 3,4               |
| Nevada                 | 1 189     | 1 535      | 4,2     | 5,4                   | 1,1               |
| Colorado               | 2 527     | 1 833      | 6,3     | 8,6                   | 2,1               |
| New Mexico             | 1 220     | 4 642      | 9,4     | 17,8                  | 7,1               |
| Arizona                | 560       | 1 923      | 3,9     | 6,1                   | 2,1               |
|                        |           | 1 458      | 1,9     | 5,0                   | 3,1               |
| Westl. Hochlander      | 12 994    | 23 336     | 4.3     | 7,7                   | 3,4               |

Summe der Eisenbahnlängen der Staaten; Poor gibt dieselben mit 93 349 Mil. == 150 228 km an.

Canada. 37

## Canada.

Die Hauptquelle für die folgende Darstellung ist das Abmidige Zen an werk von 1881. Leider ist dasselbe weniger detailliert als das Zensuswerk der Vereinigten Staaten und ermangelt einer gedrängten Wiederbolung der Hauptergebnisse der Zählung von 1871. Ich nunß dies um so mehr bedauern, als mir der offizielle Bericht über letztere nicht zur Hand ist, und ich daber gezwangen bin, auf die ebenso interessanten als belehrenden Rückblicke zu verzichten.

#### I. Die Bernfastatistik.

Die Ergebnisso der canadischen Berufsstatistik von 1881 sind nuit jeuen der Union vom Jahre 1880 nicht absolut vergleichbar, da man in Canada offenbar nur die einen Beruf wirklich Ausübenden, nicht aber die dazu gehörigen Familienmitgleder zählte. Trotadem dinfren aber die Zahlen nicht bedeutend von jenen abweichen, die man bei Beobachtung gleicher Prinzipien in beiden Ländern erhalten hätte.

Tabelle 48.

Die produktive Berölkerung von Canada.

|                       | In Pros        | In Prot. der produkt. Bevölkerung. |          |         |                                         |  |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|--|--|
|                       | Acker-<br>ban. | ln-<br>dustric.                    | Berghau. | Handel. | wilk. in Prog<br>der Gesamt-<br>Bevolk. |  |  |
| Prinz Edwards-Insel . | 7146           | 21.9                               | _        | 7.5     | 26,7                                    |  |  |
| Nova Scotia           | 53,7           | 31,3                               | 2,8      | 12,7    | 26,9                                    |  |  |
| New Brunswick         | 66.4           | 23.8                               | 0.1      | 10,0    | 25.6                                    |  |  |
| Quebee                | 63,8           | 25,6                               | 0,1      | 10.8    | 23,6                                    |  |  |
| Ontario ,             | 63,5           | 27.0                               | 0.1      | 9,4     | 20,2                                    |  |  |
| Manitoba              | 78,2           | 14.1                               | -        | 7,7     | 26,8                                    |  |  |
| Territorien           | 65,0           | 16,1                               | 0,4      | 18,5    | 2,8                                     |  |  |
| Britisch-Columbien    | 24,0           | 38,1                               | 25,7     | 12,2    | 22,0                                    |  |  |
| Canada                | 62,6           | 26,6                               | 0,6      | 10,2    | 24,4                                    |  |  |

Die industrielle Bevölkerung ist in Canada und in den Vereinigten Staaten relativ nahezu gleich groß; die agrikole ist dort etwas größer, die montanistische und kommerzielle etwas kleiner. Was aber Canada von der Union wesentlich unterscheidet, ist die Gleichmäßigkoit in der Berufsstatistik der einzelnen Provinzen; nur der pacifische Teil von Canada schliefst sich an jenen der Union durch die große Zahl der beim Bergbau Beschäftigten an. Der gegenwärtige Zustand von Canada repräsentiert gleichsam einen bereits überwundenen Zustand der Vereinigten Staaten; im Osten und in den Zentralprovinzen überall Vorherrschen des Ackerbaues, die Industrie verhältnismäßig gleichmäßig verteilt, nur etwas ungeordneter im jungen Kulturland Manitoba und in den Territorien; keine echten Industrieländer, wie die Nordost-Staaten der Union; im pacifischen Westen Bergbau und Montanindustrie, aber noch wenig Ackerbau.

## II. Die Landwirtschaft.

Die Ausdehnung der beiden großen Provinzen Quebec und Outario über Gebiote von sehr verschiedener Kulturläfst es angezeigt erscheinen, dieselben in mehr gleichartige Gruppen aufzulösen. Nachstehende Einteilung wird in den folgenden Tabellen beilehalten werden:

Provinz Quebec: 1) Halbinsel Gaspé, sülich vom Lorenzo, die Counties Honaventure, Gaspé und Rinonuski, also westlich etwa bis zum 69. Meridian reichend. 2) Südliehes Quebec, der übrige Teil der Provinz sülich vom Lorenzo und Ottawa. 3) Norföstliches Quebec, nördlich vom Lorenzo und im Westen bis Quebec; doch einschliefslich des gleichnamigen Countys. 4) Nordwestliches Quebec, die Provinz westlich von Quebec und nördlich vom Lorenzo und Ottawa.

Provinz Ontario: 1) Süd-Ontario, südlich vom Madawaska-Fluß und Muskoka-See, und 2) Nord-Ontario, nördlich davon.

Anch bei der Provinz Manitoba erschien eine Zweiteilung rätlich: 1) Süd-Manitoba, die Counties Selkirk, Provencher, Lisgar und Marquette, und 2) Nord-Manitoba oder der Distrikt Extension.

Tabelle 49. Landwirtschaftlicher Charakter von Canada.

|                         |                | In Prozenten der Gesamtfläche. |                             |                                                 |                |                       |  |  |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--|--|
|                         | Fläche.<br>qkm | Acker-                         | Grat-<br>land n.<br>Gärten. | Land-<br>wirt-<br>schaftl.<br>nicht<br>benuist. | Farm-<br>land. | Un-<br>kult.<br>Land. |  |  |
| Akadische Gruppe.       |                |                                |                             | 1                                               | 1              | 1                     |  |  |
| Prinz Edwards-Insel     | 5 524          | 84.2                           | 9.5                         | 38.8                                            | 82.5           | 17.3                  |  |  |
| Nova Scotia             | 54 146         | 7.0                            | 7.0                         | 26.3                                            | 40,8           | 59.7                  |  |  |
| New Brunswick           | 70 378         | 4,9                            | 2,8                         | 14.7                                            | 21,9           | 78.1                  |  |  |
| Gaspé-Halbinsel         | 33 073         | 2,2                            | 1,9                         | 7,5                                             | 10,9           | 89,1                  |  |  |
| Südcanad. Gruppe.       |                |                                |                             |                                                 |                |                       |  |  |
| Stid-Quebeo             | 50 058         | 20.8                           | 11.4                        | 24.6                                            | 56.8           | 43.2                  |  |  |
| Sud-Ontario             | 138 710        | 24.0                           | 8,5                         | 19,9                                            | 52.4           | 47,4                  |  |  |
| Nordcanad. Gruppe.      |                |                                |                             |                                                 |                |                       |  |  |
| Nordöstl. Quebec        | 259 233        | 0,14                           | 0.00                        | 0.27                                            | 0.5            | 99.5                  |  |  |
| Nordwestl, Quebec       | 146 312        | 3,4                            | 1.9                         | 6.6                                             | 12.1           | 87.9                  |  |  |
| Nord-Ontario            | 124 763        | 0.4                            | 0.04                        | 3.64                                            | 4.1            | 343.9                 |  |  |
| Súd-Manitoba            | 32 985         | 2,3                            | 0,2                         | 16.0                                            | 18,5           | 81,5                  |  |  |
| Nord- u. Westgruppe.    |                | l                              |                             |                                                 |                |                       |  |  |
| Nord-Manitoba           | 286 090        | 0,05                           | -                           | 1.15                                            | 1,2            | 98.8                  |  |  |
| Britisch-Columbien      | 883 944        | 0,04                           | 0,65                        | 0.11                                            | 0,2            | 99.8                  |  |  |
| Territories             | 6 902 721      | 0,001                          | -                           | 0.02                                            | 0,02           | 99,98                 |  |  |
| Gruppen.                |                |                                |                             |                                                 | ŀ              |                       |  |  |
| Akadische Gruppe        | 168 121        | 6,1                            | 3,9                         | 17,8                                            |                | 72.2                  |  |  |
| Südeanadische Gruppe .  | 188 768        | 23.2                           | 9,2                         | 21,8                                            | 53.7           | 46,3                  |  |  |
| Nordeanadische Gruppe . | 563 293        | 1,2                            | 0,6                         | 3,6                                             | 5,4            | 94.6                  |  |  |
| Nord- und Westgruppe .  | 8 072 755      | 0,007                          | 0,005                       | 0.07                                            | 0,08           | 99,95                 |  |  |
| Canada                  | 8 987 987      | 0.7                            | 0.5                         | 1.0                                             | 9.0            | 980                   |  |  |

Die eigentlichen Kulturgebiete von Canada sind Süd-Quebec and Süd-Ontario; hier allein, von der kleinen Prinz Edwards-Insel abgesehen, uimmt die landwirtschaftlich benutzte Fläche die größere Hälfte des Farmlandes ein. Es ist dies ein Landstrich, klein im Verhältnis zur ganzen Dominion of Canada, von der aber wohl die Hälfte für immer dem Bodenbau entzogen bleiben wird; klein auch im Verhältnis zu den Ackerbauläudern der Union, aber, mit europäischem Maßstab gemessen, immerhin von beträchtlicher Ausdehnung, denn sein Areal kommt dem der Hälfte von Preußen gleich. Aber auch hier erreicht die landwirtschaftlich benutzte Fläche relativ nur eine Ausdehnung wie in Virginien oder Tennessee, ist aber größer, als in den unter gleicher Breite liegenden Michigau und Wisconsin. Die akadische Gruppe gleicht landwirtschaftlich auffallend dem benachbarten Maine. In der nordcanadischen Gruppe kommen eigentlich uur die nördlich vom Lorenzo und westlich von Quebec gelegenen Gegenden der gleichnamigen Proviuz und das geographisch davon getrennte Süd-Manitoba, das erst in den letzten Jahren in den Kreis der amerikanischen Kulturländer eingetreten ist, in Betracht, Diese drei Gruppen uehmen an dem Farmland und den einzelnen Teilen desselben einen beträchtlich größern Anteil, als ihnen nach ihrem prozentischen Anteil au der Gesamtfläche zukommt, und stehen somit im direkten Gegensatz zur Nord- und Westgruppe (s. Tab. 50); aber unter jenen nimmt wieder Süd-Cansda eine eigene Stellung ein, indem hier die Anteilnahme am Ackerland der ganzen Kolonie am größten, jene au der laudwirtschaftlich nicht benutzten Fläche am kleinsten ist. während in Nord-Canada und Akadieu gerade der umgekehrte Fall eintritt.

Tabelle 50.

|                            | Akad.<br>Gruppe. | canad.<br>Gruppe. | Nord-<br>canad.<br>Gruppe. | Nord- u.<br>West-<br>Gruppe. | Canada. |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| Areal                      | 1,6              | 2,1               | 6,2                        | 89,9                         | 100     |
| Bevölkerung                | 21,9             | 58,8              | 16,9                       | 2,9                          | 100     |
| Ackerland                  | 16,1             | 71,5              | 11,4                       | 1,0                          | 100     |
| Grasland und Gärten        | 23,1             | 63,6              | 11,7                       | 1,6                          | 100     |
| Landwirtsch. nicht benutzt | 30,7             | 42,3              | 21,2                       | 5,8                          | 100     |
| Farmland                   | 24.7             | 55.9              | 16.5                       | 3.6                          | 100     |
| Unkultiviertes Land        | 1,5              | 1,7               | 6,1                        | 90,7                         | 100     |

Vergleichen wir Canada mit den Vereinigten Staaten, so werden wir so recht des Kulturgegenatze beider Länder gewahr. Die Union hat fast 10mal mehr Farmland und fast 15mal mehr Ackerland als Canada (s. Tabelle 51). Aber dieser Gegenantz wird sich rasch mildern. Die Fortsehrlite in Süd-Manitoba sind staunenerregend; auch Nord-Manitoba hat schou über 1 Frozent Farmland, und viele Teile von Britisch-Columbien eignen sich nach Dawson vortrefflich für Landwirtschaft.

Tabelle 51.

|                                  | Canada.<br>1801 qkm | Vereinigte Staaten<br>1880 qkm |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Ackerland                        | 61 155              | 902 793                        |
| Grasland und Gärten              | 27 465              | 249 727                        |
| Landwirtschaftl. benutat         | 88 620              | 1 152 520                      |
| Landwirtschaftl. nicht benutzt . | 142 457             | 1 017 100                      |
| Farmland                         | 231 077             | 2 169 620                      |
| Unkultiviertes Land              | 8 756 860           | 5 666 360                      |
| Gesamtfläche                     | 8 987 9371)         | 7 835 9802)                    |

Von den Territorien bleiht allerdings der Norden und Labrador für immer der Kultur entzogen, aber in den sädlichern Gegenden, die nahezu in der gleichen Breite wie die reichen zeutralrussischen Previnzen liegen, beginnt es sich jetzt sehon lebhaft zu regen, und die cansdische Pacificbahn wird den Fortschritt weseutlich erleichtern. Es gilt dies namentlich von den zwischen Mauitoba und Britisch-Columbien liegeuden drei provinorischen Distrikten, über die uns der Zensau vom Jabre 1895 in eingebender Weise unterrichtet 31. Es sind dies:

|              |  |   |     | - 1   | QM.     | qkm     | Bevölkerung. |
|--------------|--|---|-----|-------|---------|---------|--------------|
| Assiniboia . |  |   |     |       | 95 000  | 246 000 | 22 083       |
| Saskatchewan |  |   |     | .     | 114 000 | 295 000 | 10746        |
| Alberta      |  |   |     | .     | 100 000 | 259 000 | 15 533       |
|              |  | 8 | 200 | ene I | 809.000 | 800,000 | 48 369       |

Die Zahl der Ackerbaner betrug 1885 5987 oder 14,4 Proz. Das Farmlaud nimmt eine Fläche von 1 562 760 ha, das kaltivierte Land eine solche von 79 309 ha ein; von den Prärien wurden im Herbst 1884 und im Frühling 1885 45 452 ha in Arbeit genommen und 50 096 ha im Jahre 1885 besäet. In den einzelnen Teilen ist der prozentische Anteil der Farm- und Knitnrfläche am Gesamtareal folgender:

|              |   |   |  |   |  | Farmland. | Kulturland. |
|--------------|---|---|--|---|--|-----------|-------------|
| Assinibola . | - | - |  | _ |  | 2,7       | 0.26        |
| Saskatchewan |   |   |  |   |  | 0,7       | 0.02        |
| Alberta      |   |   |  |   |  | 2.7       | 0.02        |

Es sind also erst Anfauge, etwa wie in Nord-Manitoba, aber diese Anfange sind vielversprechend.

Geterideben. Das Zentrum des canadischen Getreidebaues ist desreit uoch Süd-Ontario. Tab. 52 zeigt, daß es mit Ausnahme des Buchweizens mehr als die Halfte des canadischen Getreides erzeugt und auch relativ, d. h. im Vergleich zur Berölkerung, weit üher dem Mittelwert der Gesamtkolonie steht. Nord-Ontario schliefst sich der Südhälfte der Provinz zwar nicht in bezug and die Meugen.

<sup>1)</sup> Die Zahl des Zenauswerkes weicht siemlich beträchtlich von der durch Wierkräß polimetrische berechneten (8 301 503 km) ab. Vgl. Behmwarche Berölkerung der Erde, VII, S. 63. Die jetzt giltige offizielle Zahl ist 8 822 503 km. — 9 Ohnes Alaska, aber mit Himzrechnung des Indianer-Territoriums und der Wasserfüchen. — 9 Cenus of the three previsional Districts of North-West Territories, 1884—85. Ottawn 1886.

wohl aber in bezug auf den genzen Charakter des Getreidebaues an. Dagegen stehen die Ost- und die Westgruppe in einem gewissen Gegensatz zu einander. In beiden ist zwar Hafer (mit alleiniger Ausnahme der Territorien) die häufigest Bodenfrucht. in beiden wird Weizen und Gerste gebaut, aber in der Westgruppe relativ viel mehr als in der Ostgruppe; dagegen ist in der erstern der Maisbau abselnt und relativ sehr gering, der Roggenban fehlt fast ganz, und noch mehr tritt der Buchweizen, das eigentliche Charaktergetreide des Ostens, zurück,

Tabelle 52.

| Verteilung des Getreidebaues. |                          |                                    |                          |       |                     |                   |                              |                                   |                              |                      |                      |                      |                               |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 7 10                          | A                        | Absolute Verbreitung in Prozenten. |                          |       |                     |                   |                              | Relative Verteilung; hl pro Kopf. |                              |                      |                      |                      |                               |
| 10                            | Weisen.                  | Hafer.                             | Gerete.                  | Mais. | Buch-<br>weisen.    | Roggen.           | Weisen.                      | Hafer.                            | Gerste.                      | Mais.                | Buch-<br>weizen,     | Roggen.              | Sa. d. Brot<br>früchte.       |
| Prinz Edwards-Insel           | 1,7                      | 5,0<br>2,7                         | 0,7                      | 0.84  | 1,6<br>6,8          | 2,82)             | 1,76<br>0,42                 | 11.45                             | 0,88<br>0,18                 | 0,01                 | 0,29                 | 0,04                 | 13,89                         |
| New Brunswick                 | 0,6                      | 0,7                                | 1,1                      | 1.    | 32,4°               | 1,8               | 1,14                         | 2,11<br>6.13                      | 0,09                         | 0,02<br>8)<br>0,84   | 0,35                 | 0,09<br>0.17<br>0.08 | 6,05                          |
| Nordost-Quebec                | 3,9<br>0,8<br>1,4        | 16,0<br>1,3<br>10,4                | 7,0<br>0,8<br>1,6        | 7,0   | 23,0<br>1,4<br>15,8 | 7,7<br>5.4<br>5.8 | 0,87<br>0,82<br>0,88         | 2.23                              | 0,65<br>0,25<br>0,13         | 0,01                 | 0,61<br>0,17<br>0.56 | 0.27                 | 8,88<br>3,54<br>6,64          |
| Ostgruppe .                   | 11,1                     | 40,8                               | 12,0                     | 10,14 | 82,8                | 23,7              | 0,57                         | 6,34                              | 0,35                         | 0,14                 | 0,64                 | 0,08                 | 6,73                          |
| Stid-Onturio                  | 84,8°<br>0,4             | 56,5°<br>0,5                       | 84,7*                    | 89,5* | 17,0<br>0,13        | 75,8° 0,4         | 3,12<br>0,09                 | 7,48<br>3,00                      | 2,68                         | 0,18                 | 0,18                 | 0,30                 | 17.26                         |
| Ontario                       | 84,7                     | 57,0                               | 84,8                     | 89,8  | 17,19               | 76,8              | 5,02                         | 7,57                              | 2,63                         | 1,48                 | 0,16                 | 0.29                 | 16.95                         |
| Stid-Manitoba                 | 2,3<br>0,3<br>0,6<br>0,4 | 1,6<br>0,2<br>0,4                  | 1,4<br>0,1<br>0,6<br>0,8 | 0,04  | 0,01                | 1,0               | 6,63<br>2,16<br>1,94<br>0,75 | 7,96<br>8,24<br>1,80<br>0,37      | 1,66<br>0,44<br>0,56<br>0,30 | 0,01<br>0,01<br>0,01 | 3                    | 0,01                 | 16,27<br>5,85<br>3,61<br>1,43 |
| Westgruppe                    | 4.2                      | 2,2                                | 2,3                      | 0,04  | 0,01                | 0,1               | 2.72                         | 3,23                              | 0,78                         | 0,01                 | 3)                   | 3)                   | 6,76                          |
| Canada                        | 100                      | 100                                | 100                      | 100   | 100                 | 100               | 2,64                         | 5,75                              | 1,87                         | 0,74                 | 0,40                 | 0,17                 | 11,07                         |

1) In Nordost-Quebec nur wenig. - 2) Auf der Insel nur wenig. - 3) Unter 0,01 hl. - \* zeigt das Maximum an.

So können wir den Osten als das Gebiet des Roggens und Buchweizens, den Westen als das Weizengebiet bezeichnen. Daß sich dieser Gegensatz immer mehr befestigt, zeigt der Zensus der Nordwest-Torritorien von 1885:

|              |  |  |   | Hektollter pro Kopf. |        |         |         |        |  |  |  |
|--------------|--|--|---|----------------------|--------|---------|---------|--------|--|--|--|
|              |  |  |   | Weizen.              | Hafer. | Gerste. | Roggen. | Samme. |  |  |  |
| Assiniboia . |  |  | - | 16,78                | 13,47  | 2,76    | I -     | 33,01  |  |  |  |
| Saskatchewan |  |  |   | 1,36                 | 0,79   | 0,67    | 0,01    | 2,83   |  |  |  |
| Alberta      |  |  |   | 1 00                 | 9 44   | 1 45    |         | 5 99   |  |  |  |

Das sind auch disselben Gebiete, die im Zensusjahr Weisenbau hatten. Seit 1881 hat sich hier die Weizenfläche von 2298 auf 27 216 ha, und der Ertrag von 42 160 
auf 404 210 hl gesteigert. Ob die Weizenkultur hier anch 
über den 55, Parallel nach Norden sich verbreiten kann, 
wird die Zukunft lehren, aber jedenfalls ist das jungfräuliche Land in Manitoba und in den Nordwest-Territorien 
noch groß genug, mm in Zukunft die Weizendistrikte der 
Union mit einer ernstlichen Konkurrenz zu bedroben. 
Die Weizendische Canadas lieferte, wie man aus Talt. 53 
ersieht, 1881 durchschnittlich ebensoviel Getreide, wie die 
der Union in ihren besten Jahren (vgl. Tab. 13, 8. 9), 
und kein Land der letztern kann sich an Produktionskraft 
des Bodens mit Manitoba und einigen westlichen Ländern 
vergleichen. Eine unmittelber Gefahr ist freilich noch

nicht vorhanden, denn die Gesamtproduktion der Kolonie ist derzeit nur noch so grofs, wie etwa die von Iowa.

Tabelle 53.

| Prinz Edwards-Insel | - | 1881 | 11,3 | Süd-Manitoba .     |  | . 1881 | 17.8 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|------|------|--------------------|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| Neva Scotia         |   | 1881 | 10.2 | Nord-Manitoba .    |  | . 1881 | 15,8 |  |  |  |  |  |  |
| New Brunswick       |   | 1881 | 11,1 | Saskatchuvan .     |  | . 1885 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |
| Gaspé-Halbinsel     |   | 1881 | 8,3  | Assiniboia         |  | 1885   | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
| Nordost-Quebec      |   | 1881 | 9.1  | Alberta            |  | . 1885 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |
| Nordwest-Quebec .   |   | 1881 | 7,0  | Britisch-Columbien |  | . 1881 | 16,8 |  |  |  |  |  |  |
| Süd-Quebec          |   | 1881 | 7.9  |                    |  |        |      |  |  |  |  |  |  |
| Stid-Ontario        |   | 1881 | 12,8 | Canada             |  | . 1881 | 11.9 |  |  |  |  |  |  |
| Nord-Outario        |   | 1881 | 7,3  |                    |  |        |      |  |  |  |  |  |  |

Tabelle 54.

|         |      |      |     |   | 18711) | 1881   | Zunahme  | Von der Zunahme ent-<br>fielen in Pros. auf: |               |                  |  |
|---------|------|------|-----|---|--------|--------|----------|----------------------------------------------|---------------|------------------|--|
|         |      |      |     |   | MII    | . ht   | in Proz. | Osl-<br>gruppe.                              | On-<br>tario, | West-<br>grappe. |  |
| Weizen  | _    | _    | _   | _ | 5,891  | 11,389 | 93.3     | 7.2                                          | 84.4          | 8.4              |  |
| Hafer   | ÷    | ÷    | ÷   | ÷ | 14,972 | 24,920 | 65,8     | 29,8                                         | 64,8          | 5,7              |  |
| Gerste  |      |      |     |   | 4,031  | 5,934  | 46.5     | 2,8                                          | 90.1          | 7.1              |  |
| Mais .  | ·    | Ċ    |     |   | 1,388  | 3,140  | 129,1    | 5,1                                          | 94,8          | 0,1              |  |
| Buchwe  | size | m    |     |   | 1      | 1,727  | -        | -                                            | _             | _                |  |
| Roggen  |      |      |     |   | 2      | 0,739  | -        | - 1                                          | -             | -                |  |
| Bevölke | ru   | ng 2 | ) . |   | -      | -      | 24,1     | 42,9                                         | 36,9          | (20,3)           |  |

 Nach Statistical Abstract for the several Colonial and other Possensions of the United Kingdom, 1885. — <sup>3</sup>) Im Jahre 1871 ohne die Westgruppe. Tabulle 54 zeigt aber auch, welche scheblichen Fertschritte namentlich der Mais- und Weizenbau im Dezenninm 1871 bis 1881 gemacht hat. Ontarie steht anch hier wieder ebenan, ebwohl die Bevölkerungszunahme hier eine geringere war als in den östlichen Provinzen. In diesen ist der Getreidebau, den Hafer etwa ausgenommen, nahezu stationär geblieben, und in beung auf den Weizen- und Gerstenbau werden sie segar von den jungen Westländern geschlagen, ebwohl für das Zensuijahr 1881 fast nur das stülliche Manitoba in Betracht kommt. Die nächste Zählung wird die Wanderung des landwirtschaftlichen Schwerpnaktes nach dem Westen noch viel deutlicher an den Tag legen.

Andere Bedenpredukte. Von den übrigen Nahrungsmitteln ist die Kartoffel am wichtigsten. Canada produzierte daven 1881 19,473 Mill. hl (4,5 hl pro Kopf), also nur 16,8 Prez. mehr als im Jahre 1871. Die Kartoffel ist vorwiegend ein Erzeugnis der östlichen Länder und spielt die bedeutendste Rolle in der akadischen Gruppe, we allein ihre Verbreitung relativ über dem Mittelwert der Kelonie steht.

|                     | d. Ge-<br>samt-<br>Sa. | hl pro<br>Kopf. |                        | Pros.<br>d. Ge-<br>satut-<br>Sa. | hl pro<br>Kopf. |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Prinz Edwards-Insel | 10,0                   | 19,56           | Süd-Ontario            | 33,2                             | 3,45            |
| Nova Scotia         | 13.8                   | 5,89            | Nord-Ontario           | 0,9                              | 4,00            |
| New Brunswick       | 12,6                   | 7,65            | Süd-Manitoba           | 0.7                              | 2.95            |
| Gaspi-Halbinsel     | 3.2                    | 8,14            | Nord-Manitoba          | 0.2                              | 3,05            |
| Süd-Quebec          | 12,2                   | 3,66            | Britisch-Columbien .   | 0,9                              | 3,38            |
| Nordost-Quebre      | 2,1                    | 3,03            | Territorien            |                                  | 0.56            |
| Nordwest-Quebec     | 9,2                    | 3,63            | (Nordw,-Territ. 1885 . |                                  | 3,45)           |

Die übrigen vegetabilischen Nahrungsmittel sind folgende:

|                           | Gesamtertrhynis<br>Mill. | Pros. Antell von<br>Sud-Ontario. |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Hülsenfrüchte, hl         | 4,844                    | 67,9                             |
| Kohlrüben, hl             | 13,753                   | 85.1                             |
| Andere Wurzelgewächse, hl | 3,98%                    | 70,1                             |
| Apfel, hl                 | 4,713                    | 85,2                             |
| Weintrauben, kg           | 1,767                    | 94,8                             |
| Andere Früchte, hl        | 0,298                    | 76,1                             |

Süd-Ontarie nimmt anch hierin den ersten Rang ein, namentlich der Weinbau keansentirert sich fast ganz auf dieses südlichste Gebiet der Kelonie. Hölsenfrüchte werden auch in der Provinz Quebee in größeren Mengen gezogen; besonders beachtenwert ist aber, daß ven allen oben ge-nannten Produkten Britisch-Columbien relativ ziemlich viel erzeugt. Ähnlich verhält es sich mit dem Hapfen bau, werin absolut Ontarie, relativ aber Britisch-Celumbien ebenan steht. Dagegen sind Tabak-, Flachs- und Hanfbau und die Gewinnung von Abern zucker verwiegend auf die östlichen Länder beschränkt. Alle diese Kalturen sind in der aksdischen Gruppe vertreten, erreichen in der Proving Queben absolut und relativ ihr

Maximum, nehmen in Ontarie hetrischliich ab, und verschwinden gegen Westen hin in Manitoba. Der Tababban
ist darch die ganze Provinz Quebee ziemlich gleichmäßigverbreitet, die Flachs- und Hanffaultur hat ihren Hanpteitz
aber östlich vom Meridian vom Mentreal, und ebense die
Preduktien ven Abernzucker, nur mit dem Unterschied,
daß sie and der Nordaseite des Lorenze sich hauptsichlich
auf die Gegend zwischen Montreal und Quebee beschräakt.
Abernzucker wird in Canada abselut nicht bedeutend
weniger, relativ aber fast 7mal mehr erzeugt, als in den
Vereinigten Staaten; dagegen steht Canada in übrigen Kalturen weit hinter der Union zurück, besenders im Tabakbau. Das Gesamterträgnis war 1881:

| Ahornzucker     | 9,324 | Mill. | kg |  |
|-----------------|-------|-------|----|--|
| Tabak           | 1,147 | **    |    |  |
| Hopfen          | 0,411 | **    | ** |  |
| Flachs and Hanf | 0.922 |       |    |  |

Tabelle 55 gibt eine Übersicht des Viehstandes der Kolonie in den letzten drei Jahrzehnten. Zugenommen hat die Pferde- und Rinderzncht, abgenommen hat die Schaf- und Schweinezucht, und zwar absolut seit 1871, während sie relativ jetzt sogar tiefer steht als im Jahre 1861. In der Pferde- und Rinderzucht steht Canada relativ heher als die Union (vgl. Tab. 18, S. 12), in der Schafzneht stehen beide Länder so ziemlich gleich, in der Schweinezucht steht Canada aber weit hinter der Union zurück. Der canadische Grefsviehstand war im Jahre 1871 relativ höher, als im entsprecheuden Zensusjahr in den Vereinigten Staaten; seit jener Zeit hat aber die Viehzucht der Kolenie weder mit ihrer Bevölkerungszansahme nech mit der Viehzucht der Unien gleichen Schritt gehalten. Tabelle 55.

1971 1881 Pferde . 703 470 862 073 1.059.358 Rinder . 2 256 059 9 687 974 3 514 989 Schafe . 9 399 799 3 309 673 3 048 678 Schweine 1 189 613 1 418 597 1 207 619 Grafsvieh?) 3 556 907 4 316 855 5 257 337 Auf 1000 Bewohner: Pferde . 998 945 245 Rinder . 730 771 813 Schafe . 947 705

385

1 150

407

1 211

1 238

Schweine

Grofsvieh

In bezug auf die geographische Verbreitung können wir vier Gruppen unterscheiden (s. Tab. 56). Die akadische Gruppe unterscheidet sich von allen übrigen dadurch, das die Zahl der Schäufe die der Rinder übertrifft. Die südcanadische Gruppe zeichnet sich durch eine relativ sehr boch, die nordcanadische durch eine relativ wenig estwickelle Viebrucht aus. Die Westgruppe enthalt allerdings

<sup>1)</sup> Ohne P. Edwards-Insel. - 2) S. S. 11, Anmerkung 6.

Gebiete von sehr verschiedenem Werte, aber allen diesen ist die geringe Bedeutung der Schafzncht eigentümlich.

Tabelle 56.-

|                       | -       | uf 10   | 00 B   | wohner    |                 | Wolle           |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
|                       | Pferde. | Rinder. | Schafe | Schweine. | Grofs-<br>vieh. | kg pro<br>Kopf. |
| Akadische Gruppe.     | 1       |         |        |           |                 |                 |
| Prinz Edwards - Insel | 288     | 833     | 1 529  | 369       | 1 404           | 2.30            |
| Nova-Scotia           | 129     | 739     | 857    | 107       | 1 002           | 1,17            |
| New Brunswick         | 165     | 662     | 688    | 165       | 954             | 1,07            |
| Gaspé-Halbinsel       | 152     | 552     | 901    | 374       | 910             | 1,02            |
| Südeanad. Gruppe.     |         |         |        |           |                 |                 |
| Süd-Quebec            | 249     | 1 053   | 803    | 272       | 1.470           | 1.15            |
| Süd-Ontario           | 312     | 809     | 719    | 370       | 1 303           |                 |
| Nordcanad. Gruppe.    |         |         |        |           |                 |                 |
| Nordost-Quebec        | 114     | 395     | 419    | 140       | 601             | 0.63            |
| Nordwest-Quebec       | 173     | 509     | 490    | 312       | 796             | 0.67            |
| Nord-Outario          | 115     | 546     | 208    | 151       | 725             | 0,36            |
| Westgruppe.           |         |         |        |           |                 |                 |
| Britisch-Columbien    | 528     | 1 627   | 562    | 340       | 2310            | 0.78            |
| Süd-Manitoba          | 279     | 1217    | 119    | 311       | 1589            | 0.15            |
| Nord-Manitoba         | 178     | 559     | 10     | 119       | 768             |                 |
| Territorien           | 192     | 228     | 6      | 49        | 433             | _               |

Dafa aber anch dies kein in der Natur begründeter Charakterzug ist, und derselbe mit der Zeit verschwinden wird, lehrt der Zennns von Alberta im Jahre 1885. Die trockne Prärienluft des Westens muß ja im südlichen Canada die Schafzucht ebenso begünstigen, als in den Vereinigten Staaten.

|           |   | **  | • |  | 1 | Ansinthola.        | Saskatchewau. | Alberta. |  |  |  |
|-----------|---|-----|---|--|---|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
|           | 1 | 200 | 9 |  |   | Auf 1000 Bewohner. |               |          |  |  |  |
| Pierde .  |   |     |   |  |   | 343                | 285           | 869      |  |  |  |
| Maultiere |   |     |   |  |   | 4                  | 2             | 9        |  |  |  |
| Rinder .  |   |     |   |  |   | 887                | 530           | 3 945    |  |  |  |
| Schafe .  |   |     |   |  |   | 96                 | 49            | 1 078    |  |  |  |
| Schweine  |   |     |   |  |   | 771                | 129           | 267      |  |  |  |
| Groswieh  |   |     |   |  |   | 1 439              | 817           | 5 025    |  |  |  |

Man kann also im allgemeinen als die drei Hantgebeite der Viehrundt in Canada bezeichnen: die Prinz Edwards-Insel, Süd-Canada und das westliche Gebiet, das ebenso wie in der Union den Osten rasch überflügeln wird. Diese drei Hantgebeites eind rugleich auch die Hantgebeite der Pferde-, Rinder- und Schweinzucht, während die Schafzucht — wie schon erwähnt — im Jahre 1881 vorsiegend dem Osten angehörte. Daher ist auch die Wollproduktion, die im Mittel 1,1s kg pro Kopf (fast um die Hälfte weniger, als in den Vereinigten Staaten) beträgt, fast ganz auf den Osten beschränkt. Hier, besonders in Quebec und Ontario, hat auch die Butter- und Kiesbereitung ihren Hauptsitz, und der Westen nimmt viel weniger daran teil, als ihm nach der relativen Entwickelung seiner Rinderzucht zu-kommen würde. Im Verhältein zur Bevülkerung wird am

meisten Butter in Quebec und am meisten Käse auf der Prinz Edwards - Insel und in Nova Scotia erzeugt.

### III. Jagd und Fischerei.

Die nördlichen und westlichen, noch wenig oder gänzlich unkultivierten Länder der Kolonie sind noch houtzutage ein wichtiges Jagdgebiet, wenn auch der Drtrag an Polzwerk im Vergleich zu frühern Zeiten beträchtlich zurückgegangen ist. Wir rechnen zu diesem Gebiete aufere Britisch-Columbien und den Territorien noch die Counties der Provinz Quebec östlich vom Saguenay und nördlich vom Lorenzo (Chicoutini und Saguenay), den im Norden des Haronseen gelegenen Teil von Ontario (Algoma) und dan nördliche Manitoba. Der Gegensatz dieses Jagdgebietes zu den aüdlichen Kulturgebieten tritt noch mehr in den auf die Bevölkerung bezogenen relativen, als in den absoluten Worten zu Tage.

Tabelle 57.

|                   |      |      |     | Pe  | iztiere 1881.                     |           |                                      |
|-------------------|------|------|-----|-----|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                   |      |      |     |     | Wert des Pelz-<br>werkes in Dell. | Prozente. | Wert pr. Kop<br>der Bevölk.<br>Doll. |
| Britisch-Columbi  | en . |      |     |     | 153 442                           | 16,0      | 3,1                                  |
| Territorien       |      |      |     |     | 428 177                           | 43,8      | 7,6                                  |
| Nord-Manitoba     |      |      |     |     | 63 625                            | 6,4       | 3,8                                  |
| Algoma            |      |      |     | ٠   | 58 598                            | 5,9       | 2,9                                  |
| Chicoutimi und    | Sagt | ena  | 7 - |     | 64 509                            | 6,4       | 2,0                                  |
|                   | Jag  | dget | iet |     | 768 351                           | 78,0      | 414                                  |
| Prinz Edwards - ! |      |      | Sco | tin |                                   |           |                                      |
| und New Bry       |      | ck.  |     |     | 32 596                            | 3,3       | 0,04                                 |
| Ubriges Quebec    |      |      |     |     | 98 801                            | 10,0      | 0,07                                 |
| Chriges Ontario   |      |      |     |     | 70 980                            | 7,1       | 0,04                                 |
| Süd-Manitoba .    |      |      |     |     | 16 827                            | 1,6       | 0,34                                 |
|                   | Kul  | turg | ebi | ete | 219 204                           | 22,0      | 0,06                                 |
|                   | Car  | ada  |     |     | 987 555                           | 100       | 0,2                                  |

Der Zensus von 1885 gibt uns für die nordwestlichen Territorien ein detailliertes Bild von der Jagd auf die ihrer Felle wegen wichtigern Tiere:

|                      | Assinibola. | Sas-<br>katchewan. | Alberta. | Summa.  |
|----------------------|-------------|--------------------|----------|---------|
| Biber                | . 877       | 3 386              | 1 574    | 5 837   |
| Marder               | . 493       | 1 901              | 870      | 3 264   |
| Canad. Marder .      | . 30        | 446                | 71       | 547     |
| Mink (Vison)         | . 2722      | 12 529             | 708      | 15 959  |
| Bisamratte           | . 13 067    | 123 529            | 7 192    | 143 788 |
| Vielfrafs            | . 25        | 130                | 34       | 189     |
| Stinktier            | . 2736      | 5 099              | 48       | 7 883   |
| Otter                | . 54        | 324                | 47       | 425     |
| Blr                  | . 97        | 598                | 117      | 812     |
| Wolf                 | . 144       | 1 087              | 392      | 1 623   |
| Wildkatze            | . 21        | 81                 | 116      | 218     |
| Fuchs                | 947         | 3 903              | 87       | 4 937   |
| Luchs                | 409         | 1 405              | 452      | 2 266   |
| Büffel               |             | 25                 | 10       | 36      |
| Rentier              | . 3         | 98                 | 27       | 128     |
| Rotwild              | 146         | 1 668              | 2 732    | 4 5 4 6 |
| Elen                 | . 26        | 609                | 196      | 831     |
| Andere Pelse u. Pell |             | 216                | 314      | 919     |

Viel bedentender als die Jagd ist der Fischfang, der im Jahre 1885 einen Gesamtwert von 17 722 973 Doll.

i) Alle Zahlen über dem Mittelwert sind fett gedruckt. Supan, Archiv für Wirtschaftsgeographie. I.

repräsentierte 1). Davon entfielen 0,1 Prozent und darüber auf:

|             |  |   |       | Mill, Dollar. |            |     |    |   |  | Mill. Dollar. |
|-------------|--|---|-------|---------------|------------|-----|----|---|--|---------------|
| Kabeljau    |  |   | <br>, | 4,54          | Forellen   |     |    | _ |  | 0,47          |
| Hummer      |  |   |       | 2,61          | Stint .    |     |    |   |  | 0,36          |
| Hering .    |  |   |       | 2,47          | Sardinen   |     |    |   |  | 0,36          |
| Makrelen    |  |   |       | 1,51          | Weifsfisch |     |    |   |  | 0,29          |
| Lachs .     |  | ÷ |       | 1,15          | Wittling   |     |    |   |  | 61,23         |
| Schellfisch |  |   |       | 0,65          | Rautensch  | all | ė. |   |  | 0,19          |
| Fischöl .   |  |   |       | 0.49          | Austern    |     |    |   |  | 0.17          |

Die Fischerflotte bestand 1881 aus 1147 Schiffen mit 8440 Mann und 30 427 Booten mit 43 621 Mann. 1885 hatte sich die Zahl der Schiffe auf 1177 vermehrt und die der Boote auf 28 472 vermindert; doch sind dabei Manitoba und die Territorien nielt mit in Rechnung ge-

1) Annual Report of the Departement of fisheries. Ottaws 1886.

zogen (ohne diese 1881 1146 Schiffe und 29 218 Boote).

Die geographische Verteilung im Zenausjahr 1881 zeigt Tab. 58. Man ersicht daraus, daß vor allem das atlantische Küstengebiet die Hauptstätte des canadischen Fischfanges ist, wenn auch Britisch-Columbien relativ schon eine ziemlich bedeutende Rolle spielt. Zum atlantischen Küstengebiet zähleu wir, in Übereinstimmung mit der offiziellen Einteilung, auch die östlichsten Gebiete von Quebec, und zwar nördlich vom Lorenzo das Land im Osten des Manicousgan-Fluuesc, und im Söden die Counties Bonaventure und Gaspé, also das Gebiet östlich vom Kap Chatte. Sonst ist zum Verständnis der Tabelle nichte weiter hinzunfügen, um möge noch bemerkt werden, daß die Angaben des Geldwertes nur relativ richtig sind, weil ihnen die Bevölkerung des Zesusjahren zu Grunde legt.

Tabelle 58.

|                               | Atla                     | ntis            | che K    | ûste.                    | Binner             | ngebiet  | und pac   | ifische           | Küste.                       | Atlant. | Binnen-                 | Canada.                    |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------|
|                               | Prinz Ed.<br>wards-line. | Nova<br>Scotia. | New Bruz | Golfgeblet<br>u. Quebec. | Übriges<br>Quebec. | Ontario. | Manitoba, | Terri-<br>torien. | Britisch-<br>Colum-<br>bien. | Küste.  | gebiet u.<br>pac.Küste. | Mengen<br>1861.<br>metr. t |
|                               | М                        | евд             | e n i    | n Pr                     | 0 2 e B            | t e n    | der       | G e s             | a m t s                      | n m m   | e.                      | metr. t                    |
| Kabeljau                      | 1,7                      | 51,9            | 5,5      | 39,0                     | 1,0                | _        | _         | _                 | - 1                          | 98.1    | 1,9                     | 51 291                     |
| Scheilfisch, Rautenscholle u. |                          |                 |          |                          |                    |          |           |                   |                              |         | ii .                    |                            |
| Wittling                      | 3,0                      | 66.8            | 25,8     | 3,4                      | 0,1                | _        | _         | _                 | - 1                          | 99,9    | 0,1                     | 8 733                      |
| Heringe                       | 3,7                      | 24,5            | 46,0     | 18,9                     | 8,8                | 2,7      | _         | -                 | 0,4                          | 93.1    | 6,9                     | 52 118                     |
| Gasparoten 1)                 | 3,3                      | 39,4            | 56,1     | 0,1                      | -                  | _        | -         | _                 | 1,1                          | 18,9    | 1,1                     | 2 618                      |
| Makrelen                      | 37,0                     | 48,5            | 10,2     | 4,0                      | 0,8                |          | _         | _                 | - 1                          | 99,7    | 0,3                     | 22 501                     |
| Sardinen                      | -2)                      | 0,3             | 82.5     | 1.1                      | 16.1               | _        | -         | _                 |                              | 83.9    | 16.1                    | 2 303                      |
| Heilbutte                     | 0.4                      | 74.6            | 1.5      | 23.4                     | _                  | -        | -         | _                 |                              | 100     | -                       | 254                        |
| Lache                         | -2)                      | 2,2             | 26,1     | 2,4                      | 1.1                | _        | _         | _                 | 67.8                         | 31,1    | 68.9                    | 6 704                      |
| Else                          | -2)                      | 65.2            | 16.4     | 0.1                      | 17.9               | 0.4      | -         | _                 | _                            | 81.7    | 18,1                    | 942                        |
| Anl                           | 2.4                      | 19.0            | 7.3      | 2.2                      | 67.8               | 1.3      | _         | _                 | -                            | 30,0    | 69.1                    | 727                        |
| Weifsfische                   | - 3)                     | -2)             | 0.1      | -20                      | 1.0                | 78.5     | 8.0       | 10.4              | 0.2                          | 0.1     | 99.9                    | 4 425                      |
| Forellen                      | 0.05                     | 0.5             | 0.5      | 0,4                      | 10.2               | SG.3     | 0.05      | 0.2               | 1.6                          | 1.65    | 98,35                   | 5 835                      |
| Andre Pische                  | 0,2                      | 10,0            | 13,9     | 27.5                     | 21,4               | 11,0     | 10,5      | 0,8               | 5,2                          | 51.6    | 48,4                    | 15 427                     |
| Hummer                        | 27,3                     | 32,0            | 36.3     | 4,4                      | _                  | _        | -         | _                 | -                            | 100     | -                       | 5 436                      |
| Austern                       | 92.7                     | 1,0             | 5,9      | 0,1                      | -                  | -        | -         | -                 | -2)                          | 100     | -2)                     | 17 157                     |
| Fischöl                       | 0,9                      | 31,7            | 9,0      | 27,7                     | 2,6                | 0,2      | 0,1       | 0,5               | 27,3                         | 69,3    | 30,7                    | 39 544 h                   |
|                               | i                        |                 | Geldw    | ert pro                  | Kopf               | der B    | evälke    | rung              | 885 (D                       | otlar   |                         |                            |
|                               | 11,0                     | 18,4            | 12.4     | 24.8                     | 0.4                | 0,7      | 3         | 3                 | 21.8                         | 40.     | 1.2                     | 4.1                        |

1) Eine Heringsart, wahrscheinlich Clupea serrata. - 2) Weniger als 0,05 Proz.

## IV. Produkte der Forstwirtschaft.

Nehen den Produkten der Landwirtschaft spielt das Holz eine aufserordentlich wichtige Rolle im Außenhandel der Kolonie, und es ist daher sehr dankenswert, daße nas der Zennsa von 1881 über die verschiedenen Produkte der Forstwirtschaft eingehend nuterrichtet, wobei alle berücksichtigt wurden, mechten dieselben für den heimischen Bedarf oder für die Ansfuhr oder als Reserve für die zukünftige Denntzung dienen. Die Hauptresultate sind in Tab. 59 niedergelegt. In den Kolonnen, die sich auf die geographische Verbreitung beziehen, sind die Maxima fett

gedruckt, und jene Prozentsätze, die höher sind, als der prozentische Anteil des betreffenden Landes, mit einem Sternchen versehen.

Der Haupt-Holzlieserant Canadae ist derzeit noch der kultivierte und dichter bevölkerte Südosten mit seinen ausgezeichneten Wasserstraßen. An erster Stelle steht Ontario, das nicht nur in allen Produkten weit mehr leistet, als bei ganz gleichmäßiger Verteilung seinem Areal zukommen wärde, sondern auch in den meisten Erzengnissen der Forstwirtschaft den ersten Rang einnimmt. An zweiter Stelle steht Quebec, von dem wir die derei Connties der Gaspé-flablissen abgetrennt haben, an dritter die akadische Canada. 43

Ländergruppe, deren charakteristische Waldprodukte die Birke und der Ahorn sind. Die Forstproduktion von Britisch - Columbien ist derzeit noch viel geringer als seinem Waldreichtum entspricht, und noch geringer die der westlichen und nördlichen Binnenlandschaften. Die letztern stehen noch außerhalb der Kultur, die cratern gehören aber zum Teil dem waldarmen Gürtel Nordamerikas 9 an. Aber auch hier ist die Produktion bedeutend gestiegen:

|              |   |        |    |       |    |    | Klötz   | e Schnlt             | thelz.        |
|--------------|---|--------|----|-------|----|----|---------|----------------------|---------------|
|              |   |        |    |       |    |    | Kiefer. | Fichte und<br>Tanne. | Anderes Holz, |
| Assiniboia . |   |        | ٠, |       |    | ٠. | 10 129  | -                    |               |
| Saskatchewan |   |        |    |       |    |    | 5 000   | 16 115               | 128 045       |
| Alberta      |   |        | ,  |       |    |    | 5 800   | 221 106              | 7 400         |
|              | 8 | umm    | ę  | 1885  |    |    | 20 929  | 237 221              | 135 445       |
|              | 1 | errite | )[ | ium : | 18 | 81 | 5 158   | 52                   | 738           |

Tabelle 59.

|                     | Summen lm<br>Jahre vom<br>4. April 1890<br>bis 4. April 1891, | Akadiselm<br>Gruppe (1.s)!)<br>Quelect obne<br>Chapt Balb-<br>incel (5,1)!). | Ontario ()<br>Manitobar | Brithch Ca-<br>lumblen (9,×)1) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                     |                                                               | Proz. d. Gesz                                                                | intsumme d. K           | olunic.                        |
| Weifs-Kiefer        | 1 153 255 ebm                                                 | 0,7   11,8 4                                                                 |                         | 57.3*                          |
| Rot-Kiefer          | 79 730 ,,                                                     | 2,4 * 23,2 *                                                                 |                         | 8,3                            |
| Lärche (Tamarac) .  | 131 767 ,,                                                    | 9,4 * 56.8                                                                   |                         | _                              |
| Eiche               | 160 574 ,,                                                    | 0,5 1,0                                                                      | 96,1 2,4                | -                              |
| Birke and Ahorn .   | 125 006 "                                                     | 74.5" 11.0"                                                                  | 13,9* -                 | 0,6                            |
| Clme                | 90 381                                                        | 0,1 5.1                                                                      | 91.7 3,1                |                                |
| Schwarze Walnufs .  | 1 672                                                         |                                                                              | 100 :                   | -                              |
| Weiche Walnus .     | 21 356 11                                                     | 0.7 8.8                                                                      | 90.5*                   | -                              |
| Harte W. (Hickory)  | 10 975 "                                                      | 0.2 2,0                                                                      | 97,5* 0,3               | -                              |
| Andere Hölzer       | 1 386 230 m                                                   | 16,4 27,4                                                                    | 53.5° 1.4               | 0.9                            |
|                     | 22 324 407 Klötze 2                                           | 5,4 8 24.00                                                                  | 66.9* 0.1               | 3,6                            |
| Anderes Schnitthelz | 26 025 584 "                                                  | 30.20 29,90                                                                  | 29,3 4 1,1              | 9,5                            |
| Masten, Sparren &c. | 192 241 Stücke                                                | 37,5 * 49.7*                                                                 | 12,3* -4)               | 0,5                            |
| Dauben              | 41 881 000 n                                                  | 39,0 6,0                                                                     | 54.60 -4)               | 0,4                            |
| Latten              | 356 872 cbm3)                                                 | 10.4 8 32,0 8                                                                | 51,1* 0,3               | 6,2                            |
| Banmrinden (Lohe).  | 1 453 517 "                                                   | 16,7 7 71.4                                                                  |                         | 0,4                            |
| Brennholz           | 39 904 440 "                                                  | 16,7* 30,7*                                                                  | 49.50 2,4               | 0,7                            |

Eine offlizielle Schrift 9 schätzt das ganze Waklland der Kolonie auf ca 725 000 qkm. Davon entfallen auf Neubrannschweig 44 000 (ca 63 Proz. des Areals der Provinz), auf Quebec 210 000 (ca 43 Proz. der Provinz) und auf Ontario ca 100 000 qkm (oder ca 39 Proz. der Provinz). Die akadischen Länder werden noch lange Zeit, eineresites unterstützt durch nattrilichen Waldreichtum, der nur auf der Prinz Edwards-Insel fast ganz vernichtet ist, anderseits durch die Nähe des Meeres, wichtige Holzliefe.

ranten bleiben. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel. dass das südliche Quebec und Ontario immer mehr und mehr in den Dienst des Ackerbaues gezogen werden. Die Holzproduktion wird immer mehr nach Norden gedrängt werden; hier aber, nördlich vom Lorenzostrom und von da bis zu den Nordwest-Territorien, dehnt sich eine Fläche von ca 460 000 qkm ans, die von der Natur wohl für immer zam Waldland bestimmt ist, und von der nur die östliche Hälfte weniger produktiv ist. Canada wird also immer das wichtigste Holzland von Nordamerika bleiben, und darin besteht seine Bedeutung wie sein Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo der Wald immer mehr vor dem Pfluge zurückweicht. Aber so groß auch der canadische Holzreichtum, so wunderbar auch die Reproduktionskraft dieser Wälder ist, so muss doch dem bisherigen Raubsystem gesteuert werden. Man muß Maßregeln treffen gegen die allzu häufigen Brände; man muß so wertvolle Hölzer wie die Weiß- und Rot-Kiefer zu erhalten suchen und darch Einführung fremder Bänme die Lücken ausfüllen.

#### V. Mineralproduktion.

Die Mineralproduktion der Kolonie, abgesehen vom Schiefer und den Bausteinen, war im Jahre 1881 folgende:

| Gold         |                       | Kohle 1 328 812 met. 7     |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Silber       | 2 707 ,,              | Rohes Steinol . 703 832 ht |
| Eisenerze .  | . 226 637 metr. Tonn. | Salz 59 956 3) met 7       |
| Kupfererze . | . 8 309 , ,           | Gips 186 054               |
| Pyrit        | . 21 103 ,, ,,        | Phosphorsaurer             |
| Mangan       | . 2468 ,, ,,          | Kalk 14 983                |
| Anders Pers  | E 010                 | Olimpas 7 and ka           |

Vergleicht man die vorstehenden Zahlen mit jenen der Union (Tab. 22, S. 16), so erkennt man sofort, wie geringfügig die Montanproduktion Canadas verhältnismäßig ist, Dass sie aber einer bedeutenden Zukunst entgegengeht, lehrt die geologische Landesdurchforschung. Derzeit liegt der Schwerpunkt noch im Osten. Nova Scotia und das südöstliche New Brunswick bilden einen zusammenhängenden wichtigen Montankomplex, dessen Charakter aber wechselt, Wir haben daher in Tab. 60 4 akadische Bergwerksdistrikte unterschieden. Die Insel Kap Breton ist vorwiegend Kohlenland, aber anch für Kupfer das zweite Gebiet der Kolonie; letzteres beschränkt sich aber nur auf den nordöstlichen Teil, der auch das berühmte Sydney-Kohlenfeld besitzt. Einen ähnlichen Charakter zeigen die nördlichen Counties der Halbinsel Nova Scotia zwischen der Fundy-Bai und der St. George-Bai mit ihren Kohlenfeldern von Pictou und Cumberland, die durch das Eisengebiet von Colchester getrennt werden. Das Kohlenfeld von Cumberland setzt sich in die benachbarten Teile von New Brunswick fort, das

<sup>1)</sup> Prozentischer Anteil am Geanntarval. — 9 Unter "Kitcht" (log. bibliot) et hier verstanden ein flosielick, welches 100 engl. Quantarfais Schnitthols von 1 Zoll (1 inch) Dicke liefern wirde. — 9 Im Original in cords, a. S. 15, Anmerk I. — 4 Unter (1,08 Pp. n. — 9 Vgl. Peternanna Mittell, 1886, Tafel 12. — 9 Reports of the forests of Canada. London 1888, Vgl. Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1885, Little Peternanna Mittell, 1886, Littl

 $<sup>^1)</sup>$  1 Ounce zu 0,0321 kg gerechnet. —  $^2)$  = 472 074 barrels. Es wurde angenommen, daß hier 1 barrel, wie in den Vereinigten Staalen = 280 Pfund ist.

außerdem in der Grafschaft King's die reichsten Manganerze der Kolonie enthält. Anders geartet ist die Mineralproduktion des bürigen Teiles von Nova Scotia, des zweiten Goldgebietes von Canada, das aber jetzt schon weit hinter dem pacifischen Gebirge zurücksteht und in Zukunft jedenfalls noch weiter in den Hintergrund gedrängt werden wird <sup>1</sup>). Am goldreichsten sind die Counties Guysborongh und Halifax (Südwestkäste); mehr als die Hälfte des ganzen nenschottischen Goldes liefert der Distrikt Sherhrooke. Die Gebiete an der nördlichen Fundy- und an der Mines-Bai liefern neben Gold anch Mangan und Giss.

Das Lorenzogebiet, die Hauptkulturlandschaft der Kolonie, hat zwei negative Charakterzüge gemeinsam; die geringe Bedeutung der Edelmetalle und - was besonders ins Gewicht fällt - die Ahwesenheit der Kohle. Wir haben hier 6 Distrikte zu unterscheiden. Der südliche Distrikt von Quebec dehnt sich östlich vom 73. Meridian bis gegen den Chaudière-Fluss aus. Der Südwesten liefert die Hauptmasse des canadischen Kupfers und Pyrits, der Osten etwas Gold, der Norden Eisen. Der nördliche Distrikt erstreckt sich mit einigen Unterbrechungen vom 71. Meridian bis Ottawa: er ist vor allem ein Eisenbezirk, und außerdem gewinnt man daselbst anch, namentlich in den Gegenden nördlich von Ottawa, den größten Teil des canadischen phosphorsauren Kalkes und Glimmers. Ganz denselben Charakter hat auch der geographisch daran sich schließende Ottawa-Ontario-Distrikt, dessen äußerste Grenze im Westen dnrch die Linie Fort William - Lindsay - Port Hope gebildet wird, und annähernd auch der kleine Distrikt am

<sup>1</sup>) Nach dem Handbook to Canada (London 1881, S. 81) betrug die Goldpreduktion von Nova Scotia durchschnittlich pro Jahr: 1865-69 724, 1870-74 455, 1875-79 414 kg; im Zenzusjahr 622 kg. Sie ist also beiläufg nur so grofs, wie die von Georgia. Erie - See zwischen dem Niagara und dem Meridian von Simcoe (ca 80½°). Wesentlich abweichend davon sind die beiden westlichen Montandistrikte: das Petroleumfeld östlich vom St. Clair River und das Salzgebiet in den östlichen Uferlandschaften des Furonsees. Das canadische Salz ist bekanntlich durch seine Reinheit ausgezeichnet.

Jetzt liegt der montanistische Schwerpnakt noch in den östlichen Ländern, aber es unterliegt keinem Zweifel, daß die zentralen und westlichen Gebiete einer größern Zukunft entgegengehen. Hier finden wir zunächst den silberreichen Algoma-Distrikt am Nordufer des Obern Sees in der Nähe der Thunderbai. In den Territorien beginnt man eben erst die Bodenschätze auszubeuten, soweit die Verkehrswege es gestatten. Im Jahre 1881 lieferten sie 34 kg Gold und 1615 metr. Tonnen Kohle: 1885 lieferte Alberta allerdings nur 6 kg Gold, aber bereits 5672 metr. Tonnen Kohle. Der Kohlenreichtum der obern Saskatchewan-Ebene ist aufserordentlich, und ebenso wichtig dürften einst die Petroleumfelder am Athahaska-Flufs werden 1). Das pacifische Hochland, besonders das Gebiet des Fraser-Flusses, ist das canadische Californien, während die Vancouver-Insel ein Kohlen- und Eisenland ist.

Die Verteilung der Mineralproduktion war also 1881 in Kerze folgende: Eisen, Kupfer und ander Erze, Gips, phosphorsaurer Kalk und Glimmer über die östlichen Distrikte verteilt, Gold und Koble mit zwei Produktionszentren, das eine an der atlantischen Kutte, das andere im pacifischen Gebiet; Silber, Petroleum und Salz auf engbegrenzte Distrikte beschränkt.

<sup>1</sup>) Vgl. Geolog. and Nat. Hist. S. of Canada. Report of Progress 1882-84. — Auch Litt.-Ber. 1886, Nr. 148.

Tabelle 60.

| Montandistrikte.                    | Gold. | Silber, | Etsen. | Kupfer. | Pyrit. | Mangan. | Andre<br>Erze. | Kohle. | Petro-<br>leum. | Salz. | Gips. | Phos-<br>phat. | Gtimmer |
|-------------------------------------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|----------------|---------|
| Kap Breton-Insel                    | l –   | -       | -1)    | 24.6    | _      | 0.0     | -              | 31.8   | _               | _     | 2,8   | 0,7            | -       |
| Nova Scotia, nordl. Halbinsel       | 0.2   | - 1)    | 24.1   | _       | -      | 0.2     | 74.9           | 45.7   | _               | _     | 0.7   | 0.8            | _       |
| " mittl. u. siidl. Halbins.         | 21,3  | - '     |        | -       | _      | 11.0    | _              | -      | _               | -     | 93.3  | 0.1            | _       |
| Südöstl. New Brunswick              | _     | _       | 0,2    | _       | _      | 87.0    | 5.0            | 1.0    | _               | _     | 0,3   | -              | _       |
| Süd-Quebec-Distrikt                 | 3,1   | -1)     | 6,6    | 73.4    | 87.1   | _       | 9.5            | _      | _               | -     | _     | 0.4            | _       |
| Nord-Quebec-Distrikt                | _     |         | 26,7   | _       | 7,2    | _       | _              | _      | -               | -     | _     | 60.1           | 98.8    |
| Ontario, Ottawa-Ontario-Distrikt .  | 0,24  | -       | 81.4   | 0.8     | 0.9    | - 1     | 1.1            | -      | _               | -     | _     | 38,4           | 1.2     |
| Brie-Distrikt                       | -     | _       | 9,1    |         | 4,8    | -       | _              | _      | -               | _     | 2,7   | _              |         |
| 9 St. Clair-Distrikt                | _     | _       | -      | _       | _      | _       | _              | _      | 100.0           | 1,4   |       |                | _       |
| " Huron-Distrikt                    | -     |         | -      | -       | -      |         | _              | -      | -               | 98.6  | _     | _              |         |
| " Algoma-Distrikt                   | -     | 100.0   | 0,8    | 1,8     | _      | _       | 0,8            | -      | _               | -     | _     | _              | _       |
| Zentralgebiet (Manitoba u. Territ.) | 0,16  | _       | _      | -       | _      | _       |                | 0.1    | _               | - 1)  | _     | _              | -       |
| Gebirgsdistrikt von BritColumbien   | 74,9  | _       | l –    | -       | _      | -       | 8,7            | -      | -               | - '   | _     | _              | _       |
| Vancouver                           | -     | -       | 1,1    | -       | _      | - 1     |                | 20,5   | _               | _     | -     | _              | 1 -     |
| Canada                              | 100   | 100     | 100    | 100     | 100    | 100     | 100            | 100    | 100             | 100   | 100   | 100            | 1100    |

<sup>1)</sup> Unbedeutendes Verkommen.

Canada. 45

### VI. Industrie.

Den Wert sämtlicher fahrikmäßig oder durch Handarbeit hergestellten Industrieprodukte der Kolonie beziffert der Zensus von 1881 auf 309 576 068 Dollar. Davon eutfallen 58,1 Prozent auf das Rohmaterial, 19,2 Prozent auf den Arbeitsloh und 22,7 Prozent auf den Reingewinn; der lettstere beträgt in Prozenten des Anlagekapitals 42}. Das sind ähnliche Verhältnisse wie 1870 in den Vereinigten Staaten (s. Tab. 28, S. 22), während 1880 das Rohmaterial verhältnismäßig teurer, Lohn und Reingewinn aber relativ geringer waren.

Selbst wenn man die geringe Differenz zwischen dem canadischen Dollar und dem der Union<sup>3</sup>) in Betrucht zielt, verhält sich die canadische Ludustrie zu jener der Vereinigten Staaten noch immer nur wie 1:17, oder mit andern Worten: Canada erzeugt nur naheru ebenso vial Industrisprodukte als Philadelphis. Die inferiore Stellung der canadischen Industrie kommt auch dann zum Anderuck, wenn man die geographische Verteilung derzelben berückschitigt. Es its schon einmal darauf hingewiesen worden, daß Ca-

1) 10 Dollar der Union = 9,85 canadische Dollar.

nada keine Industrieländer besitzt, wie die nordatlantischen Staaten der Union es sind; und wenn wir auch nicht in der Lage sind, für Canada eine ähnliche Tabelle zu entwerfen, wie die auf Seite 23, so sprechen doch andre Anzeichen deutlich für die Richtigkeit des oben ansgesprochenen Satzes. Wir betrachten zu diesem Zwecke Tab. 61 1), welche nur noch einer kurzen Erläuterung bedarf. Bei der Zerlegung der beiden großen Provinzen Ontario und Quebec musste etwas anders vorgegangen werden, als im Kapitel über die Landwirtschaft. Wir scheiden Quebec in 4 Teile: Ost-Quebec, südlich vom Lorenzostrom, liegt im Osten des Chaudière-Flusses, und nördlich vom Lorenzo, im Osten von Quebec. Die Westhälfte von Quebec wird durch den Lorenzo und Ottawa in einen nördlichen und südlichen Teil geschieden. Von Ontario trennten wir nur das industrielose Algoma ab 2).

| 1) | Siehe auch T | afel 2. |     |     |     |    |    |     |          |
|----|--------------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|----------|
| 2) | Ost-Quebec,  | S. Teil | 45  | 885 | qkm | 1  | 73 | 600 | Einwohne |
|    | **           | N. "    |     | 340 |     |    | 62 | 600 | **       |
|    | West-Quebec, | 8. ,,   | 37  | 246 |     | 5  | 50 | 400 | **       |
|    | **           | N. "    | 153 | 205 | **  | 5  | 72 | 400 | **       |
|    | Ontario ohne |         |     |     |     | 19 | 02 | 900 |          |
|    |              |         |     |     |     |    |    |     |          |

Cher die übrigen Teile a. S. 37.

Tabelie 61, Verbreitung der Industrie.

|                                                          |                             | W                                      | ert de                              | r Indu                              | striep                                        | rodnk                            | t e.                             | Wert der in-                        |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                          | Zahl der aus-               | In                                     | Millionen Do                        | llar.                               | . In                                          | Dollar pro K                     | opf.                             | dustriepro-                         | hiam         |
|                                                          | Grofsindu-<br>strie-Stadte, | In den Groß-<br>Industrie-<br>Städten. | Im fibrigen<br>Land.                | im ganzen<br>Land.                  | In den Groß-<br>industrie-<br>Städten.<br>(a) | Im tibrigen<br>Land.<br>(b)      | lm gansen<br>Land.               | Robmaterial.<br>Dollar pro<br>Kopf. | 0112         |
| A. Provinzen, resp. Teile derselben.                     |                             |                                        |                                     |                                     |                                               |                                  |                                  |                                     |              |
| Östliche Industriegruppe.                                | I                           |                                        |                                     |                                     | 1                                             |                                  |                                  | 1 1                                 |              |
| Prinz Edwards - Insel                                    | -                           | 5,956                                  | 3,400<br>13,919<br>14,476           | 3,400<br>18,575<br>18,513           | 148,78<br>155,76                              | 31,20<br>32,64<br>49,07          | 3 t,20<br>42,19<br>57,70         | 14,41<br>19,89<br>23,21             | 1:4,5<br>8,9 |
| Ost-Quebec.                                              |                             | .,                                     |                                     |                                     | 10011                                         | ****                             |                                  |                                     | -4-          |
| Südlicher Teil                                           | =                           | =                                      | 3,045<br>1,470                      | 3,045                               | =                                             | 17,50<br>23,83                   | 17,50<br>23,88                   | 7,01<br>11,03                       | =            |
| Zentrale Industriegruppe.                                |                             |                                        |                                     |                                     |                                               |                                  |                                  | 1 1                                 |              |
| West Quebec, stidl. Teil nördl. Teil Ontario ohne Algoma | -<br>9<br>5                 | 60,888<br>39,836                       | 22,939<br>16,830<br>117,834         | 22,939<br>77,908<br>157,690         | 297,47<br>216,61                              | 41,71<br>45,58<br>68,85          | 41,71<br>134,96<br>82,66         | 17,50<br>53,14<br>35,02             | 1:6,5<br>3,1 |
| Zentral- und Westländer.                                 |                             |                                        |                                     |                                     |                                               |                                  |                                  | 1 1                                 |              |
| Algoma Manitoba Territorien Britisch-Columbien           | _<br>_<br>1                 | _<br>_<br>_<br>1,800                   | 0,300<br>3,413<br>0,196<br>1,588    | 0,800<br>3,413<br>0,196<br>2,997    | 191,28                                        | 15,00<br>51,71<br>3,50<br>37,78  | 15,00<br>51,71<br>3,50<br>59,79  | 8,40<br>22,84<br>2,07<br>33,78      | 1:5,1        |
| B. Gruppen.                                              |                             |                                        |                                     |                                     |                                               |                                  |                                  | 1 1                                 |              |
| Ostl. Industriegruppe                                    | -<br>7<br>1                 | 9,898<br>—<br>100,944<br>1,839         | 81,095<br>4,516<br>157,593<br>5,497 | 40,488<br>4,515<br>257,857<br>6,836 | 151,50<br>259,00<br>191,24                    | 38,44<br>19,05<br>59,74<br>29,87 | 46,49<br>19,65<br>85,93<br>35,79 | 20,18<br>8,08<br>35,93<br>17,93     | 1:3,9        |
| Canada                                                   | 10                          | 110.976                                | 198,700                             | 309,476                             | 243.37                                        | 51,37                            | 71.62                            | 29.94                               | 1:4.7        |

Eino zweite Bemerkung haben wir betrefft der Grofiindustrie-Städte zu machee, d. h. jeser Städte, die für mehr als eine Million bollar Industrieprodukte erzeugen. Wir kennen deren in Canada 10, aber es ist fraglich, ob wir damit ihre Zahl erschöpft haben, weil der Zeusus nur jene Städte namentlich anführt, welche eine politische Selbstständickeit beutren.

Canada ateht industriell nieht aur in den absoluten, sondern auch in den Rolativsahlon hinter den Vereinigten Staates zurück. Der Gegensatz liegt hauptsichlich in den Großindustriestidten, da suffernahl derzelben nahezu gleichviel Bollar vom Wort der Industrioprodukte auf den Kopf der Bevölkerung Canadas wis der Union entfallen. Von Osten ausgebend haben wir zumöntst die 3 akadischen Provinzen mit mäßiger Industrie und in bezug auf sämtliche Relativwerte nuter dem allgemeinen Mittel. Daan folgt die nach den Territorien industrieärnate Gruppe; die Gebiete zu beiden Seiten des untern Lorenzo. Im sudlichen

Teil von West-Quebec steigt die Industrie wieder etwas an und erreicht ihr Maximum im nördlichen Teil von West-Quebec - we sie sich aber vorwiegend in Montreal konzentriert, welches in Canada eine relativ noch dominierendere Rolle spiolt, als New York in der Union, - und in Ontario (ohne Algoma), das absolut, wie z. T. auch relativ als der vornehmste Industriobezirk Canadas zu bezeichnen ist. Es kommen aber hier, wie im Durchschnitt in der ganzen zentralen Industriogruppe, nicht einmal so viol Dollar auf den Kopf der Bevölkerung, als in den nördlichen Zentralstaaten der Union, d. h. in jenem Gebiete, wo die Industrio zwar einen hohen Grad der Entwickelung erreicht hat, aber doch hinter der Landwirtschaft zurücksteht, Wir betrachten dieses als einen indirekten Beweis für den Satz, daß Canada kein echtes Industrieland von größerer Ansdehnnung besitzt.

In der letzten Gruppo haben wir allerdings ziemlich differente Gebiete zusammengebracht. In Manitoba dürfte

Tabelle 62. Verteilung der wichtigsten Industrieprodukte 1).

|                            |                                 | 1              | 0 1 0  | O U D              | olla      | r.                              |                   | in Prov.  | 1 n                            | Pro            |                                      |                                    | en der                            |                             |      |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------|
|                            | Östl. In-<br>dustric<br>Gruppe. | Ost.<br>Quebec |        | Queber<br>Nordl.Tl | (obbr Al- | Zentral-<br>u, West-<br>Lander. | Summe:<br>Canada. | aller in- | Osti.In-<br>dustric-<br>Gruppe | Chil<br>Quebec | West.<br>Quebec<br>tolidi.<br>Telli. | West-<br>Quebec<br>nordl.<br>Tell. | Outarie<br>fobne<br>Al-<br>gome). | Zontral<br>u. West<br>land. | Summ |
| Mebl .                     | 2 301°                          | 1.419*         | 3 053* | 4 390°             | 29.805*   | 804*                            | 41 7720           | 13,8      | 5.6                            | 3,40           | 7/1                                  | 10,5                               | 71.30                             | 1.9                         | 100  |
| Gebick                     | 1 058                           | 128            | 984    | 2 920              | 4 291     | 176                             | 9.477             | 3,0       | 11.7                           | 1.4            | 9,00                                 | 30,70                              | 4-1.2                             | 1,9                         | 100  |
| Raffin, Zucker             | 2 827*                          | -              |        | 6 800°             | -         | -                               | 9.627             | 3,1       | 29,48                          | -              |                                      | 70.60                              | -                                 | -                           | 100  |
| Bier                       | 255                             | -              | 47     | 976                | 3 365     | 125                             | 4.768             | 1.5       | 3.4                            |                | 1.0                                  | 20.4                               | 70.6°                             | 2.60                        | 100  |
| Tabak                      | 105                             |                | 9      | 1741               | 1 1 8 6   | 19                              | 3 1160            | 1.0       | 3.4                            |                | (1.3                                 | 37.00                              | 38.7                              | 0.0                         | 1.00 |
| Nies                       | 53                              | 21             | 662    | 56                 | 4 667     | D                               | 5 464             | 1.9       | 16,9                           | 0.4            | 12.10                                | 1.0                                | 85.50                             | 0.1                         | 100  |
| Pleischwaren               | 324                             | 9              | 56     | 885                | 2 7 6 3   | 47                              | 4 1185            | 1/3       | 8,0                            | 0,2            | 1,4                                  | 21,6                               | 67,60                             | 1,2                         | 100  |
| Leder                      | 1.840                           | 150            | 3 635* | 5 901°             | 3.554     | 65                              | 15 145            | 4.0       | 12.1                           | 1.0            | 24.00                                | 89.00                              | 23.5                              | 0.4                         | 100  |
| Beschubung                 | 1 8611                          | 131            | 862    | 9770°              | 5 035     | 248                             | 17 896°           | line.     | 10.4                           | 0.0            | 4.9                                  | . 54.6°                            | 28.1                              | 1.6                         | 100  |
| Sattlerwaren               | 345                             | 6              | 299    | 382                | 2 032     | 170                             | 3 234             | 1.1       | 10,0                           | 0.2            | 11,20                                | 11.9                               | 62.90                             | 5.50                        | 100  |
| Rauchwaren, Hüle &c        | 134                             |                | 152    | 2 305              | 750       | 12                              | 3 353             | 1.1       | 4,0                            | -              | 4.0                                  | 68.7*                              | 22,4                              | 0,3                         | 100  |
| Sigeholz                   | 9.867*                          | 1.505°         | 3564   | 6 475*             | 16 473°   | 1 686°                          | 38 570°           | 12,4      | 25,00                          | 1,00           | 9.78                                 | 14,2                               | 42.7                              | 4,10                        | 100  |
| Wollwaren                  | 504                             | 5              | 1 392* | 135                | 6 076     | 1                               | A 113             | 2,4       | 6.2                            | 3              | 17-2*                                | 1.7                                | 74.9*                             | 3)                          | 100  |
| Baumwolle ,                | 276                             |                | 737    | 871                | 1.875     |                                 | 3 759             | 1.2       | 7.3                            | _              | 19.00                                | 23.1                               | 50.0                              | -                           | 100  |
| Kleidung und Modewaren     | 1 929                           | N.L            | 660    | 5.8974             | 11 (888   | 3720                            | 20 0300           | 6,5       | 9,6                            | 0,4            | 3,3                                  | 29,50                              | 55.4°                             | 1,6                         | 100  |
| Raffinierte Öle            | 17                              | _              | 1      | 354                | 3 667     | 11                              | 6.050             | 1.3       | 0,4                            | _              | 53                                   | 8,8                                | 90.5*                             | 0.0                         | 100  |
| Schmiedearbeiten .         | 1 307                           | 2370           | 858    | 693                | 3.890     | 187                             | 7 172             | 9,3       | 18.20                          | 3.40           | 12,0*                                | 9.7                                | 54.10                             | 2,60                        | 100  |
| Blech und Kisenblech .     | 444                             | 38             | 300    | 565                | 2172      | 219                             | 3 738             | 1.2       | 11.9                           | 1.0            | 8.0*                                 | 15.1                               | 58.10                             | 5.90                        | 100  |
| Bulewaren und Maschinen    | 1 268                           | 4              | 489    | 1 200              | 5.750     | 63                              | 8 774             | 2,8       | 14.50                          | 8)             | 5.0                                  | 13.7                               | (5).5°                            | 0.7                         | 100  |
| Ackergeriile               | 21                              | 1              | 222    | 167                | 3 928     | 66                              | 4 405             | 1,4       | (1,6                           | 2)             | 6.0                                  | 3,*                                | 89,20                             | 1,5                         | 100  |
| dausgerate, Tischlerarbei- |                                 |                |        |                    |           |                                 |                   |           |                                |                |                                      |                                    |                                   |                             | 3    |
| 1en &c.2)                  | 1 338                           | 233°           | 710    | 2 633              | 8 524*    | 80U®                            | 14 238            | 4,0       | 9,4                            | 1.6*           | 4.9                                  | 18,5                               | 60.00                             | 5,69                        | 100  |
| Wagen                      | 692                             | 2(1)           | 576    | 745                | 4 3 1 6   | 161                             | 8 579             | 2,1       | 10,8                           | 1,4            | 8.5*                                 | 11,4                               | 65,50                             | 2,40                        | 100  |
| Waggons u. Lokomotiven .   | 287                             | -              | -      | 1 587              | 2.082     | -                               | 3 956             | 1.8       | 7,2                            | _              | -                                    | 40,10                              | 52.70                             | _                           | 100  |
| Schiffe                    | 2 6740                          | 10             | 223    | 322                | 305       | 23                              | 3 557             | 1.2       | 43.2°                          | 0,0            | 6,1                                  | 0.0                                | 8,6                               | 0.0                         | 100  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der Tabelle links (beboule Verteilung) sind die Maxims der betreffenden Gebete (also innerhalb der Vertikalriebes) fett gedreckt, und alle ein Enfastischerichte (alle den betreffenden Gebete verteilung) eine die Steinberte verteilung ist die Gewantererte der Gebete der Gebete verteilung der einstelle Parket. Die der Tabelle rechts (relative Verteilung) sind die Maxims der Heintendalreiben fett gedreckt. Wire die verteilung der einstelle Industrierungs 13.1, auf God-Gebebe 14., et all Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebee 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebe 24.n, auf Godere-Gebebee 24.n, auf Godere-Gebe

Canada. 47

Winnipeg als Großindustrie-Stadt anszuscheiden sein: wir schließen dies darans, daß in Selkirk (jeuer Distrikt, in dem Winnipeg liegt) von dem Gesamtwert der Industrieprodukte (1,9°s Mill. Dellar eder 56 Proz. der Provinz) 1473, im übrigen Manitoba aber nur 28,3 bollar auf den Kepf entfallen. Nehmen wir diesen Durchschnittswert anch für Selkirk ehne Winnipeg an, se erzeugt letzteren für 1,773 Mill. Dellar Industrieprodukte. In den Territorien ist die Industrie in den letzten Jahren außerordentlich rasch gestiegen:

|                |     |     |    | Wert der Industr     | deprodukte 1885. |
|----------------|-----|-----|----|----------------------|------------------|
|                | _   |     |    | In Millionen Dellar. | Dollar pro Kepf. |
| Assiniboia .   |     |     |    | 0,518                | 23,47            |
| Saskatchewan   |     |     |    | 0,118                | 11,02            |
| Alberta        |     |     |    | 0,393                | 25,34            |
| Nordwest-Terri | tor | ien | ٠, | 1,029                | 21,26            |

Die vom Zensus 1881 ansgeschiedenen Städte mit Grefsinduetrie sind felgende:

|            |     |     |    |      | ī | Wert der<br>prod | ladustrie-<br>ukte. |                          |
|------------|-----|-----|----|------|---|------------------|---------------------|--------------------------|
|            |     |     | •  |      |   | MIII. Doll.      | Doll. pro<br>Kopf.  | Hauptindustriezweig.     |
| Atlanti    | sch | e i | Ku | ate. |   |                  |                     |                          |
| Halifax .  |     |     | ٠. |      |   | 5,866            | 148,78              | Zuckerraffinerie,        |
| St. John   |     |     |    |      |   | 4,637            | 155,26              | Sigebolz, Beschuhung.    |
| Lorenz     | 0-  | Ott | au | a.   |   |                  |                     |                          |
| Quebec .   |     |     |    |      |   | 9,789            | 157,89              | Beschuhung, Gerberei,    |
| Montreal.  |     |     |    |      |   | 50,109           | 358.86              | Zuckerraffin Beschubung. |
| Ottawa .   |     |     |    |      |   | 4,746            | 175,7s              | Sägehols.                |
| See        | ıge | bie | t. |      |   |                  |                     |                          |
| Kingston   |     |     |    |      |   | 1,576            | 112.57              | Kleidung, Bäckereien,    |
| Toronto .  |     | ,   |    |      |   | 19,100           | 222,09              | Kleidung, Fleischwaren,  |
| Hamilton   |     |     |    |      |   | 8,210            | 227.78              | Gufswaren u. Maschinen.  |
| London .   |     |     |    |      |   | 6,224            | 311,20              | Brauereien, Kleidung.    |
| Van        | co  | ure | T. |      |   |                  |                     |                          |
| Victoria . |     |     |    |      |   | 1,339            | 191,28              | Beschuhung, Gebück.      |

In Tab. 62 (s. S. 46) sind alle Industrieprodukte anfgenommen, welche wenigstens 1 Prezent des Gesamtwortes repräsentieren. Aus derselben ergeben sich felgende Hanptsätze in Betreff der geographischen Verbreitung der wichtigern Industriesweige.

Die beiden wichtigsten Predukte, Mohl und Sägeholz, hängen anf das innigste mit den natürlichen Hilfsquellen des Landes zusammen und sind daher bedenständig. Dasselbe gilt, wenigstens bis zu einem gewissen Grad, anch ven den Lederwaren, die den dritten Rang einnehmen. Diese Produkte sind es, welche in den einzelnen Provinzen oder den hier angenommenen größern Teilen derselben die absolnt wichtigsten sind, nud zwar Mehl in Ontario, anf der Prinz Edwards - Insel und (1885) in den Nerdwest-Territerien, Lederwaren in West-Quobee, und Sägebelz in allen übrigen Provinzen. Im grefsen und gannen beruht

also die canadische Industrie auf der Land- und Forstwirtschaft.

Vou den in Tab. 62 angeführten 24 Industriezweigen haben 18 ihren Hauptsitz iu Ontario, 5 im südlichen West-Quebec und 1 in Neva Scetia. Die industrielle Vorherrschaft Ontarios tritt alse auch hierin deutlich hervor.

Für die akadischen Provinzen ist auser der Holzindustrie, die besonders im waldreichen New Bruuswick ihren Sitz hat, der durch die maritime Lage bedingte Schiffbau charakteristisch. Nach dem absoluten Wert sebeinen zwar die Zuckerraffinerien wichtiger, aber dieser Industriezweig ist rein lokal; er ist nur auf die Stadt Halifax und den Dietrikt Westmoreland (New Bruuswick) beschränkt.

Die untergeordnete Stellung von Ont-Quebec kommt auch in der gänzlichen Abwoesnheit mehrerer Industriezweige zum Ansdruck. Ven einiger Bedeutung sind nur die Getreide- und Sägemühlen, und erstere verwiegend nur für den südlichen Teil.

Für West-Quebec ist, wie bereits erwähnt wurde, die Lederindustrie ehrakteristien. Der südliche Teil unterscheidet sich vom nördlichen durch die bedeutend grüßere Ausdehnung der Tuchindustrie und Kasefabrikation. Der nördliche Teil wäre vielleicht am besten als das Gerbergebiet zu bezeichnen, obwohl er gerade in diesem allgemein verbreiteten Industriesweig verhältnismäßig am wenigsten herverragt. An der Fabrikation von Schuhwerk nimmt zwar auch das ganze Land (eil, dieselbe kanezentiert sich aber doch verwiegend in Mentreal und Quebec; nech ungleichmäßiger verbreitet sind die Tabakfabrikate und Kürschnerwaren, von dense Montreal 50-60 Tez. liefert, und die Zuckerraffinerien sind susschließlich auf den letztgenannten Ort besehränkt.

Ontario (chne Algema) ist darch die Vielsetitigkeit seiner Industrie ausgeseichnet. In der landwirtschaftlichen und Textil-Industrie und in der Herstellung von Gerätschaften, Maschinen, Lokomobilen &c. steht es obenan; und nicht so sehr einige wenige Produkte, als vielnachr ihre große Anzahl setzt Ontario in Kontrast zu den übrigen Landestellen.

Für die Zentral- und Westländer gilt so ziemlich dasselbe, wie für Ox-Quebee. Getreide- und Siegemblien sind die wichtigsten industriellen Etablissements, aber es scheint, daß sich hier eino Scheidung vellzieht. Sied-Manitoba nod das benachbarte Assimboia werden verwiegend mehlproduzierende, Algema, Nord-Manitoba, Saskatchewan, Alberta und Colmmbien seigebelspreduzierende Länder werden. Es bängt dies eng zusammen mit den Fertschritten des Ackerbaues in den beiden erst genannten Länders.

#### VII. Auswärtiger Handel.

Ea muís leider das Geständnis abgelegt werden, dafs die uns zu Gelotes stehenden Quellen für dieses Kapitel dürftig sind. Von den umfangreichen und sehr detaillierten Tables of the Trade and Navi gation of the Dominion of Canada, wedebe in Ottawa erscheinen, besitzen wir nur den Jahrgang 1885, nud umere Benülungen, auch die frühern Jahrgänge bis 1880 zu erhalteu, sind bis zur Stunde erfolgtos geblieben. Detailfragen können also hier uur für das Jahr 1885 beantwortet werden.

#### Der Haudel im allgemeinen.

In den letzten 3 Quinquennien, für welche die Tables volgen zu der Kolonie einschliefslich der Auswärtige Handel der Kolonie einschliefslich des Durchgangshandels folgendermaßen:

|                                   | Jährliebe M | littelwerte in | 1000 Poll. |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
|                                   | 1870-74     | 1975-79        | 1999-84    |
| Ausfuhr eigener Produkte (a)      | 72 077      | 68 908         | 84 890     |
| fremder                           | 9 829       | 8 201          | 10 677     |
| Gesamtausfuhr (b)                 | 81 906      | 77 109         | 95 567     |
| Einfuhr zum eignen Gebrauch (c)   | -           | 96 439         | 101 472    |
| Gesamteinfuhr (d)                 | 107 712     | 98 131         | 111 978    |
| Genamthandel ohne Transit (a+c) . | _           | 165 347        | 186 362    |
| mit . (b+d).                      | 189 618     | 175 240        | 207 545    |
| Cherschufs der Einfuhr im eienen  |             |                |            |
| Handel (c-a)                      |             | 27 531         | 16 582     |
| Cherachufs der Einfuhr im Gesamt- |             |                |            |
| handel (d-b)                      | 25 806      | 21 022         | 16 411     |

Für unsere Zwecke kommen zunächst die Ausfuhr der einheimischen Produkte und die Einfuhr zum eignen Gebrauch in Betracht. Die erstere zeigte im Anfang unseres Jahrzehntes eine stetige Zunahme und erreichte 1882 ihr Maximum mit 94.5 Mill. Dollar, woranf allerdings wieder Sinken eintrat. Immerhin verringert sich aber zusehends die Differeuz von Aus- und Einfuhr, wenn anch mit Ausnahme des Jahres 1880 die Handelsbilanz stets eine passive blieb. Dieser Ausnahmefall wurde durch eine beispiellos geringe Einfuhr von nur 71,8 Mill. Dollar bedingt; sie bildet den tiefsten Punkt einer ziemlich gleichmäßig verlaufenden Kurve zwischen den Maximums 1873: 127,5 und 1883; 123,1 Mill, Dollar. Der Gesamthandel verläuft mit einer kleinen Verschiebung in derselben Weise: 1873: 217.3. 1879: 151,s, 1883: 221,2 Mill. Dollar. Seit 1883 zeigt somit die ganze Handelsbewegung der Kolonie eine sinkende Tendenz, die ja bekanntlich überall sich geltend macht.

Das britische Mutterland und die beuachbarte Union nehmen mit fast 90 Proz. an dem canadischen Handel teil, beide nicht blofs als Konsumenten und Produzeuten, sondern auch als Vermittler. Aus. und Einfuhr halten sich hier nahezu die Wagschale. In dritter Linie steht Westindfen mit seinen tropischen Erzengmissen. Von den ührigen Ländern sind Konsumenten canadischer Produkte, während das europäische Festland mit seiner entwickelten Industrie, Ostasien und Süddrifak weit mehr geben als europäische (. Tab. 63).

Tabelle 63.

|                    | Durchschn       | itt 1860-84. ( | 1000 Dollar.)    | Ausfuhr zur Ein- | 1 p        | Prosen      | t e n.       |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                    | Ausfuhr 1) nach | Einfuhr 2 von  | Gesamthandel mit | falar = 100 :    | Ansfahr b. | Einfahr 2). | Gesamthaudel |
| Neufundland        | 1 823           | 655            | 2 478            | 36               | 1,9        | 0,6         | 1,3          |
| Vereinigte Staaten | 39 733          | 44 178         | 83 906           | . 111            | 41,6       | 43,6        | . 42,6       |
| Westindien         | 3 197           | 3 752          | 6 949            | 117              | 3,8        | 3.8         | 3,5          |
| Südamerika         | 1 046           | 1 048          | 2 094            | 100              | 1,1        | 1,0         | 1,1          |
| Amerika            | 45 799          | 49 628         | 95 427           | 108              | 47,9       | 48,9        | 48.8         |
| Grofsbritannien    | 47 151          | 44 823         | 91 974           | 94               | 49.4       | 44,1        | 46,7         |
| Frankreich         | 662             | 1 786          | 2 446            | 270              | 1          | 1.8         | 1.2          |
| Deutschland        | 130             | 1 330          | 1 460            | 1 023            | 1,7        | 1,1         | 0.7          |
| Obriges Europa     | 898             | 1 512          | 2 4 1 0          | 168              |            | 1,5         | 1.2          |
| Europa             | 48 841          | 49 451         | 98 292           | 101              | 51,1       | 48.7        | 4948         |
| China und Japan    | 66              | 1 478          | 1 544            | 2 239            | ١          | 1,5         | 0.9          |
| Chrige Länder      | 861             | 915            | 1 776            | 106              | 1,0        | 0,9         | 0,9          |
| Sprome             | 95.567          | 101.479        | 197 039          | 1 106 1          | 100        | 100         | 100          |

<sup>1)</sup> Einschliefslich der fremden Produkte. - 2) Einfuhr nur für den eignen Gebrauch.

Die einzelnen Teile der Kolonie nehmen selbstvorständlich je nach ihrer Lage und Produktion ungleichmäßig am answärtigen Handel teil. Der Schwerpunkt liegt auf der fortgeschritteuen und mit ausgezeichneten Wasserstraßen ausgestatteten atlantischen Soite, und besonders in Quebee, wo Montreal eine sähnliche dominierende Stellung einnimmt wie New York. Die östlichen Provinzen sind vorwiegend Ausfuhr-, die zentralen und westlichen vorwiegend Einfuhrfänder; dies Ergebnis der Tab. 64 (s. 5.49) kommt aber uur dadurch zustande, daß auch die Ausfuhr fremder Prodnkte einbezogen ist. Berücksichtigt man lediglich die Ausfuhr einbemischer Erzeugnisse, so ist unt die Canada. 49

Prinz Edwards-Insel entschieden Ausfuhrland; in Nova Scotia halten sich Ein - und Ausfuhr schon nahezu das Gleichgewicht, und in New Bruuswick und Quebec erlangt die Einfuhr schon entschieden das Übergewicht. Tab. 65 enthält alle Orte, welche im Jahre 1885 mit mehr als 1 Mill. Dollar am auswärtigen Handel sich beteiligten.

Tabelle 64. Prozentischer Antell am Handel der Kolonie. 1880-84. Americka Ausfuhr, Einfuhr. gur Einfahr handel. = 100 : v. Kond Prinz Edwards - Insel . 9.3 7.4 44.7 83.8 7.9 6.0 41.4 86.4 4.2 Nova Scotia 6.7 43.0 34.2 2.5 0.2 New Brunewick Quebec . . 98 Ontario . 116 Manitoba 679

Tabelle 65. Die wichtigsten Orte für den answärtigen Handel, 1885.

Canada 1

3890

100 106

103

Nordwest-Territorien .

Britisch-Columbien

|             |     |       |       |     |    |     |     | Ausfuhr. | Einfahr. | Gesamt-<br>handel. |
|-------------|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|----------|----------|--------------------|
| Atlanti     | 80  | he    | Se    | est | ād | te. | TÎ  |          | 1        |                    |
| St. John    |     |       |       |     |    | ,   | . 1 | 2 813    | 4.059*   | 7 872              |
| Yarmouth    |     |       |       |     |    |     | . [ | 628*     | 515      | 1 143              |
| Halifax .   |     |       |       |     |    |     |     | 4928     | 6 154"   | 11 082             |
| Charlotteto | wh  |       |       |     |    |     | - 1 | 1 164°   | 660      | 1 824              |
| Bi          | nn  | en    | stá   | dte |    |     | - 1 |          |          |                    |
| Neueng      | 21  | s c ! | hе    | G:  | en | z e | . 1 |          |          |                    |
| Coaticook   |     |       |       |     |    |     | ٠.  | 1 298°   | 207      | 1 505              |
| Sherbrook   |     |       |       |     |    |     | .   | 297      | 917*     | 1 214              |
| Loren       | Z O | -0    | 11    | a w | а. |     | - 1 |          |          |                    |
| Quebec .    |     |       |       |     |    |     | . I | 6 967 *  | 3 H33    | 10 800             |
| Montreal    |     |       |       |     |    |     | ٠.  | 27 169   | 4tl 479° | 67 648             |
| Ortawa .    |     |       |       |     |    |     | ٠.  | 2 629 *  | 1 531    | 4 160              |
| Brockville  |     |       |       |     |    |     | .   | 1 294°   | 1 225    | 2 519              |
| Se          | e   | g     | e b l | et  |    |     | - 1 |          |          |                    |
| Kingston    | ٠   |       |       |     |    |     | .   | 597      | 1 267*   | 1 864              |
| Betleville  |     |       |       |     |    |     | .   | 1 205"   | 319      | 1 524              |
| Port Hope   |     |       |       |     |    |     | . 1 | 1 656°   | 109      | 1 765              |
| Toronto .   | ٠   |       |       |     |    |     | .   | 2 058    | 18 032°  | 21 090             |
| Hamilton    | ٠   |       |       |     |    |     | - 1 | . 471    | 2922     | 4 393              |
| Clifton .   |     |       |       |     |    |     | .   | 1731*    | 1 602    | 3 3 4 0            |
| Fort Erie   | ٠   |       |       |     |    |     | . 1 | 2 568*   | 446      | 2 009              |
| London .    |     |       |       |     |    |     | .   | 300      | 2 154°   | 2 454              |
| Windsor.    | ٠   |       | ٠     |     | ٠  | ٠   |     | 678      | 931*     | 1 609              |
|             | la  | n i t | o b   |     |    |     | - 1 |          |          |                    |
| Winnipeg    | ٠   |       | ٠     |     | *  |     | .   | 1 058    | 2 237°   | 2 295              |
|             | ar  | 100   | 1415  | er. |    |     |     |          |          |                    |
| Victoria .  |     |       |       |     |    |     | .   | 1 956    | 3 490°   | 5 446              |
| Nanaimo     |     |       |       |     |    |     | . [ | 1 002 *  | 208      | 1 210              |

<sup>\*</sup> zeigt den Überschuss von Rin- oder Ansfuhr an.

## Die wiehtigsten Handelsartikel.

Eine genaue Zusammenstellung der Ausfuhr einheimischer Produkte und der für den Gebrauch in der Kolonie bestimmten Einfuhrartikel konnte nur für das Jahr 1885 durchgeführt werden. Tabelle 66 enthält alle Waren, welche wenigstens 1 Prozent des Ex-, bzw. Imports Supan, Archiv für Wirtschaftsgeographie. L.

bilden. Da Canada aber auch ein wichtiges Durchgangsland ist, so sind in der letzten Kolonne auch die fremden Produkte aufgenommen worden.

Tabelle 66.

| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect |                              | in 1000 Dollar. |           |             |                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Getreids, Mehl und Hölberft.   22 553   2775   2178   2368   22 51   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Produkte        | Gebrauch. | und Einführ | Ausfuhr<br>fremder<br>Produkt<br>(1885). |  |  |  |  |  |
| tten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Holz und Holzwaren           | 21 676          | 1 957     | + 19 719    | 1 407                                    |  |  |  |  |  |
| Karsfold, Hopfon, Samen & N.   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Getreide, Mehl und Hülsenfr. | 12 953          | 3 775     | + 9 178     | 3 567                                    |  |  |  |  |  |
| Lebende Ture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tles                         | 1 271           | -         | + 1 271     | -                                        |  |  |  |  |  |
| Produke der Vichnuck11   12 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kartoffel, Hopfen, Samen &c. | 875             | 141       | - 734       | 8                                        |  |  |  |  |  |
| Fisch, Humer & C.   1961   1010   - 6.951   1   1020   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99   - 9.99    | Lebende Tiere                | 10 376          | 797       | + 2579      | 292                                      |  |  |  |  |  |
| Golderies   990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produkte der Viehzuch11 .    | 12 526          | 2 018     | +10 508     | 860                                      |  |  |  |  |  |
| Golderies   990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fische, Hummer &c            | 2 961           | 1 010     | + 6 951     | 16                                       |  |  |  |  |  |
| The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 999             |           | + 999       | -                                        |  |  |  |  |  |
| Wen and Spirituonen 11 1513 - 1500 17 157/chle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zucker und Melasse           |                 | 4 838     | - 5 838     | 190                                      |  |  |  |  |  |
| Priechte         636         1995         999           Kölle         1         1824         1789         4           Kölle         1         196         5 729         18           Kölle         1         196         5 729         18           Benn und Essewaren         20         3 24         13         2 433         2 433           Benn und Essewaren         1         2 431         2 433         2 433         2 433         18         2 434         18         2 434         18         2 434         18         2 434         18         2 434         18         2 434         18         2 434         18         2 434         18         2 434         18         2 434         18         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435         2 435 <t< td=""><td>Thee</td><td>_</td><td>3 574</td><td>- 3 574</td><td>35</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thee                         | _               | 3 574     | - 3 574     | 35                                       |  |  |  |  |  |
| Tabah and Zigarren   1.5   1.824   1789   2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wein und Spirituosen         | 13              | 1 513     | - 1500      | 112                                      |  |  |  |  |  |
| Kohle.         1 468         2 196         5 728         18           Gleen and Elesewaren         296         8 914         — 8 418         — 6 418         6         6 818         — 6 418         6         6 818         — 6 418         6         6 818         6         2 814         — 6 194         — 1 618         6         2 944         — 1 140         — 2 944         — 1 140         — 2 944         — 1 140         — 2 948         — 1 140         — 2 948         — 1 140         — 2 948         — 1 140         — 2 948         — 2 948         — 1 1 140         — 2 948         — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 636             | 1 595     | - 959       | 6                                        |  |  |  |  |  |
| Sines and Eisenwaren   276   8 914   1 8:18   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8    | Tabak und Zigarren           | 35              | 1 824     | - 1789      | 45                                       |  |  |  |  |  |
| Bennwelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kohle                        | 1 468           | Z 196     | - 5728      | 180                                      |  |  |  |  |  |
| Hannwellarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eisen und Eisenwaren         | 296             | 8 9 1 4   | - B618      | 60                                       |  |  |  |  |  |
| Weller . 196 1 342 - 1.146 - 2.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Baumwolle                    |                 | 2 493     | - 2493      | _                                        |  |  |  |  |  |
| Mollwares   16   2014   5   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | ar              | 6 241     | - £ 204     | 1 ц                                      |  |  |  |  |  |
| Flacks, Haff o. Lienewaires   621   1674   1.024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wolle                        | 196             | 1342      | - 1146      |                                          |  |  |  |  |  |
| Modewaren   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500   1.500    | Wollwaren                    | 36              | 2 054     | - 8 998     | 9                                        |  |  |  |  |  |
| Leder und Lederwaren 513   1542 - 1029   Seide und Seiderwaren - 2436 - 2436   -2436   -2436   -2436   -2436   -2436   -2436   -2436   -2436   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438   -2438 | Flachs, Hanf u. Leinenwaren  | 60              | 1 694     | - 1 634     | -                                        |  |  |  |  |  |
| Seide and Seidenwaren — 2 436 — 2 436 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modewaren                    | _               | 1 590     | - 1 590     | -                                        |  |  |  |  |  |
| Histote, Pelle, Pelte étc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leder und Lederwaren         | 513             | 1 542     | - 1 029     | f z                                      |  |  |  |  |  |
| Hotwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seide und Seidenwaren        | _               | 2 436     | - 2436      | l                                        |  |  |  |  |  |
| Glas und Glaswaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Häule, Pelle, Pelze &c       | 2 258           | 2791      | - 433       | 1.7                                      |  |  |  |  |  |
| Droguen und Chemikalien         —         2 478         —         2 478         —           Andre Waren         .         .         .         1 978         25 850         — 23 872         1 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lfutwaren                    | _               | 1 072     | - 1072      | 2                                        |  |  |  |  |  |
| Droguen und Chemikalien . — 2478 — 2478 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Glas und Glaswaren           | 1 1             | 1 021     | - 1 020     | 1 2                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Droguen und Chemikalien .    | -               |           |             | -                                        |  |  |  |  |  |
| Edelmetalla 925 9354 - 9091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Andre Waren                  | 1.978           | 25 850    | - 23 872    | 1 259                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edelmetalle                  | 4 975           | 2954      | + 2021      | -                                        |  |  |  |  |  |

Ausfuhr. Canada ist in noch höherm Grade als die Vereinigten Staaten ein Land der Rohproduktion. Seine Stellung in der Weltwirtschaft beruht auf seinen landwirtschaftlichen Erzeugnissen und auf seinem Holz- und Fischreichtum: dafür tauscht es Naturprodukte, die das Klima ilm versagt, und Industrieerzenguisse ein. Der Wald liefert vorzugsweise Kiefernholz, Bretter, Balken und Dielen; diese Produkte sind es auch vorwiegend, welche im Transit ausgeführt werden. Die Viehzucht liefert dem Weltmarkt vor allem Hornvich (7,4 Mill. Dollar) und Käse (8,3 Mill. Dollar). Von den Erzeugnissen des Ackerbaues sind die wichtigsten:

|        | Ī  |   |   |   |    |   |   | Einheimisch, | Fremd. | fuhr Mill Doll. |
|--------|----|---|---|---|----|---|---|--------------|--------|-----------------|
| Gerste |    | - | _ | - | ٠. | - | - | 5,50         | _      | 5,50            |
| Weizen | į. | · |   |   |    |   |   | 2,52         | 3,25   | 5.77            |
| Erbsen |    |   |   |   |    |   |   | 2,05         |        | 2,08            |
| Hefer  |    |   |   |   |    |   |   | 1.14         | 0,008  | 1,148           |
| Mais   |    |   |   |   |    |   |   | 0,01         | 1.29   | 1,29            |

<sup>1)</sup> S. S. 30, Aumerkung 1.

Weizen nimmt alse allerdings unter den agrikelen Austürtrükeln den ersten Rang ein, aber Canada exportiert mehr fremden Weizen (von der Unien) als eigen-Mais erscheint in der Handelsiste fast ausschliefelich auf Kosten der Vereinigten Staaten. Dagegen trägt zu den übrigen Artikeln der Transit wenig bei, und als der vernehmste Ausfuhrartikel ist daher die Gerste zu betrachten.

Von den Fischereiprednkten wurden im Jahre 1885 exportiert: Kabljau 3,16, Hummer 1,71, Makrelen 0,81, Lachs 0,81, Heringe 0,68 Mill. Dollar; auf die genannten Artikel entfielen ca 90 Prez. des gesamten Fischhandels. Von den Bergbauprodukten sind nur Kohle und Gold ven einiger Bedeutung für den Aufsenhandel. In Summa lieferten für deuselben:

|             |    |   |   |   |    |     |      | Mill. Dollar, | Prozent, |
|-------------|----|---|---|---|----|-----|------|---------------|----------|
| Viehzucht   | -  | - |   |   | -, |     | . 1  | 25,84         | 33,0     |
| Wald        |    |   |   |   |    |     |      | 20,99         | 27,8     |
| Ackerbau .  |    |   | ٠ |   |    |     |      | 14,82         | 19,1     |
| Pischerei . |    |   |   |   |    |     | . !  | 7,96          | 10.4     |
| Bergbau .   |    |   |   |   |    |     |      | 3,64          | 4,8      |
| Industrie . |    |   |   |   |    |     |      | 3,18          | 4,2      |
| Andre War   | en |   |   |   |    |     |      | 0,56          | 0.7      |
|             |    |   |   | - | 81 | umi | ne l | 76.18         | 100      |

Tabelle 67.
Die einheimischen Ausfuhrartikel in Prozenten. (1885.)

| Nach:                           | Forst-<br>produkte, | Tiere and<br>tierische Pro-<br>dukte. | Ackerban-<br>Produkte. | Fischerel-<br>Produkte. | Berghau-<br>Produkte. | Industrie-<br>erzeugnisse. | Andre<br>Artikel, | Gesamtaus<br>fuhr. |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Grofsbritannien                 | 45,6                | 70,9                                  | 37,9                   | 19,4                    | 13,4                  | 41,9                       | 9,8               | 47,8               |
| Norwegen                        | -                   |                                       | -                      |                         | ****                  | 2,6                        | _                 | 0,1                |
| Deutschland                     | *)                  | 0,8                                   | 0,7                    | *)                      | 0.9                   | 1,0                        | 0,6               | 0,0                |
| Belgien                         | *)                  | *)                                    | *)                     | _                       | *)                    | 1,0                        | *)                | 0,1                |
| rankreich                       | 1,2                 | 2                                     | 0,1                    | 0,4                     | *)                    | *)                         | -                 | 0,4                |
| Portugal                        | 0,1                 | _                                     | •)                     | 1,5                     | _                     | *)                         |                   | 0.2                |
| talien                          | *)                  | *)                                    |                        | 1,0                     |                       | 0,2                        | _                 | 0,2                |
| Scufundland und St. Pierre      | 0,6                 | 1.7                                   | 2,2                    | 0,2                     | 4.8                   | 7,8                        | 1,2               | 1,7                |
| ereinigte Staaten               | 44.6                | 26.8                                  | 57.8                   | 44,7                    | 79,8                  | 35,7                       | 87,2              | 42,8               |
| Westindien                      | 1,3                 | *)                                    | 0,8                    | 25,7                    | 0,8                   | 1,2                        | 1,0               | 3,8                |
| Paiana                          | 0,8                 | 9                                     | •                      | 1,2                     | *)                    | 0,1                        |                   | 0,8                |
| Brasilien                       | *)                  | -                                     | -                      | 3,7                     | _                     | *)                         | -                 | 0,4                |
| Argentinien                     | 3,1                 | -                                     |                        | *)                      | *)                    | 1,2                        | _                 | 0,9                |
| Australien und Neu-Seeland      | 0,9                 | _                                     |                        | 1,0                     | *)                    | 5,2                        | _                 | 0,5                |
| Länder mit *) und übrige Länder | 2,8                 | 0.8                                   | 0,8                    | 0,6                     | 1.0                   | 2,4                        | 0,2               | 1.0                |
| Summe                           | 100                 | 100                                   | 100                    | 100                     | 100                   | 100                        | 100               | 100                |
| Von:                            |                     |                                       |                        |                         |                       |                            |                   |                    |
| Prinz Edwards-Insel             | 0.07                | 1,4                                   | 4,0                    | 5,0                     | _                     | 4,2                        | 0,8               | 2,0                |
| Nova Scotia                     | 6,1                 | 3,2                                   | 4,1                    | 59,6                    | 23,4                  | 11,0                       | 1,4               | 11,8               |
| New Brunswick                   | 15,6                | 1,6                                   | 0,66                   | 14,0                    | 1,8                   | 7,7                        | 9,6               | 6,9                |
| buebec                          | 41.9                | 57.4                                  | 34,7                   | 8,2                     | 19,8                  | 39.0                       | 27,6              | 40,9               |
| Ontario                         | 35,1                | 31,1                                  | 36.5                   | 3,4                     | 6,6                   | 37.0                       | 60.2              | 33,4               |
| Manitoba                        | _                   | 8,7                                   | 0,63                   | 0,7                     | 0,04                  | 1,0                        | 0,1               | 1,8                |
| Britisch-Columbien              | 1,73                | 1,6                                   | 0,41                   | 9,1                     | 48,36                 | 0,1                        | 0,6               | 4,2                |
| Summe                           | 100                 | 100                                   | 100                    | 100                     | 100                   | 100                        | 100               | 1 100              |

Tabelle 67 stellt dar, welchen Weg die Ausfuhrartikel nehmen. Großbritannien und die Vereinigten Staaten sind mit einer einzigen Ausnahme für sämtliche Artikelgruppen die stärksten Konsumenten; jene Ausnahme betrifft die Fischereierzeugnisse, bezüglich welcher Grofsbritannien den westindischen Inseln nachsteht. Viehzucht-, Forst- und Industrieprodnkte führt Quebec, Ackerbauprodukte Ontario, Fische und Hummer Nova Scotia, und bergmännische Erzeugnisse Columbien am meisten aus. Ein Vergleich der Zahlen für die Gesamtausfuhr mit jenen für die einzelnen Gruppen lehrt unmittelbar, in welchen Ausfuhrartikeln die einzelnen Provinzen relativ am meisten leisten; und man wird finden, daß dies Ergebnis im großen und ganzen mit der geegraphischen Verteilung der verschiedenen Roh - und Industrieprodukte übereinstimmt.

Einfuhr. Für mehr als 3 Mill. Dellar wurden im Jahre 1885 eingeführt: Brotstoffe, Tiere und Viehzuchtprodukte, Zucker, Thee, Kehle, Eisen-, Baumwoll- und Wellwaren, Von den zuerst genannten ist Weizenmehl (2,16 Mill. Dollar), von den lebenden Tieren sind die Pferde, und ven Viehzuchtprodukten ist Schweinefleisch (1,35 Mill. Dellar) am wichtigsten; fast ausschliefslicher Lieferant dieser Produkte ist die Unien, die anch ven der gesamten Kohle 99.7 Prez. einführte. Von Zucker warden nur ca 37 Prez. direkt von den Erzeugungsländern eingeführt; davon kamen 47 Prez. aus Brasilien, 20 Proz. aus Spanisch-Westindien, 17 Proz. aus Britisch-Westindien. 2 Proz. aus Deutschland und 11 Proz. aus China. Den Theehandel vermittelten England (55 Proz.) und die Vereinigten Staaten (10 Proz.), Japan lieferte direkt 26 und China 9 Prez. In die Eiseneinfuhr teilten sich Großbritannien (59,4 Proz.) und die

Canada. 51

Inien (39,7 Proz.), 2,4 Proz. kamen aus Deutschland; die Einfuhr von Textilwaren beherrscht dagegen England fast ausschließlich: Baumwollwaren 81,6 Proz. (Union 16,6 Proz., Deutschland 1 Proz.), Wollwaren 94,9 Proz. (Deutschland 2, Union 1,6, Frankreich 1,2 Proz.).

Wie Tab. 68 zeigt, geht die Einfuhr aus den Ver-

einigtes Staaten vorzugsweise nach Ontario (Seenvorbindung), die von den europäischen Ländern hauptsächlich nach Quebec, die vom tropischen Amerika nach Quebec, Nova Scotia und z. T. auch New Brunswick, endlich die chinesische teils nach Quebec, teils nach Britisch-Columbien.

Tabelle 68.

|                        |        |                       | E            | infuh       | r v o       | n:         |        |               |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------|---------------|
| Nach:                  | Union. | Grofe-<br>britannien. | Deutschland. | Frankreich. | Westindien. | Brasilien. | China. | Gesamteinfuhr |
| Prins Edwards - Insel  | 0,4    | 1.3                   | _            | 0,4         | 0,7         | _          | _      | 0,7           |
| Nova Scotia            | 5,6    | 9,0                   | 5.1          | 2,2         | 25.9        | 24.7       | 13.4   | 8.0           |
| New Brunswick          | 5,9    | 5.9                   | 2,7          | 3,3         | 16,4        | 3,4        | 3,7    | 6,0           |
| Quebec                 | 30.4   | 45.8                  | 68.1         | 61,3        | 53.0        | 64.9       | 31,8   | 40.0          |
| Ontarin                | 47,8   | 34.6                  | 23,1         | 31,0        | 3,8         | 6.7        | 18,7   | 38,4          |
| Manitoba               | 4.3    | 1.4                   | 0,6          | 1,2         | -           | 0,8        | 0,4    | 2,7           |
| Nordwest-Territorien , | 0.8    | nion.                 | -            |             | _           |            | - Og-  | 0.8           |
| Britisch-Columbien     | 5,0    | 2,4                   | 0,4          | 0,6         | 0.9         | - 1        | 31,9   | 3,9           |
| Canada                 | 100    | 100                   | 100          | 100         | 100         | 100        | 100    | 100           |

#### Schiffsverkehr.

Die prozentische Verteilung der Flaggen im maritimen canadischen Schiffsverkehr (Tab. 69) ist annähernd dieselbe, wie im Verkehr der Union, wenn wir berücksich tigen, daß die einheimischen Schiffe ebenfalls die britische Flagge führen. Nur die deutsche Flagge titt thier erhelich zurück, dagegen aber die norwegische und schwedische mehr in den Vordergrund.

Tabelle 69. Nationalität der Seeschiffe im äußern Handel. (1885.)

| Flagge.               | Tonne        | ngehalt.     | GesamterSchiff | everkehr |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| 110880                | Eingelaufen. | Ansgelaufen. | Tonnengehalt.  | Proz.    |
| Britisch 1)           | 1 544 300    | 1 463 000    | 3 007 300      | 39,3     |
| Skandinavisch         | 331 200      | 354 600      | 685 800        | 8,9      |
| Deutsch               | 56 300       | 62 600       | 118 900        | 1,6      |
| Italienisch           | 13 200       | 15 500       | 28 700         | ) "      |
| Belgisch              | 11 300       | 10 200       | 21 500         |          |
| Russisch              | 9 4 0 0      | 10 300       | 19 700         |          |
| Spanisch              | 8 200        | 10 100       | 18 300         |          |
| Frausösisch           | 6 200        | 6 500        | 12 700         | 1.5      |
| Dinisch               | 5 000        | 5 000        | 10 000         |          |
| Österreichisch        | 1 500        | 1 600        | 3 100          |          |
| Holländisch           | 1 000        | 1 000        | 2 000          |          |
| Portugiesisch         | 700          | 900          | 1 600          | l        |
| Europäische Mächte .  | 1 988 300    | 1 941 300    | 3 929 600      | 51,8     |
| Vereinigte Staaten .  | 1 050 000    | 1 068 700    | 2 118 700      | 27,7     |
| Argentinien           | 1 600        | 2 400        | 4 000          | 0.1      |
| Chili                 | 600          | 600          | 1 200          | ( 0,1    |
| Amerikanische Staaten | 1 052 200    | 1 071 700    | 2 123 900      | 27.8     |
| Hawaii                | 1 100        | 1 100        | 2 200          | _        |
| Premde Schiffe        | 3 041 600    | 3 014 100    | 6 055 700      | 79,1     |
| Eigne                 | 759 100      | 829 800      | 1 588 900      | 20,9     |
| Summe                 | 3 800 700    | 3 843 900    | 7 644 600      | 100      |

Ein Unterschied zeigt sich aber, wenn man den Verkehr nach den Küsten berechnet, von welchen die Schiffe kommen und nach welchen sie auslaufen (s. Tab. 70). Die Vereinigten Staaten atehen vorwiegend in Verkehr mit Europa, Cannada aber in Verkehr mit dem übrigen Amerika, und vor allem mit der Union. Der Verkehr mit dem tropischen Amerika, mit Asien und Afrika ist auch relativ beträchtlich geringer, als wir ihn bei den Vereinigten Staaten kennen gelernt haben.

Tabello 70. Canadischer Schiffsverkehr 1885.

| Mit:                                  | Tonnengehalt<br>(1900 t). | Prosente |
|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| Neufundland und StPierre              | 875                       | 4,9      |
| Vereinigte Staaten                    | 3 310                     | 43,3     |
| Mexico, Zeptralamerika und Westindien | 214                       | 2,8      |
| Sidamerika                            | 160                       | 2,1      |
| Amerika                               | 4 059                     | 53,1     |
| Großbritannien                        | 3 041                     | 39,8     |
| Europüisches Festland                 | 328                       | 4,3      |
| Europa                                | 3 369                     | 44,1     |
| Asien, Australien und Polynesien      | 86                        | -1,1     |
| Afrika                                | 24                        | 0,8      |
| Seefischerel                          | 107                       | 1.4      |
| Summe                                 | 7 645                     | 100      |

Nachfolgende Zusammenstellung zählt alle Häfen auf, welche im Jahre 1885 im auswirtigen Handle einen Schiffsverkehr von mehr als 1000 Reg.-Tons aufwiosen, und thut dar, um wieriel lebhafter der Verkehr an der atlantischen Kuste ist, als auf dem Lorenozstrom, und wie verhältnismäßig wenig belebt die pacifischen Häfen sind. Auch hier zeigt sich wieder recht drastisch das Übergewicht der atlantischen Seite, das ganz Amerika charakterisiert. Am besuchtesten sind die Häfen von Halifax, Quebec, Montreal, St. John und Victoria.

<sup>1)</sup> Ohne die canadischen Schiffe.

|               |   |     |     | 1000 | Tons. |                  | 1000 | Tons. |
|---------------|---|-----|-----|------|-------|------------------|------|-------|
| Charlottetown |   | -   |     |      | 118   | Quebec           | 1    | 172   |
| North Sydney  |   |     |     |      | 208   | Montreal         |      | 947   |
| Sydney        |   |     |     |      | 214   | Cbrige Häfen     |      | 75    |
| Hulifax       |   |     |     | 1    | 187   | Lorenzo-Hifen    | 1 9  | 194   |
| Yarmonth .    |   |     |     |      | 10t   |                  | -    |       |
| Windsof       |   |     |     |      | 115   | Victoria         |      | 746   |
| St. Andrews.  |   |     |     |      | 182   | Nanaimo          | 1    | 352   |
| St. John      | ŀ |     |     |      | 830   | Chrige Hafen     |      | 89    |
| Cbrige Hafen  |   |     | ٠   | t    | 309   | Pacifische Häfen | 1    | 187   |
| Atlantisch    | ю | Had | eti | 4    | 264   | Summe            | 7    | 645   |

Die Verkehrsmittel.

Die Handelsplotte ist in Canada im Vergleich zur Bevöllerung beträchtlich größer, als jene der Vereinigten Staaten, was wohl mit der geringern Entwickelung des canadischen Eiseubahnnetzes zusammenhängt. Der Bestand der gesamten Handelslötte einschließlich der Boote war Ende 1885 folgender:

|                   |     | _  | _ |   |   |   |     |     |    | Schiffezahl. | Tonnen.   |
|-------------------|-----|----|---|---|---|---|-----|-----|----|--------------|-----------|
| Prinz Edwards - 1 | nse | -1 |   |   | _ | _ | -   | -   |    | 229          | 36 040    |
| Nova Scotia .     |     |    |   |   |   |   |     |     |    | 2 986        | 541 832   |
| New Brunswick     |     |    |   |   |   |   |     |     |    | 1 060        | 288 589   |
| Quebec            |     |    |   | ٠ |   |   | ٠   | ٠   |    | 1 631        | 203 633   |
|                   |     |    |   |   |   |   |     |     |    | 1 223        | 144 487   |
| Manitoba          |     |    |   | ٠ |   |   |     |     |    | 63           | 5 439     |
| Britisch-Columbi  | en  |    |   |   |   |   |     |     |    | 123          | 11 834    |
|                   |     |    | - |   |   |   | Car | nac | la | 7 3t5        | 1 231 856 |

Die Zahl der Dampfer beträgt 1131 mit 212 570 Tonnengehalt.

Die Gesamtlänge der canadischen Eisenbahnen 1) betrug 1844 nur 23 km, 1860: 3306, 1867: 3803, 1877: 8970, 1880: 11090, 1885: 17338 km, wozu noch 1307 km als im Bau begriffen hinzukommen. Sieht man von der 4654 km langen pacifischen Bahn zwischen Montreal und Port Moody ab, so beschränken sieh die Bahnanlagen fast ausschliefslich auf die atlantischen Küstenprovinzen, auf Süd - Quebec und Süd - Ontario, und die durchschnittliche Dichtigkeit des Eisenbahnnetzes kann hier auf 30 bis 35 km pro 1000 qkm geschätzt werden, als beiläufig so hoch, als sie in Österreich-Ungarn oder Italien beträgt. Dazu kommen aber noch die trefflichen, natürlichen und künstlichen Wasserstrafsen, die vem Atlantischen Ozean bis in das Herz des Kontinentes hineinführen. Von der Strafse von Belle-Isle his Duluth am Westende des Obern Sees beträgt die Länge der ununterbrochenen Schiffslinie 3837 km. Den Stand des Kanalnetzes im Jahre 1885 stellt Tab. 71 dar.

Tabelle 71.

| тиосие и.                                                             |         |                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------|
| Lage des Kanata.                                                      | Linge m | Zahld. Schlensen. | Höhendifferenz m           |
| Lachine-Kanal                                                         | 13 679  | 5                 | 13,4                       |
| Beauharnois-Kanal                                                     | 18 105  | 9                 | 25,1                       |
| Cornwall-Kanal Lorenzo-Kanale , oberhalb Montreal , zur               | 18 507  | 7                 | 14,6                       |
| Farran's Point-Kanal                                                  | 1 207   | 1                 | 1,2                        |
| Rapide Plat - Kanal                                                   | 6 437   | 2                 | 3,5                        |
| Galops-Kanal                                                          | 12 271  | 3                 | 4,6                        |
| Welland - Kanal, neue Linie Port Dalhousic, Ontario-Sea bia Port Col- | 43 049  | 26                | 99,6                       |
| Lorenzo - Kanüle, Montreal — Erie-See .                               | 113 255 | 53                | 162,8                      |
| St. Apne's Lock                                                       | 201     | 1                 | 0.9                        |
| Carillon - Kunal Ottawa - Kanile.                                     | 1 207   | 2                 | 4.9                        |
| Grenville - Kanal                                                     | 9 254   | 5                 | 13,8                       |
| Rideau-Schiffahrt Ottawa - Kingston, Ontario-Sec.                     |         | 1 33              | 86.1 Ottawa-Wasserscholde  |
|                                                                       | 203 176 | 1 14              | 50,0   Was-crick Kingston. |
| Ottawa - Rideau - Kanile                                              | 213 K38 | 55                | 155,9                      |
| St. Oura Lock                                                         | 201     | 1                 | 1.5                        |
| Champly-Kanal                                                         | 19 312  | 9                 | 22,6                       |
| Richelieu - Kanüle                                                    | 19 513  |                   | 24.1                       |
| St. Peters-Bni bis zu den Bras d'Or-Seea, Nova Scotia                 | cs 730  | 10<br>(1) 1)      | -                          |

<sup>1)</sup> Plutschleuse.

Lediglich dem lokalen Verkehr dient die sogen, "Trent-Schiffahrt" zwischen Trenton an der Bai von Quinté (Ontario-See) und Port Perry am Scugge-See. Die 305,8 km lange Linie ist aber von nuschiffahren Strecken in einer Gesamtliage von 56 km unterbrochen. Am obern Ottawa wird durch die im Gange befindlichen Arbeiten eine fahrbare Wasserstraße von 188 km Länge zwischen Des Joachims und Bryson hergestellt werden. Der ebenfalls in Arbeit befindliche Murray-Kanal (6840 m leng) wird die Quinté-Bai mit dem obern Ontario-See verbinder.

Annual Report of the Minister of Railways and Canals, 1886;
 Railway Statistics of Canada, 1886;
 Carling, Canada 1886.

## Die östlichen Inseln.

## Neufundland 1).

Neufundland verdankt seine Bedentung der Seefischerei. Die Landwirtschaft snielt auch jetzt eine ganz untergeordnete Rolle. Der letzte Zensus (1874) gibt die Fläche des Kulturlandes mit 14 707 ha an, was ca 0,13 Proz. des Gesamtareals gleichkommt; es unterliegt aber keinem Zweifel, dass die Umgegend verschiedener Buchten und mehrere Thäler, namentlich das Ganderthal an der Ostund das Humbertthal an der Westseite dem Ackerhan gewonnen werden können, und es ist die Ansicht ausgesprochen worden, daß sich die Kulturfläche auf ca 2 Mill. ha oder nahezu 20 Proz. des Gesamtareals steigern liefse. Die Ernte ergab im Zensusjahr 2300 hl Hafer, 190 hl Gerste und 30 hl Weizen, also die ganze minimale Summe von 0,015 hl Brotfrüchte pro Kopf; außerdem 28,6 Mill. kg Kartoffeln, 1.3 Mill, kg Ruben und 1/2 Mill kg andre Wurzelgewächse. Ebenso geringfügig war die Viehzucht:

| P | ferde   |    |  |  | 4.6  | 037 | =   | 25  | pto | 1000 | Bewohner. |
|---|---------|----|--|--|------|-----|-----|-----|-----|------|-----------|
|   | inder   |    |  |  |      |     |     |     |     |      |           |
| 8 | chase   |    |  |  | 28 7 | 166 | 200 | 178 |     |      |           |
| S | chweir  | 10 |  |  | 225  | 955 | =   | 142 |     |      |           |
| G | roferie | -h |  |  | -    |     |     | 169 |     |      |           |

Auch der Holzreichtum ist noch nicht verwertet, obwohl derselbe, namentlich im Gandergebiet, ein beträchtlicher ist. Dagegen beginnen die Mineralschätze bereits eine Rolle in der Weltwirtschaft zu spielen. Das Hauptprodukt ist Kupfer, welches in dem mit den Serpentinen der silurischen Quebec-Gruppe vergesellschafteten Chloritschiefer am ganzen Gestade der Notre Dame - Bai in großen Mengen vorkommt (Tilt Cove seit 1864, Bett's Cove seit 1875. Little Bay seit 1878). Nach dem offiziellen Statistical Abstract betrug die Ausfuhr 1876 25 134 Tons (Long oder Short Tons?), stieg 1877 auf 47454 and sank dann stetig bis auf 5414 Tons im Jahre 1884. Neben Kupfer wird auch etwas Nickel gewonnen. An der Ostseite der Insel findet sich auch Eisen, wenn auch nicht in beträchtlichen Meugen, Blei im Huron und untern Silur; Edelmetalle in der cambrischen Formation. Steiukohlen kommen an der Westküste vor?). Man sieht also, daß genügende natürliche Hilfsquellen diese große Fischeriusel zu bedeutenden Leistungen in Landwirtschaft und Industrie befähigen.

Die Ansfuhr betrug im Durchschnitt der 5 Jahre 1880-84<sup>3</sup>):

|                 |    |   |  |    |       |      | Tausend & | Prograte |
|-----------------|----|---|--|----|-------|------|-----------|----------|
| Kabljau         |    |   |  |    |       |      | 951       | 67.0     |
| Thran           |    |   |  |    |       |      | 107       | 1.3      |
| Robbenthran .   | ٠  |   |  |    |       |      | 121       | 8,5      |
| Robbenfelle .   | ٠  |   |  |    |       |      | 58        | 4,1      |
| Pischereiproduk | te |   |  | -  |       | - 1  | 1237      | 87,1     |
| Kupfererze .    |    |   |  |    |       | .    | 73        | 5.2      |
| Andre Waren.    |    |   |  |    |       | .    | 110       | 7,7      |
|                 |    | _ |  | 14 | 11904 | me I | 1490      | 100      |

Für ihre Fische empfäugt die landwirtschaftlich und gewerblich noch ganz unentwickelte Insel Nahrungsmittel und Industrieerzeugnisse:

| E                      | Einfuhr (1880—84). |      |     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------|------|-----|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                        |                    |      |     | Tausend & | Prozente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mebl und Brot          |                    |      |     | 355       | 21,6      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokelfleisch           |                    |      | . 1 | 105       | 6,4       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Butter                 |                    |      |     | 73        | 4.4       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salz                   |                    |      |     | 4.4       | 2,7       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zucker und Melasse     |                    |      | . 1 | 101       | 6.1       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thee                   |                    |      | .   | 43        | 2.7       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Textilwaren            |                    |      |     | 255       | 15,5      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leder und Lederwaren . |                    |      |     | GO        | 3,7       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonstige Waren         |                    |      |     | 605       | 36,9      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -                      |                    | Summ | e   | 1641      | 100       |  |  |  |  |  |  |  |  |

Die Einfuhrartikel kommen vorwiegend aus Großbritannien, den Vereiuigten Staaten, Canada und Westindien, z. T. auch aus Spanien, Portugal und Frankreich (über St.-Pierre). Der Export geht aufser nach Großbritannien vorzugsweise nach Südeuropa und Brasilien; es ist bekannt, daß die katholischen Läuder eine große Menge Stockfisch als Fasteuspeise konsumieren. In der nachstehenden Tabelle sind jene Länder die mehr einführen, von jeuen, die mehr ausführen, auch änfserlich geschieden.

Tabelle 72. In Prozenten Total handel mit St.-Pierre 9.0 8 1 10.9 0.7 0.5 0.3 Capada 82 596 26.3 16.0 Vereinigte Staaten . 467 542 623 5,2 98.2 17.7 Westindien 110 Grofsbritannien 374 616 990 132 26,8 37.e Dentschland . r, 0.2 0.3 9.1 0.0 10.5 0,1 43.4 0.6 44.1 1,4 3.1 1.4 Spanien 193 151 23 8.7 5.9 266 3,1 18.0 8.7 Portugal 257 9 23,1 10,8 Brasilien . 328,5 329 0.1 Chrige Länder 5.1 61,9 2,0 Summe 1420 | 1641 | 3061 | 116 100 | 100 | 100

Der Schiffahrtsverkehr ist vorwiegend in britischen Händen. Im Durchschnitt der Jahre 1880 — 84 betrug

Halion und Harvey, New Foundland, London 1883. — <sup>9</sup>) Vgl. auch Murray, Geological Sarvey of New Foundland. London 1881. —
 Alle Angelsen über dem Handel nach dem Statistical Abstract &c.

der britische Schiffsverkehr 610418, der nichtbritische aber nur 30159 Tons.

Im Gegensatz zu anderz Ländern, die immer neue Hilfsquellen eröffnen, die vorhandenen immer intensiver ausbeuten und immer neue Waren auf den Markt werfen, ist Neufundland, auf das zum großen Teil noch immer das Wort von William Knox pakt: "es sei ein großes englisches Schiff, in der Nähe der Bänke zur Bequemilich-keit der englischen Fischer verankert", in seinem Ausfuhrhandel aufserordentlich stationär. Viel kräftiger entfaltete sich mit dem Wachstum der neufundländischen Berölkerung der Einfuhrlandel, so daß mit dem Uniquennium 1870 bis 1874 die aktive Handelsbilanz in eine passive sich verwandelte.

Tabelle 73.

|         |                       | 0 L                     | von einem Qui | ı. Арвайше (—)<br>иqцевиіны киш |
|---------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|
|         | Ausfuhr<br>im Jahrrad | Einfuhr<br>urchechnitt. | Ausfuhr.      | ern.<br>Einfuhr.                |
|         |                       |                         | Australi.     | Biornai.                        |
| 1850-54 | 1 018                 | 897                     | _             | -                               |
| 1855-59 | 1 364                 | 1 267                   | +33,9         | + 41,2                          |
| 1860-64 | 1 176                 | 1 112                   | -13,4         | - 12,1                          |
| 1865-69 | 1 109                 | 1 091                   | - 5,8         | - 1,8                           |
| 1870-74 | 1 337                 | 1 397                   | + 20,5        | + 28,0                          |
| 1875-79 | 1.308                 | 1 502                   | - 1,8         | + 7.6                           |
| 1880-84 | 1.490                 | 1.641                   | 8.5           | + 9.2                           |

Der Bau der Eisenbahn, welche in einer Länge von ca 550 km die Hauptstadt St. John mit dem Mittelpunkt des Bergwerkdistriktes, Halls-Bai, verbindet, wurde 1881 begonnen. Da sie die fruchtbarsten Gebiete der Insel durchschneidet, so dürfte sie auch zur Entwickelung der Landwirtschaft wesentlich beitragen. Ein zweiter Bahnstrang von 160 km Länge verläuft von St. John nach Carbonear, und die Linie St. John nach Harbor Grace (ca 100 km) befindet sich im Bau 1). In welchem Stadium das Projekt einer Eisenbahnverbindung zwischen der Ostküste und einem Punkte der Westküste in der Nähe von Kap Ray, wodurch die Reise von England nach New York um 2 Tage verkürzt werden soll, sich befindet, ist mir nicht bekannt geworden; iedenfalls ist aber die Darstellung in Magers .. Atlas colonial", welcher diese Bahn als schon vollendet zeichnet, unrichtig.

Die französischen Besitzungen

## St.-Pierre und Miquelon 2).

sind ein Appendix von Neufundland und lediglich Fischerstationen. Sie sind anch die Mittelpunkte der französischen Fischerei bei Neufundland, für welche die ganze Westküste und die Ostküste der letztgenannten Insel zwischen der Nordspitze und dem Kap St. John reserviert ist. Der Handel hat sich aber hier ungleich intensiver entwickelt als im englischen Neufundland, wie Tabelle 74 zeigt.

Tabelle 74.

|           | In 1000               | Frank.                  |           | In 1000               | Frank.                 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
|           | Ausfahr<br>im Jahresd | Einfuhr<br>archechnitt. |           | Ausfahr<br>im Jahresd | Einfuhr<br>urchechnit; |
| 1850 - 54 | 4 537                 | 2 965                   | 1870-74   | 10 783                | 7 887                  |
| 1855 - 59 | 4 549                 | 3 798                   | 1875 - 79 | 11 088                | 8 4 8 5                |
| 1860 - 64 | 5 304                 | 3 892                   | 1880-84   | 14 024                | 10 379                 |
| 186569    | 9 211                 | 7 103                   |           | 1                     |                        |

Nur ist dabei im Auge zu behalten, dafs in diesen Zahlen auch der Durchgangshandel einbezogen ist. Von dem Gesamtwert der ausgeführten Waren entfielen z. B. im Jahre 1883 nur 80,4 Proz. auf die einheimischen Produkte, für die übrigen Jahrb konnte der Anteil derselben leider nicht ermittelt werden. Sie sind ausschließlich Fischereiprodakte, im letzten Jahrfunf 47,6 Proz. der Gesamtansführ grüner Kabljun, 20,8 Proz. gedörrter Kabljun, 5 Proz. Thran, 4 Proz. Kabljausbfülle und 0,7 Proz. Prischrogen, der als Köder bei der französischen Sardinenfischerei dient. Nahezu vier Fünftel aller Ausführartikte geben nach Frankreich, während im Import, der auch bier vorzugsweise aus Nahrungsmitteln (besonders Mehl) und Indastrierezegnissen besteht, Frankreich hinter das benachbarte Canada und die Vereinigten Staaten zurücktrittit.

.....

|     | Einfuhr, Durc       | hs | chnitt 1 | 1880-83, in 100) Frank.   |       |
|-----|---------------------|----|----------|---------------------------|-------|
| Von | den engl. Kolonien. |    | 2 985    | Von Portugal              | 41    |
|     | Frankreich          |    | 2 919    | Fremde Waren, über Prank- |       |
|     | den Verein. Staaten |    | 2 701    | reich eingeführt          | 305   |
|     | Spanien             |    |          |                           | 9 899 |
|     | den Niederlanden .  |    | 53       |                           | 10000 |

Der Schiffsverkehr betrug im Mittel der letzten 5 Jahre 133 040 Tonnen; davon 77 400 unter französischer, die übrigen meist unter englischer Flagge.

Während Neufundland landwirtschaflich, bergmännisch und damit auch industriell einer verheißungsvollen Zukunft entgegen zu gehen scheint, werden die kleimen französischen Eilande wohl immer nur auf die Fischerei beschränkt beliehen. Der Boden ist meist steinig und das Klima ranh. Auf Miquelon waren 1884 1623 ha (ca 8 Proz. des Gesamtareals) und auf St.-Pierre 430 ha (ca 16 Proz. des Gesamtareals) im ländlichen Besitt, d. h. eventuellen Kulturversuchen unterworfen, nicht wirklich kultiviert. Bergmännische Unternelmungen haben keine günstigen Resultate erzielt. Die Industrie steht in den engsten Beziehungen zur Fischerei; außerdem wird aber auch, besonders seit 1871, Schilfbang getrieben.

Peors Manual of Railroads, 1886, p. 903. — <sup>2</sup>) Notices coloniales, Paris 1885, Bd. III.

## Die Bermuda-Inseln 1).

Keino britische Bestizung ist wirtschaftlich so nashbängig vom Mutterland als die Bermuda-Inseln. Sie sind lediglich ein Gemäsemarkt für New York, das sie dafür besonders mit Mehl und Fleiseh versorgt. Von den 5000 hn Gesamtfläche sind nare ad 00 ha (3 Pro.) Fruchtbar, und nur angestrengte Arbeit könnte noch weitere 800 ha der Kultur gewinnen. Dafür entschädigt aber z. T. das herrliche Klima, das jezt auch im Winter viele Besucher aus den Vereinigten Bataen und Canada herüberzuziehen beginnt. Gemäsehau herrseht fast ausschliefalich, besonders Fruhkartoffel, Zwiebeln, Paradiesäpfel und Mangold.

 Her Majesty's Colonies. Colonial and Indian Exhibition 1886. — Papers relating to Her Majesty's Colonial Possessions Reports for 1882—85.

|                                        |    |    |     | 1   |        | 1 | 883       |              |    |    |       | 13 | 384 |              |    |
|----------------------------------------|----|----|-----|-----|--------|---|-----------|--------------|----|----|-------|----|-----|--------------|----|
|                                        |    |    |     |     | u of u |   |           | infuk<br>vou | ır |    | usful |    |     | infuh<br>Rov | r  |
| Grofbritannien .<br>Britische Kolonien |    |    |     |     | 394    |   |           | 918          |    |    | 557   |    |     | 416          |    |
| Fremde Länder 1)                       |    | :  |     |     |        |   | 31<br>145 |              |    |    |       |    |     |              |    |
|                                        | Su | mm | e e | 191 | 098    | Ł | 238       | 701          | Ł  | 88 | 622   | Ł, | 283 | 273          | ž, |

|                             |    |      |     | Schiffsverkehr. |     |      |     |      |      |  |  |  |
|-----------------------------|----|------|-----|-----------------|-----|------|-----|------|------|--|--|--|
|                             |    |      |     |                 | Dec | 3    |     | 1101 |      |  |  |  |
| Britische Schiffe           |    |      | . 1 | 199             | 391 | Tons | 208 | 195  | Tops |  |  |  |
| Nordamerikanische Schiffe . |    |      |     | 9               | 867 |      | 15  | 651  |      |  |  |  |
| Andre Schiffe               |    |      |     | 15              | 493 | -    | 17  | 783  |      |  |  |  |
|                             | Su | Lime | ne  | 224             | 751 | Tons | 241 | 629  | Tons |  |  |  |

<sup>1</sup>) Fast ausschliefdich die Vereinigten Staaten. Vgl. Konsulatsbericht in Deutschen Handelsarchiv 1884, S. 271, wo aber die Zahlen sehr von den offisiellen der "Papere" obweichen.

## Alaska1).

## I. Landwirtschaft und Wald.

Von Kulturgewächsen kann allein die Kertelgel (und in ihrer Begleitung die Rübe) mit Erfolg angebaut werden. Besonders eignet sich dazu der Sitka-Archipel (Fort Wrangell an der Mündung des Stakhin und Prinz Wales-Insel), doch ist dieses Kultur auch möglich am Cook's Inlet, auf der Kadiak-Insel and an der Bristol-Bai. Vor einigen Jahren waren auf der Holzinsel (Kadiak-Infele) auf 5h mit Hafer bepflanzt, welcher aber niemals zur Reife gelangte. Gute Weideplätze in den Büllichen doer pacifischen Teilen des Landes ermöglichen die Zucht von Rindesch, Schafen und Scherinen, und sind in dieser Berichung schon in der russischen Periode ennenswerte Erfolge erzeit worden. Gegenwärtig ist aber die Landwirtschaft von Alaska noch ohn Bedeutung.

Der Weld. Vom Kotzebue-Sund zieht einwärte in einiger Entferrung vom Vnkonfluß die Polargeraze der runammenhängenden Waldungen; nördlich davon ist das Gebiet der Tundren, die aber mit Ausnahme der östlichen Kluste den Korton-Sundes auch das ganze Kustenland am Berings-Meer tunsütumen und auch große Rüschen innerhalb des Waldlandes bedecken. Waldlos sind anch die Alietten und die Halbinsel Alaska. Die Höhengrenze des Waldes im Westen des 140. Meridians ist 300 m. Der Alaskawald besteht fast ausschließlich aus der Stika-Tanne (Abies sitkensis); daneben kommt als wertvollen Nutzholz nur noch in Betracht die gelbe Cypresse (Cupressa nutzaensis), die sich aber nur in der südlichen Halfte des Sitka-Archipels findet. Hier, im südöstlichen Teile von Alaska, gibt es anch eine kleine Zahl von Sägemülhen. Baubolz wird in Alaska vom Paget-Sund und von Britisch-Columbia eingeführt.

#### II. Die Pelztiere.

Die Jagd auf Pelztiere ist nicht nur einer der wichtigsten Erworbszweige in Alaska, sondorn auch derjenige, über welchen allein genauere statistische Angaben vorhanden sind. Die wichtigern Pelztiere sind:

- Die Bärenrobbe (Otaria ursina), hauptsächlich bei den Inseln St.-Paul und St.-George und nicht über den 58. Parallel hinausgehend.
- Die Seedfer (Enhydra marina), fast an der ganzen pacifischen Küste von Alaska, wo ihr Verbreitungsbezirk seit mohr als 100 Jahren im großen und ganzen keinen Änderung erlitten hat. In den größen Mengen ist sie im Gebiet von Sannakh und Belkowsky (öst. Alëuten) zu finden.

 Die Londotter (Lutra canadensis), eins der verbroitetsten Pelztiere Alaskas, das sie vom Dixon-Sund und den Alëuten bis zum Kotzobue-Sund, über den Noatakfinfs hinaus, bis zum mittlern Colville-Finfs und Ramiantzoff-

Petroff, Alaska and its Population, Industries and Resources, and Elliott, The Scal Islands of Alaska, im VIII. Band des Zensuswerkes der Vereinigten Staaten (1884).

Gebirge bewohnt. Die Polargrenze sinkt also gegen Westen zu beträchtlich nach Süden. Der Pelz ist sehr gesucht, besonders seit er zu Imitationen verwendet wird.

- 4. Einen ähnlichen Verbreitungsbezirk als die Landotter hat der Biber, nur geht er weuig über die Waldgrenzen hinaus und fehlt somit in der Küstenzone, auf der Alaska-Halbinsel und auf den Iuseln. An Zahl hat er beträchtlich aberenommen.
- 5. Das Bärengeschlecht ist durch drei Arten vertreten. An weitesten verbreitet ist der braune Bär (U. Richardsonii), und zwar über das ganne Territorium bis ca 69° Br. mit Ausnahme einiger Küstenstriche am Berings-Meer. Der Schearzhär (U. americanus) geht etwas weniger weit nach Norden, zieht sich auch von der Küste des Berings-Meeres weiter zurück als der braune Bär und fehlt auf der Halbinsel Alaaks und auf den Aleiten. Der Ebör kommt am arktischen Gestade, an der Berings-Straße bis zum Norton-Sund und auf den Inseln St. Lawrence und St. Mathew vor.
- 6. Von den Füchsen ist der Rotfuchs (Vnlpes fulvus) über das ganze Territorium verbreitet. Südlich von etwa 68° Br. beginnt auch das Reich des Kreuzfuchses (V. decussatus), der sich aber nur am nördlichen Teil des Nortou-Sundes und an der Bristol-Bai bis an das Berings-Meer vorwagt und sich über die ganze südwestliche Halbinsel und die Alëuten verbreitet. Fast ganz mit seinen Verbreitungsgrenzen falleu jene des wichtigsteu Pelztieres dieser Gattung, des Silberfuchses (V. argentatus) zusammen; nur kommt dieser erst südlich vom Noatak-Fluss vor und fehlt im Gebiet der Bristol-Bai. Seine Pelze bilden den wichtigsten Handelsartikel des Yukonbeckens. Vom Eisfuchs (V. lagopus) findet sich an den Küsten des Polar- und Berings - Meeres sowohl die weifse als die blaue Varietät; etztere fehlt aber östlich vom Kap Barrow und an einigen Teilen des Norton-Sundes und der Kuskokwim-Bai. Sie kommt aber vor auf einigen Alëuten und auf den Inseln St.-Paul und St.-George, wo sie eine bedeutende Rolle im Handel spicit.
- 7. Der Mink oder amerikanische Stinkmarder (Putoriusvison) hat seine Polargrenze nur in geringer Enferung von der Nordküste und verbreitet sich von da über das ganze Festland und den östlichen Teil der Alaska-Halbinsel, fehlt aber mit wenigen Ausnahmen auf den Inseln. Der Pelz ist von geringem Werte. Sehr wichtig ist dagegen
- 8. der Marder (Mustela americana), der uordwärts bis ca 68° Br. gebt, dem ganzen K\u00e4stengebiet der Berings-Strafse und der Alaska-Halbinsel aber fern bleibt. Der ergiebigste Fundort ist das siddistliche K\u00fcstengebirge.
  - 9. Der Luchs findet sich nur in den bewaldeten Ge-

birgen der innern Kenai-Halbinsel und in den St.-Elias-Alpen.

Über deu relativen und absoluten Wert der verschiedenen Peltziere gibt folgende, auf das Dezeuminn 1871—80 sich beziehende Tabelle Aufschlufs. An erster Stelle sollte wohl die Bärenrobbe steheu, von der in der gewannten Periode 938 368 Stück ausgeführt wurden: eine Preisangabe fehlt aber.

|                  |  |  |   | Zahl    | Preis<br>pro Stück.<br>Dollar. | Gesamtwert<br>Dollar. |
|------------------|--|--|---|---------|--------------------------------|-----------------------|
| Secotter         |  |  |   | 40 283  | 60,00                          | 2 416 980             |
| Marder           |  |  |   | 81 609  | 2,00                           | 163 218               |
| Silberfuchs      |  |  | . | 6 9 9 2 | 15,00                          | 104 880               |
| Biber,           |  |  | . | 41 217  | 2,50                           | 103 042.5             |
| Rotfuchs         |  |  |   | 82 919  | 1,00                           | 82 919                |
| Kreuzfuchs       |  |  |   | 19 410  | 2,50                           | 48 525                |
| Landotter        |  |  |   | 18 964  | 2,50                           | 47 410                |
| Blauer Enfuchs   |  |  |   | 7.508   | 2.00                           | 15 0 16               |
| Mink             |  |  |   | 71 213  | 0,20                           | 14 242.6              |
| Luchs            |  |  |   | 6 312   | 2,00                           | 12 624                |
| Weifner Eisfuchs |  |  |   | 11 492  | 1,00                           | 11492                 |
| Branner Bar .    |  |  | . | 5 207   | 1,50                           | 7 810.5               |
| Bisam-Ratle      |  |  | . | 50 322  | 0,65                           | 2 5 1 6.1             |
| Schwarzbiir      |  |  |   | 819     | 3,00                           | 2 457                 |
| Wolf             |  |  |   | 421     | 1,30                           | 631,5                 |

Summe | 3 033 764

Um eine Vorstellung von der Bedeutung der einzelnen Pelzhäfen) zu geben, labe ich — da neuere Angaben nicht vorliegen — die Zahl sämmtlicher ausgeführten Pelzstücke für das Dezennium 1851 — 60 berechnet. Die Reihenfolge ist von Norden nach Süden und von Westen nach Osten.

| St. Michael .<br>Kulmakewsky | ٠. | ٠. | 44 346  | Atka .     |  |  | 3 05-  |
|------------------------------|----|----|---------|------------|--|--|--------|
| Kalmakowsky                  |    |    | 18 608  | Unalaschka |  |  | 12 44  |
| StPaul                       |    |    | 171 245 | Ounga .    |  |  | 6 824  |
| StGeorge .                   |    |    | 84 399  | Kadiak .   |  |  | 78 583 |
| Attu                         |    |    | 3 259   | Sitka      |  |  | 1.63   |

Der Zahl nach steht St.-Paul obenan, aber sein Handel ist einseitig, da mindestens 90 Proz. der Ausführ auf die Bäreurobbe eutfällt. Am mannigfultigsten ist der Handel von Kadiak und St.-Michael.

## III. Fischerei.

Neben den Peltiireren sind die Frische das wichtigste Naturprodukt von Alaska; aber während jeue die Hanptrolle im Export spielen, kommt diesen der erste Rang als Nahrungsmittel der einheimischen Bevölkerung zu. Der jührliche Vorbrauch an Fischen wird im adöntlichen Distrikt auf 11 Millionen, im Kadink-Distrikt auf 5,77 Mill., im Aleuteu-Distrikt auf 32000 und au der Bristol-Bai amf 910 000 kg geschiätz. Das gibt eine Summe von rund 18 Mill. kg., wobei der Konsum im größeten Teil des Kuskowim-Distrikts und im Yukon- und arktischen Distrikt, wo die Bewöhner fast anseschließelt auf Fischuahrung ange-

wiesen sind, nicht mitgerechnet ist. Gegenüber diesen riesigen Summen ist der Export fast verschwindend klein, wenn er sich auch mit jedem Jahre mehr entwickelt. Für den Handel ist der Kabljau am wichtigsten!). Er kommt auf den Binken an den südlichen Kusten von Alaska vor, besonders im Sitka- Archipel, bei Kadiak und den Alösten. In der Periode 1865—80 uurden in den Alaska-Gewässern durchschuitlich jährlich 323 310 Kabljaus gefangen, was ca zwei Fünftel des ganzen nordpacifischen Kabljaufangee entspricht. Kabljaufnatstre wird nur auf den Shumagin-Inseln (Alöuten) betrieben. Der zweite Rang gebührt dem Lacha, der aher hauptsalblichem innern Konsum dient und hierin den Kabljau an Bedeutung sogar übertrifft. Heilh utt wird von Klawak auf der Insel Prinz von Welse ausgeführt.

#### IV. Bergbau.

Unter den Berghauprodukten ist derzeit Gold am wichtigsten. 1880 wurde zu Tage liegendes Gold am Gastineaux-Kanal (zwischen der Doughas-Insel im Sitka-Archipel und dem Festland) entdeckt und gah zur Gründung des kleinen Minsortes Juneau City Veranlassung. Der Reichtum dieser Goldfelder soll nach einem offiziellen Bericht des Gouverneurs Swineford geradezu phänomenal sein?

die Ausbeute hält sich aber bisher jedenfalls noch in sehr bescheidenen Grenzen. Die Gesamtproduktion Alaskas betrug nämlich 1881: 15 000, 1882: 150 000, 1883: 300 000 und 1884: 200 000 Dollar 1).

Köhleist mehrfach vorhanden. Der nördlichste Kohlenbard unde am Kap Lisburne für Schiffahrtzwecke eröffnet; der älteste ist jener am Kohlenhsfen, nahe an der Ausmündung von Cook's Inlet. Gute Kohle wurde auch auf Admiralty Island, und Anthrazit an der St. Johns-Bai nördlich von Sitka gefunden?).

#### V. Handel 3).

Der Wert der einheimischen Ausfuhrartikel<sup>4</sup>) betrug im Jahrfünft 1880 —84 durchschnittlich 3515 Dollar, jener der Einfuhrartikel zum eignen Gebrauch 8 369 Dollar. Von der Ausfuhr entfallen 31818 Dollar oder 90 Proz. auf die Pelze; unter den Einfuhrartikeln nehmen Kohle (2118 Dollar) und Fleisch (1700 Dollar) den ersten Rang ein. In direktem Schiffererkehr steht Alaska fast anaschließlich mit Britisch-Columbien. Der Tonnengehalt der ein- und auslaufenden amerikanischen Schiffe betrug 1880 bis 1884 durchschnittlich 19 366, der der frenden Schiffe 11 927. Die alaskische Handelsflotte hatte 1880 171 und 1884 480 Pross.

Derselbe erecheint aber in den Handelsausweisen nicht unter Alaska, da diese Fischerei von Californien betrieben wird. — <sup>3</sup>) S. Export, 1885. S. 880.

Williams Mineral Resources a. a. O. — <sup>9</sup>) Williams, Jahrgang 1883 up 1884, S. 18. — <sup>9</sup>) Commerce and Navigation of the U. St. — <sup>4</sup>) Ohne Kablian. s. oben S. 56. Ann. 2.

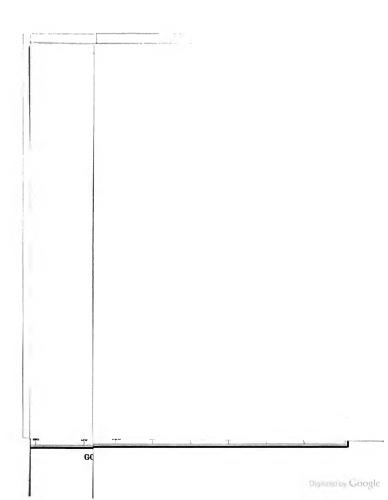

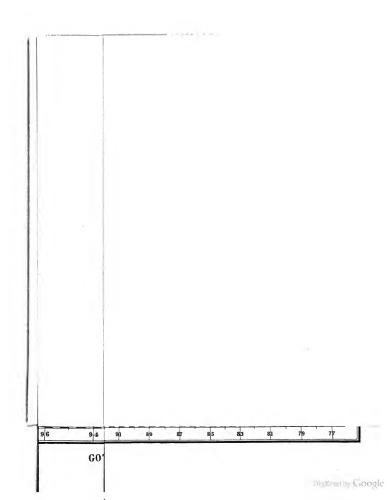

# Aus den Dagestanischen Hochalpen,

vom

## Schah-dagh zum Dulty und Bogos.

Reisen.

ausgeführt im Sommer 1885

ron

Dr. Gustav Radde,

Direktor des kauk. Museums und der öffentl. Bibliothek in Tiftis, korresp. Mitglied der Kaiserl, Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

Mit zwei Karten und einer Tafel mit Ansichten.

(ERGÄNZUNGSHEFT No. 85 ZU "PETERMANNS MITTEILUNGEN".)

GOTHA: JUSTUS PERTHES.
1887.

## INHALT.

|      | Selte                                                   | te    | Ne                                                       | it |
|------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----|
| I.   | Der Südfufs des Großen Kaukasus von Jewlach bis Nucha - | VI    | Von Araclekul über den Dulty-dagh in das S'ulak-Thal     | 36 |
|      | der Salawat — Lazal - Stock — Exkursion sum Lazal —     | VII   | . Von Kumuch zum Dulty-dagh                              | 4  |
|      | Rückkehr nach Nucha                                     |       | Von Kasi-Kumuch nach Gunib, der Ort und das Plateau      | 47 |
| Ц.   | Exkursion zum Salawat - Kutkaschin und Umgegend         | 6 1X  | . Von Gunib rum Kara-dagh und nach Chunsach, der Ort und |    |
| III. | Die Tour von Kutkaschin bis Kurusch                     | 3     | das Plateau                                              | 51 |
| I۷.  | Der Schalbus - Mikra - Achty 24                         | 4 X.  | Zum Bogos                                                | 53 |
| v.   | Zu den Quellen des S'zmur                               | 0 XI. | Cher die Hochalpen nach Schildi - Heimkehr               | GO |
|      |                                                         |       |                                                          |    |

## KARTEN:

- Tafel 1. Übersicht von G. Raddes Reiseweg in Transkaukasien. Maßstab 1:1250000.
- Tafel 2. Spezialkarte des Schah-dagh. Reduktion des russischen Messtischblattes in 1:44 000 auf den Masstab 1:75 000.
- Tafel 3. Ansichten. Die Südfront des Schah-dagh vom Pirli-dagh aus gesehen. Die Nordfront des Basar-düry von Kurusch aus gesehen. Der Gipfel des Schalbus-dagh von der Südseite gesehen. Der Kleine Dulty-dagh aus dem Hauptthale gesehen. Der Große Dulty-dagh vom Nikurich-Thale gesehen. Die Nordostfront des Bogos mit den Oboda- und Choitüt-Höhen.

## Vorwort.

Für das Jahr 1885 hatte ich eine Expedition in größerm Maßstabe in die transkaspischen Tiefländer, mit dem Zentrum in Aschabad, in Aussicht genommen. Se. Durchlaucht, der Fürst Dondukow-Korsakow hatte — meine wissenschaftlichen Bestrebungen stets auf das bereitwilligste fördernd — bei dem Ministerium der Volks-aufklärung einen Extrakredit für diese Reise beantragt. Die Allerhüchste Genehmigung wurde durch den Herrn Minister erwirkt, — und dennoch konnte ich nicht reisen. Die Frage über den Sulfagar-Pafs war damals nom icht entschieden. Es lag von Anfang an im Plane meiner Expedition, nach der verhältnismäßig kurzen Frühlingszeit in den Tiefländern, mich in die fast unbekannten nordchorasanschen Gebirge zu begeben und womöglich, über Mesched am Südfuße des Allah-daßh hinwanderad, Teheran zu erreichen, von wo sodann die bekannte Reiservoute über Rescht und Baku nach Tillis erfolgen sollte.

Ich konnte also bis zur endlichen Grenzregulierung meine Zeit anderweitig benutzen und nunmehr einen lange gehegten Wunsch — den Dagestan aus eigner Anschauung kennen zu lernen — erfüllen. Für jene trans-kaspischen Wiisten ist es nötig, im Winter anfzüberehen. Gleich in erster Reihe steht da für den Zoologen die hochinteressante Frage über die Wildschafe, welche im Winter viel leichter und sicherer zu lösen ist als im Sommer. Dieser folgt unmittelbar die den Botaniker ganz besonders interessierende Frage über die Frühlingsliliaceen, welche die Flora sehr zeitig eröfinen und im Anschlusse an die so reichen Vertreter dieser Filmigsliliaceen, welche die Flora sehr zeitig eröfinen und im Anschlusse an die so reichen Vertreter dieser Annar aufbrechen und bis gegen das Ende des April bleiben. Damit wird dem Tieflande, falls dem Reisenden vollkommen freie Bewegung geboten werden konnte, vollkommen Genüge geleistet. Später hat er südlicher in den Gebirgen zu arbeiten.

Was aber die Reise in den stüdlichen Dagestan anbelangt, über welche ich hier berichte, so schliefst sie het zunächst an die von mir im Jahre 1876 in den tuschinischen und chews'urischen Alpen ausgeführten Touren an, über welche der Leser in meinem Werke "Die Chews'uren und ihr Land" (Kassel, Th. Fischer, 1878) nüheres fiudet. Von der gesamten Kette des Großen Kaukasus hatte ich die Kammzone, westlich von Elbrus begonnen, gegen Osten im Suanischen Hochgebirge bis zum Mamisson-Passe schon 1864 kennen gelernt. Die kurze Distanz: Mamisson bis Westseite des Kasbek (ossetische Hochalpen) kenne ich noch nicht aus eigner Anschauung. Dagegen sind mir der Südfuß des Kasbek und seine Ostfront und von da über den hohen Tebulos bis zum Diklos gut bekannt. Mit dem Anschlusse der Dagestanischen Hochalpen an letztern gegen Westen und bis zum Schah-dagh inklusive gegen Osten wird also die Kenntnis der eisführenden Gebirge in und am Großen Kaukasus sehr wesentlich vervollständigt werden. Indes geschieht das doch nur in einem gewissen Sinne, nämlich in bestimmten Höhengrenzen. Mir kommt es vor allem andern darauf an, die äußersten Verbreitungsgrenzen in der Vertikalen für höher organisierte Wesen, gleichgültig ob Planze oder Tier, zu ermitteln. Soweit z. B.

der hochalpine, phanerogame Pflanzenwuchs nachweisbar ist, und sei es auch nur noch in den allerletzten Spuren, geht mein Fuß gern. Dem Alpensteiger par excellence genüge ich nicht; da es weder in meinen speziellen Reisezwecken, noch in meinen Reisemitteln liegt, die Zone des ewigen Schnees und Eises zu untersuchen. Gern überlasse ich das jüngern, besser dazu vorbereiteten und reicher dotierten Kräften. Indes werden meine Mitteilungen auch für den Alpensteiger von Profession einigen Wert haben, insofern sie nämlich solche Gebiete berühren, die ihm ein weites Feld für seine einstige Thätigkeit im Kaukasus darbieten und ihm zu diesen Gegenden die Wege weisen. Cerade an den Dagestanischen Alpen haben sich die Bergsteiger und Alpenklubisten noch gar nicht beteiligt, und es wäre wünschenswert, daß das von mir hier Gebotene dazu Veranlassung gübe. Dies hoffe ich. Was die Höhenmessungen anbelangt, so wurden sie mit Nr. 1185 des Aneroid-Barometers von Hottinger bestimmt und von Herrn Asafrey im Observatorium von Tiflis mit Zugrundelegung der korrespondierenden Beobachtungen von Petrowsk berechnet. Wo ich nach mir vorliegenden Beobachtungen Vergleiche anstellen konnte, erwiesen sich meine Bestimmungen, namentlich in den mittlern Höhen, vortrefflich, oft fast zusammenfallend mit denen der Triangulation (z. B. Gunib). Differenzen von 60—90 m als Plus für mein Instrument ergaben sich bei bedeutenden Höhen, etwa in den Zonen von 2440 m an und höher.

Die Bestimmung der Pflanzen hat auch dieses Mal Herr Geheimrat v. Trautvetter besorgt.

Tiflis, im Dezember 1885.

Dr. Gustav Radde.

## I. Der Südfuß des Großen Kaukasus von Jewlach bis Nucha — der Salawat — Lazal — Stock — Exkursion zum Lazal — Rückkehr nach Nucha.

Auf dem untern Knra-Thale 1) lag bereits der beifse Sommer. Es war am 11, / 23, Juni 1885. Der Tiflis-Bakuer Nachtzug hatte mich bis zur Station Jewlach gebracht. Nun brach ich gegen N auf. Nucha war das erste Ziel. Selbst zu dieser Jahreszeit am frühen Morgen, wenn die später aufwärtssteigende Hitze ans breiter Thalsohle die Fernsicht undeutlich macht, is um die Mittagszeit sie oft ganz verhüllt, erscheinen gegen S die so scharfen Kontnren des Karabagher Gebirges in ihren Anschlüssen an den Kleinen Kaukasns nur im matten bläulichen Kolorit, und gegen N gewendet trat dem suchenden Auge hier und da aus zerrissenen Nebellagen der Firn des Salawat-Stockes entgegen, welcher, der Riesenkette des Großen Kaukasus angehörend, von NW gegen SO mit nur geringen Einknickungen sich hindehnt. - Sein Flus lag klar und dunkel, hier und da schwach bewaldet in der noch kühlen Atmosphäre. Überall wies er die Mindungen der scharf und steil einschneidenden Querthäler auf, überall in fast gleichen Intervallen die trennenden Joche, deren vorderste Höhen immerhin noch steil genug in die breite Thalebene des Airi-tschai abstürzen. Dort liegt, zum Teil schon auf den letzten Vorbergen des mächtigen Gebirgsfußes, die tatarische Stadt Nucha (Kirche in der Festung = 41° 12' 18" NBr. und 47° 12' 13" ö. v. Gr., 748 m über dem Meer), einst reich durch ihre Seidenproduktion, jetzt verarmt, Verwaltungs-Zentrum des Kreises gleichen Namens.

Nur dem Flase Kura ontlang hat sich stattlicher Baumwachs entwickelt. Schwarz., Weiß- und Zitterpappeln
eifern um die Wette an Höhe und Breite der Krouen, das
Unterholz ist kanm zu passieren, Smilax halt auf Schritt
und Tritt den Wanderer fest. Das höher gelegene flache
Terrain weist meistens kärgliche, schlecht benarbte Steppe
oder üppiges Halophyten-Gebiet anf, an dessen Rändern
Alhagi, jetzt prächtig bilühend, weite Stellen deckt, und

Tamarix-Gebüsche zwischen den Salicornien, Suaeden und Kochia stehen -, das richtige Terrain für die herrlichen Frankolinhühner, deren baldiges Aussterben infolge vernichtender Jagden auch hier sicher in Aussicht steht. Bis znr Station Tschemachli wird allmählich die Meereshöhe von eirca 200 m erreicht, und in der Physiognomie der Natur ändert sich nichts. Nunmehr tritt man an die merkwürdig gestaltete steile Südfront der alleranssersten Umwallung des mächtigen Hauptgebirges - zugleich das linke Kura-Ufer bildend, - an ein jungtertiäres Gebirge, welches gegen N sich zunächst zu einer Plateaustufe erhebt, der ein köherer Parallelzug sich anschließt, Erst wenn dieser letztere überstiegen wird, senkt sich tiefer das geränmige Thal des Airi-tschai, dessen Wasser, von SO gegen NW fallend, dem Alasan tributär sind. In seiner Kulminationshöhe erreicht dieses Gebirge kanm 600 m über dem Meere. Alles hat sich da verändert. Uppiger Graswuchs, zum Teil stagnierende Süfswasser mit Binsen und Typha, herrliche Saaten, Reisfelder, isoliert dastehende Riesen der Silber- und Schwarzpappeln, Dschongeln, aus deren Dickicht Erianthus Ravennao L. hoch aufstrebt, Eichengestrüppe und vor uns der jäh abstürzende Fußs des Großen Kausasns, das richtige Terrain für Fasanen, Während unseres Anfenthaltes in Tschemachli fand um 1/9 11 Uhr ein kräftiges Erdbeben statt, es waren diesmal Stöfse, unmittelbar dreimal sich folgend, hebeud und senkend: von horizontaler Richtung konnte ich nichts bemerken. Man glaubt in eine Richthofensche Löfs-Landschaft zn treten, wenn man von Tschemaohli gegen N sich bewegt. Vorwaltend grauer, seltener gelber Lehm bauten die bizarren Formen dieser unheimlichen Einöden auf, wenigstens lieferten sie das Material, an welchem das Wasser seine Macht übte. Man schaut sich vergebens nach deutlicher Schichtung um, nur hier und da machen sich schmalo linienartige Trennungen sichtbar. Unzählige Einrisse, schmale, tiefe, kahle Schluchten, isolierte, oft nadelförmig gestaltete pikartige Säulen, ein tausendfach zerrissenes, narbiges Antlitz der Erde von überall gleicher Färbung tritt uns da entgegen, bis wir zur Ebene heransteigen. Nach dem Vorkommen einer baumartigen Wacholder-

Dr. Gustav Radde, Aus den Dagestanischen Hochalpen.

art (wahrscheinlich Juniperus excelsa) neunt man (hier wenigstens) das Gebirge Artschan-dagh. Wo der Chausseeban bei Durchstichen tiefer in das Erdreich drang, entblofste er entweder grobes Schiefergeröll oder feste, braune Felsen gleicher Art, oft horizontal geschichtet. Mit dem Namen Balaturut, d. h, die kleine Steppe, bezeichnet man das nächstgelegene Plateau. Es erhebt sich gegen N bis zum Fuße einer zweiten, besser von der Natur ausgestatteteu Terrasso, welche den Namen Bojnkturut, d. h. die große Steppe annimmt, und wosellist wir unter deu herrlichen Pappeln des Dörfchens Sutschma Halt machten, um die Pferde zu füttern. Die Sonne hatte auf dieser dürren Fläche bereits ihre volle Macht geübt. Alles war verbraunt, selbst die so dauerhaften Harmala-Stauden standen zum größten Teile verwelkt da. Schon im Mai war ausnahmsweise in diesem Jahre eine so anhaltende Hitze eingetreten, dass nunmehr eine gewisse Sommerlethargie in der belebten Natur herrschte. Ihr entzog sich nnr der mächtige Stellio, der an den kahlen Lehmwanden hin und her lief, und zwar in einer hellen, langschwänzigen Art, der ich leider nicht habhaft werden konnte. Eben diese heiße Sonne hatte ein Heer von Schlangen dem sterilen Boden entlockt, welche nesterweise lebten und sogar die Administration zu einem wahren Feldzuge veranlafst hatten, da dergleichen Massen hier früher nie beobachtet worden waren. Leider kam ich für diese Ernte zu stät. Aber sehr bald nach ihrem Erscheinen fehlte es nicht an Ranbzeng, welches sich daran mästete, und da Circaëtos 1) für diese Gebiete noch gar nicht nachgewiesen wurde, so vermute ich, daß Milvus ater das wohlthuende Mordgeschäft am Otterngezüchte vollbrachte. Die riesigen Weifspappeln, unter denen wir bei Sutschma ruhten, trugen anfser dem typisch geformten Laube dieser Art auch eine Blattform, wie sie der gemeinen Espe eigen ist, die untenher aber nnr wenig weißbesilzt, dagegen oben tiefgrün und glatt war. In diesen Bäumen pfiff der Pirol emsig, und die Brut der nordischen Dohle war bereits flügge. Anch die Seidenerate wurde jetzt an der Sonne getrocknet, die Kokons hatten meistens eine hochgelbe, nicht selten ins Grünliche ziehende Farbe, waren klein, aber fest gebant,

Rei der Weiterreiss folgten wir der Jelidhaus-Schlucht, die zur Höhe des zweiten vorlagernden Gebirges führt. Dieser Zug läuft im wesentlichen parallel zur Hauptkette, wie auch zu der gegen S vorgesehobeuen äußersteu Umwallung und erreicht im seiner Kulminationshöbe kamm 900m über dem Meere; sein gesamter Nordabhaug ist gut augebaut und hiefert reiche Ernte, zumal an Weizen. Die allgemeine Bezofelnung Bor-dagb ist der Bevölkerung

nicht geläufig; diese kennt nur Namen für bestimmte Höhen, von denen ich später einige mitteilen werde. Bei der Passage durch die Jelidsha-Schlucht konnte ich mich davon überzeugen, daß hier ühnliche Verhültnisse, wie in dem nach S vorliegenden Höhenzuge statthaben. Das Gefüge der Südfront war nur fester, weniger zerstückelt und zerrissen. Auch hier überall Sonnenbrand. An den senkrechten Lehmwänden hatte Cynanchum acutum einige Guirlanden geschlangen, die fest am trocknen Boden hafteten. Paljurus und die Granate standen ab und zu in den Böschungen, und auch auf diesen Höhen kommt Juniperus excelsa vor. Für Hynnen ist diese Gegend wie geschaffen, und iu den öden Schründen jagt der Fnchs (hier stets C. melanotus Pall.) nach Mäusen oder überrascht nachts ein Steinhuhnvolk. Selbst der Bür, in der hier im Süden gewöhnlichen hellen Farbenvarietät, fehlt dieser abschreckenden Einsamkeit zur Sommerzeit nicht, aber es ist schwer zu sagen, wovon er lebt. Ameisen gibt es nicht, im Überfluss sind aber gewisse Bulimus- und Helix-Arten, welche die wenigen Standen und Sträncher oftmals huchstäblich ganz bedecken. Wo die Durchschnitte beim Wegebau die granen Lehmwände blofsgelegt hatten, lebten Merops-Kolouien, und selbst an Orten, wo es nur kahles Gebirge und ringsumber keinen Baum oder Strauch gab, gaukelten Blanraken; anch Rauchschwalben, doch nur in wenigen Paaren, jagten der Strafse entlang den Insekten nach. Man giht sich neuerdings viele Mühe diesen Weg seitwärts mit Bäumen zu bepflanzen. So lange man aber auf der trocknen Südseite dieses Gebirges dergleichen Versuche machen wird, werden sie, zumal mit dem Walnufsbaum wenig Erfolg haben, Besser gedeiht die Akazie, Was ich von ersterem hier sah (1882-83 gépflanzt) war zum großen Teile, trotz guten äußern Schntzes, schon tot. Das andert sich, sowie überbannt die ganze spontane Vegetation. wenn man in etwa 700 m Meereshöhe das Gebirge überschreitet und nun zur breiten Ebene von Nucha herabsteigt, die hier kanm 600 m liber dem Meere gelegen ist und vielerorts als ein reichgesegnetes Land bezeichnet werden darf. Unmittelbar zu Füßen des Großen Kaukasus gelegen - dessen Gipfelhöhen als mächtige Kondensutoren oft die Schneelinie erreichen - erhalten diese Gefilde auch im Sommer fast regelmäßig starken Tanniederschlag, dem es zu danken ist, dass dem Sonnenbrando nur auf dürren, höher gelegenen Dschongelgruppen seine Macht angewiesen blieb. Die scharf markierte Linie, welche an der Nordseite des Bosdagh-Zuges den festen Vegetationsrasen deutlich verzeichnet, hat auch für die Niederschläge Geltung, indem diese nicht auf das vorher schon besprochene Plateau gegen Süden reichen. Dort alles versengt, hier gegen Norden in demselben Nivean alles ippig grün. Wir werden

b) Erst neuerdings ist mir der europäische Schlangenadler, aus den Umgegenden von Tiflis, in zweien Exemplaren bekannt geworden.

diese Ebene sahr bald genauer keinnen lernen, da ihr einige Exkursionen und auch, namentlich zur Herbstzeit, entzückende Fasanenigsden galteu. Nunmehr aber erwähne ich zunichts zweier Ausflüge von Nncha aus ins Hochgebirge, bevor die Reise ostwarts nach Kutkaschin und von dort zum Schahdagh geht.

Auf einer Strecke von 3 geogr. Meilen (20km), wenn wir die Biegungen und Knickungen der Kammkette in Rechnung bringen I), zieht sich im Norden von Nuchn die Kammlinie des Großens Kaukasus direkt nach SSO hin, bei einer mittlern Pafshibe von 3000—3400 und mit den Gipfelhöhen im nordwestlichen Salawat von 3640m und im saidorlichen Salawat oder Lazal von 3590m. Ersterer liegt 41° 24′ 55″ NBr. und 47° 18′ 47° 5 L x. v. Gr.

Dunkelbranne Schiefer, quarzaderig oder lamellarisch zerstückelt und oft beim Schlagen klingend, tiineud, bauen das mächtige Gebirge auf, welches, beiderseits steil abstürzend und zerrissen, jäh in die Tiefe fällt, hier im Süden in engen Querthülern den reifsenden Schin-tschai und Kyschtschai sparsam speisend, dort im Norden reichlicher die Quellen des Achty-tschai (zum Samur) ernährend, Vom hoben Lazal zweigen sich zunächst zwei Hanptrippen ah, die eine auf kurze Distanz noch dem Kamme des Hauptgebirges angehörend und direkt gegen S verlaufend, die andre die Richtung SW einhaltend. Zwischen ihnen entspringt der unscheinbare, im Sommer meistens austrocknende Seksit, und im äußersten Winkel an der Westseite der zweiten Rippe liegt die Quelle des Kysch-tschai, im Hochsonmer ebenfulls nur spärlich gespeist. Trotz der eminenten Höhen der Kammlinie (auf dieser Distanz im Boul sogar his zu 3700 m ansteigend) sind die Niederschläge geringer, und zumal an der Sudseite so dürftig, daß die zur Airi-fschai-Ebene sturzenden Wasser im Juli auf ein Minimum reduziert werden, ja in den kleinern Bachgerinnen günzlich schwinden, Jeues zweite, gegen SW gerichtete Lazal-Joch, wemlet sich, in seinem vorderen Teile immer noch die Baumgrenze überragend, mehr westlich und bietet auf seinem Rucken reiche Wiesenflachen, der Segen für die Bevölkerung Nuchas. Sie haben den Namen Chau-Jailach. Mit der Kulminationshöhe von wenig über 2100 m findet hier eine stumpfwinkelige Gabelung statt, aus welcher der zeitweise sehr wasserurme Gudshana-Bach entspringt, der die Ostseite Nachas träßt, während der gegen W und SW verlaufende Gabelarn, die amphitheutsrhisch im frischen Grün der Gärten daliegende Stadt gegen Norden ungürtet und an seiner steil einfallenden Westfrout den mächtigen Sysch-sechai aus enger Querschlucht in die Ebenn treten läßt, wo sich sein Bett vielfach verzweigt und im Hochsommer zum großen Teil gleichfalls trocken liegt.

Am 14./26. Juni frühmorgens brach ich zum Lazal auf. Die Stadt lag noch im vollen Schatten, das Hochgebirge verdeckte die aufsteigende Sonnenscheibe. An der Festung und dem alten Chanen-Palais, wo die herrlichsteu Platanen stehen, vorbei ging es auf Zickzackpfaden das steile Gebirge zu dem Chau-Jailach heren. Im kümmerlichen Gebüsch schlug ab und zu der Hafiz-Sänger seine kurze Nachtigallenmelodie au. Den Blick nach Süden gewendet überschaut man die ganze Stadt und das vor ihr liegende breite Airi-tschai-Thal. Das Gebirgo ist überall schieferig, selten entblöfst, meistens verwittert und dann harten Lehm zeigend. Ehedem stand hier stattlicher Hochwald, jetzt nur Unterholz, welches dichter und üppiger wurde, je höher wir stiegen. An einer hochstämmigen Weidengruppe sickerte eine kalte Quelle durch; auch hier Wasserarmut. Die Gebüsche waren vorwaltend aus Mespilus und Ligustrum, welche beide in voller Blüte stauden, kombiniert, seltener sah man die beiden Carpinus und Altorn (A. campestre und A. laetum) und die Rotbuche; die letztern auch nur als Krüppelstrauch. An den Eutblößenngen des Gebirges gackerten Steinhühner. Wir stiegen zur Riickenhöhe des Chan-Jailach heran, die uus das aufsteigende Tagesgestirn uoch verdeckte. In etwas über 1800 m Höhe befamlen wir uns an der Grenze des Gebbsches. Uppige Sommerweizeufelder und basalalpine Wiesen dehuten sich vor uns aus. An der Ostseite der dominierenden Chan - Jailach - Hohe 2090 m wanderten wir hier. Die Karminginapel flüteten, doch gab es keine Fehllerchen, und nur die Wiesenpieper ließen sich horen. Kuckucksruf erschallte, aber weder die Ranch- noch die Hausschwalbe jagten hier nach Insekten, nur den Vertreter des nerdischen Tytis-Rotschwänzehen, Rut. ochruros, und eine schöne alte Steindrossel sah ich hier am frühen Morgeu. Es herrschte da große Ruhe in der Natur; wir befanden uns in 1970 m Meereshohe 1). Die stattlichen Lilien (Lil. Szovitsianum F. et Lal.) und die prächtig blühende Aquilegia olympica Boiss, wurden oftmuls bemerkt, bis wir auf dem Rucken des Chan-Jailach in das Bereich der eigentlichen basalslpineu Wiese traten und ver uns, jenseit des tief eingerissenen Kyschlaufes, der

Sådostlich von uns nur wenig entfernt lag die 2096 m hobe vordere Gipfethohe des Chan-Jailach.

ganze Salawatstock lag. Gegen Osten gewendet, schon weit entfernt vom Lazal, überrascht eine ungemein zerstückelte Gruppe das Auge. Ihre steile Westfront präsentiert sich. Sie gehört dem fast 4000 m hohen Malkamud an und tritt ans der Hauptkette direkt gegen Norden vor. Sie und die noch höhere des östlichen Basar-düsy (4480 m) sind es, welche für unsern Standpunkt den Schahdagh verdecken. Die basalalpine Flora dieser Wiesen ist artenarm. Ein Vorzug für ihre praktische Verwertung liegt in dem vollständigen Fehlen von Veratrum, dagegen hatte das ebenfalls giftige Colchicum speciosum jetzt überall die breiten Blätter getrieben, welche unten die reifenden Kapseln einschlossen. Sie hatten seit dem September vorigen Jahres geduldig im Boden gesessen nnd kommen erst im zweiten Jahre mit den zwei Blättern zur Entwickelung. Sorgfältig hatten die Tiere die Ranunkeln unberührt golassen, sonst aber alles stark befrossen. Die echöne Arnebia echioides Al. Dec. and Primula macroalyx (Koch, Vart, von P. veris L.) hatten abgeblüht, Ranunculus cauoasicus MB. vart. communis Trautv. und Pedicularis comosa L. vart, gennina Trauty, bildeten gedrüngt stehende Gruppen, zwischen denen das stark blühende Corastinm purposascens Adams jetzt geschlossene weiße Flecken zeichnete, und andre im Türkisenblau der nnzähligen Blümchen von Myosotis sylvatica Ilim. prangten. Centanrea montana L. gab es hier nur in dunkelroter, hellrosa und weißer Blütenvarietät, nirgends sah ich ein blan blühendes Exemplar. Der durch Alchemilla gebildete Raeen war mager, und die nahrhaften Kräuter aus der Familio der Papilionaceen waren nur wenig vertreten. Zarte Polygala vulgaris L. und Cnidum carvifolium MB, entrangen sich dem Boden. Die alten Viehetände waren auch hier deutlich erkennbar. hochstrebendo Brennesseln, breitblätterige Rumex und an einzelnen Stellon Anthriscus sylvestris Hoff, vart. nemorosa Trautv., allo drei in dichtestem und üppigstem Wnchse, oft alles andre vollständig ausschliefsend, kennzeichneten solche Plätze.

Das Gebiet, auf welchem wir uns befanden, gehört dem Mahmed-bek, welcher Chef der Landesmilliz von Nucha ist. Er war mein Begleiter. Das ganze Joch von Chan-Jailach bie zum Anschlusse an den Lazal war ihm eigen. Ein großer Teil desselben wurde in Pacht gegeben. Ju biber die Weiden gelegen, um so besseres Futter liefern sie, obwohl natürlich in geringerer Fulle. Indessen sind viele der Weidestrecken, zumal in der Höhe des Hinpstsockes, so stell und ungangbar, daß sie nur von Ziegen und den leichtfülfigen lesginischen Gebirgsschafen benutzt werden können. Das plumpere Tatarenschaf ans dem Knra-Thal nimmt dert oft Schaden und stürzt in die Schründe. Dirigens ist hier der Pachtzins in den letzen 5—6 Jahren Derigens ist hier der Pachtzins in den letzen 5—6 Jahren bei der Schaden und stürzt in die Schründe.

um das Doppelte, ja für die besten Woiden um das Dreifache gestiegen.

Wir wanderten ostwärts, zu nusrer Linken senkten sich überall, leidlich bewaldet (ohne Zapfenbäume), die linken Thalwande des Kysch-tschai horab. Unmittelbar seinem rechten Ufer entlang steigt der Hauptstock des Großen Kaukasus jäh ans der Tiefe an. Uns zur Rechten bricht das Joch ebenfalls ganz steil ab, zumal an den Südseiten der Köpfe, welche die Scheitelfläche krönen. Überall brauner Schiefer, mit fast horizontaler Schichtung. Auf dem zweiten der sogenannten Köpfe (Bitidsha) blieben wir in 2167 m Seehöhe. Tiofer thalwärts gab es ein Hirtenlager, dessen Männer uns bald behilflich waren, aus Stangenholz, Stranchwerk und groben Teppichen Schutz gegen die Sonne zu schaffen und Wasser zn bringen. Meino Exkursion galt den schroffen, gegen Süden abfallenden Steilhängen; ich mußte indessen an ihrem obern Rando verbleiben, sie selbst sind ungangbar. Bis znm dritten der sogenannten Köpfe, welcher Tschälängos heifst, machte ich mir zu schaffen. Von ihm aus nimmt das Joch die Richtung gegen NNO an und hält diese bis zur Vereinigung mit dem Lazal ein. Die Rotbuche steht hier überall als verwitterter Hochstamm an der Banmgrenze; einzelne Eichen, Weißbirken and Wildbirnen sind in diese Rotbuchenbestände eingesprengt, und die jetzt blühende Eberesche fehlte auch hier nicht. Diesem obern Waldstande waren, wie das auch anderweitig im Kaukasus der Fall ist, Geranium sylvaticum L. und Ger. ibericum Cav. tren geblieben, aber die höher gelegenen Wiesen, obwohl üppiger, als auf dem westlichern Chan-Jailach, boten mir gar nichts Neues und waren ermüdend langweilig. Von allen heute gesammelten Pflanzen war nur die reizende Aster rosens Stev. für mich neu, sie ist eine im Dagestan gemeine Felsenpflanze, aber erst in der Höhe, von 1800 m an. Unsern luftigen Verstock mufsten wir zur Nacht vorlassen, mit Sonnenuntergang setzte scharfer Westwind ein, und wir flüchteten zum Hirtenlager und vorschmähten in kalter Vollmondnacht (11 Uhr 10° C.) die Pelze und Decken der unsanbern Tataren nicht.

Schon um 4 Uhr früh brachen wir am 15./27. Juni au 200 Der Tachälängos-Kopf iet unser nichstes Ziel. Bis zu seinem Nordfuße (2186 m) geht es noch leidlich, dann aber wendet man sich direkt nordöstlich, und die Pfado werden streckenweise schlecht und ungangbar. Die Gebirgsfront (gegen W) orscheint formlich wie sehmal gebändert, Hunderte enger Pfade kufen an ihr parallel hin: es sind die Wege, welche im magren Rasen die Schafe während des Weidens traten. Große Trockenheit war anch hier bemerkbar; wo Schafe gingen, stänbte es trotz einer Minimabhe von 2100 m über dem Meore, in

welcher wir uns bewegten. Die magere Weide war von den Schafen so ganz und gar abgefressen, daß ich nur die zarte zwergkleine Androsace villosa L. einsammeln konnte. Die Südseite dieses Tschälänges-Kopfes ist wieder wild and steil abgebrochen. Von ihrem Rande schaut man in das breite aber trockne Kjüngut-Thal und zu den Westfronten des Kisil-bari, wo im Bereiche der Banmgrenze viele Windfalle lagen. Da konnte man dentlich sehen, dass die verheerenden Winde, welche die Baumriesen nmgeworfen hatten, meistens von O nach W bliesen, denn in dieser Richtung waren die meisten Stämme hingestreckt. Doch gab es anch Fallrichtnagen von SO nach NW. Oben nicht weit vom Südrande des Tschälängos-Kopfes standen verwetterte Wacholdergebüsche, und die stengellos blühende dickköpfige Jnrinea depressa C. A. M. vart. Biebersteiniana Trauty, entrang sich auch hier überall dem trocknen Lehmboden. Das kahle Gebirge ist zumal in höhern Lagen hier schon gut von Gemsen bestanden, und der Edelhirsch bewohnt nur in geringer Zahl die ganze Waldzone von unten her ans dem Kysch-Thale bis hinanf zur Baumgrenze. An dieser trieben sich kleine Scharen der Misteldrosseln herum; das waren wohl solche Vögel, die nicht mehr in die Ehe traten and sich zasammenhielten. Nur selten schling ein Edelfink an. Es war äußerst still hier oben im Walde; ich sah anch keine Meisen.

Wir kletterten an der NW-Seite des Tschälänges heran. sie ist änfserst steil, wohl im Winkel von 50-60° gehoben und kaum benarbt. Man hebt sich nach and nach um ca 200m and tritt dann zum Fuße des zerrissenen Kisil-bari. Diese Höhe ermittelte ich zu 2300 m über dem Meere. Hier oben erquickten uus die ersten Sonnenstrahlen. Vergebens hatte ich gestern und so anch heute oberhalb der Baumgrenze mich nach Rhododendronbeständen nmgesehen, dieselben fehlen hier schon zu beiden Seiten des Großen Kaukasus. Nur verwetterte Juniperus und Daphne treten aufwärts in die basalalpinen Wiesen ein. An der Westseite des Kisil-bari geht es langsam weiter; man hat an manchen Stellen Mühe vorwärts zu kommen. Unter den grauen massiven Schiefern sind viele anch eisenschüßig und rotbraun, woher der Name Kisil-bari, aber selten lamellarisch. Auf dem Schieferschurf hingelagert war hier Silene lacera Sims häufig, und an einem leibdicken Exemplar von Juniperus excelsa MB. wanderten wir vorbei. Nur Lanbholz, zumal Eichen und Buehen, erstere noch mit männlichen Kätzchen, bilden den verrotteten Wald. Von Zapfenbäumen ist weit und breit keine Spur wahrzunehmen. 1ch war oft an den Jähnngen und tiefen Spalten, die passiert werden mussten, auf die Hilfe der Eingeborenen, die mich begleiteten, angewiesen. Selbst für den im Bergsteigen geübten Europäer wird das Terraiu hier streckenweise sehr schwierig, man kommt nur langsam vorwärts und meistens muß man zu Fuße klettern. Der richtige Pfad war überdies von uns verfehlt, und obwohl das äußerste Quellthal des Kysch-tschai uns zu Füßen lag, so erreichten wir dasselbe doch erst nach zwei Stunden. Es heifst Gö-tepe, and sein hiustürzender Schneewasserbach vereinigt sich mit dem Tschucha-durmas, dessen Thal direkt von O nach W gerichtet ist. Da das Gö-tepe-Thal sehr schwer gangbar ist, so wanderten wir in das bequemere des Tschucha-durmas, woselbst an den äußersten Weideplätzen jetzt noch ein Hirte meines Führers Mahmed-bek lebte. Hier nun befindet man sich nnmittelbar an den Steilnngen des Großen Kaukasns, wenn auch noch im Gebiete der Baumgrenze. Die Bäche arbeiten mit erstaunlicher Macht, oft verwüstend und riesige Blöcke mit sich schleppend. Im Mündnngslande des Tschuchadurmas 1) gab es noch Himbeerbestände, die aber, da es zur Blütezeit der Pflanze im Mai Frost gegeben hatte, keine Beeren trugen und daher auch für den Bären, welcher sie hier sonst geru besucht, in diesem Jahre nicht anziehend waren. Im Bereiche der Baumgrenze ging es danu sehr steil zu Fuß die linke Thalwand des Baches hinauf. Im Schatten war es empfindlich kühl, in der Sonne brannte es entsetzlich, ich las 30° C. ab, im Schatten aber nur 17,5°,

Die herrliche Ahornart, welche für die Baumgrenze im Kaukasus so charakteristisch ist und erst neuerdings artlich als selbständig erkannt wurde (Acer Trautvetteri Medw.) stand auch hier in einzelnen Riesenstämmen von 30-45 cm Stammesdurchmesser; Rotbnche und seltener Rüster gesellten sich dazu. Die Ostkante der Rippe, welche die Gö-tepe-Wasser von denen des Tschuchadurmas trennt, ist wiedernm senkrecht abgebrochen und weist die oft dickschichtige braune Schieferlagerung auf. Ihr folgte ich, immer in der Hoffuung auf gute botanische Beute, aber ohne Erfolg. Nur das schöne Ervum alpestre Tranty, wurde von unzugunglichem Terrain mit einiger Gefahr beschafft; wo Ziegen und Schafe gehen konnten, war alles abgefressen. Ich kletterte, dem Lazal immer näher kommend and zur Rechten tief anter mir stets die tobenden Schneewasser des Gö-tepe überschauend, weiter und befand mich bald im Gebiete der jüngsten Schneeschmelze, nämlich an solchen alpinen Halden, die noch vor wenig Tagen vom Sehmelzwasser bewaschen worden waren und deren vorjährige vergilbte Grasreste wie vom rieselnden Wasser gekämmt niederlagen. Da gab es noch nichts Frisches, keine Primel and anch keinen Rannaculus; trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit nahte hier der Frühling

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Techuchs oder Techuchma, das Wort wurde mir gedeutet: so steil, dafs die Techocha (d. h. der landesübliche Überrock) sich nicht suf dem Körper halten kunn.

gemächlich. So kehrte ich von der Lazalbasis 2381 m znrück und wir forcierten nunmehr die Rückkehr ins Kysch-Thal. Die reichlichen Schneefluten hatten den Kysch stark angeschwollen, er tobte, und doch wurde sein Lärm durch das Gegeneinanderschlagen der mächtigen Rollblöcke noch übertönt. Trübe stürzten die Flaten hin, alles was ihnen im Wege lag mit fortreißend, im breitern Thale neue Betten sich waschend und die flachen Iuseln oft total überschwemmend. Mit schlechten Pferden kann man da nichts machen. Jeden Augenblick mußten wir durch die sich bäumenden Wasser und, dank sei es den vorzüglichen Rossen, die nus trugen, und deuen man bei dergleichen Passagen stets freien Gang gewähren muß, es passierte kein Unglück. Erst über Nacht, wenn die Schmelze oben aufhört und unten die Wusser sich verlaufen, beruhigen sich solche Gewässer, werden normal und sind dann nugefährlich. Die Inseln, zumal im obern Thalteile sind dicht mit Welden und Hippophiie bewachsen und weisen übersilt Himbeerbestünde anf, tiefer thalwärts werden sie öder, Wir passierten uach Verlauf von drei Stunden den Damartschin-Bach, welcher mit mehreren Quellhöhen bis an den Kamm des Großen Kaukasus reicht, und dessen Wasser als besouders gesund und schmackhaft von den Eingebornen gepriesen wird. Nun wurde die Thalsohle flach und breit, und die Wasser verliefen sich mehr und mehr. Indessen bringen sommerliche Hochwetter nicht selten so starke Flut, daß dann an eine Passage gar nicht gedacht werden kann und der wütende Gebirgsbach großen Schaden in seinem Unterlaufe aurichtet. Die Westseite des obern Stadtteiles von Nucha hat schon viel darnuter gelitten, Auch hier arbeitet das Wasser an der Ostseite flinkes Uter) and wird zweifelsohne nach und nach Haus und Hof der Bevölkerung von dieser Seite verdrängen; fast alljährlich schwemmt es große Gartengrundstücke fort. Die Lage des Klosters Kysch, im gleichnamigen Dorfe, ist eine überaus liebliche. Wir gönnten uns da einige Ruhe. Der kleine, aber sehr alte Ban lieut mitten in Garten nud ist an seiner SO-Seite von alten weißfrüchtigen Maulbeerbäumen umstauden. Aus stark kavernösem, hellgelbem Kalke wurde die kleine Kirche gehaut, und zwar verwendete man dazu Blöcke von ungewöhnlicher Größe. An der schmalen Westfront befindet sich eine geräumige Vorhalle neuester Zeit. In ihr werden die Opferschafe geschlachtet. Der Ort steht nämlich bei der Bevölkerung in außerordentlichem Ansehen; nicht allein Armenier und Russen, sondern auch die Mohammedaner wallfahren zu ihm, lassen Gebete lesen und opfern eins oder mehrere Schafe, um Erhörung ihrer Bitten zu finden. Es ist Gebrauch, dass das Opfertier dreimal um das Kirchlein geführt und dann erst in der erwähnten Vorhalle geschlachtet wird. Auch heute begegneten wir trotz des hohen Wassers im Kysch-tschai vielen Wallfahrern, die Weiber waren alle festlich gekleidet und wurden samt allem Zubehör auf Packpferden durch die reifsenden Fluten gebracht. Ein ehrwürdiger Priester, dessen Alter man mir zu 110 (?) Jahren angab, und welcher total tanb war, empfing uns. Erst gegen Abend verliefsen wir den Ort. Aus den schattigen Gärten liefs sich der Gesang ebensowold des echten Sprossers, als auch des Hafiz-Sängers; hören die Spatzen nichtren sich jetzt vornehmlich von den weißen Maulbeeren, und die Rauchschwalben, von denen einige Psare unter dem verwitterten Gesimse der Kirche Nester hatten, fütterten emsig die noch nicht flügge Brut. Auf dem Wege nach Nucha, wohin wir erst spit abends gelangten, gibt es im breiten Thale des Kysch nur eine Merkwürdigkeit. Auf einer Insel nämlich, die ehedem wohl besser vor dem zeitweisen Wasserandrang geschützt gewesen sein mag, jetzt aber überall Rollsteine jungster Zeit trug, standen, zu 3 bis 6 Exemplaren gruppiert, auf einer nur geringen Strecke wohl au 5- bis 600 Platanen. Der Baum kommt, soweit meine Erfahrungen reichen, wirklich wild im Kankasus nicht vor. Von diesen Bänmen aber, deren dickste kaum 1 Fnfs Durchmesser im Stamme besafsen, wufsten die Nuchaer nichts mitzuteilen, sie erinnerten sich nicht, wann und von wem sie gepflanzt worden seien. Da freiwillige Besamung des schönen Baumes von mir nicht beobachtet wurde, iene Platanen aber auffallend eng bei einander standen, ohne durchgreifende regelmäßige Verteilaug und Anordnung, so denke ich, daß sie ehedem eine tatarische Baumschule bildeten, und der arbeitende Kysch-tschai sie durch veränderten Wasserlauf isolierte, woranf sie dann dem Schieksale seitens ihres Besitzers überlassen wurden.

#### II. Exkursion zum Salawat — Kutkaschin und Umgegend.

Eine zweite Exknrsion zum Kamme des Großen Kaukäsus, diesmal dem Salawat par excellence?) geltend, kounte am 17./29. Juni nachmittags begonnen werden. Das nächst-

 Die kiesigen Bewöhner nennen fast alle Pärse im Norden von Nucha Salawat, das Wort konnte man mir nicht genau überselten, es soll einen Auswestliche Nachharthal des Kyschstehni ist gleich diesem ein steiles Querthal, durchströmt vom müchtigen Schin-Wasser. Die änferesteu Enden der breitgespreitzten Quellraf nach überstandener Gebbr, etwa: Hell, Oot sei Benk, bedenien. Ander satten, der Sinn der Wortes sitze eine Ehrerbezerschung: Hell dir, Ehre dir.

gabel dieses Baches liegen in gute drei geographische Meilen (22 km) Distanz in der Kammzono der Südseito des Großen Kaukasus. Die nordwestliche Quelle kommt vom 3500 m hohen Karakaja, die südöstliche vom schon erwähnten Boul. Auf halber Distanz speist der fast 3700 m hohe Salawat diese südöstliche Quelle, und nordwestlich von ihm führt eine leidlich bequeme Straße über den 2829 m hohen Pafs zur Nordseite ins Quellgebiet des Samur, zum obern Achty-tschai. Um die Exkursion möglichst rasch abzumachen, was in Hinsicht auf die weitere Reise und die vorgerückte Jahreszeit nötig war, begab ich mich am 17./29. Juni nach dem Dorfe Großs-Geinnk, welches am Fusse einer nach SW vortretenden bebuschten Rippe des Gebirges auf der linken Schinseite im üppigsten Gartengrün gelegen ist. Die Chaussee, welche der Kreischef von Nucha gegen Westen im spätern Anschlusse an diejenige von Sakatali iu der Ebene baute, verdient alles Lob. Erfreulich gedeihen rechts und links den Laufgräben entlang die wohl geschützten jungen Walnufsbäume, auch Linden, Rüstern und Akazien. Nur wo die vielfach zur Ebene hin sich verzweigenden Läufe des Kysch- und Schin-tschai das Terrain durchschneiden, spotten gelegentlich bei Hochwasser diese Bäche der Menschenarbeit und vernichten sie im Nu. Die Strafse läuft bis zum Eintritte in die vorgelagerte breite Schin-Ebene dem Fnsse des Gebirges nahe und ihm parallel. Dasselbe wird, je weiter nach Westen, um so besser bewaldet, und die Höhe der nächstgelegenen Vorkette besitzt ziemlich dichten Hochwald. Wir passieren die üppigen Gärten des Dörfchens Intscha und weiter gegen NW diejenigen der großen Karabulach-Ausiedelungen, halten daun mehr OW und wenden, noch bevor die Poststation von Klein-Geinuk erreicht wird, direkt gegen N. Der breite Schlund des Schin-Thales nimmt uns auf, hier von unzähligen Einrissen alter und neuer Zeit durchfurcht, überall von Geröll beworfen, mit zahllosen Gerinnen in den bewässerbaren Vertiefungen des mit reicher Reiskultur ausgezeichneten Bodens. Die enfernten Thalwände weisen beiderseits guten Waldbestand auf. Das Terrain hebt sich allmählich, Bewässerungskanäle durchschneiden ihn, sein Boden ist mager, seine natürliche Vegetation dürftig, Paliurus und von Iusekten ganz zerfressene Carpinus duinensis, welche jetzt zum zweitenmal Knospen treibt, bilden die Gebüsche. Die gewöhnlichen Kräuterarten, uamentlich Origanum vulgare und Hypericum perforatum, bedecken auch hier den sterilen Boden, uud überall streht die großblätterige Althaea ficifolia hoch empor.

In solchen Ebenen herrscht hier zu Laude überall eine ermüdende Einförmigkeit und Armnt. Laufus minor ist darin der gemeinsto Vogel im Sommer, und Turteltaubenpaare schencht man bisweilen auf. Erst naho bei dem Dorfe Grofs-Geinuk wird der Weg einigermaßen gut; wir kameu dorthin, als es schon dämmerte. Auch dieses Dorf liegt malerisch im üppigsten Gartengrün, zumal banten da wieder die Walnussbäume die herrlichsten Kronen auf. Die Maulbeerplantagen und sogar einzelne alte Morusbäume waren alle gekappt, man hatte mit dem Laub die Seidenraupen gefüttert. Die Sommersnaten begannen zu reifen, und die Gersteu-Ernte war bereits eingeheimst. Aus der Ebene vor dem Dorf überschaut man, gegen ONO gewendet, die mächtige Gebirgsrippe des Usüntasch, welche in ihrem endlichen Anschlusse an das Hochgebirge die hohe Wasserscheide zwischen dem Kysch- und Schin-Systeme bildet, Seine Sommerweiden haben weit und breit guten Ruf. Die Zweigrippen dieses Joches sind es, welche den Blick zum Hochgebirge von hier aus behindern; man sieht nichts von ihm. Auf der rechten Seite des Schin-Baches, etwas höher aufwärts, liegt das von Lesginern bewohnte Dörfchen Schin, wohin wir am frühen Morgen des nächsten Tages uns aufmachten. Es war ein herrlicher Abend, den ich bei dem Dorfaltesten in Grofs-Geinuk verlebte. Vor allem strotzte hier die Natur in voller Uppigkeit, die süßen Kastanien blühten, die letzten dunkeln Kirschen waren reif, aus den dichtbelaubten Kronen nralter Walnufsbäume riefen sich, nachdem es dunkel geworden, zwei Zwergkäuze ihren melancholischen Schlafruf zu (splu, splu, d. h. russisch: ich schlafe, ich schlafe). Schon lange vor Sonnenuntergang hatto eine zahlreiche Hühnerschar ihr Nachtquartier bezogen; es waren mäßig hohe, vertrocknete Bäume, auf deren Geäste sie Platz nahm, und so geschützt vor den nachtwandelnden Mardern und Schakalen sicher placiert war. Die bei den Mohammedanern, namentlich den fanatischen Schiiten, verachteten Gänse fehlten auch hier. Bis spät in die mondhelle Nacht hörte ich das Lärmen der Reisstampfe, welche durch Wasserkraft getrieben wurde. Obwohl mein Wirt und seine Genossen die allerstrengsten Fasten hielten und sich erst, nachdem die Sterne am Himmel sichtbar wurden, zum frugalen Mahle setzten, bewirtete man mich auf das gastfreundschaftlichste.

Am 18,/30. Juni safs ich schon vor fiinf Ühr im Sattel.

Obwohl die Schiiten heute ihren letzten Fastentag hielten,
so waren sie doch, als wir zum Dorfe Schin kannen, sehr bereit, zu helfen. Es bildete sich rasch die nötige Eskorte,
und unter ihrem Schutze ging es die Schinschlacht hinsach
Dieser Strafse wendete man, zumal Ende der vierziger
Jahre, als im Dagestan die rassischen Waffen oft schweren
Stand hatten, besondere Aufmerksamkeit zu. Sie heifst seit
jeuer Zeit die Achtynsche Kriegsstrafse, ist aber jetzt, wo
an der Nordseite des Gebirges Ruhe waltet, nicht fahrbar,
ja an manchen Stellen aur selwer ganglaar. Auch der Schin wollte sich dem Menschenwillen nicht fügen und spottete der ihm geltenden Arbeit oft. Es ist u. a. der Fall mit dem Lentanat Sack (1848) bei den Bewöhnern der Gegend noch in frischem Andenken. Am Abend wurde er nud sein Unteroffizier beim Wegeban durch eine plötzlich stürzende Erd. und Schlammlawine, die dem Wasserandrange folgte, begraben. Aus nenerer Zeit ist ein andrer trauriger Beleg für die vernichtende Wart des Schin bei Hochwasser zu verzeichnen. Am 20. Juli 1879 wurde eine lesginische Schwester-Kolonie, das blühende Dorf Tals, total vernichtet; 37 Höfe, alles Vieh und die ganze Ernte wurden von den Hochfluten überrascht nud fielen ihnen zum Opfer. Dabei kamen 7 Männer ums Leben. Der Name des Dorfes Tala unterhalb von Schin steht zwar auf der Karte, aber es existiert nicht mehr.

Wir blieben stets im Schinthale, nur streckenweise war der vernachlässigte Weg gut, die schlechten Stellen mußten umgangen werden, was meistens auf dem groben Gerölle der Bachsohle geschah. Die Thalwände sind gewöhnlich, zumal höher hinauf, gut bewaldet; es gibt nur Lanbholz, in welchem die Eiche fürs erste nicht zur Geltung kommt, sondern Rüstern, Rot- und Weißbnchen dominieren. Je nach den Krümmungen des Hauptthales treten ab und zu die Firnhöhen des Kara-kaja ins Gesichtsfold. In der rupestren Flora machen sich namentlich Campannla Kolenatiana C. A. M. and Anthemis parthenifolia bemerklich, die aus den Rissen der Schieferfelsen hervorstreben und jetzt blühen, auf flacherm Lehmboden stehen hohe Verhasenm-Arten und im Schatten der Bänme nmfangreiche Gruppen der Tollkirsche. Der Weg ist stark begangen, weil er der bequemste von allen ist, die nach Achty führen. Wir dnrchschreiten den Schin, wenden nns ostwärts, treten damit ins Hauptquellthal, klettorn steil am rechten Ufor hinan und bleiben im Walde; er ist üppig, aber total verrottet. Die Eiche gewinnt die Oberhand, Acer laetum und A. campestro, sowie namentlich hochstämmige A. Trautvetteri werden hänfiger, die Rotbuche tritt gegen Carpinns and Ulmus der Zahl nach zurück. Noch befanden wir uns wohl an 180-190 m unter der Baumgrenze, als ich durch einen Baum sehr überrascht wurde: Corylus Colurna stand hier in wahren Riesenstämmen, sie mochte 14-15 m Höhe bei einem Stammdurchmesser am Boden von 45 cm haben 1). An der Baumgrenze, die ich hier mit fast 2400 m ermittelte, teilten sich Quercus und Fagus in die Herrschaft; die Stämme stehen vereinzelt: Mespilus-Gebüsch, jetzt in voller Blüte, begleitet sio. Die beiderseitigen Thalböschungen sind

äußerst steil. Immer befinden wir uns im Schieferterrain. An fenchten, schattigen Gehängen stehen Gruppen von Spiraea Aruncas, die Kränterflora der trocknen, sonnigen Senkungen ist arm kombiniert; Alyssum mnrale Waldst. et Kit. Scrophularia canina L. Veronica petraea Stev. Ver. pednncularis MB. Potentilla opaca L. Trifolium canesoens W. Hesperis matronalis L. Trigonocaryum prostratum Trauty. Nonnea rosea Lk. Betonica grandiflora Steph. und Ervum alpestre Trauty, setzen sie wesentlich zusammen. Die lockern Schieferschürfe werden durch großblätterige Heracleum-Stauden befestigt. Der Weg ist in Zickzacklinien von weiter Spannung und kurzer Knickung an den steilen Abstürzen gebaut und hier nicht beschwerlich. Man müßte da nur an manchen Stellen die junge Schnttdecke fortschaffen, um dem Fuße mehr Sicherheit zu bieten. Ohne Schwierigkeit erreichte ich im Gebiete der basalahinen Wiese die Karawanserai, einen niedrigen Steinban mit flachom Dache, welcher schon so manches Menschenleben im Herbst und Frühight vor sicherm Tode gerettet hat, wenn am Salawat die Unwetter oft unerwartet einsetzen und die Schneestürme in der Kammzone des Gebirges wüten. In 2604 m über dem Meere, vorgeschoben am westlichen Fuße des Salawat, liegt das Gebäude, an welchem sich jetzt lesginische Hirten placiert hatten, und ein paar Nebelkrähen lebten, die man vereinzelt im Sommer im Bereiche der Baumgrenze im Kankasus überall findet, die hier oben aber wohl nur auf Abfälle vom Hirtenlager warteten. Unmittelbar vor uns gegen Osten stand das mehr spitzige Salawathanpt, es zeigte uns seine gesamte Westfronte, seine Richtung ist meridional, und sein bedeutendes Firnlager liegt namentlich in der mittleru, jähen Einsattelung; doch blinkt kein blanes, oder schmutzig grünlich-granes Gletschereis von da hervor. Nun stiegen wir auf Schlangenwindungen, die den Pfad anzeigten, sehr steil zur Wasserschoide des Hanptgebirges binan. Es sah zu meinem Schrecken sowohl im Bereiche der hohen basalalpinen als auch der alpinen Zono mit der Vegetation äußerst dürftig ans. Dieser ewige Schiefer. oft beim Anschlagen schön klingend, kaun den begierigen Botaniker, dessen geübtes Auge lange die stereotypen Pflanzenformen des kaukasischen Hochgebirges kennt, zur Verzweifelung bringen. Immer dasselbe; dasselbe, was an and für sich auch nur höchst formendürftig ist. So kam es denn auch. Die Beute war äußerst gering, und doch war für das Hochgebirge dies die beste, anderweitig ergiobigste Zeit - der Frühling. Nur die dottergelb blühende Potentilla grandiflora L. vart, gelida Trauty, und die tiefblaue Veronica petraes Stev. machten mir Freudo. Muscari fehlte ganz, ebenso die schönen alpinen Fritillarien; ich brachte überhaupt nur folgende Spezies mit: Campanula

Herr Medwedjew führt S. 265 seines Werkes über die Bäume und Sträucher des Kaukasus (russisch) die Art aus dem Schintbal ebenfalls auf.

tridentata L. vart. petrophila Trautv. et vart. rupuestris Trautv.; Taraxacum crepidiforme bec. vart. brevinvolucrata Trautv.; Sibbaldia procumbens L. vart. pilenier Trautv.; Cnidium carvifelium MB.; Saxifraga cartilaginea W. vart. major Trautv.; Draba siliquosa MB.; Ranuuculus Villarsij Dec. Primula farinosa L. vart. armena C. Koch.

Indem ich gegen 11 Uhr vom Gipfel den Rückens zur Wasserscheide bergab stieg und diese zu 3041 m!) bestimmte, beschloß ich, nach einer Ruhe bei den Hirten, die Rückreise zu beschleunigen, verließ nach 3 Uhr unsern boben Lagerplatz, war um 8 Uhr wieder in Geinuk und um Mitterascht in Nucha.

Erst am 22. Juni / 4. Juli konnte ich abreisen. Gepäck und Pferde waren schon tags zuvor nach Kutkaschin expediert werden, und von diesem Orte, wo ein Untergebener des Kreischefs von Nucha ansässig ist, sollte dann im Querthale gleichen Namens das Hochgebirge überstiegen und die Südfront des Schah-dagh erstrebt werden. Ich musste mich aber in der Ebene von Nucha, zumal in dem höher gelegenen Teile derselben, der unmittelbar dem Südfuße des mächtigen Gebirges sich hinzieht, etwas aufhalten, Das Gebiet ist von der Natur im allgemeinen überreich ausgestattet, und nur die vieleu sich aufeinander felgenden Wasserläufe der reißenden Gebirgsbäche mit ihren breiten, kahlen, querdurchgehenden Geröll-Lagern uuterbrechen die fruchtbaren Fluren, auf denen weite, trockner gelogene Strecken von Gebüsch (namentlich Eichen) dicht bestanden sind. Wer diese Fluren im Herbst bejagt hat, wenn die mildere Sonne vom ewig heitern Himmel herabscheint auf die noch semmergrünen Gefilde, aus deren dechengelartigem Unterhelze der Hund nur mit Mühe den Fasan hebt, und wer dabei das Glück hatte, infolge der Auwesenheit Sr. Kaiserl. Hoh. des Großfürsten Nicolai Michailowitsch nicht allein im Überflusse der alltäglichen Bedürfnisse zu leben, sendern die eigenartige Ethnographie des Landes an der Bevölkerung im allerbesten Schmickkostume stets ver Augen zu haben, dem bleiben diese Tage ewig im Gedächtnisse. Es sind das Szenerien, wie sie nur der Orient bietet, sie haben ein gut Teil von dem Reize der Märchen aus .. Tausend und einer Nacht" an sich. - Das war nun bei meinen einsamen Sommerexkursienen anders, und doch boten auch diese manche Momente, welche wie es mir scheint, unvergleichlich dastohen, wenigstens

hüllt, die Granaten blühen. Das Bett des Kysch-tschai ist unbequem, ich sehe da nur graue und braune Schiefergerölle, die eft quarzaderig sind. Nun kommt man in die Ebeno. Der Weg wird gut. Ich wende links ab, mein Ziel ist eine slte Schwarzpappel. Die Rolle, welche im mittlern Araxes-Thale die famose Nalband-Ulme (U. campestris, vart, nmbraculifera Trauty.) in der Wirtschaft des Menschen spielt, haben hier, zwar weuiger vellkemmen, die Schwarz- und die Silberpappeln übernemmen. Sie beide werden, bei isolierter Verteilung in den einzelnen Kolossalstämmen zum Zentrum des Vogellebens in der heißen Jahreszeit, und in ihrem Schatten ruht auch gern der mude Meusch. Die breit ausgelegte, oft sehr regelmäßig kugelig gestaltete Krene solcher alten, vereinzelt dastehenden Pappeln, nimmt das flüchtige Vegelvelk in großer Zahl gastfreundlich auf. Viele Paaro brüten da. Wir sind nun an einem solchen Riesenbaum. Ein Laubfrosch kriecht laugsam am Stamme hinauf. Man riof ihm von oben mehrfach zu, und er schien dem Liebesrufe zu folgen. Der Baum mifst über der Wurzel 21 m Durchmesser. beobachtete das Leben iener munteru Vogelscharen. Es gaukelten Blauraken und viele Turteltauben umher und setzten sich; fünf Paare vom Pirol hatten da die Nester, obwehl dieser Vogel sehr eifersüchtig ist. Die Männchen pfiffen prächtig, die Weibchen verhielten sich still, die Brut war wohl schon fertig. Dabei kam es nicht selten zum Streit. Die Pirolo verfolgten aufs eifrigste die Blauraken, als aber ein Sperber den Baum bestrich, brachen wie auf Kemmande die fünf Pirelmännehen herver, und es begann eine förmliche Schlacht in der Luft. Aufs eifrigste verfolgten die schönen Vögel den eleuden Räuber, und er muſste weichen. Während das geschah, sang lieblich und eifrig ein Aëdon-Vegel seine Melodien von einem der untern Aste. Oben tummelten sich etliche zwanzig Staro, und Lanius miner schleppte eifrig Kerfen den Nesthockern zu. Ich beobachtete hier vier Paare dieses Vogels. Sehr geschiekt in die harmlose Gesellschaft schlich sich der Lerchenfalk beran. Im Nu, mit angezogenen Flügeln, gleich einem Pfeile, schofs er schräge von oben durch das Genst and placierte sich hart am Stamme auf einen Ast in der mittlern Kroneuzone. Die vielen Augen hatten ihu nicht bemerkt, denn es blieb alles still und zufrieden, Falce subbuteo lauerto aufmerksam und hätte sicher Beute gemacht, wenn wir ihm das nicht durch Schreien verdorben hatten. Still, wie er gekommen, zog er fürbafs. Wir befanden uns in der Nähe des Karasu-Baches, welcher durch das Verkommen von Krebsen interessant wird, da der Krebs nur in wenigen zentral-transkankasischen Gewässern vorkommt und nachweislich in einige durch Menschenhand versetzt wurde. Vielleicht ist das auch mit den Nucha-

Kaiserl. Hoh. des Großfürreien Nicolai Michailowitsch nicht allein im Cberflusse der alltäglichen Bedürfnisse zu leben, sendern die eigenartige Ethnographie des Landes an der Bevölkerung im allerbesten Schmuckkostüme stets vor Augen zu haben, dem bleben diese Tage ewig im Gedächtnisse. Es sind das Szenerien, wie sie nur der Orient bleiets, sie haben ein gut Teil von dem Reize der Märchen aus "Tausend und einer Nacht" an sich. — Das war nun bei meinen einsamen Sommerekursienen anders, und doch hoten auch dieses manche Momente, welche wie es mir scheint, unvergleichlich dastohen, wenigstens für den Freund der Natur. Ich gedenke ihrer sogleich. Schon am 13/25. Juni hatte ich in der Ebeue eine Eskursien von Nucha aus unternommen. Es gelt stüdwärts zur Stadt himaus, die toten Hecken der Garten sind oft gaaz in die Guirlanden von Clematis orientalis. L. ge
1) Die woher mit 2819m sersähnte Padabble lieft siellicher.
Dr. Gustav Redde, Aus den Dagestanischen Hechalpen.

Karassu-Krebsen einmal der Fall gewesen, doch konnte ich darüher keine siehern Nachrichten erhalten. Die feuchtern Stellen der Ebene gabeu uns gute botanische Beute, au den trocknern, zumal wo der Boden leicht war, hatte die Sonne sehen mauches versengt. Die Gersteuernte war reif, dio Reispflanzen spiegelten sich im ruhigen Wasser der, länglich viereckigen, vertieft liegenden Felderchen. Et war ganz windstill und heiß. Die Ruho wurde nur plötzlich durch einen Schufs unterbrochen, und der hatte mitten in diesem Frieden eines Manu, und ein zweiter sein Pferd hingestreckt. Ein Racheakt, der unter dem Schutze des dichten Gebüsches aus dem Hinterhalte auch diesend, wei so oft in diesen Gegenden, vollführt wurde. Abends starb der Mann, hatte aber den entflohenen Mörder doch nennen können.

Als ich am frühen Morgen den 22. Juni / 4. Juli von Nucha ansfulir, kounte ich mich abermals von der großen Regelmäßigkeit der atmosphärischen Niedorschläge in dieser Gegend überzeugen. Es hatte über Nacht geregnet, doch nur bis zum Fuße des Gebirges. Denn schon die große Strafse, welche wir von W nach O weiterhin verfolgten und die etwas weiter südlich gelegen ist, war staubig. Es wiederholen sich auch auf dieser Strecke dieselben Erscheinungen der Terrainbildung, wie wir sie bei dem Kysch und Schiu bereits gesehen. Die rapideu Gebirgsbüche stürzen aus ihren schmalen Querthälern hervor und bringen im Laufe langewährender Periodeu so viel Schuttland und Geröll vor die verbreiterte Schlundöffnung in die Ebene, dafs diese hier stark angeschwollen erscheint und zu beideu Seiten sich sehr allmählich absenkt. In dies Terrain waschen sich die im Gerinne oft wechselnden Wasser die Bahnen aus, reißen oft tief und vorwaltend gegen Osten ein, spülen befestigende Vegetationsanfänge gelegentlich fort, und verschwinden tiefer hin mit trägem Laufe, zum größten Teil zur künstlichen Bewässerung der Felder verbraucht, in bliuden, schwachen Einsenkungen. Ein solches Schuttland hat wenig Wert, desto höhern aber die alte, tiefer gelegeue und bewasserbare Ebene mit ihrom größtenteils schweren, grauen Lehmboden. Dieser Lehm ist ziemlich plastisch, wie das die glatten Flächen der scharfen Spatenstiche an dou Laufgräben erkonnen ließen. Wir treten, nachdem bei dem obern Sekit-Dorf das Bächlein gleichen Nameus passiert war, in das viel breitere Thal des Küngut und aus diesem in das östlichere des Daschagil-tschai. Hier nahen wir ans wieder dom änfsersten vortretenden Südfuße des Gebirges, passieren die Kirch-bulach, d. h. die vierzig Quellen, und orreichen in südöstlicher Richtung uns bewegend die alte Strafse, welcho durch stark bevölkerte Gegenden von üppigster Beschaffenheit führt. Bis dahin begleitete nus links und rechts vom Wego

Eichengestrüpp, Dschongelbildung mit Smilax, Rubus fruticosus und Rebe. An Stelle von Clematis vitalba L. tritt überall C. orientalis L.; Eleagnus, Hippophäe, Pyrus oxyacantha vermehren die dornigen Holzgewächse; aus ihnen hervor drängt sich hier und da das prachtvoll blübende Apocynum venetum L., oder es beginnt Erianthus Ravennae L. den Blütenstand aus der Scheide hervorzutreiben, und die Gruppen der breitblätterigen Imperata cylindrica P. de Beauv, machen sich sehr bemerkbar. Die Kräuterflora bleibt arm, immer, bis zum Überdrufs, dieselben wenigen Arten, so Scabjosa amoena Jacq.; Hypericum perforatum L.; Inula salicina L.; Glycyrrhiza glabra L.; Cirsium arvense Scop.; Origanum vulgare L.; Lavatera thuringiaca L.; Ononis hircina Jacq. vart. inermis et spinosa Ledb.; Genista tinctoria L.; Dorycnium herbaceum Vill.; Verbascum Thapsus L.; Bupleurum rotundifolium L. &c. Mit dem Eintritte in die tiefere Ebene wuchert, zumal in der Nähe der Dörfer, Sambucus ebulus in unglaublicher Uppigkeit, und die Räuder der Gräben sind dicht mit Equisetum bedeckt. Die brillante Gerstenernte war beendet, der Weizen reifte, Hirse und Reis gab es viel. Einzelne Schwarz- und Silberpappeln standen auch hier. Nur selten schossen Rauchschwalben an uns vorbei, aber Lanius gab es in Menge, und das Ruksen der Turteltauben liefs sich allerseits vernehmen. Auf den abgeernteten Feldern hielten Nebelkrähen die Nachlese. In dem großen Dorfo Padar (482 m) machten wir Halt. Hier schon und in noch höherem Grade weiter östlich im Dorfe Nitsch oder Nidshe sieht man, was genügendes Wasser, Wärme und guter Boden im Vereine unter diesen Breiten zu leisten im staude sind. Diese Kulturoasen liegen im frischesten Grün, die Gehöfte dariu versteckt und weitlänfig verteilt. Schatten und Kühle gibt es da, auch wenn die Sonne im Zenith steht. Vor allem andern ontwickelte sich der Walnussbanm hier zu imponierender Gestalt, ihm folgt die Eiche und Acer pseudoplatauus, wahre Riesenbäume; die Eller ist seltener, die Linde sah ich gar nicht. Diospyros ist nur wenig in deu Gärten vortreten, Pterocarya folgt erst weiter östlich, ebenso die süfse Kastanie.

Nach mehrstündiger Ruhe konate die Reise wieder weiter gegen Osten fortgesetzt werden. Um 2 Uhr hatten wir im Schatten 27,5° C. Zusebende nimmt die Baumvegetatiou an Kraft zu, nahen wir uns doch der berühmten Bunschlucht, welche ihrer vielen, großen, silisen Kastanienbinnen wegen weit und breit bekannt ist. Namentlich macht das Dorf Nitsch (richtiger Nidshe, die Karte schreibt "Nisch") einen besönders guten Eindruck. Man kommat zu ihm, nachdem der bedeutende Achl-schali passiert wurde, dessen Steilufer 2—34 m Höbe haben und obenfalls nur aus Lehm und Schiefergerölle bestehen. Dieses reiche Dorf ist von Armeniern bewohnt, es weist viele stattliche Hänser auf, und nicht selten sind die Grundstücke von 21-3 m hohen, ans behauenen Wildsteinen mit Kalk gnt gemanerten Umfriedigungen umgeben. Auf die großen Thorwege verwenden die Nitscher einen ganz besondern Fleis and treiben in ihrer Ausstattung formlich Laxus. Sie sind breit mit Biberschwanz - Pfannen gedeckt und haben äußerst feste Thorflügel, an deneu man gut ornamentierte Beschläge und allerlei laudesübliche, bunte Malereien sieht. Znm Aufbewahren des Getreides fertigt man hier starke und große korbartige Geflechte au. deren Wände fest mit Lehm vertrichen werden, und die nach der Füllung eine solche Lehmdecke anch oben erhalten; mehrere dergleichen stehen dann unter einem Schutzdache. Anch in der Erde verwahrt man das Korn. Alle Grundstücke sind von tiefen Gräben ungeben, man wirft die ausgehobene Erde nach innen zu einem Wall auf. dessen First hoch von trocknem Dornengestränch gekröut wird, so daß es äußerst schwer ist, unberufen in die Gärton zu kommen. Dicht stehen die Schachtelhalme (Eq. ramosissimum Desf.) an den Wänden der Gräben, und der schlanke und hochrankende Conv. sepium klettert in den trocknen Hecken hinauf und bläht in ihren Verstecken. Diese Gärten muß mau sich aber nicht als nach enropäischer Art angelegt vorstellen. Es sind eigentlich Plätze 'mit Mischwald und Lichtnugen, die der Mensch nach seinem Bedürfnisse benflanzte. Das überall im Land so sehr geliebte frische Küchenkraut, namentlich Minze, Kresse, Bifora-Wanzenkraut und verschiedene Zwiebeln nehmen zuerst die Sorge in Anspruch. Dann kommen Bohnen- und Maisplantagen, von Kürbissen reichlich durchsetzt, dann die Futterpflanzen für den Seidenwurm: die weißfrüchtigen Manlbeeren, wenig über 2 m hoch und infolge alljährlichen Schnittes zur Zeit der Fütterung mit kopfförmiger Stummelkrone, Obstbänme, namentlich sehr starke Kirschstämme, die mau hier bis 15 m hoch seheu kann uud dabei von 45 cm Stammdurchmesser, sowie auch großfrüchtige, aber im Fleisch grob veranlagte Apfeland Birnensorten mit wenig Aroma fehlen nicht. Ihneu schließen sich die gut gehaltenen Funduknufs-Anlagen an, welche gnte Einkünfte gebeu. So sollen gerade im Dorfe Nitsch einzelne Wirte nur für diese Haselnüsse bis 300 Rbl. jährlich einnehmen. In der Nähe stehen dann entzückend schöne Nufsbanmriesen, an deren Pflege niemand besonders denkt, oder auch Eichen, Rüstern, dann kommt ein dichtes Jungholz, in dem der Fasan brütet, und in dieser Weise setzt sich alles zusammen. Selten wird eine Blume gepflegt, Calendula ist von den wenigen doch die bevorzagteste. Eiuzelne Ortschaften produzieren gewisse Erzeugnisse von

besonderer Gitte, so dafa diese weit und breit großen Ruf haben. Über die Haselmisse von Nitsch sprach ich soeben. die besten Äpfel und Birnen kommen von dem westlicher gelegenen Wardauly (auch Wardam), die besten Kastanien von Bum und der beste Reis von Chatschmas, welches nördlich, nahe am Fuße des Gebirges im Tnrjan-tschai-Thale gelegen ist. Die Reiskultur wird überall in bedentendem Umfauge betrieben, und obwohl diese Cerealie sehr reiche Ernten gibt, so klagen die Bauern doch über verhältnismäßig zu niedrige Preise. Die Unkosten bei der mühsamen Kultur sind nämlich bedeutend, namentlich kostet. das nicht zu vermeidende Jäten viel. Man säet den Reis hier direkt in die unter Wasser gesetzten Bodenvertiefungen. Fast jedes Grandstück hat seine eigne Reisstampfe. Das sind einfachste Pochwerke, die aus 6-8 harten Stofshölzern gemacht werden, deren untere Enden ein Eisenbeschlag umfaßt. Die Walze, welche durch Wasser godreht wird, besitzt vorstehende Hebespeichen, die unter die Zähne der Stampfe fassen, sie heben und wieder fallen lassen. Vor solchen Stampfen liegt überall die hellbraune Reisspren. Da einmal die Wasserkraft vorhanden ist, so erbaut man gewöhnlich neben der Reisstampfe auch eine Mühle, aber immer noch in primitivster Weise als sogenannte Mntowka. Der beste Reis kostet hier 80-120 Kop. das Pud, in Tiflis aber bereits mehr als das Doppelte. Es war schon gegen Abend, als wir das Dorf Saratan passierten, jenseit des Thales lugen die so fruchtbaren geneigten Ebenen des östlichen Bos-Gebirges in der Abendsonne. Es machen sich an dieser vorgerückten Umwallnug des Gebirges hier und da einschneidende Querthäler bemerkbar, nach denen die dazwischenliegenden Höhenstrecken genannt werden. Die uns zunächst vor den Augen liegende heifst Kundslau-dagh. Er ist in der Gegend als besonders fruchtbar bekaunt, obwohl nur wenig bewässert, und gibt durchschnittlich Weizeneruten vom 12. Korn. Zumal ist es die Nordseite, welche also dem Großen Kaukasus zugekehrt ist, die so bevorzugt erscheint, Bewohnt wird dieser Teil des Bos nur von Armeniern.

Ein köstlicher Abendl Ans Westen legten sich die breiten Fächerstrahlen der sinkenden Sonne geschmeidig über die frachtbaren Pfächen. Sie erschienen wie vergeldet. Vor uns die herrlichsten Baumformen des Dorfes Saratan, nitt dem geschlossenen Dunkelgrän vielknudertjähriger säßer Kastanienkronen; links die majestätische Kette des Greßen Kaukassa mit einer rahenden Welkenzone unter den firnglänzenden Gipfeln und den zerrissenen Schieferzähnen. Am Pufse in den Schlachten sehen Dämmerschein, sehen jene gedämpfen daukeln, blänichen und violetten Farbentöne, die als Vorboten der Nacht unwillkärlich zum Ernst stimmen. Nach wenigen Minuten lag die Ebene im Abendpurpur, oben, vom Kamme des Gebirges, 3700 m höher, blitzten die Firafelder heller auf, und vom Gipfel des Palinrus-Gebüsches an unsrem Wege flötete der Kappenammer gein feines Liedchen in die stille Natur.

In Kutkaschin, wo ich vom Pristaw auf das zuvorkommendste empfangen wurde, blieb ich. Das Dorf zählt an 500 Gebätte (das größtet in dieser Gegend ist Chatschmas mit 1000 Höfen). Die Häuser liegen zerstreut in üppigsten Laubwalde vor der Öffung der engen Querschlucht des Damir-oparan-tschni, in welcher wir bald weiter wanderu werden.

Ich hatte schou so viel von dem berühmten Bum-Thale sprechen hören, daß ich nicht umhin konnte, dorthin bis zu den heißen Quellen Isti-su eine Exkursion zu machen. Dies geschah am 23. Juni / 5. Juli, Man schlägt von Kutkaschin die Richtung gegen NW ein und bleibt dem Gebirgsfuse nahe. Die zahlreichen Wasserläuse bieten nichts Neues. Schiefer und immer nur Schiefer lieferten die Höhen der Thäler, bald quarzaderig-harten, derben, grauen, bald eisenhaltig-rotbraunen; schnad lamellierte, bituminöse Blöcke sind seltener. Kein einziges Kalkstück oder vulkanisches Gestein. Ebenso langweilig wie diese geologischen Verhältnisse sind auch die der Vegetation, wenigstens was die Kräuterflora der Ebene anbelangt. Es sind Origanum Hypericum-Wieseu. Dagegen ist der Baumwuchs, we Schoning stattfand, ein enerm üppiger. Schon in dem nahegelegenen Dorfe Gamasy, welches wir bald erreichten, uachdem reiche Reiskulturen passiert waren, stehen süße Kastanien, von 2, ja sogar von 21 m Stammesdurchmesser über der Wnrzel. Solche Bäume werden wohl bis zu 30 m hoch, ihre Kronenbildung gleicht im wesentlichen derjenigen alter Walnussbäume. Solche sehr alte Kastanien sind zwar in den obern Ästen schwächer belanbt oder auch tot, aber doch saftreich im Stamme. Gerade unten über der Wurzel machen sie mächtige Masergeschwülste, und da sieht man immer Knospen, die einzeln verteilt das Blatt regelrecht ausbilden. An Stärke mit dieseu Kastanien wetteifern die Walnussbäume und Platanen, die letzteren namentlich in der Höhe; Juglans setzt hier sehr reiche Früchte an, ich sah oft bis zu 6 Nüssen an einer Basis, daher sind die Ernten so ergiebig, und die Nuss ist überdies gesucht, weil sie dünnschalig ist. Wie wohl es dem Walnufsbaume hier ergeht, läßt sich ans der zahlreichen freiwilligen Besamung. die in den Gärten überall statthat, schließen. Daher denn anch das Bepflanzen der Chansseeränder mit Waluufsbäumen außerordentlich billig ist. Zwar fahnden auch hier französische Kommissare auf Nufsmasern (usch Marseille), doch hat es sich zum Glücke erwiesen, dass die alten Stämme meistens auf dem feuchten Standorte kernfaul werden, and so erhielten sich die Riesen. Die Edelfinken schlugen hier recht schön, und dem Pirole behagten die schattenden Laubdächer, er fand gleich unter ihrem Schutze die lieben Kirschbäume mit den weichen, roten, durchscheinenden Früchten. Auch der Hausspatz hatte sich akkommodiert, doch war es den Staren zu dankel und feucht, ich sah sie nirgends.

In dem Dorfe Bum, welches wir bald erreichten, ist die Baumvegetation uoch mächtiger, da sind wahrhaft heilige Waldgärten. Man begreift den religiösen Kultus, den der uaive Mensch einem Banme solcher Art widmet. Oft ist das Lanbdach so fest geschlossen, dass unter ihm am hellen Tage Dämmerschein waltet. Zu Füßen solcher Kolosse rund um den Stamm liegen Steinsitze, und da findet man fast immer eine große Anzahl von Faullenzern, von denen der mohammedanische Orient nur gar zu viele hat. Alle Hanser haben hier Steildächer und tragen meistens eine niederige obere Etage, um daselbst die Seidenranpen zu ziehen. Damit diese gentigende Luft finden, sind beide Frouten und die etwa 11 m erhöhten Langwände nur mit Flechtwerk aus Dünnholz versehen. Wie feucht es über dem Boden ist, das bewiesen unter andrem auch wieder die niedrig gehaltenen und gekappten Manlbeerplantagen. Anch sie erhoben sich nur 1 m über dem Boden, hatten höchstens 80 mm Durchmesser und einen um das Dreifsche angeschwollenen Kopf (infolge alljährlicher Kappung), und alle diese Köpfe waren vollständig mit Moos bewachsen. Man glaubt, dass diese Feuchtigkeit der Hauptgrund für die Erkrankung der Seidenraupen sei, indem sie sich nämlich in gar zn großer Menge dem jungen Laube mitteilt und dieses zu saftige Nahrung bietet. Dagegen ließe sich einwenden, daß auch früher. als die Ranpen gesund blieben, die gleichen Naturverhältnisse obwalteten. Andere Seidenzüchter wollen beobachtet haben, dass die Maulbeerplantagen, welche im Schatten der alten Walnussbäume stehen, die Bitterkeit vom Laube der letztern annehmen und dadurch schädlich wirken.

Dafs die Malaria hier sehr vorbreitet sei nad eer zam wäre, mehr Licht und Luftzug zu schaffen, davon konnte ich mich auf dem Bazar, der gerade heute am Sonntag früll abgehalten wurde, überzeugen. Ich sah da viele Fiebergesichter und viole Leberkranke. Der Markt war stark belebt, dürftige Holzverschlige schützten Ware und Händler einigermaßen vor dem Regen. Es gab da wenig Wertvelles; die Bedürfinise des Volkes sind nur gering. Gohaspelte Robseide und nameatlich die Kakons der letzten Ernte wurden verwertet. Die Preise waren leider sehr gefällen. China bringt seit den letzten Jahren zu viel Seide auf den europäischen Markt. Wähned man 1884 noch für das Pud Kokon 14—15 Rbl. zählet, kotetek

es jetzt nur 7 - 8 Rbl. Andre Marktpreise ans erster Hand sind:

| 1 | Pud | Fundukniisse .  |  |  |  | 1 | Rbl. | _  | Kop. |
|---|-----|-----------------|--|--|--|---|------|----|------|
| 1 | 22  | Walnüsse        |  |  |  | _ | 12   | 50 | "    |
| 1 | 27  | beste Kastanien |  |  |  | _ | 22   | 60 | 22   |
| 1 | 22  | Walnussmaser.   |  |  |  | _ | "    | 80 | 12   |

An den Plätzen, wo man Schafe schlachtete, lagerten hungrige Hunde, die geduldig auf Abfall und Eingeweide lanerten, und als ich spät abeuds über den meuschenleeren Bazar zurückritt, sammelten Elstern die letzten Restchen von allerlei Unrat auf; es ist dies die einzige Sanitätspolizei im sehönen Dorfe Burn.

Nun ging es weiter. Wir traten am Nordraude des Dorfes in die enge Bnm-Schlucht, ritten über bestrauchte Hügel, wo noch Ackerban getrieben wird und die Halden von Pteres aquilina (hisr nnr 60 cm hoch) bestanden waren, Bald war das neuerdings angelegte Lesginerdorf erreicht, welches nach seinem Gründer Komarowka genannt wurde. Diese Lesginer stammen von der Nordseite des Gebirges. und das Land wurde von ihnen käuflich erworben. Sie wohnen hier aber nur im Sommer, die meisten ziehen im Winter mit ihren Herden thalwärts. Sowohl Jurten als anch Hänschen sind anders konstruiert als bei den Tataren: erstere langgestreckt und mit Filz nnr dürftig gedeckt, letztere sorgsamst mit Schindeldach gedeckt, klein, länger als breit und meistens auseinanderzunehmen, um auf einem andern Weideplatz wieder zusammengefügt zu werden. Dergleichen sah ich nur hier. Solidere feststehende Bauten waren nur zwei vorhanden. Das Rind dieser Lesginer war viel besser gehalten, als das der Tataren im Tiofland.

Es geht im Thale stets fort gegen N. Der Bum-Bach kommt direkt von der Südseite des 4487 m hohen Basar-düsy, doch entwickelt sich dieser eminente Kopf erst mehr gegen N, so daß man ihn vom Bum-Thale aus nicht sehen

kann. Wohl aber tritt ab und zu, je nachdem das Gesichtsfeld frei wird, ein Massiv aus der jäh herabstürzenden Südseite des Großen Kaukasus hervor. Man nannte es mir Surian, es ist äußerst zerrissen und hinter ihm gipfelt eine Firnhöhe, Knran genannt, die wohl schon zum Basar-düsy gehören msg. Bevor wir zu den heißen Quellen kamen, passierten wir noch, immer hoch oben auf linker Thalwand verbleibend, den Weideplatz Alin-tschala, wo abermals Lesginer lagerten, liefsen uns dann steil abwärts steigend zum Bache gleichen Namens herab und kamen bald zn den Quellen. Im Walde dominiert überall die Rotbuche, im Unterholze fand ich viel Sambneus racemosa I. Die Quelle sprudelt hart am linken Rande des Bachbettes aus Schieferfelsen und hat 39,2° C. Temperatur¹); nach meiner Messung liegt sie in 1566 m Meereshöhe. Man erbante über derselben aus gutem Stein ein festes Haus und richtete 3 Bassins ein. Die Quelle wird viel besucht. Gegenwärtig hatten unter dem Dache des Badehauses mehrere rheumatische Molokaner aus dem Porfe Iwanowka ihr Lager anfgeschlagen. Auf dem steilen, gegenüberliegenden rechten Ufer ist eine ganze Reihe von elenden Baracken erbant, welche im Notfalle von 50 bis 60 Kranken bewohnt werden können. Nach mehrstündiger Rnhe trat ich die Rückreise in ziemlich bedauerlichem Zustande an. Ein sogenannter Drachenschuss wurde immer stärker und schmerzhafter, und leichtes Fieber wogte im Körper, Dieser Zustand zwang mich in Kutkaschin einen Rahetag einzuhalten, welcher überdies vorteilhaft zu Spezialerkundigungen über Jagdverhältnisse, Tiere und Vögel verwandet wurde. Die Meereshöhe dieses Ortes ergab sich zu 869 m.

#### III. Die Tour von Kutkaschin bis Kurusch.

Dienstag, am 25. Juni / 7. Juli trat ich, zwar noch nicht ganz gesnnd, die eigentliche Hochalpenreise an. Nun sollte es im Thale von Kutkaschin aufwärts gehan, um nach Übersteigung des hohen Passes in der Hauptkette zum Schah-dagh zu kommen. Die Natur bleibt sich auch hier tren. Immer die schmalen, zum Teil schwer gangbaren, stellen Querthilder mit ihren langweiligen Schiefervarietäten. Unser nichstes Ziel war das Lesginerdorf Untschneck (Mytschich) der Karten, welches durch seinem Wasserfall bekannt ist. Um 2 Uhr nechnitägs brachen wir auf.

Kurze Zeit wanderten wir noch im Schatten der herriehen Kastanienbäume; sie müssen doch wohl einst gupflanzt worden sein. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, deuu ich fand sie in den Waldern der Thäler hier nicht. Jedeenfalls ist der Baum in ihnen sehr selten, somt bätte ich ihn sicherlich gesehen, da ich danach fahndete. Zudem sind die Früchte der erwähnten schönen Bänme größer als die der wilden; hier wird also wohl alte Kultur stattgehabt haben. Im Norden von Kutkaschin betrift man dann die freier Plätze, es sind Heuschläge von geringer

Abich, Zur Geologie des südöstlichen Kankasus. Melanges physiques et chimiques, Tom. VI, 650.

Qualität, Hypericum perforatum verdirbt alles, ganze Flächen erscheinen jetzt zu seiner Blütezeit dottergelb. Mit dem Eintritte in die anfänglich breite Schlucht sieht man rechts und links die hohen Thalwände stattlich bewaldet. Rotbuche und Carpinus dominieren. Ein Uufall passierte uns da gleich bei der ersten Passage des Baches. Eins unserer Lastpferde wollte baden und legte sich stracks in die kühlen Fluten; das gab ein Stündchen Aufenthalt uud oinige Worte des Argers. Dann ging es weiter, fast immer auf rechter Thalwand, bisweilen im engen Thale über die großen Rollblöcke fort, daun wieder den Gehäugen entlang auf schmalen, schlechten Pfaden, hart an jähen Abgründen, bald oben, bald unten. Nebelkrähen und weifse Backstelzen begleiten uns hier. Während unten beiderseits im Thale die schmalgeschichteten, lamellarischen Schiefer oft senkrecht stehen, oft schalig, konzentrisch gebogen und verworfen, einfallen, lagerten sie auf den Höhen, an denselben Plätzen nicht selten horizontal. Wir passierten weuige Werste uuterhalb von Mutschuch eine merkwürdige Uferstrecke (rochter Seite). In den stark verwitterten und abgeschwemmten Schieferhalden, wo nur hier und da eine verwetterte Baumgruppe (Fagus) stand, hatten sich einzelne, schmale Säulen des etwas festeren Gesteines 2-6 m hoch erhalten uud waren mit breiten Felsköpfen gekrönt. Sie standen gleich riesigen Hntpilzen im lockern Boden da, Oft waren die tragenden Stiele sehr schwach und förmlich zerfressen, dagegen die Köpfe umfangreich, so daß man unwillkürlich an das Zusammenbrechen des Ganzen deuken mufste. Das wird auch früher oder später geschehen, da alle tragenden Saulen die vom Regenwasser gewaschenen senkrechten Furchen zeigten und sie durch jeden starken Regen schwächer werden müssen.

Das Dorf (1704 m Seehöhe) liegt hoch auf der steil abfallenden linken Thalwand. Auch bier wieder die auffallende Schichtung der Schiefer: im Rücken des Dorfes liegon sie auf den Zinnen des Gebirges fast horizontal, unten am tosenden Bach fallen sie steil, fast senkrecht ein. Die in Mutschuch lebenden Lesginer sind daselbst nur Sommerbewohner, auch sie haben die leicht zerlegbaren Hauschen, die läuglichen Filzinrten und ein paar gut gebante, größere Steinwohnungen. Diese letztern bleiben im Winter leer stehen. Ich fand hier die freundlichste Aufnahme bei dem Ältesten und überzeugte mich schon hier davon, dass der von der Nordseite des Großen Kaukasus eingewanderte Mohammedaner kulturell bei weitem höher steht, als irgend ein Stamm der sogeuannten christlichen Bergvölker, wie ich sie als Swancu, Tuschen, Pshawen und Chewsuren genau kennen gelernt hatte. In dem mir gastfreundlich geöffneten Häuscheu gab es zwei Zimmer: eins fur die Familie und Wirtschaft und ein sauberes für Gäste,

in dessen Wänden sich tiefe Nischeu befanden, die von oben bis unten mit Bettdecken, Pfühlen und Rollkissen gefüllt waren. Vorhänge aus dicker, roher Seide verdeckten diesen Reichtum. Die Wände waren sorgsamst mit weißem Thon verschmiert und getüncht und reichten nicht ganz bis zur Decke. Da gab es rundherum freieu Raum, so daß infolge dieser starken Ventilation die reinste Luft das Zimmer erfüllte. Im Kamin loderte lustig das Feuer, da die Nacht empfindlich kalt war. Geru schmückt der Lesginer die Wände seiner Wohnung. Rundherum auf den Karniesen der Wände setzt er Flaschen, Teller, Schalen, und selbst in den entlegensten Aulen wird man wenigstens einen russischen Samowar finden. Der Thee steht bei diesen Nomanden in hohen Ehren. Man bewirtete mich sofort damit. Der ganze Fussboden war mit Teppichen eiguen Fabrikats bedeckt. So liefs es sich gut ruhen nach den Mühen des Weges. Die Ansiedelung aber hat eine gefährliche Lage. Das steile Schiefergebirge im Rücken desselben ist nicht fest gefügt, vor wenigen Tagen hatte ein müchtiger Felseusturz einen Wohnsitz vernichtet und fünf Schafe erdrückt. Ich benutzte die Dämmerungszeit, um den nahe gelegenen Wasserfall zu sehen. Er hat den Namen Tschedaur, was überhaupt Wasserfall bedeutet, ist reich gespeist und stürzt von der hohen Zinne linkerseits im nahen Querthälchen frei in die Tiefe. Ich taxierte die Fallhöhe auf 150-180 m. Der Pfad zu ihm ist äußerst beschwerlich, woil die Spalte des steilen Thälchens nur ganz schmal ist, der wasserreiche Bach darin in Kaskaden stürzt und die Wände senkrecht abfallen. Mit den Lesginern waren auch einige Hansspatzon in diese Einsamkeit gewandert, aber die Schwalben fehlten schon. und abends ließen sich nur der liebliche Zwergzeisig (Metoponia pusilla) und das gewöhnliche Rotschwänzehen (R. phoenicura) hören. Vom Dorfe Mutschuch aus erblickt man, direkt gegen N schauend, eine stumpf-kegelförmig gestaltete Schneekuppe. Sie muß der Hanptkette angehören, wahrscheinlich der Ostseite des Basardüsy, obwohl sie von den Lesginern als Schah benannt wurde. Dem wirklichen Schah-dagh kann sie nicht angehören, da dieser nach N vom Großen Kaukasus vorgerückt liegt und der Kamm des letztern ihn vollkommen verdeckt.

Am 26. Juni / 8. Juli hatten wir die sehwere Tour zu den Quellen des Damir-oparan-tschai und über den Kamm des Großen Kauksus zum Flußsystem des S'amur zurückzulegen. Das ist eine stelle Hochgebirgstour, so wild und stellenweise so gefährlich, wie ich es nur von den Pässen in Abchasien kenne, z. B. von der Passage im Klytsch-Thale zum Nachar-Passe und Elbrus. Chesurien, das Land der Tuschen und die Cbergänge zum Alasan ven S nach N oder umgekehrt, sowie die verschiedenen Salawate sind zahmer.

Zunächst stiegen wir ins Thal herunter and blieben stets auf seiner rechteu Uferseite. Sehr bald schliefst es sich zu enger Spalte, in welcher, was die Felsen anbelangt, alles beim alten bleibt. Nur sind die Schiefer fester, weniger verwittert und das Erdreich geringer, die Wände steil, meistens senkrecht. Nur der Donnerlarm der hinstürzenden Eiswasser nmgibt uns. kein Gesang läfst sich hören, es ist kalt, die Schlacht liegt ganz im Schatten, Mächtige Rollblöcke und Kaskadon verlegen nus oft den sogenannten Weg, wir kommen nur langsam vorwärts, bisweilen anch auf das linke Ufer übertretend. Die Wiesenpflanzen sind alle verschwunden. Pyrethrum parthenifolium W. vart, pulverulenta MB, bleibt noch sowohl in den Spalten der Felsenwände als anch auf dem Gerölle. Dicht gedrängt wachsende Gruppen von Saxifraga exarata und juniperina samt etlichen Campanulen ans dem Tribus der tridontata L. erschienen an fenchteren Steilungen. Ich sammle das grefsblnmige Doronicum macrophyllum Fisch, ein. Wir sehen an vielen Stellen der Spalte nur einen schmalen hellblanen Himmelsstreifen, so enge ist sie. Ein guter Tag scheint gesichert zu sein. Nun müssen wir die sogenannte Teufelsbrücke passieren, die hier ein reicher Tatar des Tieflandes baute, sowie auch den Quasi-Weg, welcher am bösen Danaplatze hinauf führt. Da geht es denn ganz steil in kurz gebrochenen Zickzacklinien zu Fuß hinan, die Schiefersplitter klingen wieder, sie sind glatt, Giefsbüche stürzen über sie fort, überall sickert das Wasser hervor, und die ganze Wand trieft förmlich. Man hat Mühe, sich zu halten, bisweilen kriecht man eine kurze Strecke; Pferd und Begleitung keuchen, ieder hilft sich, so gut es geht. Rechts von der schmalen Fahrte ein Abgrund von 240-300 m. links Steilwand von mehr als 300 m, von muten her schreit der tobende Damir-oparan zn nns herauf, sein Gischt und Schaum sind silberweifs. Alpenkrähen werden aufgeschencht. Dann eine jähe Halde, etwas Eichengestrüpp, eine breitblätterige Weide. Um 7 Uhr früh bestimme ich oben am Danaplatze die Banmgrenze bei einer Exposition gegen O mit 2147 m. An den gegenüberliegenden Fronten der linken Thalwand, die gegen W expeniert ist, steigen Krüppeleichen noch 60-90 m höher. Nach kurzer Ruhe auf der Höhe des Dana reiten wir wieder. wir sind im Bereiche der basalalpinen Triften und haben Erde und Rasen unter den Hufen der Pferde. Die Wiesen werden stark beweidet, es ist alles zerfressen. Wir steigen zur NW-Hauptquelle des Damir-oparan herab, die linksher einfalleuden, kurzläufigen Bäche werden vom 4195 m hohen Tfan, einer Gipfelhöhe des Hauptstockes genährt. In diesem obern Teile des Thales ist die Wanderung fürs erste nicht

schwierig. Entweder bewegt man sich auf abgefressener basalalpiner Wiese oder auf Schieferentblößung und nicht selten im Wasser des Baches selbst. Die kahlen Schieferschurfe bieten wenig Pflanzen, die stengellos blühende Jurinea depressa CAM, vart, Biebersteiniana Trauty, and einige Cerastion sieht man da. Besser ist es schen im breitern Bette den Rändern des Baches entlang. Hier sammelte ich: Draba repeus MR., Dr. silionosa MR., Dr. brnniaefolia Stev., Epilobium origanifelium Lam., Cardamine impatiens L., Alsine imbricata CAM, vart. deundata Fenzl., Cerastium Kashek Parr., Campanula tridentata L. vart. rapestris Trauty, &c. &c.; aber es fiel mir sehr auf, daß nirgends anch unr eine Spur von Trollius patens oder Caltha palustris L. vart, exyrhyncha Trauty, zu finden war, welche doch anderweitig im Kaukasas so beständig den Bachnfern in dieser Region folgen. Ebensowenig machten sich das lästige Veratram and Colchicum bemerkbar, so dass in dieser Hiusicht die Weideplätze begünstigt erscheinen. Von einer Rhododendron-Zene ist in diesem Teile des Kaukasus ebensowenig die Rede, weder an seiner Sud- noch an seiner Nordseite. Es kostete einige Mühe. von einem Hirtenlager einen kundigen Führer für die Weiterroise zu erstehen. Endlich ging es weiter, angesichts der entsetzlichen Schieferschründe die vom Kamme des Großen Kaukasus vor uns aufgähnten; oben besitzen sie viele Schneeschrammen. Eine geraume Zeit wanderten wir noch dem Bächlein entlang, welches leidlich genährt erscheint, und sich gleich einem mannigfach gebuchteten Silberbande im dunklen Trümmergesteine der Schiofer hinschläugelt. So lange man ihm nahe bleibt, ist sein Rauschen die einzige Musik, die man hört. Aber weiter seitwärts von thut ist es unheimlich still; warm, kein Lüftchen bewegt sich, von Zeit zu Zeit stürzt eine Masse lockerer Schiefertrümmer thalwärts, es folgen ihr große Blöcke, die krachend und berstend unten zur Ruhe kemmen. Über einen Fund war ich in diesen Gebirgseinöden doch sehr erfrent. Seit vielen Jahren suchte ich im Hochgebirge vergeblich zur Sommerzeit nach der schönen Ruticilla erythregastra. Hier lebt sie nun und muß auch brüten, wie ich das am Schah-dagh schon am folgenden Tage bestätigen konnte. Wir waren nun bis fast zum Fuße jener riesigen Abstürze des Kammes gelangt und verließen das Bächlein. Es galt seine linko äufserste Thalwand zu erklettern, um auf die Kammhöhe zu gelangen. Die Hebnug ist hier eine sehr steile, plützliche; hochalpine, dürftige Raseubildung, an der sich Phleum und Festuca beteiligen, nur unten am Fusse. Dann kriechen wir wieder langsam die kurzen, scharfgeknickten Zickzackwege heran, oft einen erquickenden Schluck stärkenden Rotweines schlürfend, auch allerlei schöne alpine Draba-, Cerastium- und Alsine-Arten

einheimsend. Namentlich erfreuen mich alte Bekannte aus den Chewsnrischen Alpen, die reizende Scrophularia minima und die kaum aufblühende Pseudovesicaria digitata.

Wir kommen nach nud nach in das Reich des Todes, "mit jedem Schritt wird meine Seele stiller" - so scheint es wenigstens. Das eigentliche edle Hochwild dieser Zone ist überhaupt schwer anzutreffen, die kaukasischen Steinböcke (hier Aeg. Pallasii Roul.) ruhen zu dieser Tageszeit, and das Königshuhn (hier Megl. caucasica Pall.) ist zur Mittagsstande in der Nähe der Firnfelder, oder auf ihnen. Kein Fregilus gaukelt um nus, kein Anthus aquaticus steigt vor uns auf, kein Acceutor alpinus zwitschert sein Liedchen, nicht einmal Schneefinken oder Berglerchen (Phl. penicellata larwata) sind da. Anf dem schmalen Rücken eines Schiefergrates geht es vorwarts. Zwar ist der Himmel noch blau, aber um die Schneegipfel des Hauptstockes spielen schon leichte Wolken. - Das macht Sorgen. -Im Hochgebirge wird das Wetter oft mit anglaublicher Schnelligkeit gemacht, namtlich das schlechte. Links und rechts von uns gähnen Schiefergründe auf, so steil, daß beim Fallen da kein Halt ist, und diese Schieferplatten siud oft messerscharf. Diese Passage ist nächst der am Danaplatze die austrengendste, der Ort heißt Dolama, er zeichuet sich durch Trockenheit aus; um 11 Uhr hatten wir seine Höhe erreicht. Das kahle Schieferterrain erweitert sich zur mäßig breiten Fläche. An den seitlichen Schründen war die Schneeschmelze in vollem Gange, sie waren, wo bereits entblöfst, wie abgewaschen. Wir gönnten uns etwas Ruhe, der Platz heißt Kurwa und ist nach meiner Messang 3223 m über dem Meere gelegen. In einer kleinen Einsenkung des Bodens, die feucht war, ließen wir uns auf vergilbten vorjährigen alpinen Carexresten für ein Aufser Viola biflora L. und Viertelstäudchen nieder. Preudovesioaria digitata Rupr., die hier und da zwischen den lose liegenden Schiefern hervorblickten, fand ich hier gar nichts. Alles kahl, Trümmer, wild, entsetzlich einsam, Dazu kalter Ost.

Wir brechen auf und gehen direkt gegen N, das Terrain hebt sich hier nur allmählich. Nach einer Stunde ist die Pafabölle (I Uhr mittags) erroicht, ich messe sie mit 3408m. Bei den Eingebornen hat auch sie wieder den Namen Salawat. Hoch üher uns zur Linken gijfend überall Schneezinken, es sind die der Ostfront des beinabe 4000m holten Basar-däsy verlagernden Nachbargebirges in der Kammzone des Hauptgebürges. Wir wandern immer über kahle Schiefertrümmer. Vor nus gegen N dehnen sich, sanft abwärts geneigt, langgeorgene Schneefelder. Ihre Wässer gehören bereits dem Samnraysteme an. Von den so charakteristichen, hellgelben Jurakalk-Zinnen des Schhe-dackin sieht man noch nichts ein mächtiges nach

N und NW gerichtetes Querjoch verdeckt die Aussicht in dieser Richtung. Wir befinden uns am südlichsten Quellbache des Schah-nabad-Baches, dessen Hauptwasser von der Ostfrout des Basar-düsy herabkommen und schon hart am Südfusse des Schah-dagh in breitem Thale gesammelt in der Hauptrichtung gegen NO hinstürzen, um später znm bedentenden Kussari-tschai anzuwachsen und nach etwa 50-60 km Lauf, parallel zum S'amur, dann in die Kubinsche Ebene zu treten. Auch der soeben von uns überstiegene País, welcher nicht häufig betreten wird, hat schon so manches Menschenleben dahingerafft. Aus dem kaukasischen Hochgebirge liegen wenig Mitteilungen über Unglücksfälle vor, nur von der großen grusinischen Heerstraße werden sie verbürgt verzeichnet. Doch fordert die Eisregion wohl alljährlich mehrere Opfer. Man darf nur in den höchstgelegenen Ortschaften mit den Steinbockjägern sich über dieses Thema unterhalten, um aus neuester Zeit sichere Fakta zu erhalten. Vor fünfzehn Jahren waren auf dem soeben forcierten Passe zwei Juden umgekommen, Bei Sturm und Schneegestöber ist kein Leben gesichert. Als klarer, kräftiger Bach entströmt die südlichste Quelle des Schahnabad, für die ich hier keinen besondern Namen erkundigen kounte, dem rechts, d. h. etwas östlich gelegenen weiten Schneefelde. Indes bleiben diese Wasser nur 200 bis 300 Schritte auf der Oberfläche des losen Schieferbodens, um dann zu verschwinden. Sie setzen ihren unterirdischen Lauf wohl über 2 km weit fort und treten dann überwölbt von hoher fester Schneelage wieder zu Tage, um in Kaskaden weiter zu springen.

Langsam gelit es im Reiche des Todes gegen N weiter. Auf den durch die Schmelze mürbe gemachten Sohneeschrammen ist der Gang, zumal an den Randern, ermudend. Man bricht oft darch. Mehrmals muss den Pferden geholfen werden, sie versiuken bis an den Leib in die von Wasser durchsickerten Schneelagen. Ich sehe an diesen keine Jahreslinien, obwohl sie bis zn 4-41 m mächtig sind. Es sind das Schueelager, die der Wind im letzten Winter zusammenfegte, und von denen die Hochsommersonne kaum Spnren zurücklassen wird. Hier nud da lag ein Pferd-, ein Rindskelett, aber Leben fehlte. Am untern Ende der letzten dieser Schneefelder begrüßen wir mit Ranunculus arachnoideus CAM., dann noch etwas tiefer mit Draba siliquosa MB. und Draba bruniaefolia Stev., sowie mit Potentilla grandiflora L. das phanerogame Pflanzenleben. Nun wird es besser. Schon haften an den Halden rasenbildende Arten, die Narbe wird mehr und mehr zusammenhängend und fester, bald gibt es Weideländer und mit dem Eintritte ins Hauptthal des Schah-nabad stehen vor dem erstannten Ange die senkrechten, hellen, rötlich-gelben Massive der Jura-Kalke des riesigen Schah-dagh, nämlich zunächst

der östliche Teil seiner mächtigen Südfront (s. Taf. III). Solche Formen traten dem Reisenden bis dahin nicht entgegen, und er knüpft an sie manche Hoffnungen auch in bezug auf den Wechsel im Tier- nnd Pflanzenreiche. Da sind es die gerade fortlaufenden Zinnenkonturen der senkrecht abstürzenden, bankartigen Massen, die auf den dankeln Schiefern stehen, welche die volle Aufmerksamkeit des Beschauers schon hier in Auspruch uehmen. jurassischen Steilfronten sind selten glatt, meistens zerfressen, wie zerspalten von oben nach unten, mit nadelartiger Zackung and Zahnung nach oben und überlagert von, wie es scheint, geschichteten, etwas dnnkleren Kalkgesteinen jüngerer Bildung. Ihre fast horizontal verlaufenden Höhenlagen sind kaum gezähnt. Von unserm Standpunkte aus betrachtet (bei dem Eintritte in das Thal des Schah-nabad) präsentieren sich zunächst drei solcher Massive. getrennt voneinander durch steile Querthäler und zu ihren Füßen ein allmählich selbstgeschaffenes Schutt-Terrain aufweisend, dessen Oberfläche überall mit großen Sturzblöcken beworfen erscheint. Höher als diese vordere Reihe steht eine zweite, gleichgeformte, zum Teil schon die oberste Südfronteukante des Schah-dagh bildend. Zwischen den einzelnen Partien dieser zweiten Reihe blinken schmale. flach im Bogen geformte Firnfelder hervor. Mit seinem gegen den äußersten Osten vortretenden Hauptmassiv fällt der Schah-dagh sowohl gegen S als anch gegen O mit wildzerrissenen Steilwänden zum linken Ufer des Schahnabad ins Thal ab; auch hier lagert ihm ein breites, steiles Sturzfeld vor, auf dem die mehr oder weniger kubisch geformten, scharfkantigen Blöcke in bisweilen gereihter Anordnung (eutsprechend der vorwaltenden Fallrichtnng) liegen.

Wir wollten hier im obern Schah-nabad-Thale bleiben. Es besitzt hier schon ansehuliche Breite, und auf den Geröllen der flachen Thalsohle gab es allerlei gutes Gewächs, auch gähnten westlich von nus die Oststeilungen des Basardüsy uns verheißungsvoll entgegen. Indes warden wir von den zwei hier postierten Hirten so unfreundlich empfangen, dass wir es vorzogen, weiter zu wandern. Wir überschritten den wasserreichen Bach und ritten anf ganz verfressener basalalpiner Wiese über die flach einfallenden Halden der linken Uferseite. Auch der zweite Hirtenstand war nicht gastlich. Man riet uns, immer weiter zu gehen, wir würden da zum Lager des Ältesten der Genossenschaft kommen und der könnte für uns sorgen, so sagten die Leute. Da die Lesginer auf ihren hohen Sommerweiden sich nur vereinzelt aufhalten und höchst dürftig einrichten, so kommt ihnen jedweder Besuch ungelegen. Das sind nicht die geschlossenen, umfangreichen Inrtenlager, wie wir sie bei den Tataren antreffen. Bei diesen räumt man

Dr. Gustav Radde, Aus den Dagestanischen Hochalpen.

dem Gaste oft mit großer Bereitwilligkeit ein gauzes Filzzelt ein, und mau ist darin gut geborgen. Solid hergerichtete Jurten fand ich weder hier noch an den alpinen Läufen der vier Koissu. Einige Teppiche, einige Stücke grober, breiter Tuchsorten, die sadenscheinig und durchschimmernd sind, werden über anfgerichtete Stangen gebreitet, und darunter Hab und Gut, Mehl, die bereiteten Schafkäse in Ledersäcken verborgen. Das geringe Personal, oft nur Männer, behilft sich, wie es eben geht, und schläft nicht selten unter freiem Himmel, selbst in Höhen von 3000 m. Man begreift es nicht, wie diese freilich robnsten Hirten selbst in den äußersten Gebieten hochalpiner Kräuterflora, wochenlang ohne jeglichen Schntz aushalten, ein kurzer, oft zerlumpter Schafpelz und ein Stück dürftig gewalzter Filz ist alles, was sie da haben. So traf ich Hirten nahe unter der zerstückelten Gipfelhöhe des Schalbus (4200 m), we sie in fast 3700 m Höhe die letzten Sparen höchstalpiner Flora von den Schafen abweiden liefsen.

Wir wendeten scharf gegen N; überstiegen die vorlagernden Höhen des Schah-dagh, traten dem Westende desselben immer nüher, hielten mehr westlich und erreichten nm 5 Uhr abends endlich drei Jurteu. Wir mußten, wie es auch kommen mochte, hier bleiben. Es wurde daher einem ganzen Rudel wütender Schäferhunde eine Schlacht geliefert und dann eine zweite, zarter durchgeführte, einem alten Weibe, augenblicklich der einzigen Beherrscherin dieses Gebietes, aus dem wir abermals abgewiesen werden sollten. Nach dem Starme folgte Milde und kleine Silbermünze, man ränmte zuerst eine der niedrigen kleinen Jurten aus und installierte uns darin. Schon am Abend. als die drei Männer mit den Herden erschienen, waren wir die hesten Freunde und konnten (3013 m über dem Meere) getrost schlasen. Der Platz heisst Pirli-dagh, von ihm aus übersieht man die gesamte Südfront des Schahdagh (vgl. Tafel I, Zeichnung 1). Dieser erscheint in Form eines alpinen Hochplateaus von bedeutendem Umfange mit der Längenachse von W nach O gerichtet, in dem Basalteile die dunklen Schiefer des ältern Jura aufweisend, auf welchen die Kalke jüngerer Juraperiode lageru. An der Südseite wird das Hauptmassiv von einer großen Anzahl isoliert stehender, steil abstürzender Bänke umlagert. Die größte Höhe des Gebirges befindet sich am östlichen Ende, sie wurde darch die Triangulation mit 4255 m, darch Abichs zweimalige Barometerbestimmung mit 4225 m und 4231 m über dem Meere bestimmt. Am Abend lag das Gebirge mit allen seinen so originellen Formen und Linieu wolkenfrei vor unsern Augen. Sein südwestlicher, uur durch die gegen W schroff abstürzende Kara-kaja-Wand getrennter Nachbar, der fast zn 4600 m Höhe heran-

3

gewachsene Basar-düsy war unsern Blicken durch vorlagernde Rippen verdeckt, und auch von dem dritten im Bunde, dem 4169 m hohen Schalbus-dagh, der sich vom Basar-düsy gegen NNW erstreckt, konnten wir nichts sehen. Die drei erwähnten Kolosse sind in der That Nachbarn. Sie nohmen die Spitzen eines gleichscheukeligen Dreiecks ein, dessen Basis (Schalbus-Schah-dagh) wenig über 22 km mifst, und dessen Schenkel mit 19 km sich ermitteln lassen. Die Spitze des Basar-düsy gehört dem Kamm des Großen Kaukasus an, aber ihre Vergletscherung liegt an der Nordseite. Hier ist alles Schiefer, kein Kalk, auch kein vulkanischer Durchbruch. Die beiden Basalpunkte Schalbus und Schall-dagh sind in den obern Hälften aus Jurakalken mittlern Alters aufgebaut; der erstere ist dermaßen verwittert, daß nur einzelne Zacken, Zähne, Nadeln nus dem Schuttlande in die Luft streben (Tafel III), der letztere in der sehon oben erwähnten Gostaltung.

Die Nacht war kalt. Es fehlte an guter Fenerung. Es gibt da weit und breit kein Holz. Der Mist glimmte zwar, aber das gibt nur geringe Warme. Freudig begrüßten wir am 27. Juni / 9. Juli den ersten wärmenden Sonnenstrahl. Unmittelbar vor uns die kalten, schweigenden Fronten des Schah-dagh, so klar in der dünnen Luft daliegend, dass man die kleinsten Details deutlichst erkannte. Ich kann von Glück sagen und gehe unverzüglich ans Zeichnen. Gegen 8 Uhr ist die Skizze, welche meinem hier publizierten Bilde zum Vorwurfe diente, vollendet. Wir besteigen die gesattelten Pferde. Ärmlicher Imhifs wird mitgenommen, es geht zum westlichen Ende des Schah-dagh, auf das Schatt-Terrain. Ich rechne auf gute botanische Beute, da ich doch auf der kalkigen Bodenunterlage andre Arten erwarten darf, als sie mir bis dahin das Schiofergebirge lieferte. Leider ist mir große Enttäuschung beschieden. Unser Ziel war das höchste, westlichst vorgeschobene Kalkmassiv. Bis an seine Steilwand wollte ich kommen und dann im Schuttlande gegen O steigen. Die nns zunächst umgebenden alpinen Halden besitzen gute Weiden, sie sind noch fest im Rasen, und da dieser alljährlich von den Schafen stark betreten und noch stärker befressen wird, so gewinnt er mit der Zeit eine solche Härte, daß man jedwedes Pflänzchen beim Sammeln aus dem Boden herausschneiden muß. Drei Arten führe ich als charakteristisch für ihn an: Campanula tridentata L. vart. ciliata Trantv., Pedicularis caucasica MB. and P. crassirostris Bg.; außerdem blühte überall Taraxacum crepidiforme Dec. und an feuchten Stellen Cardamino tenella S. G. Gml.

Wir lassen uns nun zum Thälchen hinab, welches, znnüchst gegen O, später gegen S gerichtet, die von der Südseite des Schah-dagh in verschiedenen Rinnsalen kommenden Wasser, alle weißlich gefärlt, zum Schah-nabod ahführen. Ich habe weiserd die Freude, eine Pamilie von Rutie, erythrogo-stra anzutreffeu. Die flüggen Jungen sind blöde, lussen nahe an sich herankommen und verstecken sich dann unter dem überhängenden Bachufer; ihr Kolorit ist matter gefürlt, als bei den Alteu, und ihr Gofieder weich; die breite, charakterstische weißer Flügelbinde besitzen auch sie, zumal beim Flügen macht sie sich sehr bemerkbar. Auch schwirren einige Alphenterhen auf. Jetzt vor der Mauserperiodo hat die Zeit jene schwarze Zeichnung der obera Brust- und Italeseiten, da alle helleren Federspitzehen vollstaufig abgefreiben wurden, zur vollstate Enta-wickelung herausgebildet, und die typische Maskenlerche. Phil. larvata de Filp, steht vor uns.

Auch die linke Uferseite des Baches bietet noch vortreffliche Weiden in den Einsattelungen des ansteigenden Gebirges. Nach geraumer Zeit wenden wir gegen N und halten die Richtung zur östlichen Ecke des ersten Massiva ein. Es geht steil an. Es wird kahler und kahler. Wir kommen auf mergeligen Lehm. Stellenweise hat die Schneeschmelze ihr Werk hier erst vor knrzem vollendet. Der Boden ist vielerorts nicht gangbar. Die obere Kruste ist zwar hart und vielfach gesprangen, allein man versinkt in ihm so tief, dass man Gefahr läuft stecken zu bleiben. Solche Plätze müssen umgangen werden; man muß die felsigen Ränder der tief eingerissenen regulären Wasserläufe aufsuchen. Das ganze Steilterrain ist mit müchtigen Kalkblöcken besäet, die oft von der lebhaft rotgelben Flechte (Lecanora elegans) bedeckt wird. Beim Anschlagen des Felsen zeigt dieser ein kristallinisches, sehr festes, zuckerartiges Gefüge mit vielen uuregelmässig verteilten kleinen Höhlungen, nicht selten auch rote, marmorartige Massen, deren Korn viel feiner ist.

Es herrscht hier oben der erste Frühling. Die botanische Beute ist gering. Die fließenden Schneewasser kämmten förmlich die vergilbten Phleum- und Festucastengel in der Richtung znm Thale, nur die danerhaftesten von ihnen blieben aufrecht stehen. Aus dem durchnäfsten Boden wird eine großblütige Gagea-Art (G. reticulata Schult.) gehoben, an trocknen Stellen blühen Potentilla multifida L., Astragalus sanguinolentus MB., Oxytropis cyanea Stev., Alyssum alpestre I., vart. typica Tranty.; an fenchtern Primula farinosa L. vart, armena C. Koch . Veronica telephiifolia Vahl. vart. minnta Trantv., Taraxacum crepidiforme Dec., Androsace villosa L., Ranunculus elegans C. Koch, und die schon erwähnte vart, ciliata von Camp, tridentata L. Von den Felsen nahm ich Saxifraga laevis MB., S. mnscoides Wulf., S. exarata Vill, und Draba mollissima Stev. mit, Durch Poa annua L. and Elvna humilis CAM. sind kleine Rasenstrecken fest gedeckt. Es geht immer verwärts. Jetzt stehe ich am Fuse der Steilwand des

Massiys. Dio Messung ergibt 3517 m, hier ist die äufserste Grenze des festen Gramineenrasens, der nur insulär sich ausiedelte, gelegen. Die Basis dieser Steilwand ist wie zerfressen, rauh, sehr hart, nach oben hin stark zerklüftet und oft in nadelförmigen Steilpicks auslaufend. Dies die Skulptur in den untern zwei Dritteln der Wand. Das obere Drittel ist dunkler, fast horizontal geschichtet und etwas gegen O einfallend. Ein förmlich glatt gefegtes, sehr umfaugreiches Schuttlager dehut sich zu Füßen des Massivs aus, es ist reichlich mit Fallblöcken starken Kalibers besäet. lch wanderte gegen O weiter. Es gab nichts mehr zu sammeln, der Frühling kam erst. Noch an 90 m in der Vertikalen erhob ich mich, dann trat ich die Rückwanderung an. Die Höhe von fast 3700 m hatte ich erreicht. Aus zwei Gründen beschleunigte ich die Abreise vem Pirli-Jailach. Das Thermemeter war nachts vorher bis auf 9° C. gesunken, und die Feuerung mangelte bei höchst mangelhaften Zeltwänden, und überdies mnfste ich im leichten Sommerkestüme reisen, da der schützende Paletot am Lazal bei einer schwierigen Passage verloren gegangen war. Wir brachen daber sobald als möglich auf, um noch heute das große Dorf Kurusch zu erreichen und dort einige Tage zu bleiben. In mehrfacher Hinsicht ist dieser Ort höchst interessant, liegt er doch in der Mitte der Distanz zwischen Schalbus und Basar-düsy, in der sehr bedeutenden Meereshöhe ven 2492 m, tretz welcher, und sogar noch etliche hundort Fuß höher bei einer Exposition gegen S, die Kultur der nerdischen Cerealien ziemlich umfangreich betrieben wird. Diese äußerste Kulturgrenze bestimmte ich zu 2589 m über dem Meere. Wir schlagen die Richtung gegen W ein, durchwandern herrliche Wiesen, und folgen dem schmalen Thälchen, von welchem schen oben berichtet wurde. Der Weg ist für Packpferde bequem, verläuft fast ganz ehne Biegungen, und das Terrain hebt sich sehr allmählich. Wir treten hier überall auf dünnschichtigen und zertrümmerten Schiefer, und auf den linkerseits von der Nordostseite des Basar-düsy herabreichenden kahlen Schründen sieht man überall nur dieses Gestein, aus welchem an vielen Orten die hellgrauen stachligen Gruppen ven Cirsium sp. wachsen. Fast ausschliefslich bedeckt diese Pflanze die kahlen dunkelbraunen Halden. Dagegen begleiten uns ferner zur Rechten vem Pfade jenseits der Schutthöhen die gelben Kalksteingruppen des Schah-dagh, deren äußerste, gegen W vorgeschebene, vielgezackte und ganz zerrissene Klippe mir als Kisil-daglı genannt wurde. Sie gehört bereits der schroff gegen Abend abstürzenden Wand Kara-kaja an, mit welcher das Schab-dagh-Plateau hier endigt, und zu deren Fuße der reißende Usun-tschai seine Wasser gegen N dem S'amnr znwälzt. Eben den Anschluß dieses Stockes zu der gegen NO vorgeschebenen

östlichen Schieferrippe des Basar-düsy müssen wir im Gürwa-Passe übersteigen, um in das Gebiet von Kurusch zu gelangen. Es bieten sich hier keine Unbequemlichkeiten, die Passhöhe ist kaum viel höher als unser Lagerplatz am Pirli-Jailach. Außer der erwähnten Cirsinm-Art. von der nnr die Wurzelblätter entwickelt sind, blühen hart am Boden die großen grauvieletten Kepfe ven Jurinca depressa CAM, vart, Biebersteiniana Trauty, Wahrhaft, überraschend in seiner Großartigkeit ist das Panorama. welches man ven der Passhöhe aus überschaut. Es gewinnt nech, wenn man vom Pafs gegen NW etwas abwärts steigt. Direkt ver uns wächst aus gühnender Tiefe am linken Usun-Ufer der fast 4300 m hohe Schalbus herver. auf dessen vorderer steilen Fuß klippe, unserm nächsten Ziel. das Derf Kurusch amphitheatralisch gelegen, hinter ihm basalalpine Wiesen, schuell ansteigendes Gebirge, magere hochgelegene Schafweiden, dann nackte, hellgelbe Trümmermeere im Felsenreiche, endlich die scharfgezahnte Konturlinie des Gipfels auf gedrückter, langansgezogener, von W gegen O gerichteter Bogenbasis. Ihm gegenüber gegen S nnmittelbar zur Linken ver uns haben wir, wenn auch fürs erste etwas von der Seite, den vellen Überblick auf die Nerd- und Nerdostfront des Basar-düsy. Da sind die Formen sanfter, nnr im Schiefergebirge stumpf konfförmig: gegen W banten sich die Höhen demartig mächtiger auf, sie ruhen unter mäßig angeschwellenen Firnfeldern und fallen erst am Rande der höchsten Erhebung plötzlich zur Tiefe ab. Uns näher befinden sich die beiden großen Gletscher. von denen der östlichere der bedeutendere ist und im untern Teile viel zerberstete Eismassen zeigt. Ein zackiges, zerklüftetes Schieferioch trennt den östlicheren vom westlicheren Nachbarn, oberhalb deckt auch sie gemeinsam der blendende Firn, der sich weithin gegen W in gewellte, sehr gedrückte Kalotten fertsetzt, die nach N eft steil abbrachen und dann die blauen Eiswände zeigen. Das äußerste Ende dieser mächtigen Firnregien überragt ein wenig die bobe Kante des Schiefergebirges, dem tiefer im Grunde einer Einsattelung das Wachtschag-Thal sich erschliefst. Der Kübledagh dominiert es weiter gegen W. und sein Fuss weist ihm am linken Ufer den Weg nach N. Erst wenn man tiefer abwärts steigt in das enge Steilthälchen des Sildieder Schildi-Baches (es ist das die Karanlug-Schlucht der fünfwerstigen Karte, doch nannten mir die Kuruscher stets die Bezeichnung Sildi oder Schildi), überschaut man auch rechts gewendet die gelben Steilwände des Kisil-dagh. welche gegen W Frent machen.

So prägnant aber auch in Fermbildung hier die Gegensier von Schiefer nnd Kalk sieh gegenübertreteu, es hatte das für die allgemeinen vegetativen Verhältnisse gar keine, für die speziell botanischen nur eine höchst geringe Bedentung. Die letzten Spuren des hochalpinen, phanerogamen Kräuterwuchses gehören auf beiden Terrains wesentlich denselben Spezies an, es schliefst sich ihnen abwärts, nach und nach an Kraft gewinnend, ein dürftiger, aber sehr harter Rasen an, den vornehmlich Poa, Phleum and Festuca, an feuchten Stellen auch Carex und Elyna zu-Vielererts balten ihn die rutschenden sammensetzen. Schiefer nicht fest, besser fixieren die Kalke. Man sieht an diesem Rasen, namentlich an den unteren Umgrenzungen, scharfgekantete Flecken von hellgrauer oder brauner Färbung, anch an den Seiten brach die schwacho Vegetationskruste oft ab und rutschte tief thalwärts. Nach und nach gesellen sich allerlei würzige Kräuter, namentlich Astragalus sanguinolentus MB., Oxytropis cyanea Stev., dio beiden schon erwähnten alpinen Pedicularis-Arten, mehrere Cerastinm-Spezies, das genannte Taraxacum und Campanula tridentata L. vart, ciliata Trautv. zu den Grasbeständen hinzu, welche an den Nerdseiten durch schmale Wassergerinne reichlich, au den Südseiten aber sehr gering bewässert werden. Dies ist die ergiebigste Zone für die Schafe im Sommer, je höher um so nahrhafter. Deshalb ist sie auch dermaßen beweidet, dass der Sammler Mühe hat, ganze Exemplare zu finden. Ihr schließt sich hier schon in fast 3000 m Höhe die breite basalalpine Regieu au, in ihrer artlichen Zusammensetzung nicht reich ausgestattet, aber eine gute Anzahl vorzüglich schöner Spezies in sich schließend (Centaurea, Scabiesa, Betenica, Onebrychis, Ervum und Vicia in eigeutümlichen Arten, Arnebia, Nennea, sowie Cerastium- und Campanula-Spezies) und im saftigsten Grün stretzend. Rind und Pferd befinden sich wehl darin. Sie ist die Rettung für den langen Winter, aus ihr kommen die Heuverräte. In dem ganzen Gebiete fehlt Rhododendron caucasicum vollkommen, ebenso ist nirgends Veratrum oder Colchicum zu sehen. Abgesehen von 2 oder 3 holzigen Astragaleen, fehlt höheres Gebüsch ebenfalls, der sogenannte Thee der Kuruscher stammt von einer niederliegenden kleinblätterigen Rhamnus-Spezies (wahrscheinlich Rh. microcarpa Boiss. vart. microphylla Trautv.), wird aber von weiter her gebracht. Schon im ebern Gebiete dieser basalalpinen Zene beginnen hier bei einer Exposition gegen S am Fusse des Schalbus in 2450 m über dem Meere die Gersten- und Winterroggen-Felder. Von ihnen und den prunkenden Wiesen im Rücken und seitwärts umgeben, aber vorgerückt anf kastellartigem Vorsprunge des Gebirges, steht das große Derf Kurusch mit seinen 500 Feuerstellen. Man müßte eigentlich sagen es hängt, denn formlich augeklebt an die jäh in die Tiefe stürzende Südwand dieser natürlichen Festung, wurden die Bauten im buntesten Wirrwarr ven den abgehärteten Lesginern, die es bewohnen, und die wir bald näher kennen lernen werden, errichtet. Der Ort beherrscht den Unterlauf des Sildi und den des Tschichi wads i) nm mindestens 240—300 m, und ver ihm gauz nahe zeigt der gesamte Basar-düsy sein ernstes nach N gekehrtes Gesicht.

Auf unserem Wege nach Knrusch kennten wir bei dem Herabsteigen ins Sildi-Thälchen die Grenze zwischen Kalk und Schiefer auf das dentlichste verfolgen. Das gesamte linke Ufer dieses Bächleins und seine rasch heransteigende Thalwand weist nur Schiefer auf, sogar bis unten, wo die Sildi-Wasser sich mit dem Wachtschag vereinigen, und dann Mulartschai und im weitern Verlaufe thalabwärts Usuntschai genannt werden. Die Gebirgsbasis auf der rechten Seite ist ebeufalts überall Schiefer, die hohen Kalkbänke lagern aber darauf und von ihnen her wurde die ganze rechte Thalwand reichlich mit Kalkfelsbruchstücken beworfen. Auch die Basis des Dorfes Kurusch weist dieselben dunklen Schiefer auf, das Dorf wurde auf ihnen erbaut, und erst höher kemmt man in die Kalkregien. Schon nahe vom Gürwa-Passe stehen im Sildi-Thale in wohl 2700 m Meereshehe helzige Astragaleen, und die hart am Boden daniederliegende, stachlige Onobrychis cornuta Desv. war se mächtig verwurzelt, dass selbst mit dem scharfen Messer das Schneiden sehr schwer fiel. Beide Arten blühten jetzt noch nicht in dieser Höhe. Die Felder mit Winterroggen und Gerste standen üppig, ersterer trieb die Blütenähren hervor, letztere hatte kaum 15 om Höhe erreicht, und selbst unten im Thale, wo die Felder bewässert wurden, trieb sie noch nicht die Halme. Man erntet hier überhaupt nur das dritte, höchstens das vierte Korn, und auch dieses ist nicht jedes Jahr gesichert, da es vorkommt, daß um den 10.-15. August / 22.-27. August schon Schnee fällt. Nichtsdestoweniger wird viel kultiviert, da jedweder Transport, sei es ven S oder N her, sehr beschwerlich ist, Nach und nach kamen wir tiefer zu den geschonten Heuschlägen, deren Flor hier in überraschender Fülle wucherte. Namentlich gab es auf diesen Wiesen Stellen, auf denen Nennea alpestris G. Don. fast ausechliefslich stand, welche Boraginee ebensowohl hellgelb als auch blan und rötlichvielett blüht. Zn ihr gesellten sich Arnebia echioides Dec., Anemene narcissiflora L., Geranium pratense L., Bapleurum falcatum L., Betonica grandiflora, Polygonum cognatum Meisn., Pel. alpinum L. und Pol. bistorta L., Rumex scutatus, Veronica caucasica MB., Ver. peduncularis MB., Scrophularia elympica Boiss., Silene saxatilis MB., drei Wicken, und dem Wasser näher anch viel Alliaria brachycarpa MB.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Kürte hat undre Namen. Auf ihr wird der Haupthach auch in seinem Oberlaufe stete Umrachals genamt. Ich erkrudete die von mir geordenen Benemungen bei den Brochnern von Kurnach, während ich mir geordenen Benemunger obei den Brochnern von Kurnach, während ich mies Zeichnung vom Basardfüge erkwärt. Diesse letztere wird von den Laegionern Katchern-dagh oder auch Tichinar genannt. Basar-düry ist tatarischen Urrpungen und heißeit: Elmorer Basar.

Unten im Thale angelangt, überschritten wir die Brücke (das Wasser hoifst hier Mular-tschai), und befanden uns am Fusse des Kuruschfelsens, an welchem ein bequemer Zickzackweg hinaufführt. Eng gebaut sind alle diese Felsennester der Lesginer, je höher man sie im Gebirge antrifft, um so näher die Häuschen. Die Dörfer im allgemeinen and so auch Kurusch wurden stets auf von Natur aus stark befestigte Plätze gebaut. Kurusch ist nur von der Nordseite leicht zu erreichen, da lehnt es an den gegon S offenen Halden des Schalbus; jeder Angriff von S, W und O kann aber auf das leichteste, selbst wenn er durch erdrückende Massen ansgeführt würde, durch ein Minimum wackerer Streiter abgeschlagen werden. Der Fremde hat sogar in friedlichster Zeit, und geleitet von dem ihm entgegenkommenden Gastfreund (Konak), Mühe, alle die schmalen und steilen Pfadstellen, die niedrigen, überbauten Passagen, die scharfen, flachen Dachkarniese zu passieren, bevor er im Zentrum des Dorfes endlich sein Logis findet. Wer von Geburt in diesen Labyrinthen lebt und alle Details derselben kennt, dem ist es natürlich ein Leichtes, darin umherznspringen and sich zu orientieren. Auf den flachen harten Dächern dieser Wohnungen, aus denen nur die Offnungen der Rauchfänge hervorschauen, tummelt sich Grofs und Klein, und obwohl sie an ihren Rändern gar keinen Schutz bieten, so hört man doch nichts von Unglücksfällen bei Kindern. Das alles macht die Gewohnheit. Bei dem Dorfaltesten installierte ich mich. Sein Haus, wie fast alle andern, war zweistöckig, in der obern Etage gab es zwei Zimmer, die untere diente als Stall. Wiederum erstannte ich, als ich den mir überwiesenen Raum betrat. Das Zimmer war hoch (wohl bie 2,7 m), die Wände mit weißem Thon sorgfältig getüncht, die schlanken Tragbalken des dünneu aber fest trombierten Daches zeigten einige Ornamentationen und unterstützten die untere Holzverkleidung. Diese Tragbalken werden in Kuba gekauft, wo sie zwar nur 40 Kop. pro Stück kosten, aber durch den schwierigen Transport ins Hochgebirge (fast 150 km) anserordentlich verteuert werden, und hier am Platze den 5-6fachen Wert haben. Sehr sanber waren die Kamine; links und rechts von ihnen waren Koransprüche verzeichnet, und sie sowohl, wie die tiefen Wandnischen waren, wenn anch nur dürftig, im türkischen Stil ornamentiert. Neben der zweiflügeligen (aber doch schmalen) Thür, die oben und unten mittels Drehzapfens in das feste Gehälk eingefügt war, befanden sich links und rechts zwei hölzerne Lukenfenster. Glas ist hier oben im Gebirge noch eine große Selteuheit. Auch war die Thür nieht niedrig, wie das sonst bei allen muselmanischen Hausern der Fall ist. Mittels eines Hängeschlosses konnte sie versichert werden. Zwei Fuss unter dem Gebälk lief rund herum

den Wänden entlang ein schmaler Karnies, auf welchem allerlei Kostbarkeiten standen, Theekannen, Flaschen, Zuckernapf, Gläser und auch der Koran. Die Niechen waren vollgepfropft mit reinlichem Bettzeug, da lagen mindestens für 10 Personen Kissen, Pfühle und Decken, meistens mit grellfarbigen, großmusterigen Überzügen, Moskauer Fabrikate. doch einzelne auch in sehwerer Seide. Möbel fohlten vollständig, doch waren auf dem ganzen Fußbeden Teppiche ausgebreitet, und zwar in Zeichnung und Farbe gute, im Gewebe aber grobe Stücke. Sie werden an Ort and Stelle von den fleissigen Weibern verfertigt. Unter meiner Wohnung lag der dunkle Stall, von dem joh nicht viel Lobendes sagen kann. Keine Luft und viel, viel Schmatz! Fast iedes Haus hat einen der ganzen Front entlang laufenden Balkon, und oft vermitteln Balken oder Dielen die Kommunikation mit den Nachbarn von Balkon zu Balkon. Diese Vorbauten sind nicht selten nur ganz schmal, ohne Gelände und halsbrechend. So steht in Kurusch Haus über Haus, die dazwischen laufenden engen Pfade sind oft so steil, daß selbst das Haustier sie nur mit Mülie ersteigen kann. Da man hier nur den mit S'aman (d. i. das fein zerbroehene Stroh, welches man beim Ausfahren des Getreides auf der Tenno erhält, und welches den Hecksel ersetzt) und Kuhmist hergestellten Kisik zur Feuerung verwendet, weil Holz weit und breit fehlt, und man zum Aufstapeln desselben keinen andern Platz findet, so schichtet man ihn den Dachrändern entlang auf, uud bildet dadurch teilweise wenigstens Barrieren. Obwohl am Tage die Bevölkernng vornehmlich auf den Dächern lebt, ja einzelne derselben der bevorzugte Aufenthaltsort der faulenzenden Männor jeden Alters sind, so leiden diese dünnen festen Kiesschichten, welche mit Lehm förmlich zementiert wurden, doch uicht. Kommt anhaltender Regen, so zeigt es sich sehr bald, we ein Leck sich befindet, und dieser wird oben sofort verwalzt und verfegt. Mitten in dunkler Nacht sind die Weiber, wenn kräftiger Platzregen einsetzt, auf den Dächern und bessern die schadhaften Stellen ans. Alle Dächer sind etwas nach vorn geneigt, damit das Wasser durch dorthin gerichtete flache Abzugskanälchen abrinnen kann. Zn jedem lesginischen Hause gehören hier wenigstens (aber nieht überall) einige böse Hnnde, die den Typns der tatarischen haben, meistens fahl gelb-grau sind und mittelmäßig langen Schwanzbehang (von den tuschinischen sind sie verschieden) tragen. Das Huhn wird zwar gehalten, aber doch unr in geringer Zahl; anderes Federvieh kennen die Kuruscher nicht. Die Katzen waren uicht selten, aber alle anffallend klein, selbst alte Tiere hatten kaum drei Viertel der gewöhnlichen Durchschnittsgröße.

Ich suchte nun mit einer gewissen Gier danach, einen durchgreifenden Typus in der Bevölkerung von Knrusch zn konstatieren. Hatte ich doch schon darauf hin so viele westlicher wohnende Völkerschaften des Kaukasus angeschant. Dort und anch hier blieb mein Bemühen umsonst. Anthropelegisch betrachtet, wenn auch fürs erste nur in den allgemeinsten Umrissen, sind die Bewohner des S'amursystems, wie es mir scheint, ein sehr gemischtes Volk. Den durchgreifenden Typns bei den Kuruschern kann ich nicht namhaft machen. Vorwaltend in beiden Geschlechtern sind die Brünetten, aber häufig sah ich auch bei schwarzem Haare lichtgraue Augen. Den Judentypus, welchen man tiefer und namentlich im S'amnrthale selbst, sowie auch an den Mittelläufen der Keissus häufig findet, traf ich hier oben nnr sehr vereinzelt an. Das Haar auch der Weiber ist stark und vorwaltend schwarz. Die Männer beehachten gern einen bestimmten, hier gebräuchlichen Bartschnitt. Auch die Alten lassen den Bart nicht gern frei auswachsen und halten ihn kurz; jüngere Männer rasieren sorgsamst ven eben her die Wange, von unten her dem Unterkiefer entlang, so dass nur ein schmales Bartband auf der Seite desselben stehen bleibt. Die jungen Leute lassen nur den Schnurrbart stehen. Den Kopf rasieren alle, über dem Ohre bleibt aber jederseits ein Dreieck von Haaren steheu. Niemand fürbt sich hier (ich spreche immer nur von Kurusch) den Bart, oder die Nägel rot. Das Weib geht naverschleiert einher, in ihrem Kostüme sehe ich nichts Abweichendes vem gewöhnlichen tatarischen. Weiber und Mädchen tragen von Kindheit an eine niedrige fesartige Kopfbedeckung ehne Schleier, die breiten, vielfaltigen Hosen reichen bis zum Knöchel, der Rock mit festanliegenden Armeln und mäßig strammer Taille bis zum Knie, die Hemden sind lang, gewöhnlich aus blanem Bannwollstoff. Die Kostume sind grellfarbig und grefs im Muster, gewöhnlich gelb in rot. Das Kostiim der Männer hat hier noch gar nichts von den Eigentümlichkeiten z. B. der Bewehner der Quellen des awarischen Koissu, Zumal Kopfbedeckung und Pelz sind, ich möchte fast sagen, ganz zahm, d. h. in keiner Weise in der Form übertrieben. Jedermann trägt anch im Sommer den Pelz, welcher die volle Winterwolle nach innen gekehrt hat und nur bis ans Knie reicht. Armel sind vorhanden, und die grefse, schwere Pelerine, die bei den Awaren bis über die Hüfte abwärts reicht, fehlt hier gänzlich. Nur wohlhabendere Männer tragen den langen Tuchrock, wie ihn fast alle kaukasischen Eingebornen haben, und der mit dem Namen Tschocha bezeichnet wird. In der Kepfbedeckung waltet die stumpfspitzige, diekwellige, kenische Form ver, doch sieht man anch schon die runde, niedrige Pelzmutze. Sehr elegant ist bei vielen das Fußzeug, namentlich die dieken Socken, welche die Weiber in verschiedenen Farben und Mustern stricken, ja die sie sogar mit Goldfäden

durchnähen 1). Der nach persischer Façen gemachte lederne Schnabelpantoffel ist hier gebräuchlich, aher ihm fehlt schon der hohe, spitze Absatz. Auf diesen hoch aufrechtstehenden Zipfel, vern auf der Spitze des Schuhes, scheint man besonders viel zu halten, er hat 2 his 3, auch manchmal 4 Zoll Länge. Der arme Manu macht sich den Schuh ans Rohfell, die Haarseite nach aufsen, der auf dem Fußrücken mittels Riemen zusammengezegen wird, aber auch ihm schafft sein Weib gewifs einen hübschen Strumpf, Ohne diesen geht er nicht aus. Jedermann hat einen mächtigen Knnppel, eft anch einen guten hohen Alpenstock mit seitlichen Handstützen (Äste) und rohem Eisenbeschlag; eine ganz respektable Waffe. - Fast hat es den Anschein, duß je höher man ins kaukasische Gehirge steigt, um so fauler die Männer, und um so fleissiger die Weiber werden. Während meines Aufenthaltes in Knrusch lungerten zu Füßen des Hauses, in welchem ich wehnte, vom frühen Morgen bis zum späten Abend stets etliche 40 Mänuer, darunter auch junge Leute. Oft sitzen sie ohne irgend welche Teilnahme da, ranchen, schweigen, uecken sich, - dann gibt es Lärm, Zank, Streit, Schlägerei; das beruhigt sich und die Gesellschaft ergänzt sich aufs neue und feiert weiter. Arbeit ist Schande, sageu die Männer, wenn man sie fragt, weshalb sie nichts thun. In dieser Hinsicht sind die Lesginer, anch die tiefer in den Thälern wehnenden und kultivierteren unverbesserlich. In Achty verschmähte es ein Bettler, dem Doktor des Ortes täglich Wasser zu bringen, ebwohl er gut gelohnt wurde, nichts zu ossen hatte und in Lumpen einherging. Arbeit ist Schande, ich hin ein Mann, sagte anch er. Es ist erstaunlich, was die lesginischen Weiber zu leisten haben. Vom ersten Dämmern des Mergens bis zur einbrechenden Nacht arbeiteu sie. Segar die steinernen Wände der Hänser sah ich sie manern, Luftziegeln machen, schwere Säcke mit Getreide thalabwarts zur Mühle und das Mehl wieder hinauf schleppen, - sie jäten das Getreide, sie schneiden es, sie bringen das Heu zusammen und schaffen es anf ihren Rücken ins Dorf; dazu kemmt die ganze Wirtschaft, die Kinder, die Küche und der Viehstand. Abends ganz spät und morgens ganz früh sieht man namentlich die Mädchen, deren Geschäft dies ist. mit hohen kupfernen Gefalsen nach Wasser gehen, und das ist gerade in Kurusch eine schwere Arbeit, weil die beste Quelle tief abwärts im Schieforgebirge gelegen ist. Und trotz all der Mühe, nachdem die Wolle gesponnen und

<sup>3)</sup> Dem Umfange dinser Arbeit Rechnung haltend, gabe ich ber nicht die Betatie ein. Das Fulaceng der Daspertauer überhaugt mittlet in einem besondern Buche behandelt und durch Abbildungen vernanschaufelt warden, so eigenstimilielt in Stoff, Pacop, Farbe und Muster ist es, und gerade je höher im Gebirge, um so hübscher, wenn anch plump. Das kunkansiche Mussem bestitt eine große Kellektion soleher Prachtettides.

gefärbt, das Tuch und der Teppich gewebt sind, macht sich das Weib an den Schmuckartikel, an den dicken, wellenen Strumpf, der den Fuss ihres faulen Gebieters zieren soll, und sie bekundet dabei einen Geschmack, der ein Erbstück von den Vorfahren, sich in Jahrhunderten entwickelte und wahrhaft klassisch genannt werden darf. Es ist überall interessant, zu beobachten, in wie hohem Grade die erobernde Macht auf die unterworfene kulturell im Lanfe der Zeit einwirkte. Natürlich wird ihr die Arbeit da leichter, wo die annektierten Völker leicht zugäuglich und den herrschenden Elementen nahe sind. Wo das nicht statthat, wo wie z. B. in nnserem Falle die Splitter eines oder mehrerer Völker in so wilder Gehirgsgegend wohnen, dass in ihre Hochschluchten nur höchst selten ein fremder Mensch kommt, und die Ureinwohner diese Orte nie verlassen, da nehmen sie nur schwer und langsam an, und sind dabei originell in der Wahl des Beverzugten. So auch hier. Der Samawar (Theemaschine) war in zwei Exemplaren in Kurusch, und obwohl die Kohlen für ihn aus dem Kubaschen oder über Achty aus den Wäldern von Rntul kommen müssen und deshalb teuer sind, so konnten wir doch lege artis den Thee bereiten. Die grobe, schuhförmig aus gebranntem Thon bergestellte Lampe, in welcher man früher die rohe Nauhtha oder Fett brannte, und der noch primitivere Kienspahn waren der ganz aus Glas gemachten, mit Zylinder versehenen Lampe gewichen, in deren Reservoir gute, gereinigte Naphtha sich befand. Auch das ist ein Fortschritt. Aber zu bedauern ist es, dass sogar die Anilinfarbe hierher kam und das wertvolle echte Krapprot verdrängt hat. An seine Stelle tritt das gemeine Sulforino. Dies ist leider ein Rückschritt, den die Chemie zu verantworten hat. Was mich aber am meisten überraschte und was einigermaßen für die musikalische Veranlagung der Lesginer spricht, war, daß ich in Kurusch wie auch sonst in den höchstgelegenen Dörfern des Dagestan die russische Ziehharmonika antraf, natürlich nnr in der hilligsten Form. Am leichtesten eroberten sich die Moskauer Baumwollstoffe überall das Terrain, am schwersten die russische Sprache. Man findet kein Originalkostüm der Weiber mehr, nicht allein hier, sondern auch anderweitig bei den Bergvölkern des Kaukasus; alles ist Baumwolle, nur der Hals- und Kopfschmuck und allenfalls das Kopftuch (oft leichte Seidentuche von Schemacha) blieben. Mit der Sprache sah es dagegen ganz anders aus. In Kurusch sprach niemand ein Wort russisch, und wir mufsten von grefsem Glücke sagen, daß zufällig ein Milizionar anwesend war, der die eigentümliche Mundart der Kuruscher verstand und auch leidlich russisch sprach. Er dolmetschte bereitwilligst. In religiöser Hinsicht sind diese Lesginer sehr strenge Schiiten. Mit dem Anbruche des Tages bis

gegen 8 Uhr abends, wenn die Sterne am Himmel zu blinken begannen, hielten sie die strengsten Fasten, da jetzt gerade diese für einen ganzen Monat statthatten, Die fleifsigen Weiber sind darin ebenso peinlich wie die faulen Männer, selbst den Schlinck kühlenden Wassers versagen sie sich am heißen Tage. Kinder fasten nicht, aber Knaben von 14-15 Jahren sind schon dazu verpflichtet. Auch liegen bei Kurusch zwei mohammedanische Heilige begraben, der eine am SW-Abhange, bevor man ins Dorf kommt, der andre eben, bevor man in dasselbe tritt. Man hatte ihnen aus Schieferstein sorgfältigst Hänschen ven quadratischem Grundrifs erhaut und das Dach darauf in pyramidaler Form getürmt, Abwärts von der erstern dieser verehrten Grabstätten lag am schroffen, kaum gangbaren Felsengehänge ziemlich viel Langstroh. Da solches hier nicht gebräuchlich und auch nicht zufällig hingekommen sein konnte, so befragte ich den Dolmetsch darum des nühern. Es sei Gebrauch, sagte er mir, hier die Leichen mit Hilfe des Langstrohs abzuwaschen und dieses dann an jenen Ort zn legen. Allabendlich gab die zahlreiche Kuruscher Jugend beiderlei Geschlechts eine Art Vorstellung. So möchte ich das lebensgeführliche Spiel nennen, mit dem sie bei Sonnennntergang sich vergnügte. Die ganze Gesellschaft, die wohl aus 80-100 halberwachsenen Jungen und Müdchen bestand, kletterte auf eine schräge, zum Thal einfallende, kahle Schieferhalde, die gegen SW vom Dorfe gelegen ist. Die Steinscherben auf ihr lagen sehr locker, und da sie dünn, glatt und scharfschneidig waren, so konnte man gut auf der Fläche rutschen. Oben angekommen teilte sich die Gesellschaft in zwei Partien. und diese griffen sich gegenseitig an, wobei es ziemlich grob herging; im Verlaufe dieser soliden Prügelei kam die ganze Gesellschaft ins Feuer, und das Spiel endete damit, dass alle Teilnehmer plötzlich thalwärts rutschten, auch dabei noch sich angreifend und bekämpfend. Die ganze schiefe Ebene kam förmlich in Bewegung, da die locker gepackten Schiefer mit- und nachrutschten. Da blieb mancher liegen und heulte, andre hatten Not, sich in die losen Schieferschürfe nahe vor dem Steilabfall zum Thale festzustemmen, doch endigte das Spiel bis auf einige Beulen und leichte Blutungen glücklich.

Die Kuruscher kennen keinen Gemüsegarten. Ihre heiden Lieblänge, die Zwiebel und den Kuoblanch, kaufen sie. Die Kartoffel kann unten im Thal gut gedeihen, man zeigte mir eine Probe, indessen wird sie nicht angebant und ist Luxuspflanze geblieben. Bagegen hat die Natur selbst manches gelöfert, was diese und andre Bergrößter gern genießen. Vor allem sind es die jungen, dicken Stengel zweier Heracleum (Katschar der Lesginer, Chinchmi der Tataren), die viel gesammelt und getrochent werden.

Frisch verzehrt man mit Vorliebe die Stengel zweier Tragopogon (Pfer der Lesginer, Jemli der Tataren), sowie Cnidium und einen Anthriscus.

Die in den basalalpinen Wiesen, namentlich nnten am Bache gesammelten Pflanzenarten sind folgende: Nonnea alpestris G. Don., Asperugo procumbens L., Astragalns macroceras CAM., Aconitum Authora L., Vicia Balansae Boiss, Onohyrchis circinata. Desc., Melilotus officinalis Descy, Dauens pulcherrimus G. Koch, Tragopogon brevirostris Dec, Picris hieracioides L., Taraxacum vulgare Schr. vart. corriculata Trutt, Heraclems ps. (zwis Arten), Alliaris brachycarpa MB., Geranium pratense L., Silene saxatilis MB., Bupleurum falcatum L., Cerastinm multiflorum CAM, Ervum alpestre Truttv. &c.

Meine Spezialerkundigungen über Tiere werde ich zum

Teil in einem dritten Nachtrage zur Ornis cancasiea, zum Teil, zoweit sie die Sänger angehen, für die in Aussicht genommenen Mammalia caucasica reservieren. Hier nur so viel, dafa Col. livia wild der treueste Begleiter des Menschen in allen hochelegenen Dörfern des Dagestan, und so auch in Kurusch ist. Es ist immer nur Col. livia, nismals ocnas oder palumbns. Der Vogel wird geschont und doshalb leht er, obschon wild, mit dem Menschen intim zusammen. Man läfst ihm extra ein paar Plätze unter dem Gesimse offen, damit er brüten kann, und er bevorzugt namentlich den Ort, wo das Kleinstroh aufbewahrt wird. Col. oenas und Col. livia schließen sich nach meinen Beolachtungen im Kaukausu gegenseitig strengstena aus. Den Hausspatz sah ich nicht, gewöhnlich ersetzt ihn hoch in Dagestan sein nächster Kollege Passer montanus.

## IV. Der Schalbus - Mikra - Achty.

Am 29. Juni / 11. Juli unternahm ich die Exkursion zur Höhe des Schalbus, welche im Rücken des Dorfes gegen N mit kleiner Abweichung gegen W nahe gelegen ist. Man kann bequem, von S kommend, auf der sanft gehobenen Bogenhöhenlinie des Schalbus drei Partien nnterscheiden. Die westlichste bietet das besterhaltene Massiv, ist kurz und fällt steil ab, die zentrale steht auf der Gipfelhöhe, weist die höchsten Zinken des Kopfes auf, ist am stärksten zerklüftet und zeigt pfeilerförmig und nadelartig aufgebaute Teile. Die sich ihr anschließende östliche ist lang ausgezogen, fast total zerfallen; aus dem Schuttlande treten nur unbedeutende Zahnungen und Miniaturscharten des zerklüfteten, rosafarbenen und marmorartigen Kalkes ins Gesichtsfeld. Dieser östliche Grat schwillt in der Mitte etwas an und fällt wie die ganze Ostseite ganz steil zum linken Usun-tschai-Ufer ab. Ihr gegenüber steigen am rechten Ufer des hinschießenden Flüßschens die senkrechten Kalkwände des Kara-kaja (Kisil-dagh), als westlichste Grenze des Schah-dagh-Plateans, in die Höhe.

Vom östlichen Ende des Dorfes steigen wir bergan, bleiben immer in der Nähe der jih einstitzenden östlichen Randzone den Schalbus, passieren noch einige Gerstenfelder nad bewegen uns vornehnülch durch üppige Wiesen, die immer noch trotz der Höhe nach dem Typas der basalalpinen Flora kombiniert sind. Zumal da, wo ihnen an der Südesite des Schalbus von den seltenen Wasser etwas zugeführt worden kann, sind diese Wiesen äußerst üppig, sorgsam mit Stein- und Erdwällen umgeben und für die Heumald reserviert. Hier erscheinen ganze Plächen rosa, weil auf ihnen Polygonum bistorta L. dominiert, dort andre im gedämpsten Hellrot, wo das 30 cm hohe Cnidium carvifolinm MB, vorherrscht. Bei einer so günstigen Exposition hatte Anemone parcissiflora bereits abgeblüht, dagegen erschlossen die Geranien ihre leuchtenden violetten Blnmen. Die gemeine Veronica gentianoides schiefst hier mit ihrem Blütenstengel bis zu 60 cm auf, die prachtvoll blühende Vicia ecirrhosa Rupr, bildet dazwischen geschlossene Gruppen, aber von Papaver orientale ist auch hier wie überall, wo ich bis jetzt in diesem Jahre in der basalalpinen Zone war, keine Spur. Heracleum mit seinen mächtigen Blättern strebt jetzt, einmal im Wuchse, rasch empor. Die Staude ersetzt hier dem Karmingimpel den fehlenden Busch, and wir hören ihn von der Höhe des noch geschlossenen Blütenstandes dieser Heracleum-Art seine Melodien pfeifen. Aufer ihm lebt ein Pieper, wahrscheinlich Ant, arboreus, in diesen prunkenden Wiesen, Die trocknen Seitengehänge solcher Fluren sind von wesentlich andern Arten bestanden. Sofort erscheinen da: Pulsatilla albana Spr. vart. flavescens Rgl., Sisymbrinm Cheiranthus Trauty., Potentilla argentea L. vart. pectinata Trantv. Alyssum campestre L., Astragalus sanguinolentus und die zierliche Draba incana L. vart, hebecarpa Lindhb. sind Nachbarn, und die auch hier fast ausschließlich dunkelrot blühende Centanrea montana durchsteppt förmlich den Blumenteppich. Ich sammelte trotz der vorgerückten Jahreszeit noch etliche Exemplare von Iris furcata hier oben. Bis in diese lieblichen Berghalden waren die Riesenkalkblöcke vom Schalbus-dagh heruntergestürzt.

In Hausgröße lagen sie da, aber vergebens suchte ich an ihnen nach alpinen Draba-Arten, denen es hier im Sommer wohl noch zu heiß war. Silene saxatilis MR. vart. purpurea Rupy. blübte an den scharfen Karniesen. Das Zuckerkorn and die vielen Miehungen, wie wir sie von der untern Kalkzone den Nchah-dagh kennen lernten, fehlte anch diesen sehr harten Schalluskalken nicht; sie waren anßen raub, wie zerfressen.

Ein Blick nach Osten gestattete uns nun auch, die ganze Westfront des famosen Kisil-dagh und seine Fortsetzung gegen N als Kara-kaja zu übersehen. Da ist nun zuerst des Wasserfalles zu erwähnen, der aus einer sanften Einsenkung des Plateaus an den Rand tritt und immerhin einige hundert Fuss herunter springen muss, um das vorlagernde Schuttland zu erreichen. Dann kommt uns näher die scharfe Einknickung im stumpfen Winkel gegen NO der Steilwand, und endlich sieht man ganz deutlich in dem obern Teile des Gebirges den Einfall der Schichtung gegen NO bei geringer Neigung. Gleiches bemerkt man auch, wenn man nach N entlang dem Usun-tschai-Thale ausschaut. Es beben sich da, immer rechterseits vom Flüsschen, noch zwei Kalkplateaus von derselben Gestaltung hervor; auch bei ihnen sind die obern Lagen geschichtet und sie nehmen gegen N zum S'amur . Thale hin an Höhe ab. Das Usun-tschai-Thal wird in dieser Richtung breiter, und abwärts von dem steilen Schutt-Terrain vor den Steilwänden lagern üppige Wiesen. Die von mir für die erwähnten Kalkplateaus erkundeten Namen weichen von denen der Karte recht bedeutend ab; wir haben also:

Radde. Karte.
Kisil-dagh Kara-kaja,
Guerik Sijrijk-kaja,
Kysch Kuns-kaja.

Jenseits des S'amur am Horizente lagern in undeutlicher Form die Höhenzüge des Kurinschen Gebietes,

Wir wenden nummbr gegen NW. Die Wiesen liegen hinter uns. Wir befinden uns im trockeen Kalkterrain, es geht steil bergan. Die alpinen Halden sind total zer-fressen. Wir klettern, Bald kommt wieder sanft gewölkten Schattland, — überall haushobe Sturzblöcke. Lecanore elegans malt die Kalkfelsen leuchtend gelbrot. Schon erscheint Veronica minitat. Offmah brachen auch hier zu stark geneigte bochalpine Rasenstlücke (nameutlich Phleum, Poa und Festrach) ab und rutschten thalwärts. Nach drei Stunden Gang sind wir zu den dem Schalbus unmittelbar vorlagernden Schutthalden gekommen und befinden uns in 3258 m Höhe über dem Meere. Hier zeichne ich das verwitterte Gesicht des 4169 m hohen Riesee (Taf. III).

Wir wenden dann östlich und streben höher zu einer kräftigen Rippe, welche gegen S auslänft. An einigen Dr. Gustav Radde, Aus den Dagestanischen Hochalpen. Stellen, die vertieft liegen, gibt es noch den niedrigen Carexrasen; seine Blütenstiehen sind kaum 3 cm boch; an solchen Plätzen steht auch noch ab und tu Prim, algida. Im lockera Kalkschutte sammelte ich: Erigeron alpinus L nnd seine drei Varietäten, nismich monocephala Trautv., eriocephala Ledth., pulchella Trautv.; Chaerophyllam bumile Stev., Lamium tomentosum W., Authenis Marchallinan W. vart. Rudolphiana Trautv., Draba brunisefolis Stev. und Viola purpures Stev.

Auf der Höbe dieser Rippe endlich angelangt, überschaut man gegen O die schon erwähnten Kalkmassive noch besser, und es erweist eich anfe deutlichste, dafs der Kisil-dagh ein eingesenktes Rückenplateau besitzt, welches im Sommer beweidet wird. Neine Nordestie ist wenig zerrissen, und vor ihr erhebt sich, getrennt durch tiefen Einschnitt, die zweite Stufe. Einzelne großes Kalkkblöcke stehen auf der Höbenfläche derselben.

Ein solcher hausartiger, flachdachiger, rechtwinkliger und scharfkantiger Steinkolofs steht anch nahe am Rande der Nordseite des Kisil-dagh und wurde mir als heiliges Haus genannt, zu dem die Eingebornen gerne wallfahren. Überall haben die frommen Mohammedaner solche hochgelegenen, heiligen Orte, so auch einen an der Nordseite des Schalbus in einer Höhle. Die Sage nennt den dort einst lebenden, jetzt daselbst begrabenen Heiligen Schalbus (nicht Tschalbus, wie andre schreiben). Dorthin wandern zu dürfen und zu beten, erlaubte ich drei Männern meiner Begleitung, unter ihnen auch den beiden Tataren aus der Gegend von Nucha, denen die Pferde gehörten. Die Macht religiöser Überzeugung gibt doch ungewöhnliche Kraft. Trotz der strengen Fasten, die meine Leute während der strapaziösen Reise hielten (was der Koran nicht einmal gebietet), and ungeachtet sie bis zu unsrem Lagerplatze zu Fuße vom Derfe her gegangen waren, anternahmen sie es, im scharfkantigen Kalkschutt zu jener Höhle zn wandern. Und sie muss weit entlegen gewesen sein, denn sie kehrten erst nach fünf Stunden zurück. Ich blieb mit einem lesginischen Führer allein und schrieb alles getreulich auf. Die Gipfelpartie des Schalbus ist nugemein trocken, kaum sickerte in den Schluchten an einzelnen Stellen so viel Wasser zusammen, daß man trinken konnte, und we der Fuss den entblößsten und zerborstenen Erdboden betrat, da stäubte es. Die botanische Ausbeute war äußerst spärlich. Doch ließ der Zufall mich in dieser alpinen Einsamkeit eine wertvolle Beobachtung machen. Als ich eben mein Gläschen roten Kachetiner getrunken und mich auf ein Fleckehen niedrigen Carexrasen hingestreckt hatte, dabei die Sonnenhitze so recht unbarmherzig auf mich niederprallte, hörte ich den zweisilbigen Pfiff des Königshuhnes (Megaloperdix caucasica Pall). Er

kam aus W, ich schante dorthin, und da flogen denn in der Zeit von zwei Minuten meistens in Paaren an zwanzig dieser herrlichen Vögel gegen NO. Sie folgten sich rasch aufeinander, manchmal auch einzeln. Zuerst stiegen sie steil an, und dann ging es gerado fort, wobei sie sich links und rechts hin wiegten. Der Pfiff fällt in zwei Tönen, von denen der letzte höher und länger gezogen ist; dreibis viermal folgt er hintereinander, und ein schwacher, aber lange anhaltender Triller beschließt ihn in der höheren Note, Nur wenn diese Vögel Angst haben, pfeifen sie in dieser Weise, und in diesem Falle waren es zwei von W her herankreisende Steinadler (Karagusch), die bald in das Gesichtsfeld traten. Diesmal hatten sie keine Beute gemacht und kreisten höher und höher in den Äther hinan, die Schwingen weit ausgelegt und ohne sichtbare Bewegung. Von diesem Platze, den ich mit 3418 m ermittelte, kletterte ich noch 90 m höher bis zum anstehenden Gestein, einem derben, granen Kalk mit Marmorkorn, der weniger Höhlungen besafs, als die tiefer angeschlagenen hellern Felsen. In seinen Höhlungen waren die Wände mit Drusen ganz kleiner Kalkspatkrystallo besetzt. Andre hellere Blöcke zeigten im Innorn längliche, weiße, etwas gebogene, runde, harte Einschlüsse, die sich aus dem Muttergestein ziemlich leicht herauslösen ließen. Immer noch blieben meine frommen Leute ans. Es währte nicht gar lange, da kam gemächlich ein alter hellbauchiger Lämmergeier heran. Auch hier wissen die Eingebornen nichts von der Raubsucht dieses herrlichen Vegels; er nähme wohl einzelne kranke, von der Herde abgetrennte, elende Tiere, begnüge sich aber doch wesentlich mit den bereits verendeten. Die hochalpine Zone am Schalbus ist sehr vogelarm, Während der sieben Stunden, die ich da zubrachte, sah ich nur drei Paar Schneefinken, zwei Paar Larvenlerchen, einige Anthus aquaticus, drei Paar Saxicola oenanthe, einige Fringilla montium und Alpenkrähen.

Es war schon I Uhr nachmittags. Unter uns, zum Usund-schnitThale, flog von Osten heran eine zarte kleine Nebelwolke, die einem durchsichtigen Ballon glich. Es wehte ziemlich stark. In der Engschlacht machte sie Halt. Hur Umrisse bieten sich auf, verwandelten sich bestänigi, sie rechte sich und verschwand ganz. Das war der Vorbute eines Wetterwechels. Die Some brannte ganz ent-setzlich. Der scharfe Ost bringt mehr und mehr Dünste. Um 2 Uhr drangen Nebel ins Engthal des Usun-tschai und liegen darin wie festgebannt. Sie dringen immer weiter sädwärts und lagern fest an der Steilwand des Ksill-dagh. Gar keine Bewegung. Noch hatten wir freie Rundschau. Es wird ernat und stille um uns, zumal, wenn die Sonne für Augenbücke vom Gewölk verdeckt wird. Die Schalbusgörust schait dikster hersb. Immer stiller wird

es, immer mehr Nebel drängen sich zu uns. Die Lente sind noch nicht da. Um 3 Uhr breche ich, den alles verdeckenden Nebel fürchtend, anf. Langsam geht es bergab. In basalalpiner Wiese wird nach einer Stunde Halt gemacht, es regnet; endlich kommt die Mannschaft. Sie brachte mir zwei Veilchenarten vom Höhlenthor des heiligen Ortes mit, es waren Viola biflora und V. purpures Stev. Auch ein Stück Lignitkohle mit doutlichster Holzstruktur hatten sie gefunden. Um 6 Uhr kamen wir ziemlich naß und erfroren in Kurusch wieder an. Bevor ich den Ort verliefs, sollte ich noch ein großartiges Hochgewitter erleben, das uns der nahe Basar-düsy um Mitternacht am 30. Juni/12. Juli zusandte. Da wird die Feder lahm, das kann man doch nicht schildern, wenn minutenlange Blitzhelle die Schründe und Firnfelder vom Basardüsy erlenchten, und die entfesselten Windhexen entsetzlich toben, dann momentan die Dunkelheit einsetzt, und der Donner so ganz in der Nähe betäubend rollt und brüllt. Ganz Kurnsch (aber nur die Weiber) war auf den Beinen. Nach langer Dürre hatten die flachen Dächer Risse bekommen, and da wurde nun überall gewalzt und gefegt, nm den Flaten die unerlaubten Wege in die Häuser zu verlegen. Am 1./13. Juli waren wir früh morgens in den Wolken. Man konnte keine zehn Schritte um sich sehen. Alles trieft, und es rührt sich kein Lüftchen in diesem unbewegten Dunstmeere. Die Alpenkrähen sind bei solchem Wetter ganz zahm, wir können sie fast mit den Händen greifen. Um 6 Uhr sind wir anf dem Wege nach Achty, dem Sitze der Verwaltung des S'amnrschen Kreises. Wir bleiben fürs erste immer hoch auf der linken Thalseite des Usun-techai, man hört wohl von untenherauf das Brausen seiner Wasser, aber nichts ist von seinen hohen, rechterseits stehenden Kalkwänden zu sehen. Nahe am Dorfe werden noch einige gute, geschonte Heuschläge passiert, dann gehen wir über trockne, verfressene Weideplätze. Schon wenige Werste von Kurusch verschwinden die Kalke, und es schießen die anstehenden Schießer fast senkrecht in die Tiefe. Die Nebel werden dünner, und dem Auge wird größere Freiheit gestattet. Bald taucht gegen NNO das erste Dörfchen auf. Es ist Pirkent. Zn 2440 m 1) wird um 7 Uhr früh die Meereshöhe bestimmt. Die Wege sind nun makellos, wenigstens für die hiesigen Verhältnisse, Schon oberhalb von Pirkent betreten wir üppige Wiesen, zumal in den seitlichen Böschungen des Terrains. Ein schwerer Lehm bildet den Boden. An dieser Stelle, etwa 90 m höher als das Dörfchen gelegen, hatte ich einen Vegetationswechsel zu vorzeichnen, den schon das Auftreten von Holzgewächsen in die Augen fallen läßt.

Dies ist nicht die Höhe des Dorfes, nondern der Platz, wo die Holzgewichse in Buschform beginnen. Das Dorf liegt bedeutend tiefer.

Hier giebt es 2-3 m hohe Gestränche von Rosa und von Vibnrnnm Lantana: nicht weit von diesen hegrüße ich das erste Eichengebüsch. Zwar ist es hier in seiner Vertikalhöhenverbreitung krüppelig, doch gedeiht es wenig weiter am Abhange schon besser, und ihm gesellen sich Ulmus campestris, Carp. betulus und die Esche hinzu, während die Obstwildlinge fehlen. Nirgends aber findet sich geschlossener Waldbestand, es gibt nur kleine und verhältnismäßig schwache Gruppen. Die Wiese ist stellenweise entzückend schön, den Bachläufeu eutlang steht überall Aconitum Lycoctonum und Delphininm speciosum MB. au, ganze Strecken sind dicht von Galega orientalis Lam. bedeckt, deren beiderseits weiße Blütenflügel gegen den dunkelblanen großen Kiel scharf abstechen. Anch fehlt es längs des Wassers nicht an Caltha. Ich sammelte folgende Arten: Senecio campestris Dec. vart. aurantiaca Trautv., Senecio lampsauoides Dec., Campanula sarmatica Ker. vart. subtomentosa Trautv., Melampyrum cancasicum Bge., Linum hirsutum L., Achillea setacea Waldst. et Kit., Ach. nobilis L., Stachys sibirica Lk., Innla glandulosa W., Astragalus Owerini Bg., Onosma setosum Ledb., Ptarmica grandiflora Dec., Valeriana alpestris Stev. &c. Schuttpflanzen sind ebenfalls vorhanden. Das gemeine Bilsenkraut, Leonurus and Balotta standen anf steinigem, entblößtem Boden. Dabei sei bemerkt, daß Hyoscyamus hier viel höher im Gebirge vorkommt, als z. B. im Zentralteile des Großen Kaukasus. Unten im Thale von Kurusch ist diese Giftpfianze gemein. Noch sei erwähnt, daß die leuchtenden großen Blumen von Anoplanthus Biebersteinii Meyr. aus dem üppigen Wiesengrün, znmal an den Südseiten der Gehänge hervorleuchteten. Diese Orobanche schmarotzte hier auf einer der Centaurea dealbata nahestehenden Art, die die Lesginer Lalé nennen.

Das Wetter war schön geworden, und die Karmingimpel sangen wieder, aber auch hier wie bei Kurusch und am Schahdagh sah ich nicht eine einzige Feldlerche. Bevor man das Dorf Pirkent betritt, liegt rechts am Wege ein kleiner Espenhain. Zwar stehen die Bäume unregelmäßig, doch werden sie wohl angepflanzt sein, denn es ist da wieder die Grabstätte eines geheiligten Mohammedaners, und man schonte die Espen mit großer Pietät. Bei dem weitern Überblicke des Gebietes gegen N macht sich namentlich auf der rechten Uferseite des Usun-tschai, gegenüber dem großen Dorfe Mikra (auch Migirag) in der Nähe des Dörfchens Kaladshig eine umfangreichere Waldstelle bemerkbar. Die Hochstämme stehen leicht verteilt; es sind Rüstern und Hainbuchen, und alle sind pyramidal, weil man von Zeit zu Zeit die Äste abschlägt. Man befindet sich da noch etwas unter 1800 m. Um 9 Uhr erreichten wir Mikra. Gleich beim Eintritte von S her steht da ein

alter Birabaum (Wildling). Hier sah ich den ersten Wiedehopf nnd einige wenige Rauchschwalben. Das Dorf liegt 1528 m über dem Meere. Auch hier fand ich die Felder änserst sanber gehalten, die Gerste reifte schon, und zum erstemmle sah ich auch reine Haferfelder.

Das Dorf Mikra ist ganz in der Art der hochgelegenen Lesginer Dörfer gebant; ungemein eng zusammengedrückt, steht es auf schmalen Stnfen. Man sah hier schon ziemlich viele Glasfenster, die in Kurusch nur ein Häuschen schmückten. Es beginnen nun auf dem weitern Wege nach Achty, zumal an den Südabhängen zwei Pflanzenarten so gemein zu werden, dass man sie als charakteristisch bezeichnen mnfs, nämlich Crambe tatarica Jacq. und Beta macrorrhiza Stev., die erstere durch die spirrige, vielästige, gedrückte Besenform, an welcher die zahllosen Samen reiften, die letztere durch die dicken lederartigen Blätter und wulstigen axilar stehenden Samen sehr auffallend. Wir wendeten nns gegen NW und hatten das kahle Pil-jal-Gebirge zu übersteigen, um weiterhin von ihm herab in das breite S'amur-Thal zu gelangen. Auf dieser Strecke Weges verändert sich die Flora merklich. Die Ostgehänge des Gebirges weisen trockne Wiesen mit vielen vergilbten vorjährigen Gramineenresten auf, in denen gerade jetzt sich eine Unzahl von Motten und kleinen Spannern tummelten. Weiterhin, wenn man die Höhe des Joches überschreitet und dem S'amur-Thale näherkommt, wird es noch viel kahler, und es treten schon echte Wüsten- und Steppenformen, wie das gemeine Peganum, auf, zu denen sich holzige Astragaleen und das schmalblättrige Bupleurum exaltatum MB. gesellen, während Crambe überall noch zu sehen ist. Von der erwähnten Jochhöhe gewinnt man einen weiten Überblick auf das hier westöstlich gestreckte S'amur-Thal. Jenseits, unmittelbar dem linken Ufer entlang, starren die jähen, kahlen, hohen Schieferketten uns entgegen. Alles ist zerrissen, schluchtenreich, braungrau, sonnverbrannt, menschenleer. Nach obenhin hemerkt man noch an den Steilungen der Schluchten einige dürftig grüne Flecken, an anderen und anch tiefer weißliche, wo Bittersalze im heißen Sommer hervorblühten. Ebenso sind auch die Steilungen beschaffen, über die hin wir, allmählich abwärts gehend, zu dem großen Dorfe Miskindsha gelangen. Wir blieben auf diesem Wege stets auf linker Seite der Schlncht. Die Querthälchen hatten dort keinen Tropfen Wasser mehr. Obwohl wir uns noch in über 1200 m Meereshöhe befanden, gab es keinen Rasen mehr; drei Distelarten, graue Marrubien, Nepeta Species, stachlige Astragaleen u. dgl. m. bestanden den erhitzten Schieferschnrf. Das Dorf liegt hart an der rechten Thalwand des S'amnr, zum kleinern Teile schon in der Ebene, und hat gute Gärten. Mit dem Eintritte in das

breite S'amur-Thal nahm die Flora gauz den Charakter dürftiger Steppen an, ja vielerorts mnfs der Boden salzig sein, da außer Amberboa auch Kochia und Salsola bemerkt wurden. Peganum, die schön blühende Reaumuria im Verein mit Chenopodien, Atriplex und Artemisien bestanden gruppenweise den steinigen Boden, obschon wir uns noch immer 1070 m über ilem Meere befanden. Das ganze Gebiet liegt in der heißen Zone. Demzufolge umschwirrten nus auch Merops, und in den Gärten war Lauins minor häufig. Von Achty sah man noch nichts, es liegt versteckt oberhalb von der Mündung des Achty-tschai in den S'amur. der seine äußersten Quellen oben an jenem Salawat hat, den wir am 18./30. Juni genauer kennengelernt hatten. Im breiten Samur-Thale ist die Strafse (rechterseits) ganz gut und fahrbar. Wir legten im Schritte die letzten zwei Meilen zurück, sahen zunächst die Festung, welche im Winkel des Zusammenflusses von Achty-tschai und S'amur erbaut wurde, wendeten links ab, passierten bergansteigend die Gärten von Achty und wurden auf dem Basarplatze von einem äußerst martialischen Naib empfangen, welcher auf das zuvorkommendste für mein Unterkommen schon im vorans gesorgt hatte.

Die strengen Fasten der Mohammedauer, in Kurusch Urutsch, in Achty Urasá genannt, endigten von rechtswegen abends am 2./14. Juli, doch ist dabei die Bedingung gestellt, daß der Neumond am Himmel zu sehen sein muß, Da dieser nun bedeckt war, so mußten die Rechtgläubigen von rechtswegen bis zum Abend des 3. mit ihrem Feste warten. Die Umschau bei Achty ist wahrhaft trostlos, nur die nahen Gärten milderu etwas den allgemeinen abschreckenden Eindruck. Immer schant man denselben steilen, schwer gangbaren, braunschwarzen Schiefergebirgen ins tote Antlitz, Thalaufwärts und -abwärts dem Achty-tschai entlang, links and rechts immer dasselbe triste, grausige Gebirgshild. Daher machen denn auch die Gartenaulagen einen um so freundlicheru Eindruck. Auch sie sind auf künstliche Bewässerung angewiesen, und sind die Gemüsebeete nach persischer Kulturmethode vertieft gelegen. Weiden, Pyramiden- und Schwarzpappeln werden den Kanäleu entlaug viel angepflanzt uud liefern zum Teil das Bauholz. Zur Zeit der Kriege mit Schamyl standen hier ein Regiment Infanterie nud zwei Batterien. Dem russischen Soldaten ist es zu dauken, daß die Kartoffel-, Kohl- und Tabakkultur hier feste Wurzeln schlug. Mais wird erst seit den letzten zehn Jahren augebaut. Buchweizen stand als erste Probesaat auf einem Felde nicht weit von der Festung auf ziemlich schwerem Lehmboden recht gut und blühte jetzt. Fürst Dondukow hatte dem Militärkommando die Saat geschenkt. Sowohl die Wohnungen, als auch die Gärten der Lesginer bezeugen Fleifs, aber

auch hier schafft das Weib fast alles. Die Männer, selbst die ärmsten, sind zu stolz und zu faul zur Arbeit. Ein Mustergarten ist der, welcher dem Chef des Kreises gehört, er liegt hart und hoch am rechten Ufer des Achtvtschai, dessen zeitweise hochangeschwollenen Wasser ihn wenigstens an einzelnen Stellen arg bedrohen. Wiederum ist es vornehmlich die rechte Uferseite, an welcher die Hochfluten fressen. Ein Lesginer war hier Gärtner. Die Kürbisse, Kartoffeln und Erbsen blühten jetzt, es gab die ersten kleinen Gurken, der Tabak (Nicotiana rustica) hatte handgroße Blätter, die Kohlpflanzen hatten sich noch nicht zu Köpfen geschlossen. Sowohl die Sauerkirsche als auch die spanische trugen reichlich, das Kernobst trägt nur ein Jahr um das andere. Am häufigsten wird die Aprikose in ziemlich schlechten Sorten kultiviert. Die Rebe gedeiht vortrefflich, aber die Trauben sind saner; höher im S'amur-Thale, z. B. bei Rutul, fehlt sie schon. Helianthus tuberosus sah ich an feuchtern Stellen überall verwildert. Auch allerlei Topfpflanzen hatten sich bis nach Achty verirrt. Zitronen und Oleander, sogar Calla und Arum samt Philodendron sah ich da. Dazu pfiff der Pirol in den Gärten, in denen man für Augenblicke die Schrecken der weitern Umgebung des Ortes vergessen konnte. Am Abend des 2./14. Juli machte ich noch eine botanische Exkursion in die Steilthäler des rechten Samur-Ufers. Folgende Arten wurden gesammelt: Astragalus denudatus Stev., Astragalus aduncus MB., Asperula humifusa Bess., Galium brachyphyllum R. et Sch., Lepidium lyratum L., Asperula arvensis L., Artemisia caucasica W., Tencrinm polium L., Veronica Teucrium L. vart. multifida Wall., Dracocephalum multicaule Monbr. et Ancher., Gypsophila elegans MB., Cuscuta Epithymum Pfeiff., Isatis latisilioua Stev., Linum austriacum L., Fumarica Vaillantii Lois. &c.

Am 3,15. Juli begab ich mich schon um 5 Uhr früh mit dem Kreiszutz zu den weit und breit acht gerühmten Quellen, welche hoch am Fuße der linken Thalwaud des Achty-schai otwa 5 km aufwärte gelegen sind. Die guten Wege und Brücken erregten meine Bewunderung, und ich muße sagen; daße sie auch anderwolfig im Dagestan viel sorgfähiger gegfüget werden, ale in den Teifandern Transkaukaviens, nameutlich da wo Bewässerung stattfindet. Auf dem Wege dorthin, noch im Gelstet der Gärten fiel mir ein sauber gebautes Häuschen mitten in einer Anpflanzung auf. Ich erfuhr, daß es zur Aufnahme hilfloser armer und alter Leute bestimnt sein

Die Schwefelquellen entspringen an mehreren Stellen nachbarlich zu Füßen hochausteigender, steller, kahler Schiefergebrige am linkeu Ufer des Achty-tachai. Es stehen da seit der Kriegszeit eine größere Anzahl von Bauten, die aber alle mehr oder weniger verfällen sind. Nur aus neuerer Zeit datiert, und zwar vom vorletzten Chef des Kreises, Viktor Komarow (einem Bruder des fannosen Merwer Generals), ein vollständigzes Wirtschaftsetablissenent mit Badestuhen und namentlich mit einer sehr gut einem it Badestuhen und namentlich mit einer sehr gut einem Schleuderpreise von 500 lkb. seitens der Achtyverwaltung gekauft, und man beantragte bei der Regierung einige Tausend Rübel, um es zu restaurieren und zu erweitern. Gegenwärtig wurden Bäder und Zimmer zu 75 Kop. pro Tag vermietet, doch lehten nur zwei Kranke und ein Wächter am Platze. Die Quellen thun gute Wirkung bei Rheuma und veralteter Syphilis. Bei den Mineralwassen hört der Fahrweg auf.

Von acht Uhr früh an begannen die Bairamvisiten. Es hatte sich eine kleine Gesellschaft der hiesigen russischen Beamten gebildet, an deren Spitze der Chef sich befand, und welcher ich mich anschloß. Der Bairam hat hier fast ganz den Charakter des russischen Osterfestes. Überall fanden wir den Tisch bei den Lesginern sauber gedeckt, es fehlte nirgends das Schaf oder Lamm, und unter der Last von allerlei sonstigen Leckerbissen und geistigen Getränken, welche letztere der Mohammedaner vor der Welt wenigstens gewöhnlich sorgsamst vermeidet, krachte förmlich die Tafel. Überall folgte uns die Sprna, diese schreiende Oboe- und Trommelmusik, und wo wir ein Weilchen blieben, wurde sofort die Lesginka getanzt, meistens in vorzüglicher Weise. Auch die Weiber nahmen daran teil, denn bei den Lesginern sind sie durchaus nicht so abgeschlossen wie bei allen andern Mohammedanern. Unter allen Persönlichkeiten, die ich sah, fiel mir der frühere Naib Agasis-Bei mit dem Range eines Oberst durch Würde und Spuren einstiger Schönheit auf. Zu Schamyls Zeiten war er eine der einflußreichsten Persönlichkeiten. Seinem Sohne hatte er europäische Bildung geben und ihn zum Arzte heranbilden lassen, doch war dieser im letzten Kriege gegen die Türkei ein Opfer des Typhus geworden, und dieses Unglück hatte den armen, alten Vater vollständig gebeugt. Mit dem Beginne des Bairam sind auch die Hochzeiten gesetzlich gestattet, und davon hatten einige junge Paare profitiert; das Schmansen und Lärmen danerte bis zum kommenden Morgen, und dabei wurde viel geschossen.

Auch am 4,/16. Juli war das Wetter ganz trübe, doch kane se weder zum Regen noch zum Sturm. Nur zeitweise erschien auf der Thalböhe des Achty-tschai gegen 8 Uhr eine schneeweiße stumpfe Kegelspitze, wenn das Gewölk sich zerteite. Die Achtyer nannten sie fälschlich Basar-düny; sie sind, wie auch anderweitig die Bergbewohner im Kauksaus, für die ferner gelegenen Höhenpunkte des Gebürges schlecht orientiert. Die erwähnte Spitze kann nur der Nordseite der Lazafgrappe angebören.

Ich hatte mit den gesammelten Pflanzen meine liebe Not. Sie wollten bei dem trüben Wetter nicht trocknen, und ich suchte nach einem russischen Ofen, um mit ihnen rascher fertig zu werden. Ich fand ihn bei dem liebenswürdigen Kreisarzt, der mir nach unsrer Bekanntschaft in jeder Hinsicht hilfreich zur Seite stand. Ihm verdanke ich auch die Mitteilungen über die sanitären Verhältnisse dieser Gegend. Das Zutrauen der Eingebornen zur Kunst des europäischen Arztes wächst mit jedem Jahre. Aus den offiziellen Listen, welche geführt werden, weil die Kranken nicht allein den Rat, sondern auch die Medikamente unentgeltlich erhalten, hebe ich einige Jahrgänge hervor. Die Zahl der Behandelten war: 1873 == 1447; 1875 == 2900; 1878 - 3573; 1881 - 5272; 1884 - 8237; d. h. 22.5 pro Tag. Hautkrankheiten, namentlich Krätze, sind sehr verbreitet, und auch Angenleiden trifft man oft an. Die Frau des Doktors arbeitete gerade an einem großen Teppich von 24 m Breite und 3 m Länge. Der Aufschlag stand im großen Holzrahmen senkrecht, und an ihn knüpfte man mittels einer Schlinge die aufrechtstehenden Wollfäden, die dann reihenweise fest angeschlagen und mit der Hand geschoren wurden. Man hatte diesmal auf weißem Fond ein feines europäisches Muster gewählt, verwendete aber zur Ausführung desselben meistens grell gefärbte europäische Wolle. Die Eingebornen benutzen auch hier teilweise schon Anilinfarben, gelb fürbt man mit den Wurzeln von Berberis, und der Krapp ist noch im Gebrauche.

Auch der einsam gelegenen Festung stattete ich einen Besuch ab. Auf dem Wege dorthin kann man sich von der vernichtenden Macht der Achty-tschai-Wasser, bevor sie den Samur erreichen, eine richtige Vorstellung machen, In den letzten fünf Jahren sind da am rechten hohen Ufer ganze Gartengrundstücke fortgerissen worden, und immer weiter gegen O schreitet das Flussbett vor. Die Besatzung der Festung ist jetzt auf ein Minimum reduziert. Es stehen da 120 Mann Infanterie und 12 Artilleristen. Eine fast 11 m lange Kanone aus Bronze lag neben 20 gußeisernen großen Geschützen auf dem Boden in der Nähe der Kirche. Schon vor 10 Jahren waren diese auf Bruch verkauft, doch konnten sie in der wilden Berggegend nicht fortgeschafft werden. Ehedem hatte Achty große Bedeutung; hier fand die glorreiche Verteidigung des Generals Roth am 23. September / 5. Oktober 1848 statt, und auch noch im letzten Türkenkriege, als die Dagestauer den Einflüsterungen türkischer Mullahs Folge leisteten, retteten sich die wenigen russischen Beamten in die Festung und entgingen dem Tode. Diese wenigen russischen Beamten, der Kreischef, sein Gehilfe, der Kommandant und zwei Doktoren führen hier eine wenig beneidenswerte Existenz. Vereinsant in einer öden und tristen Natur, haben sie der Gesellschaft gegenüber nur die dienentlichen Beziehungen zu pflegen. Diese Gesellschaft ist in ihren gleichartigen Elementen der Zahl nach viel zu klein, um eine Wahl im Uugange nach Geist und Gemitt zu gestatten, die heterogenen Elemente bleiben ihr freud. Achty und Kasi-Kumnch sind das dagestenische Sibirien; wen das Schicksal dorthin im Dieuste verschlug, der lebt im Exil. Besser in dieser Hinsicht ist die Lage der Bewohner von Gunib und Chumsach.

Einiger zoologischer Facta sei hier noch erwähnt, bevor ich die Weiterreise antrete. Zunächst hatte ich das
Glück den sogenannten Namur-halyk, d. h. den Namurlisch,
in einem schönen, ausgewachsenen Exemplar zu erstehen. Es ist das eine Lachsart von höchstens 45 cm Länge mit
großer Fettflosse und ziemlich häufiger, oft ankerfürmig
gezeichneter schwarzer Pleckung an den Planken. Man
behauptet, der Fisch komme nur im Namur vor, und will ihn
nienals im Kaspischen See gefangen haben. Sein Pleisch
ist röllich und äußerert schunacklaft. Eine genane Abbildung
nebst Detailbeschreibung ist der Kaiserd. Akademie der
Wissenschaften in St. Petersburg eingereicht worden, un
die Art festzustellen, was in Tiffis nicht zeschehen kann.

Es kommt hier und auch noch weiter aufwärts im Samur-Thale, wie an den Oberläufen der verschiedenen Koissu Cricetus nigricans Brandt vor, das Aquivalent des gemeinen Hamsters in Transkaukasieu. Namentlich soll er bei dem Dorfe Chkem gemein sein und gerade die Knollen von Helianthus tuberosus bevorzugen, ja sogar in seinen Vorratskammern davon bis zu 14 Pnd ansammeln. Drittens sei erwähnt, daß der Iltis weder im typischen Kleide, noch in der hellen, nach Eversmann benannten Varietät hier vorkommt; der Pelz von dieser Art, welchen ich bei dem Naib Agasis sah, stammte aus Rufsland. Zur Col. livia, die sehr hänfig im wilden Zustande leht, hatten sich auch sogenannte Feldflüchter gesellt, was ich bis dahin im Kaukasus noch nicht wahrgenommen hatte. Die Eingebornen essen hier auch die eng anschliefsenden Wurzelblätter von Sempervivum pumilnm MB., welches viel auf den nackten Felsen wächst, und nennen es der kugelförmigen Gestalt wegen einfach Itsch, d. h. Apfel, Das Klima von Achty gilt für trocken und gesund, aber den Fremden befällt hier während der ersten Zeit seines Aufenthaltes eine peinigende Schlafsucht. So erging es auch mir. Die Meereshöhe ergab sich nach meiner Messung zn 1121 m.

# V. Zu den Quellen des S'amur.

Sonnabend, den 6./18. Juli hatte ich zunächst meine Packpferde im Thale des S'amur aufwärts geschickt. Sie sollten bis zum Dorfe Rutul wandern, bis wohin man zur Not in dem Postkarren fahren kann. Dieses that ich, Thalabwärts von der Festung ist der Weg bis Giljar für Wagen praktikabel, aufwärts einige 30 km kann-man, wie gesagt, bis Rutul gelangen, und wollte man sich nur die Mühe geben auf dieser Streeke einige Sprengungen vorznnehmen, so könnte die Strafse mit wenigen Mitteln zu einer ausgezeichneten umgestaltet werden. Bei der Festung konnten wir im Duchau noch einige Einkäufe machen, Armenier ans Suscha versorgen das Kommando mit allem Nötigen, so daß diese Bude viel mehr bietet als die der Lesginer im Orte selbst. Mit den Spirituosen hatte das Bairansfest so gründlich ausgeräumt, dass ich hier keinen Tropfen 70°- Spiritus vorfand, der mir für meine Schlangen, Mäuse und Chiroptera so sehr nötig war. Daß bei einigem Fleifse hier im steinigen Boden des S'amur-Ufers Baumwuchs möglich ist, bewiesen mir die Gärten auf der rechten Seite des Flusses, wenig oberhalb der Festung. Auch haben bis 1877 solche Baumanlagen bei der Festung

existiert, welche von dem verdienstvollen Dr. Kislakowsky augepflanzt wurden, aber um diese Zeit leider dem Beile verfielen, damit sie den aufrührerischen Lesginern nicht zum Schutze bei ihrem beabsichtigten Überfall auf die Festung dienen sollten. Etwa 2 km oberhalb der Festung passiert man den S'anur. Er strömt hier in folsiger Engschlucht, die nur 5-7 m Breite hat. Sein Gefälle ist sehr stark, sein Wasser ziemlich klar. Die Steilwände der Eugschlucht, durch welche er sich drängt, bestehen aus geschichteten Schiefern von vorwaltend dunkelbrauner Färlung, einzelne Lagen sind hellgelb, alle fallen steil oder im stumpfen Winkel gegen NO ein. An vieleu Stellen sicht man weißen Salzbeschlag, und auch die flache Thalsohle ist nicht überall ausgesüßt. Die Felsenwände sind durch die hochgelb blühenden Galiumgruppen und abgestorbeneu Crambebesen förmlich gefleckt. Alles ist kahl. bier und da ein schwaches Sträuchlein von Colntea cruenta Ait., ein geringes Polster von niederliegendem Galium, ein dürrer, kugelförmiger Crambebesen, eine grane Wermntgruppe, zu denen sich noch zwei Disteln gesellen, und das die Hitze überdanernde Peganum, Ahnlich zusammengesetzt jst auch die Flora der ebenen Thalsohle, welche anf der linken Seite breiter sich hindelntt als auf der rechten. Zwar versekwindet oberhalb von Achty die blitengeschmückte Reaumuria, aber ich sammelte da noch: Channecpeuce sinuata Trautv., Glaucium elegans F. et M., Tracpogogo pusillus MB., Melilotus alba Deat, Psilonema calycinum CAM. und Amberboa moschata Dec. vart. glauca Trautv.

Auf den Wiesen machte man Heu, die Gerste war schnittreif, aber die spät gesäete Hirse (hier P. miliaceum) wird, obwohl kaum aufgegangen, Mitte September doch reif. Ohne Bewässerung geht es auch hier nicht, selbst das zähe Peganum verschmachtet. Wir erreichen Kaka (auch Keka), welches hoch auf außerordeutlich locker gefügter, diluvialer Konglomerat-Steilrippe liegt. Die Wände der Gebäude sind auf das sorgfältigste aus regelmäßig behauenen Schiefern, die etwas größer als die Ziegelsteine sind, gefügt, tragen oben Balkone und ie zwei Zimmer, während unten sich die Stallungen befinden. Zu den Tragbalken der flachen Dächer lieferten die Kiefern der nahen Wälder von Rutul das Material, Die Bewohner dieses Dorfes sind zum Teil Beks aus dem Kasi-Knmuchscheu Gebiete, haben hier aber ihre Adelsrechte verloren und gelten als Eindringlinge. Rechterseits vom Flusse, d. h. uns zur linken, bemerkt man Buschwerk auf den Steilhöhen, höher einzelne Bäume, aber die Kiefer fehlt noch. Schnee- und gelegentliche Hochwasser brachten in jedweder Engschlucht so viel Schieferschurf abwärts zum S'amnr-Thale, dass dadnrch breite, schwachgewölbte, zu beiden Seiteu sich langsam absenkende Flächen vor jeder Thalmündung lagern, welche von Jahr zu Jahr mehr und mehr wachsen und oft weit vortreten. Im Hintergrunde solcher Thälchen sieht man die kahlen Jähnngen im Schiefergebirge, an denen beständig Nachstürze erfolgen. An das linke Ufer dagegen treten zerrissene und vom Bergwasser arg ausgewaschene Lehmwände heran, in denen die eckigen, oft riesig großen Schieferfelsen ganz locker stecken. Diese Passagen sind gefährlich, Steinstürze hier alltäglich. Auf der gegen N gelegenen Exposition des rechten S'amur-Ufers nimmt der Baschwald bald an Höhe und Dichtigkeit zu, auf der entgegengesetzten fehlt er ganz, doch sind die gepflegten Gärten rocht üppig, and es begleitet uns hier noch überall der Nufsbaum in stattlicher Entwickelung.

Rald erreichten wir das große Dorf Kuruch (auch Chrüch), dessen Bewohner gleich denen von Achty ihrer Treulosigkeit wegen in üblem Ruße stehen. Hier heimste num die Linsen ein, die allgemein im Namur-Gebiete angebaut werden, aber bitterlich schmecken uud die geringste Mühe beim Anbau verursachen. Die Weiber rauften sie einfach samt dem Wurzeln aus dem trocknen Boden aus.

Das hübsch gelegene Dorf Sirych passierten wir im tollsten Regen. Die Wiesen waren nun besser, wir befanden uns in ca 1300 m Meereshöhe. Luzern wird kultiviert. Für kurze Zeit treten wir wieder ins Flachland des S'amur, steigen rechts wendend zum kleinen Dörfchen Kitschä (Karte: Kitschally) beran, befinden uns hart am Fusse der entblöfsten Schieferfelsen und folgen der Sehne jenss großen Bogens, welchen der S'amur von OW gegen N macht. Die Wälder auf dem rechten Ufer werden nun immer besser. wir sehen hier den ersten Kieferwald, wo es Birken und Zitterpappelu gibt. Bald erreichten wir den großen Aul Rutul, dessen boher, sehr solid aus behauenen Schiefern and Kalk aufgeführter Meschedturm ohen ein kleines, rundes Türmchen trägt, von dem aus der Mullah zum Gebete ruft. Wir passierten das Felsenkap, auf welchem dieser Turm steht und erreichten dann das Haus von Kasi-bek, eines ehedem sehr einflufsreichen Naib, der aber im letzten Kriege gegen die Türkei sich nicht treu erwiesen hatte und deshalb samt seinen Söhnen in das Gonvernement Tambow verwiesen wurde, bis er infolge des Krönungsmanifestes Kaiser Alexanders III. begnadigt werden konnte. Dieses Hans überrascht, da es ein europäisches Außere hat und anch im Innern wenigstens einzelne Räume besitzt, in deneu man den wilden Dagestan rasch vergifst. Es blieb aber unvollendet, da dem früheru Naib nach der Verbannung keine genügenden Summen zugingen. Bevor ich weiter erzähle, mufs ich noch von der großen Pietät sprechen, welche überall im Dagestan den Toten zuteil wird. Darin übertreffen die Lesginer, gleichviel, welchem Stamme sie angehören, bei weitem die Mohammedaner Transkankasieus und auch die meisten Christen. Man baut gern über dem Grabe eine Art kleines Mansoleum. Die Räume werden 1 m hoch mit oblonger Grundform gemauert; bisweilen ganz gefüllt, aber oft auch gleich einem Zimmer. Auf der vordern Läugswand befindet sich dann eine Nische, in deren Vertiefung die Inschrift (Koransprüche) oft gut ornamentiert und meistens auf farhigem Grunde (blau, rot) relief auf Stein eingemeißelt wurde. Die einfachsten dieser Monumente, wie man sie bei jedem Dorfe aneinaudergefügt sieht, sind 1,5 - 2,0 m lang, 1,0 m hoch und 0,9 - 1,2 m breit. Das flache Dach wurde ebenfalls ans Steinplatten gefügt. Oft ragen aus diesem lange Stangen hervor, an denen allerlei Fetzen und Bänder gebunden werden. Das sind heilige Plätze, Reichern Leuten wird ein größerer Bau errichtet, und das Dach durch einen hohen Kuppelbau gekrönt. Bei diesem sind dann die behauenen, gleich großen Schiefersteine äußerst sorgfältig in Kreislinien mit einer Kantenneigung nach innen geschichtet und dadurch die Wölbnng sehr genau und fest gemacht.

Ebenso sorgsam behandeln die Lesginer überall das Wasser. Die Quellen werden gut ab- und eingefast und sind oftmals überdacht, bisweilen befinden sie sich im Innern eines größern Gebäudes, welches teilweise als Gotteshaus dient. - Vielerorts, und so auch in Rutul und in den höher an den S'amur-Quellen gelegenen Dörfern, hat man auch auf die Thoreinfahrten großen Fleiss bei eigentümlicher Veranlagung verwendet. Es sind das gut konstruierte Stumpfhogengewölbe, mit gerade anstrebenden Wänden. Ihre Tiefe ist verschieden, von 1/3-2 m, und jederseits läuft unten der Mauer entlang ein massiver Steinsitz. Hier ruhen die alten Männer gern und plaudern. Sind die Steinbänke lang, so liegt nahe dem innern Thore auch der Quere nach ein Stein, da der Platz dann zum Schlafen benutzt wird und dieser Stein als Kopfkisseu dient. So sind auch bei den Mescheds die Lager der Nachtwächter hergerichtet, und Bänke wie Kissenstein wurden im Laufe der Zeit durch das Liegen ganz glatt gerieben, so dass sie wie poliert sind. Die Thorflügel befinden sich nicht vorn, sondern hinten an dem Bogenbau und sind äußerst massiv in Holz gebant. Endlich muß ich noch der Verzierungen gedenken, welche die woblhabenden Lesginer gern au den Decken ihrer Balkone anbringen. Die Holzverschläge derselben lassen sie vornehmlich recht grell bemalen, und bevorzngen dabei türkische grobe Muster. Auch hier fehlen oft sehr fein ausgeführte Koraninschriften nicht. Vom Hause unsres Wirtes Kasi-bek sebaute man auf die Gärten binab, welche entlang dem linken S'amur-Ufer angelegt wurden, aber lohnender war die Aussicht gegen das gegen SW einschneidende Thälchen, dessen recbte Wand guten Wald, namentlich Kiefern, anfwies. Dahin beschlofs ich, am nächsten Tage eine Exkursion zu machen. Ich war sehr überrascht, in Kasi-bek (Hassanchan-Kasi-bekow russifiziert) einen hellblonden Mann mit lichtblauen Augen zu sehen. Das wollte wieder gar nicht zu den üblichen brünetten Physiognomien des Landes von eft jüdischem Typns passen. Seine beiden Söhne hatten nichts vom Vater, sie waren dunkeläugig und schwarzhaarig, sprachen zu meiner großen Freude russisch, was sie dem unfreiwilligen Aufenthalt in Tambow verdankten, and gaben mir bereitwilligst Auskunft. Die uns gastfreundschaftlich gebotenen Zimmer waren durchaus europäisch. wenn auch nur dürftig eingerichtet, Stuhl und Tisch fehlten nicht, die Fenster waren groß und hatten klare, farblose Scheiben. Hier konnte ich bis spät abends alle meine Erkundigungen über Tiere und besonders Vögel niederschreiben. Diese Seiten meines Tagebuehes kann ich indessen überspringen und mache deu Leser zunächst mit den Wäldern von Rutul bekannt.

Am 7./19. Juli früh brach ich dorthin gegen SSW auf.

Zunächst sah ich auf diesem Wege die Gärten. Herrlich gedeiht hier in 1410 m Höhe (nach meiner Messung) noch der Walnufsbaum, allein nur wenige alte Exemplare standen da, niemand denkt ans Nachpflanzen. Auch Sauerkirschen wachsen hier noch gut. Die Tabakpflanzen trieben die Blütenschäfte hervor, sie waren 45 cm hoch. Auch in diesem Querthälchen war die gegen NW exponierte Seite bei weitem besser bewaldet, als die gegen SO gekehrte entgegengesetzte. Nur auf den unzugänglichsten Steilungen stehen 9-12 m hohe Kieferu mit sehr verwetterten Kronen. Die Bäume wachsen so langsam, daß 23 cm dicke in den Jahresringen ein Alter von mindestens 70 Jahren zeigen, und sind äußerst knerrig, astreich und sehr harzig. Der sogenannte Laubholzwald ist total ruiniert. Es wurde eben unten im Walde Brennholz aufgestapelt, und dieses bestand nur aus Knüppelstücken, die selten Armdicke besafsen. Die Weifsbirke erhält sich noch in einzelnen schwachen Stämmen. Acer campestre und Eiche gab es nur als leidliches Hochgebüsch, letztere immer verkrüppelt, Das Unterholz bestand vornehmlich aus Lonicera 1), Ribes, Berberis, Spirses und beiden Juniperus-Arten. Ich verfolgte das Thal aufwärts bis zur Baumgrenze, die durch einzelne zerstreut dastehende Kiefern und Birken bezeichnet wird. Knieholz und Rhododendron schlen vollständig. Während der Rückkehr bot uns die Thalsohle allerlei Kräuter zum Einsammeln dar. Ich sah hier zum erstenmal auf meiner Tour in Dagestan Papaver caucasicum MB. und Myricaria germanica Desy., und im Gebüsche wurden mehrmals Eichelhäher in der schwarzscheiteligen Varietät aufgescheucht. In Rutul sah ich auch zum erstenmal das lesginische Schaf, welches ziemlich glatte Wolle und den Langschwanz trägt, sich mehr dem Ziegentypus nähert und auch etwas hochbeiniger gehaut ist, als das bis dahin beobachtete Fettschwanzschaf der Tataren. Die Reineinnahme pro Jahr von diesem lesginischen Schafe gab man mir zu 50 Kop, pro Kopf an. - Auf unsrer Weiterreise, die stets hart am linken Samur-Ufer statthatte, blieb alles wesentlich beim alten. 5-28 m hohe, locker gefügte Schieferkonglomerate, in denen die dilnvialen Gewässer einst kräftig einrissen und auswuschen, waren durch die Regen der Jetztzeit an ihren Südfronten oft pfeilerförmig und säulenartig gespalten. Das rechte S'amnr-Ufer ist durch seine günstigere Lage gegen N von der Natur besser ausgestattet, die Sonne hat da von ihrer versengenden Macht ctwas verloren. Die mittlere und namentlich die obere Region des Gebirges weist gutnarbige Rasenplätze auf, aber unten ist alles kahl. Im Marz fallen da oft Lawinen, und jetzt, im Hochsommer, überschaut man in

Lonicera Xylosterum L. und L. caucasica Pall., Ribes grossularia L. vart. pubescens Ledb., R. petraeum Wulf. vart. typica Maxim.

jedem Thälchen die Resultate der Erosionsthätigkeit und kann vor den Mündungen dieser Querschluchten deutlich das alte Schuttland von dem der neuesten Zeit unterscheiden. Auf den breiten, aber schwach gewölbten, ins Hauptthal hineingeschobenen Schieferschurfen liegt unmittelbar vor der Mündung ein viel schmäleree und steiler aufgeschüttetes Gebiet aus demselben Material. Eben aus dem Hintergrunde solcher steilen Seitenthäler, wo der langeam rückschreitende Bach die locker gefügten Seitenwände zu Falle bringt, stürzen die Lauinen im Frühlinge oft in so großer Mächtigkeit herab, daß sie das Bett des S'amur verlegen und ihn zwingen, sich ein nenes auszuwaschen. Doch schmelzen solche Schneemaesen bis zum Juli ganzlich. Das Dorf Lutschek ist unser nächstes Ziel. Die Strafse ist fast überall gut und mit einiger Nachhilfe könnte sie fahrbar gemacht werden. Wir umgehen zwei Felsenkaps, die bis hart an den S'amur vortreten. Ihre Schichtung ist dünn, oft lamellarisch, und sie schießen steil in die Tiefe. Diese Schiefer klingen beim Anschlagen und sind alle dunkelbraun bis schwarz. Bis zum Dorfe Lutschek ist Peganum noch zu finden, die hochstaudige, gelbblühende Cachrys crispa Pers. und die Blasenakazie stehen nebst Vincetoxicum anf den geringen Felsenhalden, nnd am Gestein selbst haften wenige Exemplare von der seltenen Silene daghestanica Rnpr. Auf flachem Uferlande wuchern Crupina vulgaris Cass, und zwei Dietelarten. Das Dorf liegt mitten im Felsenreiche, überbaut von Steilwänden, zwischen den Schenkeln der Quellgabel des S'amur. in deren tief eingeschnittenen Furchen die Wasser tosend vorwärts jagen. Dae mehr gegen W gerichtete Quellthal nimmt seinen Anfang an der SO-Seite der Dulty-Hochalpen (audlicherer Teil), wird zum Teil auch von der Nordseite des Hanptgebirges gespeiet und darchzieht ein änfserst wildes und armes Gebirgsland, welches man hier als den "Berggan" bezeichnete. In ihm befinden sich sechzehn kleinere Dörfer, die schwer angänglich und so steil und eng gebaut sind, dass man das Lasttier nicht hinantreiben kann, und auf dem Rücken der Weiber Mehl und andror Hausbedarf hinanfgeschleppt werden muß. - Die richtige Benennung dieses Gewässers ist Zach-wis-tschai. Die andre, wenig kürzere Quellader des S'amur, welche man als Ichrektschai oder auch als Schwarzen S'amnr bezeichnet, und welcber wir weiter aufwärts folgten, kommt von der Südseite des nach O vortretenden Dnlty-dagh-Stockes und hat anch ein beständiges Reservoir in den dort lagernden Gletschern. In bezug anf Wasserfülle ist diese die reichere.

Die Sonne brannte zwischen den nahe zusammentretenden Felsen ganz entsetzlich, und wir gönnten nus daher im Dorfe etwas Ruhe. Die Bewohner stehen in schlechtom Rufe, die ganze Gegend ladet förmlich zum Dr. Quatze Redek, aus den Begestasischen Bechalpen. Räuberhandwerk ein. Indes wurden wir auf das freundlichste empfangen und sogar mit Thee bewirtet. Trotz der entsetzlichen Hitze gingen die Männer in vollen, langhaarigen Winterpelzen einher, sie ziehen dieselben auf den nackten Körper an, und wenn es ihnen dabei gar zu heifs wird, so lassen sie die obere Hälfte über den haltenden Gürtel fallen und stehen nnn oben nackt und unten für polarischen Winter ansgestattet da. Diesmal sah ich auch Männer bei der Arbeit. Man fischte das Schwemmholz. welches von oberhalb kam, hier bei dem Dorfe aus dem reifsenden S'amur. Ee waren das kurze, 7-12 cm dicke Stangenhölzer, welche der Kiefer und Birke angehörten, und man bediente sich zum Festbalten derselben langer Holzhaken. Dieses Holz dient zur Fenerung im Winter, Die Rauchschwalbe fütterte hier jetzt noch die Nestjungen; Spatzen waren häufig; ab und zn sah ich eine Steindrossel, und oben an den Felsenwänden gaukelten und lärmten die Alpenkrähen. Hier in Lutschek gab es außer den graugelben tatarischen Hunden mittelgroße ganz weiße, vom Typne der Spitze, mit gutem Backenbart und Rollschwanz: sie belferten mit heller Stimme und stellten sieh böse, Dies ist die tuschinische Rasse.

Der weitere Weg nach Ichrek ist durchaus bequem. Man reist bis kurz vor diesem Orto abermals ausschließlich auf dem linken Ufer. Wenig oberhalb von Latschek steht vereinselt noch ein älterer Walnufabaum, nicht weit von ihm auch noch hobe Maulbeerstämme. Von hier an sah ich beide am obern S'amur nicht mehr. Die Höhe über dem Meere beträgt nach meiner Messung 1565 m. Eine gate Brücke gestattete uns in geringer Entfernung von Ichrek auf das rechte S'amnr-Ufer zu gelangen. Pracht-volle Getreidesleder decken weite Strecken des Flachlandes. Vorwaltend wird Gerste gebaut; Ichrek gilt als ackerbantrübendes Dorf, und rundherum gibt es weit und breit kein zweites ebenne weihlabendes.

Bevor wir steil zum Joebe ansteigen, auf deseen hinterer Partie das Dorf förmlich am Felsen hängt, passieren wir noch den kleinen forelleurreichen Bach Aichai, dessen Thiakhen gegen W echroff ansteigt und dort von gutem Walde bestanden ist. Uns mr Rechten auseur Felsenschwalben bin und ber, Fregülus schwatzt, und ein paar Nebelkräben fehlen auch hier nicht. Bei dem Naib Seid Molla, Abakar-ogly, einem verabschiedeten Dragonerkorset nehme ich Quartier. Der Bau ist alt und hinfallig, aber in seiner Art elegant und reich ausgestatet. Vor uns zunächst ebens, gerämige Dachfächen, stufenweiser Aufban des Dorfes am Gehänge, dann der Süberstreifen des Aichai, dahinter rasch ansteigende Matten und Wald mit Laubhothbochstämmen. Hinter uns zunächst die Wirtschaftsgebünde meines Wirtes, dann beber und höher, links

und rechts die an die Folswände nostergleich angeklebten Wohnungen der Lesginer, alle beherrscht vom etattlichen. hohon Meschedturmo. In dem Kornet, welcher aus diesem Dorfe stammte, hatte ich nun eine sehr ergiebige Quelle für meine Erkundigungen und überdies einen gastfreien Wirt. Von den zoologischen Nachrichten, die ich hier einheimste, will ich nur das Interessanteste dieser Arbeit oinfügen. Es kommt von Zeit zu Zeit der Panthor hier vor. In der Galachwan-dere-Schlncht, etwa 10 km unterhalb von Ichrek wurde anfangs der sechziger Jahre ein solcher orlegt, bei wolcher Gelegenheit der eine der Jäger dnrch die große Katze arg zugerichtet wurde. An dem Lagerplatze des Panthers (im Rücken durch eine Steilwand geschützt) lagen viole Steinbockskelette, so daß Aeg. Pallasii wohl die Hauptbeute gestellt haben mußte. Auch berühmte Bärenjäger gibt es in Ichrek, oiner derselben, der mit 39 Bären schon fertig geworden ist und nun auf don vierzigsten wartet, boifst An-tschi-Achmed, Große Treibiagden stellen die Bewohner im Winter auf die flüchtigen Steinböcke an. Sie kennen die Wochsel der Tiere und die oft ganz engen Passagen, wohin die Tiere unter jeder Bedingung zu Schuss kommen müssen. Und so geschieht es denu auch. Man macht bei erfolgreichen Treiben 20-30 Stück nieder. Ans der Vogelwelt genüge erwähnt zu werden, dass das dem Kaukasus eigentümliche Birkhuhn (T. Mlokosiowiczi Tacz = T. acateptricus mihi) hier im Waldo, und zwar namontlich in dem geschonten, heiligen Teilo desselben vorkommt und vornehmlich von Beeren in der entsprechonden Jahreszeit lebt. Es gibt da viele schwarze Johannisbeeren und auch die sogenannte Blaubeere (V. Myrtillus) soll häufig sein. Auch von den Fischen kann ich etwas orzählen. Erstens kommt der schon erwähnte S'amur-balyk-Lachs nicht allein hier noch vor, sondern geht bis zu den Quellen des S'amur zu Füßen des hohen Katschgar-dagh und des Butugor-dagh. Er tritt auch bei seinen Wanderungen in einige wenige Seitenthäler, aber bei weitem nicht in alle. So kennt man ihn aus dem kleinen Rutulwasser und aus dem oben erwähnten Galachwan-techai, Ans dem Pflanzenreicho wären ein kleines Farnkraut, nach den mir vorgezeigten etwas zerbrochenen Proben entweder Asplenium viride Huds, odor Aspl. Trichomanes L. und eino Flechte zu orwähnen. Ein Absud des erstern soll gut gegen Herzkrankheiten sein, der Farbestoff der letztern wird zum Rotfärben des Haares und der Nägel verwendet.

Der steile Schieferfelsen, an wolchem das Dorf zum größten Teile gelegen ist, beißt Zndi. Wir bestiegen ihn am 8,/90. Juli vormittags. Es geht hier die Sage, daß er bei einem Erdbeben plötzlich gehoben, und dadurch das damals an derselbon Stelle in der Ebene gelegene Dorf zer-

stört wurde. Östlich von seiner Gipfelhöhe, we der Rücken etwas sanfter gekrümmt ist, liegen nicht allein alte Begräbnisplätze, sondern man fand auch beim Felsensprengen und Graben allerlei Objekte, wie es echeint, hohen Alters, Ketten und sehr greise Weinkrüge, anch eine glasierte rundo Thonlampe mit 16 Brennlöchern und einem Ringe zum Aufhängen. Dass hier anch in noneren Zeiten hoftigo Erderschütterungen stattfanden, ist erweislich. Vor ungefähr 80 Jahren war eine derselben so stark, daß die Spitze des alten steinernen Mesched nach N in den Abgrund fiel. Dies ist ein sehr alter Ban, wie durch Inschriften im Manerstein (mit Lehm gebaut) des Turmos gemeldet wird. Die älteste dieser Inschriften hat kufischen Charakter und besagt: Im Jahre 407 (1029 unsorer Rochnung), nach einem Fouer ist diese Mesched die älteste im ganzon S'amnr-Gebiete. Eino zweite arabische Inschrift besagt: 1220 wurde das Minaret, wolches durch ein Erdbeben zerstört war, wieder bergestellt.

Sowohl die Nord- als auch die Südseite des Zndi fallen ganz steil ab. Wir konnten uns da nur mit äußerster Vorsicht in dem Chaos der Felsen bewegen, und sammolte ich einige gute Pflanzen, so z. B. dio schöne Scopularia lateriflora Trauty., Dianthus petraeus MB. vart. brevi-etstrictifolia Rnpr., Sileno petraea Adams. vart. gymnocalycina Trauty. Das efsbare Semporvivum bedeckte die Folsenkarniese ganz und befand sich hier trotz der brennonden Sonnenstrahlen ausgezeichnet. Die Felsonschwalbo schols in oiligstem Fluge hin und ber, auf und ab und jagte in diesem erhitzten Felsenmeore. Man überblickte von hier aue auch einen großen Teil des "heiligen" Waldes, welcher auf dom gegenüberliegenden Abhange stand. Da dieser Wald mit großer Pietät geschent wird, so sollen Kiefer und Birke darin eine enorme Größe erreichen. Der mich begleitende Naib meinte, es gabe Kioferstamme, die von 5 Mann nicht umspannt werden könnten; ich denke, es wird wohl genügen, wenn drei ihn umfangen. Der Baum ist im Dagestan (wenigstens in diesem Teilo desselben) so solten, daß in bezug auf seine Höhe nnd Dicke loicht übertrieben wird. Die botanische Ansbeute war leidlich; während der Naib nnten am Fuße des Gebirges im Aichai Forellen angolte, sammolte ich, was es gab. Es waren die Arten: Epilobium Dodonaei Vill. vart. chlorophylla Trautv., Scutellaria erientalis L. vart. chamaedryfolia Reichb., Arenaria serpyllifolia L., Trigonocaryum prostratum Trautv., Viola tricolor L., Cerastium vulgatum L., Lamium album L. und Plantago major L., Barbarea stricta Andrz., Rhynchocorys orientalis Benth,

Die Mntterschafe der lesginischen Rasse, die als Fleischund Fett-Tier sehr geschätzt ist, und über welche ich oben schon Mitteilungen machte, werden nicht geschoren, man ranft beim Wechsel der Wolle das Vlies stückweise ab. Ven dem Cricetus nigricans Brdt. brachte man ein kaum 10 cm langes Junges. Die Höhe ven Ichrek (Hans des Naib) bestimmte ich zu 1933 m, dem Fuß des Felsen im Aichai-Thale darf man 1800 m beimessen. Anhaltender Regen fesselte mich für den Rest des Tages an das Haus. und verleidete mir die Exkursion zum beiligen Walde. Am 9./21. Juli setzte ich meine Reise weiter thalaufwärts fert. Das nächste Ziel war das Dorf Arachkul, schen hoch im nerdöstlichsten Quellthale des S'amur auf schwer zugänglicher hoher Felsenklippe, in 2285 m Höhe gelegen. Die letzten Repräsentanten der Steppenflora sind nun verschwunden. Wie oberhalb von Achty Reaumurea fehlte, so gab es oberhalb ven Ichrek kein Harmala mehr, und auch die Wermutarten verschwanden. Die rasenbildende Flera tritt in ihre Rechte, zumal an den N- und NO-Seiten des Gebirges. Wir blieben stets auf der rechten Uferseite des reißenden S'amur, zum Teil hoch eben auf der Thalwand, dann wieder zu seinem Bette herabsteigend. Zwei bis drei Meter hehe Birkengesträuche und hier und da kleine Kiefern finden sich an der NO-Seite des Gehirges. Anch hier nur steil einfallende Schieferwände. Achillaea millefelium L., Ash, nobilis L., Pelygenum alpinum L. vart, vulgaris Turcz. und im Thale Epilobium Dodenaei Vill. bilden die auffallendsten Kräntergruppen. In der Thalsohle und auf den Geröllinseln herrschen Berberis, Hippophaë und eine schmalblätterige Weidenart. Ah und zu bemerkt man noch einen wilden Birnbaum. Auch die gegenüberliegenden Hochufer sind ven schwächlichem Gesträuche bestanden. Wenig Wechsel bietet diese langweilige Berglandschaft. Querthal felgt auf Querthal, ein trennendes Joch sieht dem andern ganz gleich, ein Felsenkap folgt dem andern. Wir begegnen einer Karawane. In großen Ballen, je zu zwei auf einem Pferde, wird Tuch über das Gebirge nach Transkaukasien geschafft. Der Markt für diesen recht bedeutenden Handel ist Kasi-Kumuch, wehin wir wenige Tage nachher kamen. Fünfzehn schwere Ladungen auf Pferden passieren eben den reifsenden und angeschwellenen S'amur. wezu eine schlechte Stelle am hohen Ufer die Treiber gezwungen hatte. Wir riskierten und kamen leidlich über die rutschende Jähung fort, - Eins unsrer stürzenden Packpferde wurde zur Not gehalten und "der kühne, gräßliche Sprung gelang, uns heschützten höhere Gewalten". --An der gefährliehen Stelle sang unbesorgt die zierliche Metopenia pussilla in Zeisigmanier. Wiederum kamen wir an eine Quellgabel. Es ist die außerste des Schwarzen S'amur, und wir befinden uns hier in kaum 3 Meilen weiter Entfernung von den durch die Gletscher und den Firn des Dulty-dagh gespeisten Anfangen dieser Wasser. Die Namen der beiden erwähnten äußersten Quellhäche sind Kutruchtschai, dem wir felgen, nnd Kurtai-tschai, den wir ven Arachkul aus kennen lernen werden. Gerade im spitzen Winkel dieser Quellgahel steht äußerst malerisch eine 45-55 m hohe senkrechte Schieferwand, auf der man einzelne Kiefern mit Schirmkronen auf den 9 m behen Stämmen bemerkt. Auf den äußersten Karniesen dieser Steilwand stapelten Hirtenknaben aus übereinandergelegten Schieferplatten Pfeiler und Pyramiden auf. Man transportierte hier Brennholz, das aus 3-9 cm dicken Birkenknüppeln bestand, auf Eseln. Wir felgten dem Kutruchtschai aufwärts und kamen hald zum Dörschen gleiehen Namens. Die Vegetation nimmt mehr und mehr den basalalpinen Charakter an. An unhewässerten Plätzen hatte das Getreide, namentlich die Hirsefelder trotz der Höhe etwas von der Hitze gelitten, doch erhelte es sich nach dem gestrigen Regen. Für die Verhreitung der Rauchschwalbe wird das Dorf Kutruch entscheidend; sie war hier schon recht selten und fehlte ganz im höher gelegenen Arachkul. Dorthin kamen wir um 11 Ilbr vermittags. Auch dieses Dorf liegt auf der Höhe eines Schiefer-Felsenvorsprungs, welches an seinem Fusse links her vem unbedentenden Ätä-tschai, rechts her vem ebern Kutruch-tschai, den man aber hier Chiribalu-tschai nennt, umströmt wird. Die Schieferschichten fallen auch hier senkrecht ein. Da, zumal im Winter, das Besteigen dieser Arachkulklippe sehr beschwerlich ist - ihren vordern Höhenkamm bestimmte ieh zu 2285 m -, so haben sich die Bewehner an dem Fuß derselben ein zweites Dörsehen gebaut, in wolches sie im Oktober zum größten Teile übersiedeln. Anch hier nahm mich der Dorfälteste außererdentlich gastfrenndschaftlich auf, und auch hier mußte ich über die Einrichtung des Fremdenzimmers wie über die Reinlichkeit im allgemeinen staunen. Vem Balkon dieses Hauses hatte ich eine gute Ausschau. Direkt vor mir gegen O lagen hoch im zerrissenen Schiefergebirge die langgestreckten Schneeflecken des Ätädagh, aus denen der Ätä-tschai gespeist wird. Gegen WSW gewendet sehe ich ein lang ausgezogenes Schiefergehirge. ebenfalls in den jähen Schründen schneeführend; den Tschetsche-dagh. Ganz im Hintergrunde des Thales gegen NNW steht der schwarze Katschgar-dagh, den man passieren muss, wenn man aus dem Samur-Thale in das des Kumuehschen Keisen gelangen will und den südöstlichern Übergang über den Nussa-Paß vermeiden will. Dieser Katschgar-dagh gehört bereits dem gletscherführenden Dulty-Systems an und lagert vor dem noch mehr vereisten, aber ven hier aus nicht siehtharen Babaku-dagh. Südöstlich ven den vorigen, hoch am linken Ufer der S'amur-Quelle steht der Tschulty-dagh (nicht Dulty), den wir aber von unserm Standpunkte aus nicht sehen können. In diesem hochgelegenen Dorfe Arachkul, welches den Winden von allen Soiten frei ausgesetzt ist, lebten die beiden Sperlingsarten beisammen, doch herrschte der Zahl nach bereits P. montanns vor. Er hatte hier die Sitten des Hansspatzen augenommen und brütete samt Col. livia in den Karniosöffungen der Dücher.

Die Gesichter der Bewohner boten mir auch hier keinen durchgreifenden Typns. Ich halte dafür, daß, obgleich sprachlich verschmolzen, die Lesginer des S'amur-Systems im anthropologischen Sinne durchaus ein Mischvolk sind, nnd es scheint mir, dass auch an den vier Koissu-Oberläufen Gleiches stattfindet. Schant man gegenüber vom Dorfe auf die linken Steilufer des Atä-tschai, so präsentieren sich in den üppigen basalalpinen Wiesen der Gehänge etwa 20-30 hohe Kiefern, die ganz isoliert dastehen. Ihnen galt vornehmlich die Exkursion, die ich nachmittags machte. Es schallte von dorther der lante Lockton der großen Ringeltanbe (Col. palumbus) zn uns herüber. - Im üppigsten Wiesenflor kletterten wir die Steilungen heran, An einem schmalen Gerinne stand da eine alte Kappweide; aus ihrem Kopfe flog Turdus torquatus auf, die da wohl ihr Nest haben mochte. Die obern Gebirgsschröfungen waren üsserst trecken, weahalb auch die Wiesensfors nur mager genannt werden darf. Doch blühte die prachtvolle Scabiosa cancasica in Menge and Betonics grandisfors war hier noch nicht durch die viel elegantere Bet. nivos Stev. verdrängt. Beide Arten, so scheint es, schließen sich gegenscitig ans.

Få war sehon gegen Abend. Ab und ru machte ein Sperber auf Anthus Jagd, und plützlich schofs an uns ein zweijähriger Kukuk vorlei, setzte sich auf einen Stein und liefs sich gleich totschießen. Wir hatten ihn für einen Sperber gehalten, uns aber getäuseth. Das geschalt in der Nähe jener Kiefern. Die äufsersten von ihnen stehen 60—90 m höher als das Dorf Arachkul, weder die Birke, noch irgend ein Gebüsch oder Jungholz begleitete sie. — Von den gesammelten Pflanzen erwähne ich: Campanuls collian MB, Inda glandeloss W, Lathyrus epaneus C. Koch, Verbaseum Hohensckeri P. et M. 7. Delphinium speciosum MB, Senecio taraxacifolius Dec., Nepeta grandiflora MB, Campanula sibirica L., C. Kolenatians CAM, C. tridentata L. vart. potrophila Trautv., Serratula caucasica Boiss., Dracocephalam Ruyschiana L., Aster roseus Stev, Herniaris incana Lam.

## VI. Von Arachkul über den Dulty-dagh in das S'ulak-Thal.

Am 10,/22. Juli trat ich die erste Exkursion zum Dulty-dagh an. Es galt von SO her zu den Quellen des Kurtai-tichai zu gelangen, um so die Südfront des laag in der Hauptrichtung von W nach O ausgezogenen Dulty-Stockes zu erreichen und die Kammhöhe desselben im Johé-Passe zu erklümmen.

Wir brachen um 6 Uhr früh auf, ritten dem jäh abstürzenden Westrande des Dorfes entlang und betraten an seinem nördlichen Ende einen guten Weg. Anch dieses Dorf ist nur von N her einigermaßen leicht zu erreichen. Fast alle lesginischen Dörfer im Gebirge sind strategisch ganz vorzüglich plaziert, schwer anzugreifen und leicht zu verteidigen. Wir blieben einstweilen hoch am steilen linken Ufer des Chiribäln-tschai. Hier entzückten mich die ersten Exemplare von Betonica nivea, die auf kahlem Schieferschurfe gruppenweise standen. Wir stiegen nun zum Thale herunter; es ging über üppige Wiesen, durch Felder und auf Geröllboden. Die Wintersaat blühte. Wir begegnen niemand. Der liebliche Karmingimpel sang wieder, und da es hier keinen Strauch zum Ruhen gab, so setzte er sich auf die Spitze hoher Herakleumstauden. Wir passierten wieder einen Komplex leerer Steinwohnungen, welche den Arachkulern gehören, die zum Winter teilweise

in das geschützte Thal wandern. Wir mochten wohl schon eine Meile aufwärts gewandert sein, bevor wir durch den schäumenden Bach wateten und an seinem rechten Ufer bergan stiegen. Uppige basalalpine Wiesen decken die Halden. Gleich unten am Fusse dieses Gebirges befinden sich die Gräber zweier Hirten, die bei dem Sturze einer Schlammlauine nmgekommen waren. Solche fallen im obern S'amnr-Systeme (auch während der sommerlichen Hochwetter) nicht selten, da dasselbe, wie ich schon öfters erwähnte, wenigstens in seinen Quellzuflüssen vielerorts im locker gefügten Schiefergebirge liegt. Für dergleichen Schlamm- und Erdlauinen hat man hier den Ausdruck Sél, dieser ist aderbaidshanischen Ursprungs, während die eigentliche Benennung der Lesginer dafür Ich ist. Sie sind oft sehr gefährlich und nicht selten vernichten sie in den kleinen Bächen den gesamten Forellenbestand, wie das im Achtvtschai und im Rutul-tschai noch vor kurzer Zeit geschah.

Wir hatten numehr den 2764 m beben Zabachan-Pafz zu ersteigen, um in das Knrtai-tschni-Thal zu gelangen. Die Ostseite dieser Scheide ist viel aanfter geneigt als die entgegengesetzte. Nur die änfeerste Höhe macht geringe Mühe. Das war da oben eine wahre Pracht. Die Schieferentblößungen beten mir schon einige abjine Spezies, und

weiter abwärts stand der lenchtende Papaver orientale L. in menanther Ferm, seine herrlichen Blumen alle der Senne gegen O zugewendet. Ich hatte diese Art vergeblich bis dahin im Dagestan gesucht. Vom Zabachan-Passe aus hat man einen guten Ausblick nach W und O, während der immer mächtiger sich entwickelnde Stock gegen N und S alles verdeckt. Gegen W machen sich die Höhen der Sunawak- und Hanawakgruppen und weiter gegen 8 das Bäksamassiv besonders bemerkbar, alle drei tragen noch viel Schnee. Sie gehören der Scheide zwischen Dulty-tschai und Kurtai-tschai an, die ihrerseits festen Anschlnfs an die Südfrent des Dulty-Stockes hat, und wohin wir eben wandern. In diesem Gebirge, wie auch anderweitig (z. B. am Katschgar-dagh und Butnka) macht sich die mehr oder weniger langgestreckte Zeltferm der Gipfelhöhen sehr bemerkbar, man sieht eie hier und da in regelmäßigstem Baue. Auf der Paſshöhe wurden gesammelt: Gentiana cancasica MB, vart. ecerulescens Trauty., Palsatilla albana Spr. vart. flavescene Rgl., Alyssum alpestre L. vart. microphylla Trantv., Draba bruniaefelia Stev., Galium cruciata Scop. vart. humifusa Trantv., Alsine recurva Wahlb. und Alyssum murale Waldst, et Kit.

Wir gingen nun sehr steil abwärts zum Kurtai-tschai. Auf den entblößten Böschungen liegen die Schiefer so lese, dass man beim Betreten mit ihnen abwärts rutscht. An fenchten Stellen stehen in festgeschlossenen Komplexen fadenhehe Herakleen (diese sowie die andern Herakleumspezies sind noch nicht bestimmt), und es wuchert Symphytum asperrinum Sims., wezu sich Cephalaria tatarica Schrd. und hohe Rumex gesellen. Auch Veratrum, welches ich bis dahin im Dagestan nicht gesehen hatte, und welches dech vielerorts für die basalalpine Region so eharakteristisch ist, trat hier wieder auf. Es hatte die Blütenschafte hoch vergetrieben, aber unten trug es schen welke, gelbe Blätter. In diesen selten betretenen Einöden lebten viele Steinhühner, sie gackerten, wehl erschreckt über unsre Karawane, von allen Seiten her. Wird trafen wieder Schafherden an, in denen rein weiße Tiere selten sind, und die schwarze Farbe verwaltet. Die Ziegen sind kleinwüchsig; ein regelmäßig gewachsenes Hern sieht man an ihnen gar nicht, alles ist verbogen, eft ganz nahe aneinander gedrückt. Ziegen, welche das wilde Stammtier mehr oder weniger repräsentieren, fehlen, was darin seinen Grund hat, daß die Bezearziege hier nicht verkemmt, und deshalb zufällige Blendlinge nicht möglich sind. An manchen Orten im Grefsen Kankasus, z. B. in Swanien sieht man dergleichen gar nicht selten.

Nach kurzer Ruhe unten im Kurtai-tschai-Thale ging es nun den Bach entlang aufwärts, bald an den Lehnen des Gebirges, bald unten über den Geröllboden, bisweilen nicht

ehne Gefahr, da die Gehänge gar zu schreff, und die eingetretenen Pfade schmal und schief geneigt sind. Dae Thal wird immer enger, nach einer Distanz von 8-10 km liegt eine ans N einmündende Schlucht vor uns. Düster und tot ist es da, und im Hintergrund thront wieder die regelmäßige Zeltgestalt eines fast schwarzen Schieferkelesses. Diesen nannte man mir Butuka, er gehört der Katschgar-Gruppe an. Wir überschreiten den Bach, dessen Bett hier 40-50 m breit ist, während der Wasserlauf ietzt nur 2-3 m mass. Die Richtung wird gegen NW eingehalten. Wir bleiben immer hech am linken Ufer des änfsersten Quellbaches vem Kurtai-tschai, Anfangs geht es leidlich, so lange wir unter den Füßen festen Rasen haben, dann aber kemmen die höher gelegenen Flanken mit dem rutschenden Schieferterrain. Sie sind äußerst ermüdend and an manchen Stellen nicht ehne Gefahr. Zwischen ihnen liegen dann wieder Triften mit üppigster basalalpiner Flera, we ich zu meiner Überraschung noch Cerinthe maculata fand. - Höchst eriginell and in ihrer Art wunderschön sind die gefährlichen Stellen der Schieferschründe geschmückt. Hier gibt es in lichter Verteilung ganze Bestände ven Cirsium tomentosum CAM.: die ganze Pflanze ist mit dichtem, schneeweißem Filz bedeckt und übertrifft darin noch das anderweitig im Dagestan an ähnlichen Lokalitäten sehr verbreitete Cirsinm sp. (nech nicht sicher bestimmt). An besagter Distel hatten sich jetzt die ersten großen resafarbigen Blütenköpfe erschlossen; ein prächtiger Anblick! Dazwischen gab es schen echte Hochalpenarten, so die Zwerg-Scrophularia (S. minima MB.) und Pseudevesicaria digitata Rupr.

Wir standen endlich unmittelbar am Fusse des Dulty-Stockes. Das Bächlein stelperte ven Fels zu Fels, man kennte ehne Mühe drüber fertspringen. Nun ging es sehr steil bergan, natürlich zn Fuß. Wo die Schiefer fest anstehen, sind sie dünnschichtig, schneidig und stehen fast senkrecht. Dann geht es langsam über klingenden Schieferschurf. Die Senne brannte, wir waren unter Wind, und über uns war der Himmel nech klar. Die Flora hatte ganz den Charakter der hechalpinen Zene mit ihren Cerastium, Alsine, Draba-Sp. angenemmen. Sehr unscheinbar mit ihren kleinen Blättern und dunklen brannroten Blumen lagerte die zierliche Silene humilis CAM, auf dem Schiefergestein. Nach anstrengendem Marsche erreichen wir die sanstere Wölbnng des Gebirgsrückens und werden vom heftigen West umsanst. Ich erstrebe die Rückenhöhe, auf welcher viele weiße Quarzstücke verschiedener Größe zu einer Pyramide angehäuft liegen. Die kleinen dieser Steine, ven weither im frommen Glauben der mohammedanischen Wanderer hergeschleppt, hat gelegentlich der tobende Sturm fertgeworfen, und so liegen sie im weiten

Umkreise um die Pyramide. Diesen Pass nennen die Eingebornen Johé, er liegt 3225 m über dem Meere. Der Platz gilt für heilig. Man übersicht von hier den ganzen Dulty-Stock, namentlich anch die Knickung desselben und das von ihr ausgehende, gegen N gerichtete Ende. Da liegen die wildesten und höchsten Partien, die bis zu 3790 m ansteigen. Es sah schlecht aus. Kalter Weststurm heulte. In den zerrissenen Fronten des Dulty spielten dichte Nebel; ein Hochwetter war im Anzuge, und mit Mühe entwarf ich ein Konturenbild. In woniger als einer Viertelstunde lag der Dulty im Nebel, der trotz des Sturmes mehr und mehr an Dichtigkeit und Ausdehnung gewann. Nun wurde von der Flora zusammengerafft, soviel man konnte 1). Aber schon schießen schräge auf uns die großen Regentropfen; über dem Dulty grollt der Donner; es gießt. Wir sind gezwangen, den Platz zu räumen, namentlich auch in richtiger Erwägung, daß unten im lockeru Schieferterrain bei dergleichen Hochwettern die Passage, wenn nicht ganz nnmöglich, so doch sehr gefährlich ist. Wir sind durchnäfst, kommen unter Wind und eilen, so gut es geht, znm Thale. Wo Lehm aufliegt, ist der Gang schon sehr schwierig, man glitscht und kommt zum Falle. Im obern Kurtaitschai-Thale gab es auf dem rechten Gehänge nur ein Hirtenlager, zn welchem wir wanderten. Aber erst um 6 Uhr abends kamen wir dorthin nach sehr mühsamen Gängen, Der Platz heifst Untus-anoch, Hier lobte nur ein freundlicher alter Hirte mit seinen beiden Söhnen und einer ganzen Schar wütender Hunde, mit denen wir anfance keinen leichten Kampf zu bestehen hatten. Auch hier wieder das dürftigste Zelt, welches man bereitwilligst für mich herrichtete. Der Regen hält an, aber der Sturm hat sich gelegt. Wir sehen nichts, dichter Nebel umhüllt uns. Die Feuerung ist sehr gering. Unter doppelten Burkas (Filzmantel ohne Ärmel) schlafe ich leidlich. Die Nacht ist kalt, ab und zu lärmen die Hunde, und die herangetriebenen Pferde beißen und schlagen sich.

Früh am nächsten Morgen brechen wir auf. Es ist Mar geworden. Gegonüber von unsern Lager gegen O schaut wieder ein regelmäßig gestalteter Schieferzeltberg aus der hohen Gebrigkette hervor: der Zurunta. Das Bächlein zu unsern Füßen, dessen linke Thalwand uns gestern so große Schwierigkeiten verursacht hatte, ananten die Hirten Butugai-tschai, es ist dies die aßererste NW. Quelle des Kurtai-tschai. Auf dem Rückwege nach Arachul, wohin wir zur Mittagszeit kamen, machte ich noch eine, wie es mir scheint, interessante Beochetung. Sie

Am 12./24. Juli früh morgens brachen wir von Arachkul auf, um noch an demselben Tage aus dem S'amur-System in das des Kasi-Kumuchschen Koissu zn gelangen. Dieser ist der östlichste von den vier Koissus, welche das mächtige Quellnetz des S'ulak bilden, die drei andern heißen der Schwarze, der Awarische und der Andische Koissu. Von diesen sendet seine Wasser der Schwarze dem Kasi-Kumnchschen von links her zwei Meilen unterhalb der Bergfeste Gunib zu, weshalb man ihn anch bisweilen den Gunibschen Koissu nennen hört. Alle diese außerordentlich reißenden Gebirgsflüsse sind hydrographisch nach einem und demselben Typus veranlagt. Die Hauptrichtungen ihrer Thäler im mittlern Teile sind fast zu einander parallel und von S nach N gerichtet. Ihre zahlreichen Quellen liegen zwar an der Nordseite des Großen Kaukasus-Kammes, iedoch bieten nicht dieser, sondern die Gletscher- und Firameere vorgeschobener Hochalpen die vornehmsten beständigen Nahrnngsreservoire. Zunächst ist es die am stärksten entwickelte Dulty-dagh-Gruppe, welche als Scheide (gegen 80) zwischen dem S'amur und den Quellen des Kasi-Kumuch-Koissu und Schwarzen Koissu (gegen N) und des Awarischen Koissu gegen NW dient. Die Dulty-dagh-Gruppe besteht aus zwei schnee- und eisführenden parallelen Hauptstöcken, die miteinander durch einen schmalen Kammgrat (NO - SW) verbunden sind and scharfe Knickung haben, so dass der eine Flügel von dieser Knickung von W nach O. der andre von SO nach NW sich erstreckt. Viel weiter gegen NW zwischen den Mittelläufen des Awarischen und dem Andischen Koissu liegt der von SW gegen NO gerichtete Bogos-Stock, an seiner schmalen Südfront, im schneelesen Schiefergebirge auslanfend, welches den Namen Mischitl besitzt, und dem gegen O die verhältnismäßig schwach geneigten Hochthäler des Awarischen Koissu. gegen W die stärker einfallenden des Andischen Koissu

galt einem sterbenden Schäferhunde. Diese wilden Bestien. welche nicht allein dem Fremden, zumal dem Europäer, kaum weniger gefährlich werden als die Wölfe, schleichen sich, wenn's zum Sterben geht, weit fort von Herr und Herde und ihresgleichen. Sie vereuden in irgend einem Verstecke an entlegenem Orte. Vielleicht treibt sie die Angst, in ihrer hilflosen Lage von ihren Kameraden zerrissen zu werden, zum Wandern. So war auch der Hund, trotz des gebrochenen Fußes, aus dem Kurtai-tschai-Thale über den Zabachan-Pafs gehinkt und hatte sich in dem Schatten eines überhängenden Felsenkarmieses ein Sterbeplätzchen gewählt. Lange hat er da sicherlich nicht gelegen; langsam segelte der nahen Felsenwand entlang ein großer Lämmergeier in gerader Linie durch die Luft. Er suchte sein Jagdrevier ab, und der Hund ist sicher seine Beute geworden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich sammelte: Cerastium Kasbek Parr., Ranunculus arachaoideus CAM., Oxytropis cyanea Stev., Veronica petraea Stev., Lamium tomentosum W., Symphyoloma graveolens CAM., Alaine recurva Wahlb. und die seitren Betaken caucasien Boisa.

sich anschließen. Von den zerriesenen seitlichen Steilfronten dieses Bogos-Stockes entfallen die gut gespeisten kurzen Querthäler, welche gegen O und SO die Wasser dem Awarischen und gegen NW dem Andischen Koissu zusenden. Die Kulminationshöhen der erwähnten beiden Dagestanischen Hochalpen erreichen nicht ganz 3800 m Meereshöhe, sie wurden auch uicht von vulkanischen Gesteinen durchhrochen, und erst in dem gegen NW weit vor der Hanptkette des Großeu Kaukasus lagernden, reich vergletscherten Diklos-Massive mit seinen wildzerrissenen Fortsetzungen, dem Kwawlos, Bonos, Katschn, erreichen diese Alpeu fast Höhen bis zu 4300 m, welche endlich im Tehulos-Riesen bis zu 4505 m ansteigen. So lange wir in den äußersten Quellregionen der verschiedenen Flüsse dieser Thäler vom Kaukasus bleiben, d. h. im und nahe am Hauptgehirge, wiederholen sich in fast ermüdender Einförmigkeit die gewölhten Kopfformen des Schiefergehirges. Erst mit dem Auftreteu der Jurakalke mittlerer Etage äudert sich das Antlitz der Erdoberfläche total. Gleich aufgesetzten Bänken lagern auf den Schiefern die hellen, derben Kalkmassen mit ihren glatten, hohen, senkrecht abgeschnittenen Fronten vor uns; langgestreckt, wesentlich von O nach W gerichtet, stufenartig nach N hin niedriger werdend. Ihre Plateans, welche vou den Längskanten her zur Mitte geneigt sind und da Bäche führen, überlagert oft geschichteter jüngerer Jura der obern Etage, welcher gegen NO einfällt. Diese Zone wird von dem schäumenden Koissu in schmalen, hochwandigen Schluchten durchbrochen; in ihr werden wir uns nun bald ausschliefslich bewegen.

Es giht zwei Passagen, welche über das Scheidegebirge zwischen Samur und Koissu östlich von Tschulty-dagh führen. Dieser Tschulty-dagh ist eigentlich nichts weiter, als eine östliche Höhe des Dulty-Stockes, da nämlich, wo dieser uicht mehr eishildend ist, wohl aber uoch Firn in den höchsten und steilsten Höhen aufweist. Sein nächster Nachbar gegen () und etwas südlicher ist der Nassa oder auch Lassa, dessen fast schwarze Westfront ungemein wildzerrisseu und steil ist. Au ihr müssen wir hente vorbei. Da die dem Tschulty näher gelegene Passage Ashimissi sehr steil ist, so wählten wir trotz des weitern Weges die zweite, den Nussa-Pafs. Bis zum links einfallenden Quellbacho des Chiribalu wanderten wir auf dem bereits beschriebeneu Wege zuerst hoch anf der linken Thalwand, dann auf der Thalsohle und folgten nun aufwärts dem Quellbache gegen NNO und später mehr nach ONO. Der Weg ist stark hetreten. Wir hegegneten großen Rinderherden, es war nämlich im Kumnchschen die Rinderpest ausgebrochen, und einige Wirte wollten deshalb ihr Vich isolieren und hatten es hierher getriehen. Es fällt sehr auf, dafs das Rind aus jener Gegend fast immer rein schwarz von Farbe und vortrefflich gehaut ist, wie auch die Schafe von dorther vorwaltend schwarz sind. Wir bleiben, immer höher steigend, auf dem hohen rechten Ufer, bewegen uns in stark abgeweideter hasalalpiner Wiese und nähern uns hald den kahlen Schieferwänden der Pafsregion. Gegen NW gekehrt, sieht man nahe am Tschultydagh die steilen, wenig betretenen Pfadspuren, auf denen man ebenfalls über das Gebirge kommen kanu. Dort lagern viele Schneespuren. Die Sonne sticht, leichte Danstwolken umspielen den Tschulty: lauter schlechte Vorboten. Nachdem die Phleum-Zone, welche die Thalgehänge noch rasenhildend hesteht, passiert ist, treten wir nach und nach in das alpine Gebiet. Nun geht es steil hergan. Immer kahler werden die Schiefer, aber sie wechseln noch mit lose gefügten Geröllwänden, deren Bindemittel lockerer Lehm ist. Wir folgen dem linken hohen Ufer des Nussa-Baches und halten uns fast ganz östlich. Die Schiefer werden quarzig, fast kristallinisch; ihre höchsten Lagen sind deutlicher und schmäler geschichtet, als die dickern, derhern, untern, und wiederum fallen sie ohen ganz steil ein. Auf und an den nahen Gebirgsköpfen haftet viel Schnee. Maskenlerchen sind uoch da, die lustigen Hänflinge und paarweise lebendeu Rotschwänzchen fehlen schon. - Lamium tomentosum und Nepeta cyanea bestehen zerstreut hier und da die kahlen Schieferschurfe, und es fehlt auch nicht an Ranunculus arachnoidens, dessen große, immer einzeln stehende Blumen kaum den Boden überragen. Cerastium and Alsine malen mit vielen Blamen weiße Flecke. Um die letzte Höhe des Nussa-Passes zn ersteigen, geht man auf acht lang ausgezogenen, aber kurz geknickten Schlangeuwindungen, deren Spur sich oft ganz im nackteu Gestein verliert. Die Außenwände dieser Pfade wurden durch sorgfältig gepackte Schieferplatten gestützt. Je höher wir kommen, um so mehr macht sich der scharse Nordost fühlhar, der uns von Zeit zu Zeit Nebelwolken znjagt. Schon tritt gegen O die steile, zackige, schartige Nussa-Gruppe ins Gesichtefeld. Auch hier wieder fast schwarze Schiefer. Trotz senkrechter Stellung der Felsenwände hielt sich dort in den Rissen der vom Winde angetriebene Schnee. Aus ihm hilden sich am Fuße die schwachen Nussa-Quellen. Etwas weiter gegen O stehen andere, gleichgeformte Felseuwände, denen die äußersten Quellwasser zum Chunsen, welcher dem Kumuch-Koissu trihntär ist, entströmen. Vor uns, gegen S gewendet, sehen wir in allen Schluchten gleich Silberstreifen die Quellen zum Samur-Systeme thalwärts springen. Zweimal gewinnen wir freie Ausschan usch W und NW in die Schneeregion des fast westöstlich streicheuden Tschulty-Stockes, der ebenfalls einen nach N vortreteuden "Kopf", den Tschulty-haschi, besitzt. Vor ihm

gegen S ist der Grat der tiefen Einsattelung scharf; hier hängt, gegen MO gekehrt, ein nicht sehr großes Eisfeld. Überall sonst nur Schnee, und zwar alter, vieljähriger, dessen Schichtung mas anch ans dieser Ferne an einzelnen Stellen erkennt. Die Nebel untanzen das Höchgebürge in wilder Bewegung, der Nordost wird stärker, die Sonne sticht entsetzlich; og gibt sicherlich schlechers Wetter. Nur einmal taucht im Nebelmeere gegen NW der Gipfel des Babaku-dagh mit einem Gletzeher auf.

Um 12 Uhr ist die Passhöhe erreicht, ich bestimme sie zu 3694 m über dem Meere. Von dieser Höhe gehen wir noch eine geraume Zeit gegen O, nach N fällt das Gebirge steil ab. Unser Pfad führt uns ganz nahe am Nordfulse der Nussa-Felsen vorbei. Jetzt drängen die Nebel mit Macht heran, wir wandern in den Wolken. Alles ist verdeckt. Unter uns donnert es gewaltig. Nafs, kalt! - wir schweigen; die Majestät erzürnter Hochalpennatur nmgibt uns. Langsam geht es, zunächst noch gegen O, bergab. Hier fand ich außer Pseudovesicaria digitata und Ranunculns arachnoideus auch das seltene hochalpine Delphininm caucasicum CAM, zum zweitenmale in meinem Leben. Die bis jetzt bekannten Fundorte dieser Art liegen am Kasbek, an der Nordseite des Elbrus, wo C. A. Meyer sie 1829 entdeckte, und ich sie am 10./22. August 1865 wiederfand. Leider hier nur Exemplare mit Knospen. Sebald wir festen Rasen erreicht hatten, ruhten wir eine halbe Stunde. Da standen auf einer Halde Saxifraga flagellaris W. vart. stenosepala Trauty., Pedicularis crassirostris Bge., Viola grandiflora L. und Alsine imbricata CAM, vart. amoena Boiss. Auch ein paar Schneefinken tummelten sich hier, und sowohl der Königsadler als anch der Lämmergeier suchten nach Bente. Das Wetter war trübe und kalt geworden, der Wind hatte sich gelegt, die Nebel lagen anf den Höhen wie festgebannt, and es begann zu regnen, Wir erreichten das linke Ufer des Chunsen-Baches. Die mich begleitenden Arachkuler hatten für diesen Bach einen andern Namen, sie nannten ihn Bakir-tschai, wogegen die Koissu-Bewohner ihn nach ihren oben liegenden Weideplätzen als Chansen bezeichneten. Das Wetter wurde immer schlechter, es regnete stark; wir durchschritten den kräftigen, schon angeschwollenen Bach und blieben dann auf seinem rechten hohen Ufer. Da gab es herrliche basalalpine Wiesen, and während Bet, grandiflora fehlte, sah man an ihrer Stelle schöne Gruppen von Bet. nivea. Es musste hier stark gehagelt haben, denn an der gegenüberhegenden hohen Thalwand lagen, namentlich zu Füßen der jähen Einrisse im kahlen Schiefer, dicke, schneeweiße Schichten von grobkörnigem Hagel. Eben der schon erwähnten Seuche halber hatte man hier viel Vieh hingetrieben; anch dieses, zumal die Rinder, waren fast alle schwarz. Gegen

5 Uhr kam uns das Dörfchen Tschera auf linker Uferseite in Sicht.

Trotz des schlechten Wetters reisten wir weiter, weil nach dem Rate der Arachkuler dort nicht gut geblieben werden konnte, und wir überdies schon durehnäfst waren, Nicht weit von hier passieren wir einen Komplex leerstehender Häuschen, Machi genannt, wo schon Ackerban getrieben wird, and wohin zur Zeit des Heuschlags und der Ernte die Eigentümer wandern. Das Getreide blüht, die Felder sind sehr sauber gehalten, die Saaten stehen prachtvoll. Gegen 6 Uhr überschreiten wir die letzten Höhen, mit denen das Gebirge zur geräumigen, gegen NW sich breit öffnenden Ebene von Kusrach abfällt. Die gegenüberliegenden Höhenzüge tragen alle geschichtete Kalkköpfe, welche auf der allgemeinen Schieferbasis ruhen; gegen W sind sie alle scharf abgebrochen, gegen NO geneigt. Schon wenig entfernt vom Platze Machi lagen große gestürzte Kalkblöcke auf den weniger steilen Gehängen: die Höhen müssen also auch hier damit gekrönt sein. Im vollen Regen lagerten in der Ebene große Tuchkarawanen. Das Wasser hatte hier viel Schaden angerichtet, überall gab es tiefe Einrisse, verschwemmte Gerstenfelder oder vollständig niedergedrückte Saat. Beim letzten Tageslight orreighten wir das Dorf Kusrach und fanden da eine freundliche Aufnahme, obgleich uns niemand angemeldet hatte. So anscheinbar von außen her die Gebäude dieses Dörfchens auch erscheinen, im Innern bieten einige überraschenden Komfort, wohlverstanden, wenn man bedenkt, daß man sich im kankasischen Hochgebirge unter sogenannten wilden Völkern befindet. Auch diesmal wurde ich im Zimmer, welches man mir überwies, in mannigfacher Hinsicht überrascht, zunächst im allgemeinen durch die Reinlichkeit. Es gab gar kein Ungeziefer, und das Bettzeug, welches in großer Auswahl vorhanden, war durchaus sauber und sogar elegant. Das Bauholz wird in diese waldlose Gegend mit großer Mühe aus dem Kubinschen und Kaitachschen Gebiete herbeigeschleppt, und eben von daher stammen auch die Möbel, wenigstens jene großen Kisten mit den reichgeschnitzten Fronten, welche zum Aufbewahren von Mehl und Getreide, oder auch andrer Dinge in keinem lesginischen Hause fehlen. - Europäische Möbel dagegen, freilich nur in grober Ausführung, liefert der Bazar von Chunsach, wo sie die dort lebenden russischen Soldaten anfertigen. Die Holzpreise werden dnrch den Transport enorm hoch. Die großen eichenen Tragebalken des Daches, von denen mindostens zwei im rechten Winkel sich kreuzen, kosten pro Stück 4-5 Rubel; die zahlreichen kleinen Querbalken, nur 10-12 cm breit, welche kaum 17-20 cm Füllraum zwischen sich lassen, und zu denen man auch Pappelholz verwendet, kosten das Stück 40 - 50 Kop, bei

einer Länge von kaum 5 m. Alle diese Gebälke sind sorgsam behobelt und durch Kielfurchen geziert. Die Verkleidnng zwischen ibnen geschieht hier mit Rohr, und zwar mit dem starken A. donax L., welches aus dem Nuchaschen und Sakatalschen Gebiete hierher gebracht wird. Man legt diese dauerhaften Rohrstücke ganz dicht nebeneinander über die dünnen Tragebalken und walzt dann darauf das Makadamdach fest. Alle Lesginer lieben es, anf die großen Tragebalken oder die Wandkarniese allerlei Gefäß zu stellen. Je tiefer man in den Dagestan herabsteigt, um so mehr europäisches Fabrikat steht auf selchen Plätzen, je höher man in die Schluchten dringt, um so sonderbarere, oft sehr alte nnd wortvolle (für den Kenner) Objekte findet man da. Wenn man bedenkt, dass diese tapfern Bergsöhne jahrhundertelang die Nachbarvölker bekriegten und ausranbten, so kann man begreifen, daß in den einsamsten und abgelegensten Schlnchten oft sehr kostbare Objekte, namentlich Favencen and Metallgefäße erhalten blieben, Dinge, die man sonst im ganzen Kaukasus nicht mehr findet. Das Kaukasische Museum besitzt eine schöne Zahl solcher alten Gefäße, die ans der Araberzeit (12. Jahrhundert) stammen, und andre, die gewifs noch älter sind. Neuerdings wurden von der Reise des Olearins (1633 - 37) mehrere große, in Messing gearbeitete Präsentierschüsseln im Kaitachschen aufgefunden, eine davon mit dem holsteinschen Wappen und alle mit den herzoglichen Porträten. Wahrscheinlich waren das Geschenke, welche die Gesandtschaften irgend einem Chan, vielleicht dem von Derbent oder Baku gemacht hatten, und die gelegentlich bei einem erfolgreichen Überfalle oder bei der Flucht der Besitzer hoch ins Gebirge kamen. Mit dem nötigen Gelde versehen und außerdem mit der Ausdaner, überallhin in die entlegenste Aule zu dringen, könnte man aus dem Dagestan ein wunderbares Museum zusammenbringen, in welchem sich manch rätselhaftes Objekt aus längstverklungenen Zeiten befinden müſste. - Anch bei meinem Wirte waren an den Wänden vielerorts, und namentlick auf den breiten Tragbalken des Daches allerlei Geräte angebracht, doch sah ich hier nur moderne Sachen, teils Europa, teils dem Orient angehörend. In dem Wirtschaftsraume standen große Truhen mit gut geschnitzten Vorderseiten, und es hingen vier fette alte Schafe, an Pflöcken befestigt, vom Gebälk herunter. Die Lesginer trocknen während des Sommers den Fleischvorrat für den Winter und geben ihm etwas Rauch. Die in Rede stehenden Schafe trieften von Fett, and man hatte ihre Schwänze in die Bauchhöhle gebogen. Bei gutem Wetter brachte man sie anf den Balkon vor dem Hause, dessen offne Seite mit einem Netze gesperrt war, damit Elstern und Sperlinge nicht gar zu viel rauben konnten. Das Dorf Kusrach liegt 2162 m über dem Meere.

# VII. Von Kumuch zum Dulty-dagh.

Sonnabend, den 13./25. Juli hatte ich die Strecke von Kusrach bis Kasi-Kumuch znrückzulegen. Die Lesginer sind ausgezeichnete Woge- und Brückenbauer, wovon ich mich auch heute überzeugen konnte; es würde nicht große Unkosten machen, nm aus dem hier vorhandenen einen bequemen Fahrweg herzustellen. Auf dieser Strecke gibt es die ersten Bogenbrücken, bis dahin sah ich nur solche, die nach dem System der mehr und mehr vorgeschobenen Balkenlagen konstruiert waren. Ich konnte mich heute davon überzeugen, dass selbst die Wegebanten durch die Weiber ausgeführt werden, denn diese besorgten die nach dem gestrigen Regen nötig gewordenen Reparaturen. Dieser aber hatte samt dem Hagel arg gewirtschaftet. Die herrlichen Saaten lagen fast ganz und sind gewifs verfault. Wir passierten mehrere Dörfer. Zunächst Guli, dann Sumbat. War im S'amur-Gebiete die Kultur der Linse eine sehr verbreitete gewesen, so trat am Koissu die Schweinsbohne an ihre Stelle, aber anch in diesem Falle eine jäm-

Dr. Gustav Radde, Aus den Dagestanischen Hochalpen,

merliche Pfianze, welche der wilden Stammart entschieden näher steht, als irgend einer Kulturserte.

Wir überstiegen, gegen NW uns wendend, die Scheide zwischen Chunsen und Koissu, von denen der erstere hier schon den Namen Kusrach-tschai angenommen hat 1).

Auch hier im stellen verwitterten Gebirge findet man ganz vortreffliche Straßene. Kalk- und Sandstein krösen hier die Schieferbasis, große Blöcke stärzten thalwärte. Das Gebirge und sein Paß haben den Namen Gatu-baka, was dem tatznischen Gätül-Bach entspiricht und sich etwa mit "schan-liegend" verdentschen läst. Von der NW-Seite dieses Passes folgten wir dem kleinen Tochtschraß-lihalchen und erreichten dann den tief in schmader, steilwandiger Schieferschindent gebetteten Koissun an dessen

<sup>1)</sup> Die Bewohner von Kusrach nannten mir den früher als Chunsen erkundeten Quellbach Wirslinich und meinten, oben an den Weideplätzen hieße die Gegend und auch das Wasser Chusanu. Man hat also auf einer verhältnissäßig kursen Strecke für den Bach vier Banknanungen.

hohom linken Ufer wir der breiten Straße nach Kasikumuch folgten. Bei Mahomed-hadshi-butai-ogli wurde ich auf das zuverkommendste empfangen und genoß für einige Zeit den Komfort bohäbiger orientalischer Existenz. Mahomed-Aboew-Mogatajew (russifizierter Name) war mein liebenswürdiger Dolmetsch und Führer.

Es gab fürs erste in Kumuch genng zu thun, da der anhaltendo Regen una doch einigen Schaden zugefügt hatte. und die naß eingesammelten Pflanzen sorgsamst getrocknet sein wollten. So konnte ich denn erst Montag 15./27. Juli mittags zum Dulty-dagh aufbrechen, wohin der erwähnte Mahomed mich begleitete. Wir wollten im Hauptthale des Koissn direkt gegen S bis zum Nordfuss der Dulty-Alpen reisen and bis zur äußersten Grenze des phanerogamen Pflanzenwuchses vordringen. Unser nächstes Ziel war das höchstgelegene Dörfchen Tschara (anch Tscharwu), Von Kumuch schlugen wir die Richtung direkt gegen S ein und orstiegen zuerst die steile Höhe, welche den Ort von hier aus deckt. Dann kamon wir in eine trockno Felsenschlucht, deren unscheinbarer Anfang oben auf einer herrlich grünen, weitgedehnten Ebene liogt. Diese Schlncht heifst Itur-darat und steht bei den Kumuchern, zumal den alten Weibern in schlochtem Rufe, da darin, in einer kleinen Höhle, der Teufel wohnen soll. Es ist Sitte, die ungezogenen Kinder mit diesem Schlnchtenteufel zu ängetigen. Die vor uns liegende Wiese, Ulaar genannt, zieht sich otliche Kilometer bis zum Fuße des Dorfes Tschnrtaschi dem linken Koissu-Ufer outlang aufwärts und ist ganz steinlos und vollkommon oben. Der üppige Graswuchs war auch hier zerfresson. In ihrem südlichen Teile, unweit vom sanft ansteigenden Gebirge, liogen Torflager. Die früher in Kumuch stationierte Garnison versuchte dieselbe auszpbeuten, da die Fenerung in dieser Gegend ausschliefslich durch Kisik besorgt werden muß. Indes ist der Torf nicht viel wert and besitzt in den dicksten Lagen nur 1/9-1 m. Das vornehmste Material, aus welchem sich derselbe im Laufe der Zeit aufbauen und regenerieren soll, nämlich das Torfmoos (Sphagnum) fohlt hier wio auch anderweitig den Torfen im Kaukasus, und deshalb sind die Stiche nur flach und ergänzon sich änfserst langsam. Dieser und sonstiger Torf im Kaukasus ist nichts weiter als das verrottete, darch Schlamm gebundene Wurzelnest verschiedener Sampfpflanzen, in denen Menyanthos und auch Comarum nicht fohlen. Ähnliche Torfbildungen finden sich ebenfalls uoch weiterhin gegen S bei dem Dörfchen Chalaki. Auch dom rechten Koissu-Ufer entlang zieht sich eine Ebene hin, doch ist sie bei weitem schmäler und kürzer als die früher genannte. Zwischen beiden stürzt der eingeengte Fluss hin, von senkrechten Schieferwänden von 45-60 m Höhe eingefaßt. Ein großer Toil dieser schönen Ebene, welche

man auch schlechtweg die Kumnchscho nennt, dient als Weideland; ein Streifen vorzüglicher Ackerfelder dehnt sich dem Wostrande am Fusse des Gebirges entlang. Bei dem Dorfe Tschurtaschi wendet man sich, die Ebene verlassend. zuerst wostlich, dann wieder südlich, ersteigt das Gebirge, bleibt stets hoch auf der linken Thalseite und erreicht die Engschlacht des Koissu, in welcher das Wasser schokoladenartig schäumte, erst, nachdem das Dörfchen Choludun passiort wurde. Sehr malerisch liegt auf dieser Strecke Weges unten anf schmaler Ebeno das Dorf Chalaki mitten in Saatfeldern and Weidenbäumen. Die rechte Thalwand des Koisen trägt da einige Sträncher. Würde man oinige Mühe daranf vorwenden, so könnten hier überall gewisse Banmarten angepflanzt werden und gedeihen. Schon in dem Dorfo Guli sah ich zwei Zitterpappeln. Im Garten von Kumuch, den ich bald näher besprechen werde, stehen viele davon; Birke, Weide, die verschiedenen Pappeln und gewiß auch Rüstern würden sicherlich gut fortkommen, Zn Anfang ist der Weg auch in der Engschlucht, der wir jetzt aufwärts folgen, gut. Man hatte ihn eben repariert, was die Lesginer durch An- und Unterban der gefährlichen Stellen sehr geschickt zu machen vorstehon. Aus der Schlucht trat uns ein Weib entgegen, das eino starke Ladung Moos auf dem Rücken schleppte. Man verwendet dies als Unterlage bei der Herrichtung des Daches, indem os gleich einem Polster auf die erwähnten Rohrquerstäbe ansgebreitet wird and so vor Feuchtigkeit schützt. Dadnrch soll das Rohr äußerst dauerhaft werden, ja sogar an fünfzig Jahre sich fest erhalten. Nun wird der Weg zum Pfade, der an vielen Stellen beschwerlich, steil und steinig ist, aber trotzdom viel begangen wird. In diesem untern Teile der Engschlucht fallen die Schiefer meistens nach N und NO ein, ihre obern Schichten eind schmal und deutlich getrennt, die untern massiver, derber, nicht selten fein-kristallinisch. Alle Gohänge sind äußerst steil, aber gut benarbt, man sieht nur wenig Entblößungen und Rutsche. Die Vegetation an den kahlen Felsen und auf den Halden ist stereotyp; es wachsen hier: Alchemilla vulgaris L., Veronica gentianoides Vahl., Polygonum bistorta L., Taraxacam crepidiforme Dec., Centaures pauciloba Trautv., Oxytropis cyanea Stev., Viola purpurea Stev., Saxifraga sibirica L., Arenaria serpyllifolia L., Alsine recurva Wahlb., Campanula tridentata vartpetrophila Trautv., Alsino pinifolia Feuzl und Pyrethrum parthenifolium Willd,

Da die Schlucht fast aussehließlich von N nach S gerichtet ist, so sieht man ab und zo oin schmades Stäck vom Dulty. Der Teil, dem dieses Stück angehört, wird als Kleiner Dulty besseichnot, links und rechts von ihm befinden sich die Hanpthöhon, die aber durch die vorgelagerten Gebirge verdeckt sind. Die eeitlich einfallenden Bäche bringen klare Schneewassor. Auf der steilen rechten Thalwand stehen die Ruinen eines lesginischen Dorfes, von welchem man unr den Namen, aber nichts vom Schicksal der einstigen Bewohner kennt. Es heifst Matschal-Daschi, Wo nur irgend ein passendes Fleckchen Erde in dieser finstern Engschlucht sieh findet, da wurde es beackert, und die Saat anfs sanberste gereinigt; aber nirgends sah ich hier die im S'ampr-Gebiete so oft kultivierte Hirse. An einer jäh abstürzenden Felsenwand passierten wir ein in dieselbe hineingebautes Häuschen, Außenher hatte man die Schieferwände so geschickt übereinandergeschichtet, dass man sie vom anstehenden Gesteine kaum nnterscheiden konnte. Zur Zeit des letzten Krieges mit der Türkei lagen da im Hinterhalte ein paar treue Lesginer, um den falschen Propheten, welcher als Sendling der Türkei die Kasi-Kumucher leider mit Erfolg fanatisiert hatte, abzufassen,

Nach dem schrechlichen Drama am 9,/21. September 1877, welches damit endete, dafe in Kumuch die freilich nar sehwache rassische Garnison samt Arzt, Chef und Gehilfe niedergemetzelt wurden, fahndete man eifrig anf die Anstifter dieser Revolte, doch an diesem Platze ohne Erfolg. Die Kasi-Kumucher stehen seit jener Zeit gleich den Bewohnern von Achty in schlechtem Rufe, sie waren treubrüchig und werden lange warten müssen, bis man ihnen wieder aufs Vort zlaubt.

Es wird nnn nm nns her sehr ernst. Steilwand links und rechts, wütendes Wasser, schmaler Pfad. Von rechte her springt der Burschi-Bach, klar und rein, in den schmntzigen Koissu. Eine gute Brücke geleitet über ihn, ein Pfad znm gleichnamigen Dorfe schliefst sich ihr an. Wir bleiben auf der linken Thalseite und kommen gegen Abend zum Seitenthal, in welchem die änfserste Ansiedelnng Tscharaln (2543 m hoch) gelegen ist. Bald geht es rechts, bald links hinein and hinauf in diesem Thälehen. Wir mochten wohl 3 km zurückgelegt haben, die Sonne war schon hinter den hohen Gebirgen versunken, als wir zur ärmlichen Niederlassung gelangten. Die ganze männliche Bevölkerung, jung and alt, empfing uns; das sei hier so Sitte, sagten die Leute, Sie sind nngemein arm, da es ihnen vollständig an Land fehlt. Früher waren sie Sklaven, d. h. Leibeigene einiger Beks, jetzt sind sie freie Lente ohne Land und müssen sogar die Wiesen unmittelbar bei ihrem Dorfe pachten, hängen also ganz von dem frühern Herrn ab. Das Thal erweitert sich da ein wenig, aber rundherum starren ärmliche Schiefergebirge in die Tiefe. Ein klein wenig Getreide banen anch diese Menschen noch, doch ernten sie kanm das vierte Korn in sogenannten guten Jahren, Dennoch will niemand auswandern. Mit einer rührenden Liebe und Trene hängt der sogenannte Wilde an der kärglichen

Scholle, die ihn kanm vom Hnngertode rettet. Das ist im Hochgebirge des Kaukasus überall der Fall, mag das Volk sich nennen, wie es wolle. Trotz dieser Armut übten die Lente volle Gastfrenndschaft, sie wollten durchans keine Zahlung annehmen. Man hatte mir gesagt, dass man in Tscharalu nicht gut ein Haus znm Nächtigen betreten dürfe, und da das Wetter sich gut anliefs, so beschlofs ich draufsen anf einer Alpenwiese zn bleiben. Da schleppten, nach vielem vergeblichen Nötigen, ins Dorf zn kommen, die guten Lente allen möglichen Kram zu meiner Bequemlichkeit heran. Zuerst loderte ein Feuer, um den Thee zu kochen, dann kamen Teppiche und Rollkissen, neue lange Pelze, weil die alten meistens zu stark mit Ungeziefer bevölkert sind, Decken, Filze, endlich die verschiedenen Milchpräparate von vorzüglicher Güte, nur etwas nach Kisik duftend, and ein Lamm. Auch dem dargebotenen Plow merkte man leider den Charakter der Feuerung an. Und dabei nun die ewigen Klagen über Land- und Weidemangel and die Bitte, doch für die arme Bevölkerung an maßgebender Stelle einzutreten! Wie schwer mag das Leben dieser armen Hirten sein, nnd doch sorgen sie dafür, daß die Art nicht anssterbe. Der Kindersegen war ganz erstannlich. Überhaupt habe ieh die Beobachtung im Hochgebirge des Dagestan gemacht, daß, je höher man steigt und je dürftiger die Exietenzbedingungen werden, um so kräftiger an Qualität und Quantität die Species homo eapiens sich entwickelt. Da sich nun alles um mich drängte, so hatte ich Mnse, die Physiognomien zn studieren. Aber das von mir in dieser Hinsicht lange schon erzielte Resultat wurde auch hier glänzend bestätigt. Je höher im Gebirge, wo es anch immer im Großen Kaukssus sei, um so gemischter die Physiognomien der Bevölkerung: man kann da jedweden Typns sehen. Es sind das nicht Reste einer ehedem homogenen Rasse, es sind Eindringlinge verschiedener Zeiten und Rassen, mag die Sprache der verschiedenen Stämme im Verlanfe der Zeit anch vollständig assimiliert werden. Bei diesem Dörfchen fehlten sowohl die Schwalben all auch die Sperlinge, nur einige wenige Tanben (immer Col. livia) hatten sich auch hier den Menschen angeschlossen und umflatterten die niedrigen, einstöckigen Häuschen. - Auch in diesem Dörfehen gibt es zwei heilige Plätze; an dem einen wird die Kopfbedeckung eines Heiligen aufbewahrt.

Am 16./28. Juli, nach einer empfindlich kalten Nacht, kehrten wir zunichst in das Hauptthal zurück. Vor der Mindang unsres Nebenthälchens steht visa-vis am jenseitigen Ufer eine steile Berggruppe, deren regelnäßig im gedrückten Begen einst heraufgetriebener Kopf plötzlich eingebrochen sein muß. Die geschichteten Schiefer zeigen nach N und S gelechte treppenartig abgestuße Bruchfronten.

Obschen wir in der Nacht klaren Himmel gehabt hatten, und die Heffnung auf gutes Wetter für den kommenden Tag vellkemmen berechtigt war, so zeigte uns dech schon bei dem Eintritte in das Hauptthal der Dulty ein böses Gesicht. In N und O hatten wir noch klaren Himmel, dagegen lagerten auf dem Dulty wie festgebannt bewegungslose, schwere, fast rauchgraue Gewölke. Da erschienen denn seine Steilwände nech ernster und toter nud schwärzer, und seine Firnfelder sahen trübe und echmutzig aus. Indem wir den Thalschlund des Nikuräch (ven links her) passieren, gewinnen wir gegen W einen Einblick. Da tobt auf den Höhen des Dulty bereits das Unwetter. In diesem außerordentlich wilden und zerrissenen Thale, welches nur dem Fußgänger zugänglich ist, sammeln sich alle Eis- uud Schneewasser, die in der rechtwinkeligen Knickung des Stockes gegen O und N frei werden und es überreich speisen. Seine linke Thalwand schiefst gegen SW mit deu Schieferschichten steil ein, und alle Ostfronten sind abgebrochen. Bis hierher waren wir noch trocken, aber nun begann ein starker Regen, dem sich bald heftiger Wind aus NW zugesellte, so dase die großen Tropfen schräg gefegt wurden. Der Wind steigerte sich zu kaltem Sturm, und der Regen wurde gepeitscht, so dass wir ein Notdach anchen mussten. Die hier im Hechsommer statienierten Hirten, denen dergleichen Wetterüberraschungen est genug beschert werden, sergen für Rettung. An verschiedenen, ihnen aus der Erfahrung wehlbekannten Plätzen, wo gewöhnlich am tellsten Regeu und Sturm einbrechen, profitieren sie von irgend einem grefsen Sturzblocke oder von einem etwas überhängenden Felsenkarniese und bauen selchen Stand aus, indem sie namentlich die Windseite mit einer Steinwand verbarrikadieren. Solch einen Platz fanden wir gerade unweit der Mündung des Nikuräch. Aber mau musste sich hart an die Felswaud drücken und den Kopf ducken, wenn die schräg herabschiefsenden Tropfen nicht treffen sellten. Hier kennten wir abwarten und das frugale Frühstück verzehren, welchem die innerlich wärmende Zwiehel und die Kresse nicht fehlten und bei welchem als einziges Getränk ein leidlicher Fuselschnaps verbraucht wurde, dazu der trockne lesginische Käse und ein Brot, welches ich meinen Feinden zu essen nicht wünsche 1). Es verging reichlich eine Stunde, und noch hatte sich nichts geändert. Meine einstens am Munku-Sardyk (1859) in Ostsibirien angeweudeten Mittel halfen hier nichts. Auch die Lesginer, wie damals die mich begleitenden Mengolen und wie alle Bewehner, welche die Schrecken des Hochgebirges kennen, glauben, dass böse Geister dort oben wohnen und ihren Zorn den Menschen fühlen lassen. Bitten, beten und opfern hilft manchmal, lärmen und schimpfen ein andres Mal. Thut man das letztere, und es wird zufällig klar, se steht man bei den Eingebornen bald in großen Ehren, denn sie sind davon überzeugt, daß man machtveller war, als jene bösen Geister. Heute war ich ehne Macht. Es gofs wie aus Eimeru und der NW heulte, die Pferde standen regungslos mit dem Winde und ließen die Köpfe und Ohren hängen. Wir eitzen um 8 Uhr wieder auf den nassen Sätteln und wellen heimkehren. Keiner spricht, langsam geht es thalabwärts. Wir hatten bereits eine halbe Meile Weges zurückgelegt, als der Regen aufhörte. Wir halten an und warten wieder. Der Wind weht immer scharf. Oben im Gewölk fängt es an, sich zu bewegen, aber gegen den Wind. Vem O her kemmt da der Gegenwind. Er wird immer stärker, die Wolken tanzen, fliegen, schen bricht hier und da die Himmelsbläue durch die zerrissenen Schleier; es wird immer klarer. Wir machen nene Pläne und kehren um. Der schützende Hirtenfelsen ist bald erreicht. Ein Blick zur Höhe des Nikuräch-Thales läfst uns teilweise die wilden Kenturen des Dulty erkennen. Der erste Sonnenblick erquickt uns, wir haben wieder velle Hoffnung. Um die Dulty-Firnhöhen spielen leichte Dunstgebilde, das lastende Gewölk löst sich, der Alpenkatarrh ist überwunden. Um 9 Uhr können wir aufbrechen. Am sogenannten Christen-Felsen, Tschapur-Kun. einer abgestürzten Masse, welche vorn auf rechtem Uferfuße des Nikuräch-Baches gelegen ist, kemmen wir vorbei und treten wieder in das Hauptthal, wo wir stets auf dem linken Ufer bleiben. Unmittelbar zur Rechten steigt ein dunkles Schiefermassiv steil an, welches oben bereits Schnee führt. An seinem südlichen Ende wenden wir rechts ab und treten in das äußerste aus SSW kemmende Quellthal des Kumnchschen Koissu. In diesem liegt der Pfad, welcher zum Passe führt. Das direkt aus S kommende Quellthal lassen wir einstweilen links liegen. Bald eröffnete sich vor uns die Anssicht auf die Thal- und Pafshöhe. Diese stellt die tiefste, von O nach W lang ausgezogene Einsattelung dar, welche den 3790 m hehen Dulty-dagh im W und den nicht viel niedrigern Pebaku 1) verbindet. Es sei noch bemerkt, dass an diesen Pobaku sich eine Sage knupft, die aber nur für das Dorf Guli, welches wir am Oberlaufe des Chunseu kennen lernten, Bedeutung hat. Sie ist ganz ähnlich jener armenischen vem St. Jakebsklester am Fuße des Ararat. Bei lange anhaltender Dürre entsendet man am hesten einen von drei Brüdern oder

<sup>1)</sup> Es ist immorbin sehr auffallend, daß die Lesginer, zumal die im Hochgebürge lebenden, obwohl in vieler Hinsicht überraschend entwicktl, doch das sehlechtete Brot bereiten. Es sind das düme Legen ungenüerste und ungegorenen, ganz groben Mehlteiges, die nur oben und unten in Pasiercike zu wurden, wilherend die innere Sehicht neh und leibrir bliche.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Karte schreibt Babaku-dagh; diese Höhe ist identisch mit dem Techulty-baschi, densen ich bei Besprechung des Kussa-Passes erwähnte. Yon Kumuch aus gegen S steht diese Firnhöhe am fernen Horizonte.

nahe Verwandten mit einer Schale um Wasser zu schöpfen zum Pobaku, der Abgeschickte muß aber schweigen und auch auf dem Rückwege mit niemand sprechen. Unterdessen verteilen die Zurückgebliebenen an jedermann, dem sie begognen, Käse, Brot, Peliesch. Das nach Guli gebrachte Wasser wird dann in den Bach gegossen, und es stellt sich darzut bald Reven ein.

Das vor uns liegende Gebirge besitzt keine malerische Front. Es fällt mit seinen kahlen, hraunen Schiefern, die überall ganz zersplittert sind, steil zur sanft geneigten Quellebene ab, welche kesselartig umgürtet, die Schneemassen in vielfach zerspaltenen Läufen aufnimmt und sie gegen NO dem Koissu zusendet. Die Höhe am Fuße des Passes wurde zu 2957 m bestimmt. Im losen Schieferschurf führt der schmale, unsichere Pfad in langen Schlangenwindungen hinan. Schon im untern Dritteil dieser Passage machte ich Halt, es gab nichts mehr zum Botanisieren. In der Ebene fand ich leider nur die alten Bekannten. Je weiter man im Großen Kaukasus nach O geht, um so monotoner wird die Hochalpenflora, wenigstens in den Phanerogamen. Zwerge von Senecio vernalis Waldst. et Kit. vart. leiocarpa Trantv., plattaufliegende Polster von Veronica telephiifelia Vahl. vart. minuta Trantv., die unscheinbare Screphularia minima und Silene humilis CAM., dazu Alsine und Cerastium-Flecken, Cerastium trigynum Vill. und C. Kasbek Parr., einzeln in losen, zerbrochenen Schiefersplittern tief mit den Wurzeln sitzender Rannnculus arachnoideus CAM.: hier und da eine gelbblühende Drabagruppe, Dr. bruniaefolia Stev., umfangreiche Plätze, auf denen Laminm tomentosum wuchert und andre von Nepeta supina Stev, bestanden; dann wieder das stattliche Erigeron alpinns L. vart. monocephala Trautv., kleine Polster von Sibbaldia procumbens in behaarter Varietät: endlich die fest am Boden sitzende Symphyoloma graveolens CAM, und die dunkelblau blühende vart. petrophila von Camp. tridentata, samt etlichen Pedicularis orassirostris Bge., Anthemis Marschalliana W. vart. Rudolphiana Trautv., Astragalus sanguinolentus MB. und Oxytropis cyanea Stev. - das war alles, was ich hier fand.

Wir kehrten in das Haupthal zurück, überschritten es der Quere nach, hielten bei dieser Gelegenheit bei einem Hirten, dessen Hunde uns arg zmeetzten, Ruhe und befanden uns bald nabe der hohen, steilen, rechten Thaiwand. Hier wurde das Bild Taf. III entworfen. Bei dem jetzt sehr schönen Wetter glänzten Firn- und Gletschereis der hier zu überschenden Nordfront des Dulty. Sie ist unganbar, denn entweder stehen die Schiefer senkrecht oder fallen doch ganz steil ein, mit großen Schnttlagern an ihrer Basis. Zwei Gletscher machen sich besonders bemerkbar, von denen der östlichere der bedentendere ist.

Der andre, höher gelogene, mit einer Firndecke versehene, lagert vor dem regelmißig geformten Stumpfhopf, welcher ans der fast geradlinig verlaufenden Firnlinie hervorschaut. Beide Gletscher hängen nach N zum Abgrunde herab. Der Ort, an welchem ich zeichnete, wurde zu 2894 m bestimmt; ein leidlicher Festuca-Rasen gedich hier nach.

Wir kehrten zu unsrem Ruheplatze vom Morgen zurück, nad nan lag auch dort der Dulty unverschleiert vor uns (Taf. III). Die enge Schlucht aufwärts schanend. präsentierte sich die Haupthöhe (fast bis 4000 m) des Dulty, welche Nikuräch heifst. Anch hier stürzt das Gebirge gegen O und N ganz steil ab und läuft gegen N in einen mächtigen Kopf ans, an dessen Ostfront zwei Eisfelder hangen; das bläuliche Kolorit, in welchem leicht angedeutete Spaltlinien erkennbar sind, verrät sie als solche. Nachdem alles genügend in Schrift und Zeichnung zu Papier gebracht worden war, traten wir die Rückreise an. Es war schon gegen Abend, als wir das Dörfchen Chelnsun. anch Cholisma oder Chrolisma genannt, erreichten. Doch konnten wir hier, obwohl vom Gastfreunde (Konak) meines Führers Mahomed auf das freundlichste eingeladen, nicht bleiben. Man hatte da Schaffelle eingesäuert, um sie nach der Beize sämisch zu gerben, und das verbreitete einen solchen Gestank, der selbst dem Ermüdetsten und Duldsamsten unter uns ganz unerträglich war. Wir ritten weiter und blieben in Tschurtach, welches hoch die Westseite der reichen Ulaar-Ebene an ihrem südlichen Ende dominiert. Hier gab es bei dem Wirte sogar Tapeten an den Wänden. und es lagen ganze Stapel des guten lesginischen Tuches (gröbere Sorten) auf dem Fussboden. Der Handel mit diesem vorzüglichen Hausfahrikat hatte dem Manne Wohlstand gebracht, und er bewirtete uns mit einiger Elegauz, wenigstens nach den Begriffen und Gebräuchen des Laudes. Der Ort liegt 2084 m über dem Meere.

Es war eine wundervolle Vollmondancht. Gegen O schwamm die Schunn-Kette im magischen Lichte, und der sanfte Nordabhang der Chorcha-sunta-Höhen, welche die Ulaar-Ebene gegen S zum Abechlufs bringt, lag in leichten Duft gehüllt vor nns zur Rechten. Die Wachtel rief ihr "Fürchte Gott, fürchte Gott" aus den naben Gerstenfeldern, trotz der schon so sehr vorgeschrittenen Jahreazeit, in die stille. kiare Nacht hisein.

Langsamen Schrittes kehrten wir am folgenden Morgen nach Kumuch zurück. Man braucht dazu kaum zwei Stunden.

Bevor ich Kumnch verlasse, muß ich nech einige ergienzende Mitteilungen über den Ort machen. Die meisten lesginischen Dörfer, namentlich der mittlern Zone, in welcher das Wasser gespart sein will, haben Teichanlagen,

die höher gelegen sind als das Dorf. So besitzt anch Kumuch ein recht geräumiges Wasserbassin, welches am Nordende des großen Basarplatzes liegt. Dieser Basarplatz wird einmal in der Woche, am Donnerstag, sehr eifrig von der Landbevölkerung besncht. Es kommen an den Markttagen 4- bis 5000 Menschen zusammen, and man findet da alles, was das Land erzeugt, and was das Volk braucht. Auch hente strömte hier, obwohl die Strafse der Rindersenche wegen gegen N (Gunib) geeperrt war, ungemein viel Volk znsammen. Jedwede Ware, aber meistens von geringer Güte, findet man da. Die dargebotenen Waren sind nach den Gattungen in langen Doppelreihen unter freiem Himmel auf Teppichunterlagen oder anch direkt auf dem Boden anegebreitet. Es geht dabei friedlich her, wer znerst kommt, nimmt den gewählten Platz ein. Auch die Weiber treiben, obschon sie Mohammedanerinnen, Handel und sind niemals verschleiert. Die gegen S gelegene geradlinige breite Strafse, welche direkt zum Marktplatze führt, wimmelt am Basartage förmlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend von hin- und herziehenden Monschen, Eseln, Pferden und Herden. Es wird vornehmlich nach dem Maße, nicht nach Gewicht verkauft. Die Händler haben Holzgefäße, die in den Wäldern des Awarischen Koissu meistene aus einem Stammstücke ausgehöhlt werden, füllen dieselben, sei es mit Mehl, Honig, Milchprodukten, Früchten &c. und machen ihre Preise. Alles ist lächerlich billig. Es handelt sich da manchmal nnr um Kopeken. Eier eind teuer, Wild, Fische und Gemüse fehlen. Als Konditorware sieht man gequetschte Leinsaat mit Honig gemischt. Die banmwollenen Stoffe sind stark vertreten, leichte, grelle, bnnte Ware aus Moskan. Dünne Seidenstoffe stammen meistens ans Schemacha, Stickereien auf Leder iu Gold sind grob, in Seide und Baumwolle gehäkelte Leibgurte fertigen die Kumucher Weiber an. Die hier ausgebotenen Tuchsorten sind alle nur von untergeordneter Güte, die hellgranen walten vor. Ansgezeichnet ist das irdene Geschirr, von guter Form, bemalt, hellem Klange, aber nicht glasiert. Das beste Irdenzeug fertigt man im Darginschen Kreise in der Zudakarskischen Genossenschaft, und zwar in den Dörfern Harschumani und Balchari an. Holzgefäße konute ich dieemal nnr einzeln von den Verkäufern erstehen, es waren ihre Masse, und geben sie dieselben nicht gern her. Auch leeginische Bettstellen hatte man gebracht. Diese und auch die großen Truhen werden namentlich im Gunibschen Kreise, in der Genossenschaft Kujada gefertigt. Ihre vordere Seite ist geschnitzt (türkischer Typns) und grün und rot auf braunem Grund bemalt, übrigens sehr plump und zum Auseinanderuehmen gemacht. Eine solche Bettstelle kostet 4 Rubel Silber. Das ausgebotene Schuhzeng war meistens nach persischem Muster gemacht, einzelne lesginische Meister hatten sich aber auch bis zur europäischen Schuhform verstiegen, aber sämtliche Ware dieser Art war grob. Dickleder wurde nach Bedürfnis in Sohlenform aus dem Ganzen geschnitten. Das beste Dickleder kommt aus dem Dorfe Kotschodá im Gnnibschen Kreise. Die Mützenreihe bot noch nicht die langzottigen, den Kopf fast ganz verdeckenden Monstreformen, wie sie weiter westlich, zumal am obern awarischen Koissu gebräuchlich sind. Jämmerlich hart und mager waren die Knhkäse; man käst nämlich bntterfreie Milch. Zum Bnttern bedient man sich großer irdener Krüge, welche hin- und hergeschwenkt werden. Während schlechte Aprikosen und länglich-grüne Pflaumen, samt halb wilden Birnen im Überflusse angeboten wurden, fehlte es ganzlich an Gemüsen. Nur Gurken, die als Leckerbissen behandelt wurden, hatte man in etlichen Dutzenden aus den wärmern Gegenden hinaufgebracht. Anch die Rohrbündel (von A. donax L.) ans dem Sakatalschen Gebiete, welche, zerschnitten, zur Herstellung der Dachunterlagen benntzt werden, wurden zum Verkaufe ausgeboten. Man schlachtete auch mehrere Schafe. Es ging alles vollkommen friedlich her, keine Zänkerei, kein Streit, auch die Betrunkenen fehlten noch, deren es aber nachmittags schon manche gab. Die Kumncher stehen auch in dieser Hinsicht nicht in gutem Rufe. Freilich gibt ihnen der einflußreichste am Orte lebende Eingeborne, ein verabschiedeter Major. Abdul-Rachim-itin-seid, welcher in erster Ehe der Schwiegersohn Schamyls war und im Konvoi Sr. Majestät des Kaisers Alexander II. diente, kein gutes Beispiel. Ganz in der Nähe vom Bazar befindet sich der permanente Holzmarkt. Die Hölzer kommen meistens über Petrowsk ans Rufsland. Dielen von 5-7 cm Dicke bei 6-7 m Länge kosten 4-5 Rubel Silber. Der schwierige Transport macht sie so kostspielig. Die Kumucher zeichnen sich vor allen andern Lesginern dadnrch aus, dass sie nicht unbedingt treu an der heimatlichen Scholle hängen. Sie wandern im Gegenteil zeitweise gern fort, um zu verdienen. Nach der Verbannung, welche 1878 viele für ihre Verräterei traf, hat sich die Luet, nach Rufsland zu wandern, noch vergrößert. Sie finden dabei ihre gute Rechnung und gehen bis nach Tambow, Saratow and Kasan. Sie nehmeu den Weg ebensowohl über Petrowsk, als auch über Wladikawkas and bleiben gemeinlich neun Monate fort. Sie fertigen gute kalte Waffen und sind geschickt im Verzinnen der Kupfergefalse. Manche von ihnen treiben anch in Rufsland Kleinhandel. Es soll Fälle geben, wo sie mit 500-1000 Rubel heimkehren und während der drei Restmonate alles verthun.

#### VIII. Von Kasi-Kumuch nach Gunib, der Ort und das Plateau.

Das nächste Ziel, welches ich zu erreichen wünschte, war Gunib, die berühmte Bergfeste Schamyls. In der Hanptrichtung gegen NW geht es vorwärts. Zunächst steigen wir ganz steil bergab, unmittelbar im W von Kumuch, bleiben im Schieferterrain und überschreiten mehrere kleine Bäche. Sodann erstreben wir allmählich und auf immer besser werdenden Wegen die SW-Seite der lang ausgezogenen Wasserscheide zwischen dem Kasi-Kumnchschen Koissu und dem östlichen Hauptzuflusse des Kara-Koissu, den man auf den Karten als Cheztschar-tschai (ich erkundete Chntschar-tschai) bezeichnet. Diese Scheide hat den Namen Turtschi-dagh. Ihre SW-Gehänge fallen steil ab und tragen im südlichen Teile oben gute Weideländer, unten, wo wir gehen, wenigstens zu Anfang sorgsam geschente Heuschläge und nur geringe Entblößungen. Die mittlere Kammhöhe schätze ich auf 2300-2400 m. Gegen O flacht sich das Gebirge plateauartig ab und entsendet zahlreiche Quellen znr linken Seite des Kumuchschen Koissu. Wild und wilder zerrissen erscheint das nun kahle Gebirge an seiner SW-Seite schon oberhalb des grefsen Derfes Tschech, und in selchen zerklüfteten Formen tritt es auch hart bis an das rechte Ufer des Kara-Koissu schen eberhalb ven dem gegenüberliegenden Gunib. Diesen Flufs, welcher hier die Richtung SN hat, begleitet das Gebirge bis anf mehr als Meilendistanz und zeigt in seinem ebern Teile die senkrecht abstürzenden Kalkwände, wie sie das Gunib - Plateau in gleicher Art und Ferm ebenfalls besitzt, Vem Rande aus gegen O dehnt sich eben die geränmige, an 1500 m über dem Meer gelegene Ebene von Keher aus. Der erwähnte Schwarze Koissn == Kara-Koissu ist von den vier, die den gleichen Gattungsnamen im Dagestan besitzen, der geringste. Er nimmt seinen Anfang zum geringern Teile an der Nerdseite des vorher besprochenen östlichen Dulty-Stockes. Die größere Quellgabel schließt die westliche Dulty-Gruppe in sich, welche im Tscheruf, Bischtinei und Taklik Eishöhen besitzt, und die ich im S'amprechen als Dindi-Gruppe erkundete. Für diese beiden Quellzuflüsse gelten, wie ich das aus meinen Erkundigungen bestätigen kann, die in der Karte notierten Namen, nämlich Chatar-ör und Tleischeruch-ör. Der westlichste Quellzufluß heißt Kara-ör. Der in Rede stehende Cheztschar. auch Chutschar, heifst eigentlich S'ngun-deril-ör oder Sogratl nach einem grefsen Derfe, welches durch seine fanatischen Muriden aus Schamyls Zeiten berüchtigt war. Im allgemeinen gilt auch hier die Regel, dass die Bewehner das Wasser ihres Dorfes mit dem Namen des letztern bezeichnen. Der größte Teil des Bettes vom Schwarzen

Keissu ist, wie das auch bei seinen Namensvettern der Fall ist, als schmales, steilwandiges Gerinne in Schiefer und Kalifchen tie eingeschnitten, und wenige Meilen (etwa drei) unterhalb von Gunib vereinigt er seine Fluten von links her mit denen des von SO nach NW gerichteten Kasi-Kumuchehen Koissu und beifst dann Sulak.

Zurückkehrend zu meiner Marschroute muß ich nun erwähnen, dass 1875 hier ein guter, breiter Weg gebant wurde, welcher nur an einzelnen Stellen dnrch Felsenstürze bisweilen verlegt und schwierig wird. Wir hatten zunächst eine schmale Querrippe zu übersteigen, welche vom Turtschidagh sich gegen W abzweigt, und jenseit welcher wir in ein Nebenthal des erwähnten Cheztschar-tschai traten. Auf diesem Passe liegt die Grenze zwischen dem Knmuch- und Gunib-Gebiet. Hier aber hatte man der Rinderpest wegen strenge Wache gestellt, und kostete es mir Mühe, sie daven zu überzeugen, dass wir kein krankes Vieh mithatten. Das grefse Dorf Mege lag zunächst ver uns. Ven der Pafshöhe hat man einen freien Blick gegen W, der weniger lohnend in bezug auf landschaftliche Schönheit, als vielmehr lehrreich für die richtige Benrteilung der dagestanischen Hydrographie ist. Überall kahlstes und zerrissenstes Gebirgsland, in welches sich die Quelläufe schmale, tiefeingerissene Furchen wuschen. Die meisten dieser Schluchten liegen ietzt im Hochsemmer trecken, die Chextschar-Quellen berühren nirgends die Schneelinie. Solbst nahe beim Einfalle in den Kara-Keissu, oberhalb ven Gunib, war das Bett nnr ganz schwach gewässert. Zwischen diesen vielen, nnbedeutenden, jetzt wasserarmen Zuflüssen und Quelllänfen stehen nun die zerklüfteten, zerfressenen, meistens leicht vorwitternden Schiefer, oder an andrer Stelle in Lehm gebettete Kenglomeratwände, deren Gestein fast immer scharfkantig ist. Am seltensten sieht man sandsteinartige, in breiten Lagern anstehende Felsen. Die Höhenflächen dieser Massive sind eben aber oft nur ganz schmal und werden fleissig beackert. Weiterhin gegen NW und W schweift der Blick unbehindert über das imposante Gebirge. Unter uns auf den tiefstgelegenen Terrassen reiften die Wintersaaten zu goldgelben Feldern, die Sommersaaten strotzten im üppigsten Grün, die Saubohnen, welche hier überall in grefsem Maßstabe kultiviert werden, ließen die damit bestandenen Felder in lichter blau-grüner Färbung erscheinen. Dazwischen in den höhern Zenen üppige. blumenreiche Matten überall da, we keine Herdon gegangen waren, oder kurz abgefressen auf den Viehständen. Die Dörfer waren anch hier stets auf schwer zngänglichen Plätzen, meistens ven drei Seiten durch hehe Steilungen

verteidigt, erbaut. Wir konnten sehr bald, indem wir bei dem weitern Verfolge der Straße mehr gegen N uns wendeten, die beiden in diesen Richtungen auffallendsten Höhen üherschanen. Es sind das mächtige Kalkmassivs. Das östlichere, nnser heutiges Ziel, repräsentiert das nach allen Seiten steil abstürzende Gunib-Plateau, das westlichere, dessen zeltartig geformter Aufsatz es weithin erkennen läfst, nennt man Tilli-Meer. Anf nasrer weitern Reise hielten wir nns immer hart am Westfusse des Turtschidagh. Senkrecht abstürzende Kalkkarniese krönen ihn, nach NO fallen sie sanft ein. Viel Schnttland liegt am Westfnfse, uud jeder stärkere Regen führt Sturzfelsen and oft auch Schlammlauiuen in die Tiefe. Der Weg mnfs stets repariert werden, und das geschieht im Dagestan mit erfreulicher Gewissenhaftigkeit und mit verhältnismäßig sehr geringen Mitteln. Bis fast zum Dorfe Tschoch bleiht der Vegetationscharakter wesentlich ein hasalalpiner, der Sonnenbrand hat nur wenig geschadet, und es gibt gute Wiesengründe. An sterilen, kahlen Stellen tritt die für dieses Kara-Koissn-Gehiet sehr charakteristische Salvia canescens CAM. auf, deren stark wollige, grau-weifsliche Blätter und niedrige Blütenstengel sich überall bemerkhar machen, und die stellenweise vollkommen dominiert. Die Art geht thalabwärts bis in die heiße Zone, hatte jetzt aber meistens schon abgeblüht. Dagegen habe ich hier nirgends eine Spur von der schönen Betonica nivea Stev. gesehen. Die Vogelfanna bleibt, wie im ganzen Dagestan, so auch hier arm. Während oben an den Steilwänden des Turtschi-dagh Alpenkrähen spielen, seltener auch wohl ein Adlerpaar die Fittiehe schlägt, und wir weiterhin an 20 Gänsegeier auch hier im Mittelgehirge auf der Suche hegegnen, helebten unten, namentlich wo einiges Gebüsch vorkommt, zwei Ammern, die eine E. hortulana, die andre, mir fragliche, E. cia (vielleicht, dem Gesange nach zu urteilen, E. caesia) die Wiesengründe. Der gemeine Steinschmätzer und ein Rotschwänzchen, welches infolge des geringen Gelhbraun am Bauche fast vollkommen Rut, tithys ist, sowie die fleifsig singende Metoponia pusilla beleben das Schutt-Terrain, und in der Nähe von Tschoch gesellt sich zu ihnen auch noch Pyrgita petronia, dessen Lockstimme sehr groh and rauh klingt. Die alpinen Arten fehlen. Nirgends sehe ich die Formen von Phileremos alpestris oder gar Montifringilla nivicola. Sehr anffallend ist es, daß ich im Gebiete der verschiedenen Koissu his jetzt nirgends einen Star sah. Die Feldlerche soll zwar vorkommen, aber weder scheuche ich sie en passant auf, noch singt sie; endlich fehlen hier auch, weit entfernt von den Wäldern, die Nebelkrähen und überhanpt Corvus-

Der Anblick des großen Dorfes Tschoch, welches gegen S

in amphitheatralischer Anordnung seine Hanptfassade zeigt, ist ein sehr erfreulicher. Schon von außen her bekundet dasselbe mehr als Wohlstand. Das schlofsartige, aus gut behauenem Stein gefügte Gebäude des Sakaria Nachibaschew, welcher jetzt Naib in einem andern Gan ist, spright für Reichtum. Es steht mit zwei breiten und mehrstöckigen Flügeln offen gegen S, zwischen ihnen bemerkt man einen gallerieartigen Arkadenbau und vor diesem Gartenanlagen mit Weidenbäumen. In Tschoch ruhten wir ein Stündchen and stiegen dann auf vorzüglichen Wegen und zuletzt im Zickzack angesichts von Gunih, immer hart am Westfnfse des Turtschi-dagh hinwandernd, zum rechten hohen Koissu-Ufer hinab. Das Steilthal, dem wir folgten, ist trocken und in seinen Schieferwandungen stark verworfen und verwittert. Schon von Tschoch an machen sich wieder charakteristische Steppenpflanzen bemerkhar. Neben den Artemisien und Chenopodien ist auch Harmala wieder da; die beiden Salvien, Salvia verticillata L. und S. antans L. bleiben. Der Rasen ist geschwunden, dürftige Rosa pimpinellifolia and Berberis-Gebüsche bestehen die Schroffungen. In der Engschlucht des Schwarzen Koissu jagten hoch oben an den Felsenwänden die großen Segler (Cvp. melba) und begannen gegen Abend ihr Spiel, indem sie sich zusammenrotteten und den trillernden Ruf eifrig ausstießen. Es waren ihrer wohl an vierzig Stück beisammen.

Die Lage Gunihs ist eine ebenso originelle als freundliche. In der Mittelzone der schmalen SO-Front des lang gegen NW ansgezogenen und in seiner Mittellinie eingesenkten Kalkplateaus, welches dorthin allmählich ansteigt und sich nm das Fünf- bis Sechsfache verhreitert, hat man den festen Ort erbaut. Er liegt in etwas über 1400 m Meereshöhe. Ihm 1) zu Füßen führt eine in vielen Windungen kunstgerecht gehante Chaussee, und auf halhem Wege zum Koissu stehen da auf etwas erweiterter Terrasse die Ruinen einer ehemaligen Ansiedelung in einem Aprikosen-Hain, aus welchem die gerundeten, breiten Kronen der Walnussbäume hoch hervorragen. Hier pflanzen die Guniber jetzt ihr Gemüse. Die Pyramidenpappel spielt entlang den Bewässerungskanälen eine große Rolle. Ihre geschlossenen Reihen sieht man schon aus weiter Ferne, und das kompaktere Grün kleiner Gartenanlagen wechselt damit ab. Lange schon hatte sich mein Auge im Dagestan entwöhnt, Hänser von enropäischer Bauart mit weißgetünchten Wän-

<sup>1)</sup> Es liegen für Gunib eine ganne Beihe barometrischer Measungen, welche während der Triangulation gemacht wurden, vor. Ich führe folgende an:

Schwarzer Koiseu-Spiegel bei der Brücke am Puße der Gunibhöhe 867 m Höhe des Gunib-Pfüßchena bei dem Orte in der Schlucht 1450 m Anfang des Wasserfalls vom Gunib-Bach 1320 m Ende desselben 1326 m

den, großen Fenstern und grünen eder roten Dächern zu erblicken. Immer sah es die lesginischen Aule, mit der stufenweise eng aneinandergeschlossenen Bansrt ihrer Sakli, deren flache Dächer die gleiche Farbe der Wände besaßen, und wobei das Ganze wieder an Schieferfelsen ebenfalls gleichen Kolerits lag. Das ermüdet auf die Länge der Zeit durch Einförmigkeit, und des Reisenden bemächtigt sich eine wahre Sehnsucht, nach Gunib zu kemmen, wenn er vom Turtschi-dagh ans den Ort erblickt. Überdies impeniert er. Hart am Ostrando des in die Tiefe senkrecht abstürzenden Plateaus steht das gresse, hohe Gebäude des Chefs. wie man ein gleiches im südlichen Dagestan nicht wieder finden wird; sein Balkon hängt über der gähnenden Schlucht. Auch verfelgt das Auge die hohe Festungsmauer mit zahllesen Schiefsscharten, Ausfallpferten und streckenweise eingeschaltetem Kasernenhan, welche den vordern Teil des Plateaus im Rücken Gunibs umzingelt. Natur und Menschenhand leisteten hier Großartiges. Das Werk der erstern unterstützte vor dreißig Jahren nech die Macht des Imam, das Werk der letztern hat gegenwärtig für das Land keine Bedeutung mehr and wird bald verfallen sein. Auch die Brücke, welche über den hinschießenden Koissu führt, ist beiderseits dnrch Turmbauten befestigt, aus deren Schiefsscharten die Fenerröhren lugten. Durch die Pforte Barjatinskys tritt man in das spezielle Festnngsareal. Es dunkelte, als ich das Haus des Gelülfen des Kreischefs erreichte, wo mir anf das zuvorkommendste nicht allein Gastfreundschaft, sondern Rat und Belehrung jedweder Art gewährt wurde. Die Sechöhe des Hauses über dem Meere bestimmte ich zu 1387 m. Die Weinrebe steht hier noch als Zierpflanze am Balkon, ist gegen SO exponiert und wird im Winter nicht gedeckt, bringt aber nnr eine saure Beere zur Reife. Mit ihr zusammen wächst der nördlichere Hopfen; beide schmücken die Gallerio mit ihrem Laube. Der Walnussbanm steigt noch etwas höher. Zwei Exemplare stehen an der Südseite des Hauses des Chefs, sie sind etwa 12 m hoch and ganz gesand, and nicht weit von ihnen trug wiederum die nordische Eberesche reichlich die vielen mennigroton Beerendolden. Zwischen diesen Repräsentanten der kältern und warmen Zene schwirren jetzt Bienenfresser. und im Frühighre verschoncht der Knekuck die wenigen kleinen Sänger, die sich hierher verirren. Diesen ist es wehl hokannt, wie sich des Kuckucks Weib beim Brutgeschäft benimmt.

In Gnnib und ebense tief unten au der NO-Swite seines Platesus gedeiht verzügliches Kernobst. Den Garten bei dem Hauso des Kreischefs legte Dmitri, der Bruder des sehne erwähnten Viktor Komarow, an. Ee failt auf, dafe die Stämme keine Spur von Moos oder Flechten zeigen, ebwehl sie nicht besonders gereinigt wurden. Die trocken

Dr. Gustav Radde, Aus den Dagestanischen Hochalpen.

Laft behindert den Schmarotzorn wehl das Leben auf der Rinde. Auch zwei Allanthns-Baume gibt es in Gunib, sie stehen auf der westlichen Höhe des Platzes und haben gedrückte Kronen, wahrscheinlich infelge des Windes.

Am Mentag, den 22. Juli / 3. August, führte ich die erste Exkursion zum Plateau aus, das hier gewöhnlich das ebere Gunib genannt wird. Die verzügliche Kunststraße setzt sich auch oberhalb der Niederlassung im Kalkfelsen fert, sie ist fahrbar und führt im Bereiche der Festung am Südfuße der hier mohrere hundert Fuß hech senkrecht ansteigenden Felsenwand entlang. Eine gefährliche Schlucht und darauf folgendes jähes Gebirge wurden überbrückt; der Bau trägt ein Schutzdach. Sodann passiert man die Pforte Schamyls und befindet sich ansserhalb der hohen Festungsmauer im Freien. Beim Rückblick auf diese imponierenden Festungsanlagen mit ihren hohen Mauern, zahllosen Schießscharten und den zwei ungeheuren Kasernen, legt man sich unwillkürlich die Frage vor, wezn das nach dem Falle des Imam in selchem Umfange netwendig erachtet wurde. Es sind da sicherlich ein paar Millienen verbaut worden, und man setzte auf die starke natürliche Festung, welche das Gunib-Plateau bildet, nech eine künstliche, zwar im Vergleich zu ihr viel schwächere, aber als Menschenwerk doch großsartiger. Es scheint, dass man wohl nur den Lesginern impenieren and zugleich den zähen Feind, dor eudlich sich ergab, ehren wellte durch solche Riesenbauten an einom bezwungenen Platze, der durch die Natur selbst von allen Seiten so gut verteidigt ist, daß eine Handvoll anfmerksamer Wächter ihn gegen Tansende halten kann. Gunib hat gar keine strategische Bedeutung mehr. Es steht da ein Bataillon Infanterie, und ein Kemmando Artillerie bewacht die 35 Festungsgeschütze. Man felgt nun dem schmalen Bachgerinne anfwarts, welches in der Längsachse des Plateaus gelegen ist und dasselbe in zwei nahezu gleiche Teile teilt. Beidersoits fallen die Kalkschichten flach ein, wie man auch anderwärts in dieser Kalkzone des Dagestan beobachten kann; so erwähnte ich das schen bei Besprechung des Kisil-dagh, und se findet es auch statt auf dem Keher-Plateau gegen O von Gnnib. Es sind das richtige Muldenthüler. Ich fand das Bett des Bächleins hier fast trocken, man leitet das Wasser ah. Die Vegetatien war in der Nähe der Festung arg zertreten und zerfressen; erst weiterhin wurde es damit besser. Die nach S gekehrte Thalseite ist überall kahl nnd zum Teil anch mit Kräuterwuchs nur spärlich bestanden. Dagegen weisen die Nerdabhänge nicht nur eine bessere Bodenflora, sendern auch ziemlich guten Buschwald anf. Derselbe wird weiterhin gegen W immer besser und bildet stattliche Haine mit dicken Stämmen. Er besteht vornehmlich aus Weißbirken, in deren Bestände sich einzelne niedrige Kiefern mischen. Das enge Bachthal schneidet sehr bald tief in den Kalkfelsen ein. dessen Wände beiderseits 24-30 m und an manchen Stellen ganz steil abstürzen. Am rechten Hochufer stehen einzelne dicke Eichen, kleinblätterige Linden und Eschen, die man in dem nahen Birkenwäldchen gar nicht findet. Hier sammelte ich anch eine zweite Birkenart, welche noch nicht genau bestimmt werden konnte, die aber nur in Hochbuschform vorkommt, sich durch die großen weiblichen Kätzchen sehr bemerkbar macht und von mir sonst im Kaukasus nicht gefunden wurde 1). Ganz in der Nähe von diesen Steilwänden und nur durch den Fahrweg getrennt, hebt sich gleichmäßig das Terrain gegen S und ist mit einem lieblichen Birkenhain bestanden. Da befindet sich der sogenannte Pavillen des Fürsten Barjatinsky, welcher an dem Platze errichtet wurde, wo Schamyl sich am 25. August / 6. September 1859 ergab. Im Sechsecke stehen da Säulen aus Kalkstein, aber das Dach fehlt. Es war aus Eisenblech gemacht und wurde während des letzten Türkenkrieges, als die Völker des Dagestan zum Teil die Treue brachen, zerstört und gestohlen. Am Boden des Birkenhaines, in welchem die Bäume bis zu 23 cm Dicke bei 9-12 m Höhe besafsen, gab es im Raseu viel Astrantia Biebersteinii Trantv., die nun blühte; fast herrschte sie allein in diesen ziemlich stark beschatteten Gebieten. Ansser ihr sammelte ich hier nur noch Vicia truncatula Fisch., Senecio lampsanoides Dec., zwei Orobanchen und Rubus saxatilis L. In der Nähe des Pavillons muß ein Sperbernest gewesen sein, ein Pärchen des kecken Räubers kam ab und zu und lockte eifrigst. Es fiel mir anf, dass sich hier gar keine Meisen tummelten, auch Spechte fehlten vollkommen. Überhanpt sah es auf dem Platean von Gunib sehr traurig in bezug auf kleine Vögel aus. Es fehlten auch die Wiedehopfe und die Bienenfresser. Außer dem Hortulan und Emb. cia bemerkte ich nur ab und zu Phyll, rufa und die dem gewöhnlichen Rotschwänzchen nahestehende Art Rntioilla leucomela. Außerhalb dieses Birkenhains wurden die Wiesen immer blumenreicher und üppiger, je mehr man gegen W wanderte. Es gehen jetzt hier nur wenige Pferde der Landmiliz auf die Weide, und so konnte sich denn in der That die Kräuterflora seit Schamyls Hingange vollständig erholen. Ich heimste hier, und namentlich weiter oberhalb da, wo der Weg sich rechts gegen N wendet, nnd man am Südgehänge des Gebirges ansteigt, folgende Arten ein: Linum tenuifolium L., Linum oatharticum L., Hypericum galiifolium Rupr., Scorzonera filifolia Boiss., Peucedanum officinale L., Helianthemum chamaccistus Vill. vart. obscura Aschera, Ciruim obvallatum Mh., Senecio erozifolius L. vart. mollis Trautv., Nepeta gramdiflora MB., Dianthus sinensis I. vart. montana Trautv., Crucianella mollugioldea MB., Paransais paluatris L., Galium valantioides MB, Carlina vulgaris L., Gladiolus imbricatus L., Briza media L., Koeleria cristata Pera. &c.

Bever man aber dorthin kommt, bemerkt man in der Ebene, nahe am rechten hohen Bachufer, die Ruinen des Heimatedorfes Schamyls. Es war das einzige, welches auf dem uneinnehmbaren Gunib-Plateau stand. Nach seinem Falle wurden die Bewohner ausgesiedelt und gründeten im Scharinschen Kruise das Dorf Arkas oder Neugunib und ein zweites in der Nähe von Temir-chan-schura bei Abatakkala. Am nordstütliche Ende der Ruinen überragen die Reste eines zweistöckigen Gebändes die sonatigen Steintrümmer. Hier wohnte der Imam. Gegenwärtig lebt da ein lesginischer Wächter, der etwas Garten- und Ackerban treibt. Übrigens ist die ganze Plateaufläche aufserhalb der Festungsmauern menschenlere.

Bei einer zweiten Extursion, die ich am 25. Juli / 6. August machte, stieg ich bis zur SW-Splitze des Plateaus hinan (2352 m). Auch dort wechseln lichte Birkenbestände, in denen Kiefern bis 6 m hoch von sehr gedrungenem Wuchse vereinzelt eingesprengt stehen, mit herriichen Wiesen, und auf den kahlen Kalkfelsen scheint es dem retbeerigen Wacholder (Jun. oxycedrus L.) sehr zu gefallen, denn er wächst, wenn auch nicht hoch, so doch sehr üppeig und dieht. Im Schatten der Birken gab es viele Beletus edulus Pers. und auch Hypopriys multidiors Seop.

Vom Rande der senkrechten Felsenwände schaut man in die gähnende Tiefe. Dort unten hat die Sonne alles versengt, es ist öde, gelbgrau und die Qnerjoche des gegenüberliegenden, lang NW—SO ausgezogenen Magiruch-Stockes starren dem Auge entgegen. Ein Königsadlerpaar schwebte den Felsenwänden entlang. Die Art Drütet hier und bevorzugt dazu im Kaukasus überhaupt das Mittelgebirge, während sie wie alle großen Räuber und Aasfresser im Hochgebirge auf die Sonbe zieht.

Infolge der alterseits hochwandigen, insularen Form des Gunib-Plateaus wird dasselbe und alle ähnlich gestalteten Lokalitäten im Dagestan besonders interessant in bezug auf das Vorkommen mancher Tier- und Pflanzenarten. Wenn man bedankt, daß an jenem verhängnisvollen Tags, dem 25. Anguat f. 6. September 1859, die russischen Soldaten die hohe SW-Wand mit Lebensgefahr und nur mit Hilfs von Stricken erklettera konnten, um die oben schlafende Wache zu überrumpeln, niederzumachen und endlich den Imam in seiner letzten natürlichen Bergfeste zu fassen, so wird das die grafese Schwierigkeiten deutlich machen, die

<sup>1)</sup> Diese Art ist nunmehr von Herrn v. Trautvetter als neu erkannt und nach dem Autor dieser Arbeit benannt worden.

überwunden werden mufsten, um auf das geränmige Plateau zu gelangen. Wie verhält sieh dem gegenüber das Tier? Hase, Fuchs und Wolf findet man. Sie kannen segar nachts auf gebahnten Wegen (frühern Pfaden) von der schnalen Ostseite zur Hübe. Reh, Hirsch und Bär fehlen, trotzdem da ehen Ruhe herrscht, die Wälder geschent werden, den beiden erstern reichste Nahrung und dem letztern segar viel Beeren von Rubus saxuliis geboten werden. Aber auch des willenlesen Wanderungen der Pflauzen setzen die Steilwände feste Grenzen. Während die leichtaumigen Zitterpappeln und drei Weidenarten durch den Wind hinaufgeführt wurden, fehlt z. B. Ahorn, in welcher der zehn kaukasiechen Arten man ihn ande inmer sucht, vellstäudig. Ebensewenig wanderte das Pfaffenhütchen hinauf, und den wuchernden Sambnens Ebnlus findet man ebenfalls nicht mehr.

#### IX. Von Gunib zum Kara-dagh und nach Chunsach, der Ort und das Plateau.

Der Tag der Abreise war auf den 27. Juli / 8. August festgesetzt, dech kam ich nicht zeitig fort. Es sah bese am Himmel aus. In der Nacht hatte es geregnet. Die weite, gegen S dem Ange offen daliegende Gebirgslandschaft bot ein totes, unter Welkendruck und Nebel lagerndes Bild dar. Es gab heute keine Beleuchtung in diesem zwar grofsartigen, aber wenig ansprechenden Panorama. Die Randlinie des Turtschi-dagh war verhüllt, und in NW regnete es schon. Erst um 9 Uhr standen die Pferde bereit. Gegen N sah es besser ans, doch verdeckten die Steilhöhen einen weitern Umblick. Wir stiegen, langsamen Schrittes von Gunib abwärts bis fast zur Koissubrücke, wendeten dann nordwärts und nmgingen zunächst die verhältnismäfsig sehmale Ostfront des Gunib-Plateaus an seinem Fusse. Hoch über uns stand das weithin ausblickende Prachtgehäude des Chefs. In der untern Partie des Gunib-Massive tritt der für die tieferen Gehiete so charakteristische Paluirus auf, nnd da die helzigen Astragaleen hier nur schwach vertreten sind, so rafft man allerlei Disteln, namentlieh anch das stachlige Ciraium, welches ich schon öfters erwähnte, das aber nech nicht genan bestimmt werden kennte, zusammen, um es zur Fenerung zu verwenden. Der Weg ist meistens recht gut, fadenbreit und für Karren fahrbar; bald erreichten wir die Gärten des Dörfehens Chinsach (Karte: Chindach). Uppig war dert der Mais bis zu 2 m herangeschossen, es fehlte an Wasser und Hitze nieht, die Kernobstbäume, meistens Äpfelsorten, waren von Früchten überladen. Rund um uns war es ganz still, nnr das Geränsch des fallenden Regens wurde permanent. bald leiser, bald lauter. Wir blieben immer am Nordfulse des Gunib-Massivs, hech über uns die Karniese der Kalkfelsen, während wir auf der rechten Thalseite des schmalen Chetotseh-Bächleins auf ganz fein zersplittertem nackten Schieferschurf gehen. Das linke Ufer ist dem rechten gleich gestaltet, hebt sich aber nicht se steil und so hech an. Der Schiefer wegen hat man das Thälchen Slanzowoje nschtschelije, d. h. Schieferschlucht genannt, werans

im alltäglichen Sprachgebranche hier das Wert Selenzewoie uschtschelije entstand. Indem wir im Regen stets gegen NW wandern, kemmen wir zum Dörfchen Chototsch, dessen gut genflegte Gärten abermals Zengnis vem Fleifse der Bewohner ablegen. Hier unten findet man Acer eampestre. doch nur in schwachen Exemplaren. Ich hatte ihn bis dahin im südliehen Dagestan nicht angetroffen. Anch dieses Dorf liegt noch im Bereiche der heißen Zone, die Bienenfresser schwärmten da bei starkem Regen. Die Nerdfront des Gunib-Massivs ist zum Teil spärlich bebuscht, nnr an einzelnen Stellen stehen größere Birkenbestände. Wir überstiegen nun bald die Quellhöhen des Chetotsch-Baches, die im vielfach zerrissenen kahlen Schiefergebirge liegen. Ich sammle auf den schwarzen Schiefern das niederliegende Medicage sativa L. vart. glutinosa Urb., Vincetoxicum officinale Mönch, Petentilla bifurca L., Nepeta sp., Heliotrenium styligerum Tranty, und Scutellaria orientalia L. vart, chamaedryfolia Reichb., die immer in einzelnen Gruppen im losen Trümmergestein wachsen.

An der NW-Seite der eben passierten Wasserscheide bleibt alles beim alten: wild zerrissene kahle, eft fast schwarze Schiefer, und abermals ein Bächlein, dem wir felgen, und dessen Wasser schen dem Awarischen Koissu tributär sind. Sie müssen eine ganz schmale Spalte des senkreeht abstürzenden Kara-dagh passieren, um ihr Ziel, das rechte Ufer des Hauptflusses, zn erreichen. Dieser steilen Ostfront des Kara-dach kommen wir näher und näher. Abschreckend and anheimlich sieht das Felsenreich hier ans. Schiefer und Kalk, heide sind so traurig dunkel, in den Größenverhältnissen imponierend und in den Formen wild. Zumal oben ist die Ostfront des Kara-dagh an manchen Stellen ganz schwarz, andre dagegen haben die hellgelbliche, natürliche Farbe des Gesteins. Eine zarte Flechte, wahrscheinlich dem Genns Omphalaria angehörend, ist es. welche an den Steilwänden wuchert und dieselben schwarz färbt, daher der Name Kara-dagh, d. h. "Schwarzer Berg". Seitdem die hehe NW-Ecke des Gnnib-Plateaus hinter uns lag, waren die gegen N exponierten Höhen des tiefer liegenden Gebirges etwas besser bebascht, and es gab hier auch wilde Pflaumen zwischen Eichen- und Rüstergestrüpp and Junghelz; ab und zu bemerkt man verwetterte Hochstämme. Nach oben hin standen wieder lichte Birkenbestände, und auf den Schroffungen war der Wachelder allgemein, während unten aus den Spalten der Felsen die Blasen-Akazie häufig hervorwuchs. Ehedem hat hier dichter Wald gestanden, und das muss nicht gar lange her sein, denn es hat sich Salvia glutinosa L., die dem Walde so recht angehört, bis jetzt noch erhalten. Auch der Grünspecht lebt hier noch; es war zum erstenmal im südlichen Dagestan, dass ich überhanpt einem Spechte begegnete. Vielleicht fesselten ihn hier die wilden Bienen, welche recht häufig sind. Man folgt nun dem Bache abwarts, überschreitet ihn unzählige Male, bald rechts, bald links an den steinigen Ufern wandernd. Das Wasser arbeitet stark, hat den sogenaunten Weg vellständig verdorben und stürzt nnmittelbar vor dem Fuße des Karadagh in mehreren Kaskaden in die Spalte hinein. Dieselbe ist bei dem Beginne kaum 2 m breit und hat eine Länge von 1/2-3/4 km. Beiderseits streben die kahlen Kalkwände ven 300-370 m Höhe vertikal emper. An vielen Stellen sieht man von unten her das Himmelblau nicht, weil oben die Spalte sich fast schließt; an andern hat unten das Wasser die Felsen tief ansgewaschen, Man reitet im Bachbette. Seit geraumer Zeit regnete es wieder stark, und obwohl wir hier geschützt waren, so strömte an einzelnen Stellen von oben das dort angesammelte Wasser herunter, and wir kamen buchstäblich ans dem Regen in die Traufe. Gleich beim Eintritt in diese Spalte haben zwei Lesginer, Vater and Sohn, einen halsbrechenden Aufstieg konstruiert, und zwar anf der linken Seite an der Steilwand des Kalkfelsens. Da gibt es nämlich einen Wildbienenstock (vielleicht auch nur Wespen), ans welchem man nach je zwei Jahren ein paar Pfund Honig holen kann. Um das zn thun, trieben die verwegenen Menschen dünne Pflöcke aus Birkenhelz in die Ritzen und Spalten des Gesteines, befestigten daran der Länge nach Stangen und erreichten so ihr Ziel. Unterhalb des Stockes, am Ende der Stiege bemerkt man einen kerbartigen, aus Birkenruten geflochtenen Vorbau, welcher dem Räuber einigen Halt gewährt. Der Stock liegt an 27 m hoch, und der gefährliche Pfad dorthin mag wehl 37 m Länge haben. Man erzählte mir, der Vater hätte sich bereits das Genick gebrochen, als er vor etlichen Jahren wieder den Henig holen wellte; aber trotzdem setzt der Sohn das Geschäft fort.

Man dankt Gett, wenn man aus der dunklen Schlucht wieder ans Tageslicht tritt, um so mehr, als die Passage bei Regenwetter besonders gofährlich wird, da mit dem strömenden Wasser oft Felsen - eder Erdstürze kemmen. Es geht nnn mehr westlich über vegetationsarme, hohe Hügel, denen zur Rechten die breite Poststraße Kara-dagh-Gunib samt Telegraphenlinie gelegen ist. Kurz vor dem Eintritte in das Hauptthal des Awarischen Keissu passiert man nech eine kurze, schmale Engschlucht und kemmt dann in die geräumige rechte Uforebene des erwähnten Flüßschens, das ganz im Charakter seiner drei Namensvettern, zumal jetzt bei anhaltendem Regenwetter übermäßig gespeist, seine schekoladenbraunen Fluten tosend und schäumend hinwälzte. Immer gofs es wie aus Eimern, und die nahen Höhen lagen in den Wolken. Die mit Mauer und breitem runden Turm versehene Festung, welche hart am rechten Koissu-Ufer gelegen ist and von O her noch durch den Bach geschützt wird, hat ebenfalls den Namen Kara-dagh und jetzt nnr eine geringe Besatzung. In ihrer Nähe befindet sich die Poststation und das Telegraphenamt. In letzterm fand ich die freundlichste Aufnahme. Die Saumtiere sollten nun auf kürzern Wegen unter Bedeckung nach Chansach geführt werden, während ich erst am 3 Uhr, vergeblich auf besseres Wetter wartend, im Postkarren dorthin aufbrach. - Es wurde immer schlechter. Wir passierten hente zum letztenmal die steinerne Brücke. welche hart an der Festungsmaner von Kara-dagh über den Awarischen Koissn geschlagen ist. An der Mauer sieht man durch eine Linie den ehemaligen höchsten Wasserstand des Finsses bezeichnet. Danach muß er bei äußerstem Hochwasser 7-8 m hoch über das gewöhnlichen Niveau anschwellen. Wenige Tage später, nach dem Regen vem 29, bis 31. Juli wurde diese schöne Brücke durch die Koissu-Wasser zerstört, und damit die begneme Verbindung zwischen Chunsach und Gunib für längere Zeit unterbrochen. Bei der Brücke befindet man sich 677 m über dem Meere und muß nun anf lang ansgezogener Schlangenstraße die Ostkante des geräumigen Chunsach-Plateaus erstreben, welche über 1800 m hoch ist. Diese Straße ist verhältnismäßig ganz gut und stete nach der innern Seite geneigt. Regen und Nebel verhinderten leider jedweden Ausblick. Bei dem schlechten Wetter war die Gegend wie ausgestorben, alles hatte sich versteckt, kaum auf 15 Schritte Entfernnng kennte man noch sehen. Einsam lag die dürftige Peststatien zu Füßen des greßen Dorfes Tachada. von dem man nur einzelne Hechstämme in den Gärten im dicken Nebel erkennen konnte. Hier wurden die Pferde gewechselt, and es ging im Regen weiter. Erst gegen Abend erreichten wir den östlichen Rand des Chunsach-Plateaus. Das ist nun wieder ein Kalkmassiv in der Richtung ven NW nach SO und mit einem Muldenthale, dessen Längenachse fast 26 km bei allmählich gegen W wachsender Breite ven 7 bis ca 15 km beträgt. Auch hier stürzen

die bis über 2100 m heben Ränder senkrecht ab. Am westlichen Eude entspringt ein Bach (Tebet), der aber nicht gegen O abfliefst, sendern in der vertieften Mittelfläche des Plateans in 1540 m Meereshöhe, pletzlich gegen S wendend tief in die Kalke dringt, und in einer hechwandigen Engschlucht sich den Weg zur linken Uferseite des Awarischen Keissu bahnt, mit dem er sich bei dem Derfe Geletli (auch Choletl) vereinigf. Hier an dieser plötzlichen Knickung liegt die stattliche Festung Chunsach und nicht ganz 3 km weiter abwärts nahe am rechten hehen Koissu-Ufer das Dorf gleichen Namens und das grefse Haus des Kreischefs. Es dämmerte, als wir eben ankamen und den Weg infelge des anhaltenden Regens recht schlecht fanden. Anch ragen aus ihm vielererts die Kalke plattenartig herver. Um nus herum lagen prächtige Weideländer, und schen hier gab es, zumal zur Rechten der Strafse, ausgedehnte Getreidekultur. Es wird viel Gerste gebaut, sie begann hier erst zu blühen. Es war sehr kalt, und wir waren total dnrchnäfst. Die Ebene senkt sich allmählich gegen NW, die beiden sie begleitenden Randketten sind kahl und verlaufen ziemlich geradlinig. Man nannte mir diese Fläche Tschina-meer, während die fünfwerstige Karte dem südlichen Rande den Namen Tinew-tau beilegt. Nach meinen Erkundigungen heifst die nerdliche Randkette Tanus, gleich einem Derfe, welches am Fuße ihrer Senkung gegen S immerhin noch in 1934 m über dem Meere gelegen ist. Die südliche Randkette hat den allgemeinen Namen Tolekole. Das Dorf Chunsach und das Gebände des Chefs wurden auf der tiefstwelegenen Stelle des Plateaus in 1690 m Höhe 1) erbaut und sind infelgedessen den kalten Winden weniger ansgesetzt. Nur der südöstliche Teil der Hochebene hat keine sefshafte Bevölkerung, dagegen ist sie von Chunsach gegen NW stark durch Lesginer besiedelt. Es gibt da 16 gressere Derfer und etliche Verwerke. Bei dem schlechten Wetter hatten sich Führer nnd Packpferde verirrt, die kürzern Pfade waren verfehlt, und erst gegen 10 Uhr abends waren wir in dem freundliehen Hanse des Fürsten Wachwachew, des jetzigen Chefs vom Chunsacher Kreise gebergen, und alle Sachen gerettet. Die erste Sorge am Sonntag galt den Pflanzenpacketen und senstigen Sammlungen, die zum Glücke nnr wenig gelitten hatten. Sedann ging es auf den Basar. Derselbe bietet im Vergleiche mit dem Kasi-Kumuchschen sehr viel weniger, ist aber in gleicher Weise naweit von der Festang hergerichtet und war diesmal nach dem so schlechten Wetter nur schwach besucht. War hier meine ethnegraphische Ernte nnr gering, se fiel sie in den nächsten Tagen im Derfe Chansach recht reich aus. Der Fürst hatte gemeldet,

daß ich allerlei alten Hauskram kaufen welle, und da ieh die ersten Stücke reichlich bezahlte, so wurde mir bald zu viel und darunter est Originelles an verschiedenem Thenzeng, Holzgefüßen, Truben, Stühlen &c. gebracht, Manche dieser Stücke sind sehr alt and stammen von einstigen Ranbzügen, welche die Verfahren der ietzigen Lesginer in die Nachbarländer machten. Sie müssen eft in den transkaukasischen schirwanischen Provinzen Persiens gewesen sein. Zumal die Fayencen nehmen die Aufmerksamkeit in Anspruch, und ein Kenner selcher Dinge könnte hier zu verhältnismäßig geringen Preisen gute Einkäufe machen. Ich nahm, so lange die kleinen Mittel des Museums reichten, und hätte gern viel mehr erstanden. Es waltet die Sitte bei den Lesginern, daß sie mit dergleichen greßen Schalen und Schüsseln die Wände der Zimmer schmücken. Alle sind zweimal durchbohrt, und ein Lederriemen ist durch die Offnungen gezegen, um sie se aufhängen zu können, wie das in neuerer Zeit ja auch in den eurepäischen Prunk-Speisezimmern geschieht.

Auch mit der Festung und ihrer Besatzung mschte ich Bekanntschaft. Es steht hier ein komplettes Bataillen Infanterie, welches zur 21. Divisien gehört. Ich sah in der Nähe der Küchen die Kieferrundhölzer von 30-40 cm Dicke, mit denen man hier kocht nnd heizt, und ich erfuhr, daß, da das Helz natürlich sehr teuer sei, allein für diesen Artikel 15 000 Rbl. im Jahre dem Bataillen verabfelgt werden. Dieses Helz kemmt ans den Wäldern von Anzuch und Kaputscha und wird auf dem Awarischen Keissu abwärts geflößt. Nicht weit von der Festung gibt es auch ein Gärtchen, in welchem die Gesellsehaft sich ergeht, und we die Musikanten des Bataillens aufspielen. Das Gärtchen ist insofern ven Interesse, als es weit and breit hier keine Bäume gibt, und die Zitterpappel am besten gedeiht; die Musik aber war recht schlecht. We man auch immer auf dem Plateau von Chunsach sich befinden möge, mit Ausschluss der tiefstgelegenen Stellen am untern Tebotlaufe, wird man, gegen S gewendet, stets den anffallenden Tilli-meer, den Keffer- oder Zeltberg, erblicken, dessen ich schon bei Gnnib erwähnte. Sein ebenher stumpfer, kofferartiger Kalkaufsatz überragt alle umliegenden Höhen um ein Bedeutendes.

Am 29. Juli / 10. Ang. gab es herrliches Wetter, und ich machte Extursionen bis zum NW-Rande des Chunsach-Plateans. Hier liegt die Wasserscheide zwischen den Zuflüssen gegen NW zum Andischen und gegen SO zum Awarischen Keissu. Wir ritten im Thale des Tebot, der Telegraphenlheie entlang; um uns her wechselten üppige Felder nud Huuschläge in ununterbrochener Felge. Die Wiesen waren ganz verzüglich, das Getreide und die Saubehnen auf das sorgfaltigates gereinigt. Man geht mit den

<sup>1)</sup> Meine Messung ergibt ein Plus von nahern 90 m. nämlich 1777 m.

gerodeten Unkräuteru, unter denen sich auch viel wilder Hafer befindet, sehr ökonomisch um, legt sie ansserhalb der Felder sorgsam zum Trecknen aus und verfüttert sie im Winter. Auch heute spielten hoch über uns in der Luft die großen Mauorsegler (C. melba), und es klang, wenn sie schrieen, als eb Pferde in der Ferne wieherten. Es kommt ver, daß von dieser sonderbaren Vegelart plötzlich mehrere Tansende im Sommer erscheinen und dicht geschart hoch in der Luft eifrig eine knrze Zeit lang spielen, dabei in besagter Manier bestäudig trillern und dann plötzlich verschwinden. Hier endlich treffe ich auch die ersten Feldlerchen an, aber der Star fehlt; ja die Chunsacher haben für ihn sogar keinen Namen. Indem ich die Spezialbeobachtungen und Erknndigungen über die Vogelwelt aus dieser Gegend für die dritte Fertsetzung der Ornis caucasica mir verspare, will ich nur bemerken, daß hier der Haussperling nicht beobachtet wurde. Überall sah ich nur P. montanns, der ihn vollständig ereetzte. Je mehr wir gegen W reiten, um so nmfangreicher und üppiger wurden die Wiesen. Einige etwas südlich und abwärts vom Wege gelegene Stellen sind sumpfig und wnrden früher auch zum Torfstich benntzt. Doch gab man dae trotz der hohen Holzpreise (45-50 Rbl. Silber pro Kubikfaden) auf, weil die brauchbare Schicht zn dünn war. Es wurde heiß. Schen jetzt schessen einzelne Tabanusbremsen an uns vorbei. Wir kamen endlich an dae nördliche Ende des westlichen Plateaurandee, welches man mir Matlas nannte. Hier war es höher und trockner als in den Wiesengründen, und die botanische Ausbente fiel um so reicher aus, als es möglich war, in eine schmale Felsenspalte hinein zu steigen und deren Wände abzusammeln. Gegen N öffnete sie sich am senkrechten Absturz der Felsenwand, und gerade da standen zwei seltene Arten, nämlich Silene pygmsea Adams und Senecio renifolins Boiss. Hier sammelte ich auch Draba mellissima Stev. in Fruchtexemplaren. Ich mochte nicht hinschanen, als mein dienstfertiger Führer Guli, ein Sohn des famosen Muriden Chadshi Murad, gleich einer Katze dert herumkletterte, ein paar hundert Fuss hech über dem Abgrunde, um mir die schönen Pflanzen zu bringen. Anch hier lebte, wie ich solches schen bei Gnnib an einem ähnlichen Platze beebachtet hatte, die zarte reizende Tichodroma muraria, und hatte gewifs so selten Menschenantlitz geschaut, dafe sie ohne jegliche Furcht sich auf 5-7 Schritte nahekemmen und beobachten liefs. Sie stöberte flatternd an den Wänden nach kleinen Insekten und Spinnen herum, fusete aber nicht und sebwang sich dann von Ort zu Ort im sanften Bogen mit etwas wiegeudem Fluge. - Ich habe nie einen Lant von ihr vernemmen, und jedesmal, wenn die Gelegenheit sich dazu bot, nicht gern schießen mögen. Das Tierchen ist gar zu schön nnd sein Benehmen so ungemein bescheiden und nnschuldvoll.

Wir hatten bösen Heimritt. So wie wir in die fetten Wiesen kamer, regente es förmlich auf nad an un snieder ven wätenden Tabannebremsen. Man hatte Mübe, die armen Tiere zu haltelae. Wir mutdene förmlich flieben, die biesen Weibehen stachen ontsetzlich, und dazu prallte die frithe Nachmittagshitze auf uns nieder. Nar im Gebiete der fetten Wiesen sind dieser Pliegen hier so ungemein hänfig, weshalb auch keine Herden zu dieser Zeit an solche Stellen gehen können. Zum Glück ist ihre Zeit kurz bemeesen, denn sehon mit dem 10.—15. August verschwinden sie pfötzlich. Das wird seinen Grund wohl in den kalten Nachten haben, wie anderseits die Häufigkeit durch die Gitte der Wiesengründe bedingt wird, in deren Boden bekanntlich die Made lebt.

Das Klima von Chunsach ist ausgezeichnet, aber der Landmann bei der hohen Lage des Plateans in seinen Erfelgen nicht selten beeinträchtigt. Hagelschlag und später Schnee vernichten eft viel, bisweilen alles. Im Jahre 1884 fiel z. B. anfangs Juni tiefer Schnee. Die jungen Saaten litten wenig davon, deeto mehr aber dae durch mangelhafte Winterung abgezehrte Vieh, welches zu dieser Zeit bereits auf die Semmerweiden war. Es ging massenhaft zu Grunde. 1843 fiel ebenfalls im Juni kniecheher Schnee, lag aber, da es etill war, und die Sonne bald klar wurde, nnr vier Stunden und hatte der Saat nicht geschadet. Am schlimmsten ist später Schnee mit Wind. Dieser weht eft und heftig, vorwaltend aus S und W. Im Semmer sind die Südwinde warm und trocken, im Winter bringen eie aber oft Schneetreiben und die Westwinde regelmäseig Regen. Trotz der winterlichen Schneefälle gibt es anf der hohen Ebene keine Schlittenbahn, der Wind fegt den Boden vielerorts kahl, an andern Plätzen aber den Schnee meterhech zusammen. Auf den höher gelegenen Kulturstellen, so z. B. auf dem Techina-meer, schädigen die zeitigen Nachtfröste die Ernten, und es kommt ver, daß alles zu Grunde geht. Erst Mitte Soptember wird dert das Getreide geschnitten, und selbst in der Nähe von Chunsach beginnt die Henmahd eret Mitte Angust. Die besten Ernten liefern das achte Korn.

Vielererts im Dagestan und so auch hier in Chunsach eind die Landwirte daven überzeugt, daße ans dem Weisen nach und nach der Roggen entstehe; ja sie behaupten soger, daße wenn sie, wie das hier üblich ist, nach der ersten Bohnenernte (V. faba L.) Winterweizen einsien, sie bis zn 1/2 Roggen ernen (?1). Den Roggen bant man fast gar nicht. Die Lesginer behaupten, er bekäme ihnen schlecht und verursache Durchfall. Anfangs glaubte ich, daße üben vielleicht das gesänerte Roggenbrot der Soldaten schlecht bekäme, indes brachte ich in Erfahrung, dafs sie solches überhanpt nicht essen und bei ihrem jämmerlichen Gebäck bleiben. Um dieses herzustellen, vermahlen sie die Saubehnen und mischen sie mit Gerstenmehl. Die Behnen geben bis zum Fünfundzwanzigsten der Saat. Hafer wird ebenfalls gebaut und von der Gerste zwei Varietäten. Die gewähnliche heißt Purtsehina und ist weniger geschätzt als die Bua, deren Korn keine Hülsen haben soll. Ven den gesammelten Pflanzen will ich hier felgende Arten

erwähnen: Silaus carvifelius CAM., Eleutherospermum grandidrum C. Koch, Chaerephyllum millefelium Dec. nnd Ch. anrem L., Senecio campestris Dec. vart. lengfielia Trautv., Sen. cacaliaefolius Schultz, Sen. erucaefolius L. vart. canescens Trautv., Inula glanduloas Willd., Hieracium umbellatum L. vart. berealis Trautv., Serophinaria variegata MB., Gypsophila tennifolia MB., Phytenna campannleides MB., Campanula alliariaefolia W. vart. cordata Trautv., Echenais carlinoides Cass. Gentiana sectemdida Pall. &c.

### X. Zum Bogos.

Sehon am Nachmittag des 29. Juli / 10. Aug. begann es zu regnen nud börte erst am 31./12. früh anf. Am 30. waren die Schleusen des Himmels alle geöffnet. Dieser Regen wurde für mich verhängnisvell. Sehon am 2./14. Aug. wurden wir darüber belehrt, daße ven den segenannten Straßen am obern Awarischen Keissu au vielen Stellon nichts geblieben, andre durch Erd- und Felsenstürze fürs erste ungangbar geworden waren.

Unser nächstes Ziel für den 1./13. August war das Dörschen Waktluk, woselbst der einflussreiche Naib Gimbat lebte. Man kemmt derthin, indem man zuerst gegen S wandernd vem Chunsach-Plateau herabsteigt und dann an dem Südfusso des erwähnten Talokolo die verschiedenen Steilrippen übersteigt, welche von ihm zum linken Awarischen Keissn-Ufer anslanfen. Weiter gegen NW hin legt sich dann dem Chnnsach-Plateau ein zweites schmäleres vor, dessen südliche Kante ebenfalls ganz steil abstürzt, den Namen Intschara hat, und dem eben ein Zuflus des Andischen Koissn entspringt, während am Südfusse in engen Steilschluchten mancherlei Bäche dem Awarischen Koissn zulanfen. Dert lag unser Ziel für den 1./13. Angust. Wir wanderten direkt gegen S, der Steilfront entlang, mit der das Platean die rechte Thalwand des Tobot-Flüsschens bildet. Weiterhin sieht man das schmale, tiefeingerissene Bachin-tsar-Thälchen mit den Gärten und kleinen Hänschen (Vorwerken), welche den Namen Chini führen. Hier ist der Weg fest und oft betreten, se dass er befahren werden kann. Es mnss nun die äusserste gegen SO vortretende Rippe des Talokele nmgangen werden. Man wendet mehr gegen O, und es geht steil bergab in der Kalkzone, unter der überall Schiefer ansteht. Salvia canescens CAM. bleibt immer noch, sie ist gewissermaßen vom Turtschidagh an im Awarischen Keissu-Thale eine "Leitpflanze", welchen Ausdruck man wohl dem in der Paläontologie gebräuchlichen für gewisse Versteinerungen nachbilden darf. Mit einer plötzlichen Westwendung wurde der Versprung passiert, und unter uns rauschte im Schieferthale der Awarische Koiseu, dessen Bett hier noch 800 m über dem Meere gelegen ist. Wir befinden uns auf der Mittelhöhe seines linken Ufergebirges. Die Thalsohle ist hier breit, schmale Maiskulturen, welche ven Pyramidenpappeln umstanden sind, liegen da. Hoch überragt direkt gegen S der oft schen erwähnte Kofferberg die rechte Thalwand des Keissu, man überschaut seinen gesamten Nerdabhang, an dem das friedliche Dorf Heletl liegt, während Tilitl an der Südseite im Jahre 1877 znerst anfständig wurde. Der Blick gegen W wird durch ein grefsartiges Gebirgspanerama überrascht und gefesselt. Der hochalpine Bogos-Stock steht am Horizent, hier keinen Spezialnamen führend, sondern einfach als Schneegebirge bezeichnet. Der letzte anhaltende Regen hatte seine Höhen mit frischem Schnee bedeckt. Wir vermieden das seiner Hitze wegen zu dieser Jahreszeit übelberüchtigte Hanptthal des Keissu und wanderten auf dem segenannten neuen Wege auf mittlerer Berghöhe weiter, dabei die einzelnen Kaps umgehend und den Höhen der Schluchten auf- und abwärts felgend. An manchen Plätzen hatte der letzte Regen arg zerstört, und es fehlte weder an den gefürchteten Erd- noch an den Felsenstürzen. Mit der Zeit soll diese Straße fahrbar gemacht werden, die Lesginer besergen das ohne gelehrte Ingenieure, und ich mnfs bezeugen, daß ihre Wasserleitungen, Brücken und Wege meistens in besserm Zustande sich befinden, als in vielen Revieren der Wegebauer par excellence. Unmittelbar zur Rechten haben wir stets die südliche Steilwand des Chnusach-Plateaus, deren Höhe an manchen Stellen gewifs bis anf 300-450 m geschätzt werden darf. Tief unter uns, in 400-450 m Tiefe, liegt das Koissu-Bett. Unteu Schiefer, eben Kalk. Die beiden charakteristischen Disteln, Echenais carlineides Cass. und Cirsium sp., Salvia canescens CAM. und die gelbblühende Cachrys crispa Pers.

bleiben uns tren. Zwei neue Arten werden für die eterilen, trocknen Abhänge bezeichnend, es sind: Gypsophila capitata MB, and Centanrea amblyolepis Ledb, vart, dagestanica Trauty. Nach O gewendet setzen die Keherschen Zinnen dem Auge die Grenzen, vor ihnen überschaut man das Gnnib-Massiv and nördlicher die oben abgebrochenen, steil abfallenden Kalkschichten des Kara-dagh. Bei den Eingebornen erkundete ich hier den Namen Sa-i (weiches S), er gilt der ganzen Gegend nnd auch dem Gebirge bis zum Dorfe Nakitl (Nikitl der Karte). An den Wänden der Schluchtenthälohen stehen hier einzelne krüppelige Aprikosenbäumchen, die ich ale freiwillige Sämlinge betrachten will, da nicht weit von ihnen die Gärten der Ansiedelnngen fast nnr dieses Steinobst aufweisen. Da man jodes dieser brückenlosen Schluchtenthälchen bis zn eeinem Anfange umgehen mnfe, so wird der Weg weit und langweilig. Man sieht immer wieder dasselbe. In den Dörforn unterbrechen Gärten das ewige Einerlei. Alte Apfel- nnd Birnenwildlinge stehen da, auch Walnnssbänme fehlen nicht. Ich sah deren zwei echöne, als wir das Dorf Nakitl passierten. In dem dann folgenden, höher gelegenen Nita hielten wir unter fruchtschweren Aprikosenbäumen Ruhe, und dann ging es nach Koani. Die Verwaltung hatte viele Arbeiter entsendet, nm die durch den letzten Regen beschädigten Stellen des Weges zu verbessern. Die Leute waren alle bei der Arbeit, und so kam ich leidlich rasch vorwärts. In gerader Linie begen die Ansiedelungen nahe bei einander, aber weil man die trennenden Wasserläufe und Gebirgsrippen alle umgehen muse, so danert ee lange, bevor man die Ansiedelungen erreicht. Trotz ihrer abeoluteu Höhe über dem Meere, die man sicherlich mit ca 1200 bis 1400 m angeben darf, liegen diese Dörfchen bei ihrer Exposition gegen S auf dem trocknen Felsenschutt (mit Ausnahme von Sanata) doch noch in der heißen Zone. In Nakitl sah ich noch die Weinrebe, und Maie, Tabak und die gewöhnliche Hirse wurden gebaut. Während hier Morops schwärmte, gaukelten hoch oben an den Felsenwänden Alpenkrähen. Anffallend ist ee, dass der Hanshund in diesen Dörfern ganz fehlt. An den meisten andern Orten im Kankasus wird anch zur Sommerzeit der Reisende von einer wahren Meute empfangen, obschon diese, wenn die Herden auf den Hochweiden sind, nicht gar so zahlreich ist. Hier aber gab es nicht einen Hund. Die Bewohner erklärten mir dae; es gäbe keine Diebe nnd auch keine Schafe, dechalb hielten sie auch nicht die Hunde. Diese Lesginer sind darchweg arm und treiben ergiebige Bienenzncht.

Wir strebten stets nach W. Der Tilli-meer liegt nun schon OSO von unserm Wege. Seine weit gegen W vortretenden Ausläufer sind faltig gestaltet. Schon bei dem Dorfe Nita hatte mich der Naih Gimbat-Chidril-Maltomah mit einem gewissen Pomp empfangen. Es begleiteten ihn 12 Nukeren, die sich in Front placiert hatten nnd, nachdem ich sie begrüfst, mir einen Gesang zum besten gaben, der zwar gut gemeint, aber schlecht gelungen war. Auch hier klagende Melodien. Sehr steil etiegen wir zum Dorfe Sanata (S weich) hinauf. Dieses ist schon im Typus der Gebirgsdörfer gebaut, ein wahres Felsennest. Dann geht es über einen Steilgrat, der vom nahen Intscharorande gegen SO fällt, and dann traten wir in das enge, höchst malerische Thälchen Bakda-s'arilsar und erreichten das Dorf Waktluk (1605 m hoch), wo der Naib Gimbat wohnte. Die gegen O und NO gekehrte steile Thalwand dicees Schluchtenthales iet licht mit Kiefern, Birken, Eichen und an manchen Stellen mit Rüstern bestanden. Nichtsdestoweniger gibt es da weder Bären, noch Hirsche, Rehe und Dachse. Nur Fuche, Wolf, Marder und Hasen leben dort, and anf dem Felsenchaos klettert die Bezoarziege. Wir wurden hier in diesem echten Felsenneste auf das freundlichste vom Naib Gimbat bewirtet. Anch bier durchaus Sanberkeit and eine gewisse orientalische Eleganz, wonigstens sichtlich das Bestreben, sein Heim sich nach der Väter Branch gemächlich und gemütlich zn geetalten.

Am 2./14. August wurden wir etark enttäuscht und durch die Verhältnisse gezwungen, alle nusre Pläne fürs erste anfzngeben. Die Folgen des dreifsigstündigen Regens vom 30./31, Juli zwangen uns dazu. Das natere Waktluk ist eins der durch die Natur und die Bewohner am festesten veranlagten Dörfer im Dagestan. Seine gesamte Westseite ist eigentlich nnnahbar. Ganz schmal am jähen Abhange führt da ein Pfad an den hohen Wänden der gedrängt stehenden Gebände entlang. Diese sind ans Schiefersteinen und lehmiger Erde gefügt, oft an 30 m hoch und tragen oben vortretende Balkone. In den frühern kriegerischen Zeiten waren dergleichen Konstruktionen geboten, da man jederzeit einen Überfall feindlicher Genossenschaften erwarten mußte. Jetzt im Frieden bauen die Lesginer, wenigstens überall da, wo sich genügend Platz bietet, weitlänfiger. Fast jedes Haus in Waktluk war durch ein Paar wilder Tauben (Col. livia) besetzt. Man schont eie, und deehalb sind sie so zutranlich, als ob sie zahme Hansvögel wären.

Wir verließen um 7 Uhr früh das untere Waktuk und mufsten zunächet, nm zum linken Ufer des Awariechen Koisen zu gelangen, im engen (Inerthälchen Bakda-a'arliaz abwärts wandern. Dann branchten wir, weil der vier Packpferde halber nur langsam geritten werden konnte, zwei Stunden. Oft ging es über steile Feisenstufen, überall war der Pfind nur schmal; je tiefer wir kamen, nm so kahler wurden die Feisen. Üben abe en och einiene Buschwald. anten nur vereinzelt Paliorus and Rhamms Pallasii. Auch in diesem Querthklöhen kann man sich auf das klarste daven überzeugen, wie nur die Nordesiten der gegen O gerichteten Thalwand für die freiwillige Bewaldung fähig sind. Überall ziehen die Höhenkkimme dieser Abhinge gegen S dem Helzwuchse die scharfen Grenzen. Die Südseiten weisen nur magere Weideplätze auf und das auch nur eben, während unten alles kahl und verbrannt ist. Mit dem Eintritte in die untere heiße Zone sehe ich weder Neuntöter, noch Wiedehopfe, noch Blararken.

Die schokoladenfarbigen Fluten schossen in schäumenden Wirbeln und mit aufspritzendem Gischt im Koissn-Bett hin, während die seitlichen Wasser, welche aus dem Kalkgehirge sich ihm vereinigen, alle milchig-gelblich sind. Das Gefälle ist ungemein stark, und das Thal, 500 -800 m breit, bei Hechwasser ganz gefüllt. Die Wirkungen des letzten Regens waren jetzt schen etwas abgeschwächt, doch hatte die Hanptwasserbahn an manchen Stellen noch 240-300 m Breite. Der Fluss teilt sich oft, aber das trockne Insellaud liegt kahl da, denn es wird so häufig von den reißenden Wassern überflutet, daß keine Weide, keine Hippephäe da Wnrzel fassen kann. - Wo zwischen den Steilnsern hier und da geringe höhere Flachländchen liegen, sind sie der Mais- und Gartenknitur erschlessen, und da sieht man auch Sonnenblumen und Hanf. Das letzte Hochwasser hat yiel Treibholz herangeschwemmt. Es sind vornehmlich gefällte Kiefernstämme von 25-37 cm Durchmesser, aber alle kurz. Überall fischt man die Treibhölzer jetzt auf, Männer und Weiber beteiligen sich an dieser Arbeit. Das Helz wird an sichere Plätze geschleppt, zerkleinert und anfgestapelt, damit es anstrockne. An andern Stellen brennt man daraus Kehlen, die natürlich weich und kienig sind. Die Thalwände sind fast ganz kahl. Capern und Xanthium spinosum haben sich in der obwaltenden Dürre noch als Wegpflanzen erhalten. In den steilen Nebenthälern steht lichtes, elendes Buschwerk von Berberis, Paliurus, Cotoneaster und wilden Resen. Die dauerhafte Bryonia alba und Clematis orientalis L. vertreten die Schlingpflanzen, Cynanchum acutnm zieht am beißen Felsen noch hier und da eine Guirlande. Helzige Astragaleen sind nur spärlich vertreten. Dagegen machen arme Weiber jetzt die Ernte der beiden Distelarten, die sie, angethan mit dicken ledernen Handschuhen, erfassen und mit der Sichel schneiden. Andre Weiber haben hohe irdene Gefalse, die mit frischer Milch gefüllt sind, zum Keissu gebracht, um sie dort im Wasser kühl zn halten, da sie frische Batter schlagen wellen, und dazu die Milch nicht säuern darf, was in den heißen Schluchtenthälern ungemein rasch geschieht. Sie dämmen zu diesem Zwecke am Ufer eine Strecke so weit mit Steinen ein, dass das Wasser zwar

Dr. Gustav Radde, Aus den Dagestanischen Hochalpen.

ziemlich freien Lauf hat, aber doch nicht so gar reifsend ist, und vergraben dann die Gefäße zur Hälfte in dem steinigen Beden. Indem wir immer im Hauptthale auf der linken Uferseite aufwärts wandern, kommen wir ehne Hindernis zum Assa-Bache. Seine Wasser waren sehr hoch, und ich wartete am linken Ufer anf die Packpferde, um bei der Passage der Sachen zugegen zu sein. Hier gab es viel Leben. Es beschäftigten sich wehl an 150 Personen jedweden Alters mit der Holzwirtschaft, immer die angeschwemmten Stücke heher an sichere Plätze schleppend. Die Weiber waren dabei sehr fleißig, sie trugen gleich den Eseln eft die schwersten Lasten auf dem Rücken davon, so z. B. dicke bis 12 m lange Dielenhölzer, die im Walde nur roh mit dem Beile behanen wurden. Als ich mich darüber mit meinem Führer, dem Sehne des famosen Kasi-Mullah seligen Angedenkens unterhielt, meinte er, dass die Zeiten Schamyls den Weibern so viele und so schwere Arbeit zugewiesen hätten, und daß die Männer früher thätiger gewesen wären. Da in den vielen bedrängten Kriegsjahren jeder Lesginer, der Waffen tragen kennte, in Schamyls Heer eintreten musste, so hätten die Weiber für alles sorgen müssen, segar geackert und gesäet hätten sie, und da die Erfahrung nnn gelehrt habe, dass sie das alles leisten kennten, se wäre es dabei geblieben. Wir brachten nnsre Lasttiere leidlich gut durch den Assa-Bach. Unterdessen waren zwei Musikanten ven einer Hochzeit angelangt, der eine schling die Tremmel, der andre blies die Snrna, eine kurze eboeartige Schalmei. Sie setzten sich ans Ufer des lärmenden Assa-Baches nieder und begannen zu musizieren. Der Bläser war in seiner Art ein Künstler, er spielte allerlei lesginische Melodien mit großer Fertigkeit. Es währte nur wenige Augenblicke, und die Arheiter versammelten sich, ließen ihr Werk ruhen und begannen bald den Nationaltanz aufzuführen. Das geschah wahrlich meisterhaft. Man mußte unwillkürlich erstaunen über diese armen, zerlumpten und ermüdeten Leute, Manner und Weiber, jung und alt, ob ihrer sehr graziösen Körperbewegungen, welche mit leidenschaftlich wilden abwechselten. Und das alles auf felsigem Boden, zwischen den tristen, schwarzbraunen Schieferthalwänden in kargster Natur, schlecht genährt und sorgenvoll trotz geringer Bedürfnisse. Hier hat der Tanz denn dech seine, ieh möchte fast sagen, ideale Bedentung; gewifs eine ganz andre, als im prunkenden Ballsaal Europas. Er erlöst für kurze Zeit das arme Volk mitten in schwerer Arbeit von dem Jeche der Alltagssorgen and heifst sie schwelgen in Anmat und Froheinn nach dem alten und geheiligten Gebrauche ihrer Vorfahren. Jung und alt, Mann, Weib und Kind beteiligten sich dabei, der Ehrgeiz ist stark engagiert, ieder will am besten die Lesginka tanzen.

Ich machte den unermüdlichen Musikanten und dem Velke Geschonko, und nach einer halben Stunde wanderten wir weiter hinauf, immer dem linkon Ufer des Koissu entlang. An vielen Stellen desselben hestehen die Steilwände aus lockerm Konglomerat. Die riesigen Felsblöcke desselben, sowohl Kalko als anch Schiefer, sind in wenig plastischen, gelben Lehm eingeschlossen und stürzen, zumal nach anhaltendem Regen, ans diesem nachlässigen Gofugo oft herab, so dass dann die Gefahr, hier zu gehen, gar nicht klein ist, und Unglücksfälle ziemlich hänfig sind. Bis zur Hadatlinschen Brücke (Gidatslinsk der Karte) kamen wir ganz gut und setzten die Reise weiter fort, ohne dem Naib, welcher hoch auf rechtem Ufer, etwa fünf Werste entfernt, im Dorfe Uroda wohnt, einen Besuch zu machen. Wir wurden aber dazu bald durch die Verhältnisse gezwungen. Schon 11 km weiter aufwärts bot uns der Chetschada-Bach gebieterisch Halt, Dieser wird zum Teil schon dnrch die nördlichen Eishöhen des Bogos Stockes genährt und stürmte im Hochwasser herab. Die Brücke war fort, die Passage für das Gepäck unmöglich. Man rief uns vom jenseitigen Ufer zu, daß sowohl die Strasso weiter am Koissu, wie auch der Nebenpfad zum Dörfchon Ratly zerstört seien. Es gäbe fürs erste keine Verbindung mehr mit dem obern Awarischen Koissu, und unser nächstes Ziel, Bejita, hoch oben am westlichen Quellaufo wäre jetzt nicht zu erreichen. Wir mnisten also umkehren, passierten die Brücke und stiegen steil gegen O bergan, immer auf der linken Thalwand des bedentenden Gitschina-Baches bleibend. Nachdem das Dörfchen Tlach, wo schon recht schöne Walnussbäume stehen, erreicht worden, kamen wir gegen 1 Uhr zu dem höher gelegnen festen Uroda (nicht Eroda, wie die Karte schreibt), und wurden vom Naib, Stabskapitän Inkatschile freundlichst, aber mit ziomlich schlechten Anssichten für unsere Weiterreise ompfangen. Einstweilen riet er, bei ihm zu bleihen, bis Nachrichten eingehen würden, nach denen man erst einen Entschluß fassen könne. Es wurden nun Kundschafter ausgesendet. Seit 2 Uhr nachmittags regnete es wieder und abonds lag das Dorf in schweren Nebeln, kein Stern war zn sehen, nnd dazu ven Zeit zu Zeit heftige Regengüsse. Wir befandon nns in 1471 m Meereshöho. Wenn sich auch am 3./15. August das Wetter ein wenig besserte, so war doch an die Weiterreise einstweilen nicht zu denken. Nur zeitweise gewann man einen Überblick anf die östlichen Gebirgshöhen, welche die Wasserscheide zwischen den Znflüssen des Awarischen und denen des Schwarzen Koissu bilden. Man nannte sie mir Cheschich. Frischer Schnee krönte die zerrissenen Firste. Gegen NO gewendet überschant man das geränmige Thal des Gitschina-Bachos, in welchem mehrere Dörfer (Gunuch, Rntelda und Chindach)

nahe dom Bette von Gärten umgeben gelegen sind. Der Walnushaum gedeiht da und auch in Uroda vortrefflich, und unten reifte der Mais, während man höher die Gerste einerntete. Es kam schlechte Nachricht. Wir wollten nun versuchen, vom Awarischen in das Gehiet des Andischen Koissu zu gelangen, und mußten zu diesem Zwecke die nördlichen Vorhöhen des Bogos passieren, allein die entsendeten Boten meldeten, daß dort tiefer Schnee gefallen sei. Erst am 4./16. August, als das Wetter schön geworden, konnten wir auch die herrliche Hochgebirgslandschaft gegen W überschauen. Wenn man nämlich auf die Westseite der steilen Rippe tritt, die durch das Dorf Ureda gekrönt wird, so wird das Auge überrascht, da ihm die Eishöhen der östlichen Bogosseite, znmal in ihrem nördlichern Teile, entgegentreten. Die Überraschung ist eine um so größere, als sie ganz plötzlich statthat. Man muß nämlich, um ins Freie zu treten, durch die Labvrinthe des ganz eng gehauten Dorfes wandern und zuletzt einen seiner dunklen Tunnelgänge passieren, die durch eine geschlossene Überbauung der Strafse an den Gebänden gebildet werden. Da ist es dnnkel. Überall sieht man zwischen dem Gestein der Wände Ochsenschädel befestigt. Sie wurden zu Ehren der Gestorbenen, als Erinnerungen an die Totenmahle mit Pflöcken festgemacht. Plötzlich ist man im Freien, liuker Hand ein plätschernder Brunnen, rechts otwas tiefer ein kleiner Garten, die großen Kürbisblumen, spielendo lesginer Mädchen, davor hohe Pyramidenpappeln, die Steilung der Thalwand, unten die horrlichen Kronen vieler Walnufshänme, - in der Ferne erschaut das gehobene Ange die frischen Schneomassen des Ohoda, der Kulminstionshöhe vem Bogos. Das ist oin köstliches Bild. Auch hier kennt man die Bezeichnung Bogos gar nicht. Man nonnt den lang von S nach N his NO hingestreckten Stock einfach das Schneegebirge, und macht in ihm zwei Eishöhon, den Oboda und den Zulaa, namhaft. Die Benennungen der fünfwerstigen Karte lassen mich hier im Stiche, abor os ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß die auf ihr notierten Namen bei den Bewohnern des Andischen Koissu-Systems erkundigt wurden. In dieser Hinsicht machte ich dieselben Erfahrungen, als ich, nach S schauend, mich dort im Hochgebirge oriontieren wollte. Das dort in das Gesichtsfeld tretende Bild ist ebenfalls grofsartig, abor der Kamm ist nicht vergletschert. Man nannte mir den ganzen Stock Asul-meer, sein östliches Ende Guhunda, das westliche Chwaltschon-tschorab. Dies ist entschieden das Gebiet. welches wir am 5./17. August durchwandorten, und anf welches ich bald näher eingehen werde. Gesagt sei hier aber ansdrücklich, dass von konsequent durchgeführten allgemeingültigen Gebirgsbezeichnungen hier, wie bei allen Gebirgsbewohnern des Kaukasns nicht die Rede ist. Die

Bewohner, selbst von Nachbardörfern, nennen die Berge verschieden. In diesem Chaos von Namen ist man verloren, und ich bin weit davon entfernt den Herren Topographen Vorwürfe darüber zu machen, wenn sie anders erkundigten als ich, — es kommt alles darauf an, aus welchem Dorfe die Führer und Dolmetscher stammten.

Am 4./16. August machte ich eine Exkursion, welche dem Nordende des Bogos galt. Infolge der stattgehabten Wetterverhältnisse mnfste ich es selbstverständlich aufgeben, seine Eishöhen zn betreten; was unten als Regen gefallen, lag in gleichem Maße oben als weicher Schnee, der an und für sich ungangbar, weil tief, und überdies die gefahrvollen Glatscherrisse und Spalten verdeckend, überaus gefährlich sein musste. Aber ein Bild von ihm zu zeichnen war möglich, und dies zu than brach ich um 7 Uhr früh auf. Mein nächstes Ziel war das Dorf Chotschada, entfernt vom linken Awarischen Koissu-Ufer, hoch auf seiner Thalwand gelegen. Guli, mein Führer, der Sohn des seiner Zeit gefürchteten Kasi-Mullab, begleitete mich auch heute; ein geweckter, dienstfertiger, verwegener Lesginer, der vom einstigen Reichtume seines Vaters nichts mehr besafs und unnmehr in der Landmiliz den kleinen Posten eines Tschaparen bekleidete.

Es war für uns ein tröstlicher Anblick, als wir, bei der Brücke von Hadatla angekommen, bemerkten, dass die Wasser des Koissu sichtlich abgenommen hatten. Wir passierten sie und ritten dem linken Ufer entlang. Der Chotschada-Bach war gnädig; zwar ging sein Wasser den Pferden bis an den Leib, aber ohne Gepäck, wie wir waren, kamen wir glücklich an sein rechtes Ufer. Hier beginnen, dem hohen Koissu-Ufer entlang, schmale und lange Gärten. Wir raubten eine Kleinigkeit, einige Gurken und einige Maiskolben. Pyramidenpappeln standen auch hier den Bewässerungskanälen entlang. Rebe und Nußbaum gediehen ausgezeichnet. Da wir den Pfad direkt am linken Thalrande hinauf nicht geben konnten, weil er stellenweise vom letzten Regenwasser zerstört wurde, so mußsten wir zuerst sehr steil, oft über Felsenstufen kletternd, die vordern Höhen der rechten Thalwand erstreben. Kleine Gärtchen liegen an beiden Gehängen. Man kultiviert vornebmlich Mais und viel Kürbis, in den Gärten stehen überall die Knraga-Aprikosen. Ärmliches Gebüsch besteht die Rainränder, es sind die üblichen Formen von Rosa, Cotoneaster, Spiraes, Hippophäe und Paliurus und auch in der untern Zone Atraphaxis. In etwas über 1500 m (der Koissn hat bei der Brücke 1246 m Meereshöhe) beginnen znnächst dürstige Wiesen, und die Gerstenernte wurde da gemacht. Da wir direkt gegen W wanderten, so entfernten wir uns mehr und mehr vom Hanptthale des Chotschada, überschritten ein kleines Nebenthälchen, stiegen sodann steil

bergan und folgten dem nach S hin abgebrochenen Rande einer nicht sehr steil gegen N einfallenden, breitschichtigen Schieferbank, immer hart daran verbleibend, die Ost- und Südseite des Dorfes Chotschada vor uns. Anch dieses liegt an einer von Natur aus gut geschützten Stelle; seine Bewohner beschäftigen sieh mit ergiebiger Bienenzucht. Hier nahmen wir einen Führer und wanderten direkt gegen W weiter. Man muss nämlich, um einen Überblick auf die Nordseite des Bogos zu haben, zum scharf abgesetzten Südrande der rechten, langsam ansteigenden Thalwand des Chotschada-Baches gelangen. Da überschant man dann tiefblickend das Bachsystem des Ratlu, welches von der Nordseite des Bogos gespeist wird, und gerade gegen SW gekehrt, übersieht man diese Seite vollständig. Vom Dorfe aus betritt man höher recht gute Pfade, wandert eine kurze Zeit lang zwischen üppigen Gerstenfeldern, und hat vor sich niedrige Kiefernwäldchen. Diese bedecken in gedrängter Anordnung, aber hier und da von trocknen Wiesen nnterbrochen, das Gehänge. Es gibt da keine Birken, die Kiefern sind höchstens 9 m hoch, haben sehr gedrängte Aststellung, und anch ihre bläulichen Nadeln sind kurz und dicht gruppiert. Die Zapfenform fand ich normal. In diesen Wäldchen gibt es viele Füchse und Wölfe, die erstern kommen auch in dunklen Varietäten vor, haben aber dennoch nur einen Wert bis zu 6 Rbl.1), während die gewöhnlichen nnr mit 1 Rbl. 20 Kop. bezahlt werden. Auch graue Hasen werden gefunden, und die Bewohner von Chotschada treiben mit ihren Fellen Handel nach Chunsach. Die Wiesengründe waren außerordentlich trocken, es waltete auf ihnen niedrige Alchemilla vulgaris vor, welche auf magerm Boden förmlich raseubildend wird. In den Einsattelungen standen Veratrum und Aconitum lycoctouum, beide total verhagelt. Es gab hier gar nichts zu sammelu. Wir erreichten bald den Rand. Der Platz. an dem ich zeichnete, heifst: Boresch-toneb-maidan, d. h. "das Volk sammle sich dort", und liegt 2433 m über dem Meere. Die Schiefer stehen aus dem Boden mehr oder weniger hervor, das ganze Ratlu-Thal liegt zu unsern Füßen. An seiner rechten Thalwand stehen unten Kiefernwäldchen, zwar nicht hoch im Wnchse, aber ziemlich dicht, immer nur auf den Nord- und Ostseiten der Rippen. Mir zu Füßen liegt das Dorf Ratlu, thalaufwärts die Gerstenfelder von Achuach. Direkt vor mir gegen SW liegt das impenierende Gesamtbild des nordöstlichen Endes vom Bogos, jetzt überall auf den Kämmen mit frischem Schnee bedeckt. Am nordöstlichen Ende macht sich die schon erwähnte Oboda-Höhe besonders bemerkbar; sie ist die bedeutendste, während die mehr gegen W gelegene, fast beständig von spielenden Dunst-

Es ist immer C. melanotus Palt. C. Vulpes ist mir aus dem Kaukasus gar nicht bekannt geworden.

wolken umlagerte zweite Höhe, welche Chofkitl genannt wurde, niedriger ist. Fern gegen SW strahlen noch viele zerrissene Felswände im frischen Firn uns entgegen. Sie gehören dem Gebiete von Beshita (gegen N) an. Überall nur Schiefergebirge. Mit der Vegetation ging es in diesen Höhen zu ende. Betonica nives stand in Samen, nur die saftigen Sempervivum- und Sedum-Arteu blühten noch. Abend kehrte ich nach Uroda zurück.

## XI. Über die Hochalpen nach Schildi. - Heimkehr.

Da die Nachrichten eingegaugen waren, daße es unten im Keissu-Thale unmöglich sei zu reisen, und die Wiederherstellung des Weges und der Brücken wehl einen Monat Zeit in Anspruch nehmen könnte, so eutschlöß ich mich, den mühsamen, sellen betretenen Pfad über die Hochalpen zu machen. Es mußste zuerst das hart am rechten Ufer des Keissu (der hier in seinem östlichen Quellarm Techerel-or heißt) gelegene Dürfchen Tharta erreicht werden. Dazu höffte ich, falls es ohne Unfall abging, 15 Stunden Zeit zu gebrauchen und doch mußsten wir sehen rasten, bevor das erste Drittel des Weges zurückgelegt war, nämlich im Felsenneste Sumada. Es waren demnach folgende Wasserseheiden zu übersteigen:

- 1) zwischen dem Chotels-deril-or und Köl-deril-or;
- zwischen dem Köl-deril-or und dem Besheda-seeul-tsar;
- zwischen dem Besheda-sesul-tsar und dem Unchadasesul-tsar <sup>1</sup>).

Früh 6 Uhr am 5./17. August brachen wir auf. Der Weg in der Hauptrichtung gegen S ist gut. Es geht hoch dem Ufergehänge zwischen Wiesen und Feldern entlang, bis wir zum Nebenthal des Gitschina kommen. Bis dahin stehen Wildbirnen überall einzeln zerstrent links und rechts vom Wege. Dem linken Ufer des Baches im Nebenthal, Chotela-deril-or, felgt man. Die Wiesen werden üppig, das 1650 m hoch gelegene Dorf Hinta wird passiert, und dann erreicht man, stets die Quellhöhen der seitlich oinfallenden Bächlein nmgehend, auf Schlangenwegen die sanst geformte erste Scheide, die im Bereiche der basalalninen Wiese gelegen ist. Weit vorgeschoben vor den Dörforn liegen im Bereiche derselben noch einzelne Sommerwirtschaften mitten in schönen Henschlägen. Die Gerste ist auch auf den höheren Plätzen, so in über 1800 m oberhalb von Hinta schnittreif. Die Sichel wird dazu zwar gebraucht, doch mehr zum Faseen, als zum Schneiden, indem man die Wurzeln damit ausrauft. Die gegen N offengelegenen Gehänge des Gebirges sind mit Buschwald bestanden, aus welchem einzelne Kiefern hervorstehen, aber anch hier blieben sie klein, kaum 6 m hoch. Wo die Wiesen nicht sorgsamst geschont und zum Heuschlage bewahrt worden waren, da fand ich sie wieder total zerfressen. Nur die breitblätterigen Rumex, Veratrum, die Rannnkeln, Betonica Delphininm und Aconitum läfst das Vieh stehen, dazu auch in den Einsattelungen die sauren Gräser. Dem Vegetationscharakter nach zu urteilen, liegt die Höhe der erwähnten Wasserscheide höchstens in 2400 m. Von N kommend sie zu passieren macht gar keine Schwierigkeit, da die letzthin beschädigten Wegstellen jetzt repariert wurden. Dagegen ist der Abstieg an der Südseite znm nun folgenden Köl-deril-or seiner Steilheit halber sehr unbequem. Unten schäumt das Wasser in silberblinkenden Kaskaden. In diesem Schluchtenthale wandern wir aufwärts. Je höher wir kommen, um so kleiner die Ansiedelnngen, um so origineller ihre Bauten. Alles dunkel, eng, steil, hoch, ernst, traurig, tot. Förmlich anoinander geklebte Häuser, drei- bis vierstöckige Türme mit Luken, die Bogengewülbe an der Basie breit anseinanderlaufend, oben spitzwinkelig. Zuerst wanderten wir im Thale, passierten das Dörfchen Rutelda, welches insofern interessant ist, als aus ihm ein Lesginer stammt, der studiert hat und einen einflußreichen Platz in der dagestanischen Verwaltung einnimmt. Sein Vater war bei dem General Lasarew gemeiner Nuker, und der Sohn wurde vom General erzogen. Man sieht, was die Schule macht. Die Lesginer, ganz im allgemeinen gesprochen, sind außerordentlich fähig und meistens auch lernbegierig, wenigstens die jüngere Generation. Die gegen N gekehrte Thalseite trägt auch hier guten Wald. Bär und Hirsch leben da. und die kahlen Gebirge sind von den Bezoarziegen gut bestanden, vom Panther weife man hier aber nichts. Wir blieben nnn immer hoch auf der steil einfallonden rechten Thalwand und erreichten gegen 2 Uhr das zu äußerst gelegene Dörfchen Sumada. Es liegt in einer abschreckeud düsteren Engschlucht, auf das stärkste durch die Natur vorteidigt und von höchstens zwanzig Familien bewohnt. denen die wilde Columba livia wohl folgte, was aber der Spatz nicht mehr that,

Ich mufste hier bleiben, da wir am hohen Ketz-Passe hätten nächtigen müssen, was zu dieser Jahreszeit ohue Zelt und Fouerung bei fraglichen Wetterverhältnissen

<sup>1)</sup> Schwer ist es der europäischen Zunge, dieses, wie riele andere lenginische Worte richtig auszien; si in taar müliste etwa wie T-cah oder T-zah greprochen under den Lenginischen nabe zu kommen.

durchaus gefährlich ist. Es ist in diesen entlegensten Lesginer-Aulen unheimlich still. Es gibt auffallenderweise keine Hunde, es kräht kein Hahn. Nur Milch war abends zu beschaffen, and mit Mühe und Not erstanden wir ein Schäfchen, da die Weideplätze weit entlegen sind. Erst gegen Abend belebte sich für kurze Zeit das Dorf. Die Weiber, welche znm Heumschen ins Gebirge gegangen waren, kehrten alle schwer betaden heim. Es ist hier großer Mangel an Winterfutter, vielerorts hatte man die Spitzen der Birkenzweige und Weiden geschnitten, zu Bündeln gebunden, getrocknet und aufgestapelt, damit sie im Winter als Notfutter verwendet würden. Ich vermied die dnnklen Burgen, weit sie gar zu unsauber und verräuchert waren und installierte mich in einem Heuboden. Man baut zum Aufbewahren der Futtervorräte eigne, tuftige, schuppenartige Hänschen. Da war es ziemlich frisch und aromatisch duftend. Eine Exkursion, die ich nachmittags in ein Nebenthal des Köl-deril-or machte, überzeugte mich davon, dass in diesen Höhen der Herbst stark im Anzage sei. Floras herrliche Gebilde gingen zur Neige. Höchst selten nnr fand ich gute Samen der verschiedenen alpinen Campanula-Arten, sie sind, wie viele Gewächse des Hochgebirges viel mehr durch ihr ausdauerndes Wurzelleben in der Existenz gesichert, als durch Samenbildung, da sie fast regelmäßig abortieren. Sumada liegt 1868 m über dem Meere. Ich sammelte hier: Hyssopus officinalis L. vart. angustifolia Benth., Crucianella glomerata MB., Ziziphora vart. dasyantha Ledb., clinopodioides Lam., Stachys recta L., Geranium sibiricum L., Polygonum alpinum L. vart. vulgaris Turcz., Lallemantia peltata F. et M., Cuscnta Epithymum Pfeiff., Solanum dulcamara L. vart. persica Trauty.

Mit Tagesanbruch ging es am 6./18. August weiter. Es war ein kalter Morgen, aber klar und still. Wir ließen nns zuerst zum Hauptthale bernieder und stiegen dann sehr steil die linke Thalwand hinan. Die linken Steilufer tragen stattlichen Wald, in welchem die Kiefer dominiert, doch gibt es da auch Weissbirken. Einmal auf der Höhe angelangt, schritten wir im Bereiche der basalalpinen Wiesen in der Richtung SSW einem Nebenthale entlang. An seinem rechten Ufer stürzen nackte Steilungen ab, die namentlich früh morgens gut von Bezoarwild bestanden sind. Es kommt dann znr Tränke hierher. Die Herbstgentianen blühten, auch sie ließ das Vieh unberührt auf dem kurzgefressenen Rasen stehen. Namentlich war an feuchtern Stellen Gentiana cancasica MB. vart. coerulescens Trauty, sehr kräftig gediehen, und an solchen Plätzen wucherte auch Cirsium esculentnm CAM. und das höher wachsende Cirsium obvallatum MB. Immer ging es langsam vorwärts, höher und höher stiegen wir, der Rasen schwand mehr und mehr. Wir traten in die alpine Region und kamen nach und nach zur Quellhöhe des Bächleins. Vor uns that sich ein konkav geformter, nackter Gebirgsstock auf, dessen Höhenzone an manchen Orten Schneeblinken zeigte, und der gegen O, wo sich ihm ein mächtiger Arm in nördlicher Richtung anschließt, plötzlich abknickt. Dies ist der oben schon erwähnte Asul-meer. Er trägt in seinen tiefen Einrissen gegen W beständigen Schnee, and außerdem hatten ihm die letzten anhaltenden Niederschläge frischen gebracht. Die Gebirgsgliederung ist hier ziemlich kompliziert. Man befindet sich auf der hohen Scheide zwischen den Wasseru des Kara-Koissn und denen des Awarischen Koissu, bleibt aber bei der Passage des Ketz-l'asses westlich von dem Kamme dieser Scheide. Wir schritten nun in der hochstpinen Region weiter, und es wurde, da wir uns unter Wind befauden, recht warm. Die üblichen Pflanzenarten fanden sich auch hier in der charakteristischen insularen Verbreitungsform, oder zuletzt sogar als einzeln stehende Zwergindividnen. Ich nenne nur die zum Teil schon früher vom Dulty-dagh erwähnten: Saxifraga muscoides Wulf., S. exarata Vill., S. laevis MB., S. hirculus L., S. sibirica L., Ranunculus arachnoideus CAM., Leontodon crepidiforme Dec., Veronica telephiifolia Vahl. vart. minuta Trautv., Chamaesciadium flavescens CAM., Scrophularia minima MB, und die verschiedenen alpinen Alsine Sp. Nirgends aber sah ich hier Pseudovesicaria digitata Rupr. Jedoch auch die erwähnten Pflanzen verschwinden nach nnd nach, nnd wir klettern im toten Schieferterrain, welches aus kleinen dünnen Scherben des Gesteins besteht, weiter. Von allen Pflanzen steigt hier Cerastium Kasbek Parr. am höchsten. Wir waren dem flachen Rücken schon nahe, als nns der erste scharfe West anblies. Es war, als ob ihn das Eis des Bogos erkältet hätte, und dazu war er sehr heftig. Diesem Umstande war es zu dauken, daß die hier häufig lebenden Bezoarziegen unser Nahen weder hörten noch witterten. Zweimal jagten wir Rndel von 10-12 Stück auf, die eilig nach W in die dort wildern und höhern Gebirgspartien abeprangen. Es soll gar nicht selten vorkommen, dass diese wilden Ziegen ganz früh am Morgen in großen Rudeln, man sprach sogar von handert Tieren, auf die entlegenen Weideplätze der Schafherden kommen. Sie schließen sich ohne Scheu den Hausziegen an. Um 1 Uhr hatten wir den Ketz-Pafs (auch Kezuda-meer) erreicht. Die Messung ergab 3486 m. Der Wind ging ungemein scharf. Trotzdem flog hier ein seltener Schmetterling, Doritis Nordmanni, der von allen mir bekannten seines Geschlechtes der einzige hochalpine Repräsentant ist. Das dauerhafte Insekt litt weder von der Kälte noch von dem Winde, vielmehr dienten ihm seine steifen Flügel als Segel, indem es sich eilig vor dem Winde treiben liefe. Nar wenn dabei gelegentlich eine kleine blübende Gruppe von Cerastium Kasbek passiert wurde, machte der Schmetterling Halt, was ihm sichtlich schwer fiel. Auch konnte er sich nar mit Mühe auf der Pflanze halten. Leider erbeutste ich in dem schwierigen Steinterrain nur ein Exemplar, welches in die Sammlang Sr. Kaiser! Hoheit des Grofüftristen Nikolai Michailowitsch wandorte. Im ganzen hatte ich im Verlaufe von zwei Stunden mrz sechs Exemplare geseben. Wer in Zukantl an ähnlichen Pfätzen Anfang August bei schönem, rubigem Wetter lagern kann, dem duftte die erwünschte Beute sicher reichinder zufällen, denn die Doritis-Arten halten beim Fliegen gewisse Wechels ein.

Bevor wir uun an der Südseite des Passes herabsteigen, sei noch erwähnt, daß die mein begleitenden Eingebornen (aus Sumada) die Gegend bis zum Passe mir als Küllé bezeichueten, dem gegenüber an der Südseite das Gebiet Taschal gelegen ist. Sie nenen deshalb denselben Bach, den ich zuerst als Bescheda-sesul-tear kennen lernte, auch schlechtweg Tasch-deril-tear. Oben auf dem Passe gab es doch noch einige Vögel. Während am Felse die Stein-drossel im Rhythmus der Amsel, aber melodienreicher, sang, scheuchte ich oben die Ringdrossel auf; hier lebt anch wieder die so seltene Ruticilla erythrogastra, und segar der gemeine Turmfalke kommt in dieser hochalpinen Region vor.

Wir gingen nun auf der steilen Südseite langsam thalabwärts. Sobald wir tiefer in die blumenreichen alpinen Wiesen kamen, flog die andere Doritis-Art, der Apollo in der vart. Hesebolns, und setzte sich meistens auf die großen hellviolett-blauen Blumen von Scabiosa cancasica. Auf leidlicher Wiese machten wir Halt, um etwas zu genießen, Es war ganz still hier naten, und die Sonne prallte heiß auf uns hernieder. An diesem Platze entschied sich für die nächste Zeit mein Schicksal. Da das frühere Regenwetter uns zu langer Rast gezwangen hatte, so waren die ohnedies gegen Ende der Expedition schon kleinen Vorräte vou Spirituosen, Wein and Imbifs verbraucht, und es gab hier ansser dem Eiswasser und ganz schlechtom lesginischen Flachbrode (Lawasch) nur noch eine zufällig früher vergessene grüne Gurke. Dazn kam vom Ketz-Passe her noch eine tüchtige Erkältung, und ich war, was man sagt, fertig. Schon nach drei Standen war mein Kopf bleischwer, und gegen Abend kam die Fieberhitze mit den bei mir üblichen Phantasien.

Nicht weit von unserm Lagerplatze machten fleißige Weiber mit der Sichel Heu; bei ihnen war ein Hund, der erste, don ich seit Chunsach sah, und zwar ein nicht ganz rassenreiner Windhund, also mehr Luxustier als uttzliches

Haustier. In allen Dörfchen, die wir darauf mehr oder weniger hoch auf der rechten steilen Thalwand des Taschderil-tsar passierten, ist der Haushund noch eine Soltenheit, wenigstens zu dieser Jahreszeit. Ich sah nur zwei, Die linke Thalwand ist gut mit gemischtem Walde bestanden, der namentlich weiterhin thalabwärts dichter wird. Der Ketz-Pass lag jetzt in dickem Nebel. Im Dörfchen Tintschuds wechselten wir den wegekundigen Führer, stiegen dann zum Thal hinab, woselbst die letzten Regen viel Unfug angerichtet hatten, und traton, nachdom die steile Uferhöhe (links) im Walde erklettert worden war, in das Nebenthälchen des Lamasul-tsar. Hier befand ich mich zum erstenmal während meiner Reise im Dagestan in oinem stattlichen, gemischten Hochwalde. Was ich bis dahin gesehen, war doch gar zn kümmerlich, oder nur der letzte Rest ehemaliger Bestände. Im Unterholze gab es da viel Fanlbeere, Prunus avinm L., die im Kaukasus im allgemeinen durchaus nicht häufig ist. Xvlosteum, Viburnum orientale und latanum, sowie sehr schöne, bis 9 m hohe Gebüsche der Eberesche gesellteu sich dazu, und der Hochwald bestand vornehmlich aus Weißbirken und Kiefern; die letztern wieder dichtästig, knorrig, schirmförmig in den Kronen und bis über 30 cm dick. Hier und da gab es auch Zitterpappel-Gruppen, and dem Bach entlang stand Alnns incana Willd., doch sah ich nirgends eine Tanne (Ab. orientalis Poir.). Wir umfsten nun in dem Thale bis zu seiner Quellhöhe wandern. Das war durchaus nicht leicht. Das Bett ist im obern Teil von so viel altem Sturzund Schwemmholz dermaßen gefüllt, und die nahen Seitenwände so steil, daß man nur änßerst langsam vorwärts kommt. Zudem waren unsre Pferde schon sehr müde. Wir kletterten unn die linke Thalwand hinan nud mussten nahe der Banmgrenze Halt machen, da mich die Fieberhitze qualte, und die Lasttiere nicht mehr weiter konnten. Von unserm Lagerplatze aus konnte man den größten Teil des Lamasul-tsar-Thales überschanen. Vielerorts hatten die Wälder früher gebrannt, und diese Plätze machten sich nicht allein durch die kahlen verkohlten Stämme kenntlich. soudern auch durch die intensiv rosa Farbe am Boden, wo Epilobinm angustifolium wuchert, Was diese Weidenröschenart an dergleichen Waldbrandstellen vollbringt, das thut Epilobinm Dodonaei Vill. in den breitern Flussbetten, wo man sie in geschlossenen Kolonien während der Blütezeit große Flecken in hellrosa maleu sieht. Nach einer Stande ging es weiter. Vor uns lag der Chalata-Kali-País als nächstes Ziel, er gehört dem hohen Joche an, welches den Unchada-sesul-tsar vom Tasch-deril-tsar trennt. Das Gebirge besteht auch hier nur ans Schiefern von oft lamellarischem Gefüge, die steil einfallen. Wir wanderten der Baumgrenze entlang, die durch Birke und Kiefer nebst

Sorbus ancuparius bezeichnet wird, von denen nur letztere in hoher Buschform wächst, während die beiden andern als 6-9 m hohe Bänme dastehen, an denen die Westseiten dnrch die herrschenden Winde gelitten hatten. Die Astbildung ist an dieser Seite sichtlich geringer, der Baum kahler und oft gegen O geneigt. Dieser Platz ist in bezng auf die Verbreitung von Rhododendron cancasionm interessant. Hier fand ich diese Alpenrose zum erstenmal im Dagestan in größerm Bestande. Bis dahin hatte ich sie weder an der Süd-, noch an der Nordseite in dem passierten Schiefer - Hochgebirge des Großen Kaukasns, noch irgendwo auf den davorlagernden Kalkhöhen gesehen. Wir befanden uns in 2743 m Meereshöhe. Die Rhododendronbestände hatten jetzt ein frischee Aussehen. Die Hagelspuren aus der Sommerzeit waren fast ganz verschwunden, da nach der Blüteperiode das junge Blattwerk sich schon entwickelt hatte. Höher als diese Alpenrosenzone fand ich den basalalpinen Rasen überall so stark zerfressen, daß er nirgends den hangrigen Pferden Weide darbot. In 2983 m Seehöhe überstiegen wir den Chalata-Kali-Pafe nnd stiegen dann wieder sehr steil zum Thale des Unchadasesul-tsar hinab. Diese Passage ist der weglosen Schroffungen wegen nnbequem, und wir betraten das Thal eret bei Sonnenuntergang. Man hatte hier schon die Pfade und namentlich die Brücken repariert, weil in Tlarata, wohin wir wanderten, der Chef des Gunibschen Kreises angelangt war und die nötigen energischen Maßregeln getroffen hatte. Nichtsdestoweniger war ee für mich, da ich immer in der Fieberhitze blieb, schwer genng, die 2 Meilen Weges mich auf dem müden Ganl zu erhalten. Die schiefergranen Wasser haben ein starkes Gefälle und stürzen oft in Kaskaden herab. Die Schlncht ist stellenweise sehr malerisch, ihre linke Thalwand an vielen Plätzen gut bewaldet, und hier auch ziemlich bedentende Holzwirtschaft. Zum erstenmal sehe ich da im Dagestan gesägte Dielen. Immer bilden Birke und Kiefer die Hauptbestände, erst im untern Teile des Thales treten die kleinblätterige Linde. die Eiche und Acer campestre auf. An den trüben Wassern des hinstürzenden Baches hielt hier und da Cinclus Wache. Es dämmerte schon; in gedrückter Bogenlinie flog vor nns die liebliche Mot. boarula. - Nun wurde es dunkler. Knrz vor dem Einfalle des Unchada-seeul-tsar in das Hanptthal des Koissu erweitert eich eein Thal, der Bach verläuft sich mit geringerm Gefälle in der vorlagernden Ebene, und man kann ihn ohne Brücken passieren. Zwischen beiden Gewässern fällt das trennende Joch in Kapform steil ab. Man wendet links and ist im kleinen Dörfchen Tlarata. Da wohnt ein reicher Naib, bei ihm fand ich den Chef des Gunibschen Kreises und seinen Gehilfen, dazn eine zahlreiche Suite, eine reich besetzte Tafel und

mehr als den gewöhnlichen Komfort. Aber was half das alles. Ed war erstlich krauk, entweder packte mich die Hitze dee gastrischen Fiebers, oder ich fiel nach dem Paroximms matt zusammen. Mich interessierte nichts mehr, nicht einmal die herzlichste und splendideste Aufnahme, nicht die 3/4 Fufs langen Koissn-Forellen, anch nicht der gute Kachetiner und die Weintraben, anch nicht der souderbar gefärbte Edelhirsch (ob C. maral?) und der lesginische Seildzorer.

Hier schliefst mein Tagebuch,

Jetzt gab es für mich nor noch wiese Reisseuweck: so rasch wie möglich nach hanse, donn die akuten Anfalle waren, obwohl ich meine Natur kenne, doch zu scharf, und die Gegensätze wechselten zu rasch. Entweder vollständige Gleichgültigkeit gegen alles oder die lehhaftesten und vielgestaltetsten Phantasien.

Am 8,/20. Angust erreichte ich Beshita, ein großes Leeginer-Dorf zu beiden Seiten des äußersten südwestlichen Quellarmes des Awarisches Koissu. Die zwei-bis dreitstöckigen langgestreckten Häuser mit ihren breit vortretenden Balkoenn fallen auf. Hier mecht man in Filt und in Sämischleder ganz ausgezeichnetes, originell geformtes Fußwerk. Auch die gestrickten, sockeartigen Stiefel zeichnen sich durch Güte, namentlich aber durch Muster und Farbenwahl vorteilhaft aus. Hier erwarb ich eine lesginische Wiege, ganz nach Dr. Jägers Prinzipien konstruiert, und zwar mit Geschmack. Alles Wolle! Die letzte Tour von Beshitz bis zum großen Kanbetischen Dorfe Schildi wurde forciert and währte 17 Stunden.

Wir hatten zuerst am 9./21. Angust den hohen Mitschitl-Pafs, die Scheide zwischen den änfsersten Quellflüssen des Awarischen und Andischen Koissn, zn übersteigen. Auf den Höhen des letztern gah es Tuschenlager, deren zahlreiche große, weisee, spitzartige Hunde uns tapfer angriffen. Dann ging es steil gegen Süden bergan. Nordwestlich vom 3125 m hohen Nikos-ziche wurde der Kamm des Großen Kankasus überschritten, und vor nas lagen die Schroffungen der Kette, nnmittelbar tiefer die geschlossenen Laubwälder und das schmale Gerinne des Tschety-Baches, dem wir folgen mußsten, nm nach Schildi zu kommen. Auch hier wieder die scharfansgesprochene Querthalbildung, wie wir sie zu Anfang dieser Mitteilungen an der Südseite des Großen Kankasns kennen lernten. Die untergehende Sonne vergoldete das Lanb riesiger Ahornbäume, welche, zerstreut stehend und ab und zn mit Rothnchen ahwechselnd, an der äußersten Baumgrenze stehen. Immer iet es der dem Acer pseudoplatanus L. nahe verwandte Ac. Trautvetteri Medw., den man so hoch im Gebirge in so kräftiger Entwickelung findet. Trotz meines elenden Zustandes war ich doch empfänglich, nicht allein für die Schönheiten dieser Hochgebirgsszenerien.

Es hat sich mir am 10,122. August abends ver Sonnenuntergang ein Detaibild aus dem imponierenden Panorama soo fest in die Seele geprägt, daß ich es nimmermehr vergessen kann! Auch hat dergleichen wehl kaum ein Europier jemals geselben, und deshalb will ich hier ven ihm surechen.

Im Bereiche jener änsersten über die Baumgrenze vergeschobenen Aberne, deren eft 60cm dieck Stämme in
den Kronen stark verwittert waren, standen hier und da
Ebereschen. Ihre reisenden roten Beerendelden gilbten
in den letzten Strahlen der Abendaenne, und die hohen
Abernkronen warfen lange Schatten auf die Wiesengründe.
Es war wehl still mu nus ber. Aber als wir se schweigend hinwanderten, ein jeder für sich, hörte ich plötzlich
den für solche Höhen fremdartigen Ruf von Bienenfressern
(Meropa spinster). Diese schönen Vögel waren ver ihrer
weiten Reise zum fermen Süden, wie sie das alljährlich
thun, in die hohe Waldzone gewandert, und zwar der vielen

Wespen wegen, die sich hier zur Zeit der Wildfruchtreife fleifsig tummeln. Schwebend und flatternd, dann eilig abwärts schiefsend, versuchten sie auf dem schlanken Geäst der Ebereschen zu fußen, immer dabei den einsilbigen Lockton ausstofsend. Es gelang ihnen. In wenigen Augenblicken saßen ihrer zehn im Serbus-Gebüsch, zwischen Laub und reten Beeren, und darüber gols die scheidende Senne den Abschiedspurpur. Das war entzückend schön, und auch ein kranker Mensch freut sich daran. Erst um 11 Uhr bei hellem Mendlicht kam ich in Schildi an, fand freundliche Aufnahme bei dem Derfältesten, bettete mich nahe den in großen Thengefäßen vergrabenen Weinvorräten (im Maran) und erfuhr, als die Packpferde ankamen, dass eins ven ihnen heute den Strapazen erlegen sei. Am 11./23. August erreichte ich Telaw, von wo die Reise im Wagen über Gomberi nach Tiflis fertgesetzt wurde.

Am 13./25. August war die Expedition in die Hochalpen des Dagestan beendet.

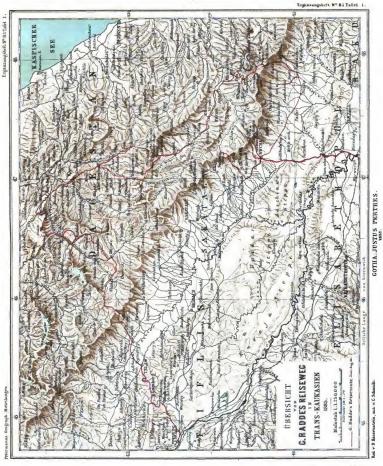



dagh von der Südseite geschen.



geschen.



Der gronse Dulty dagh vom Nikurachthale gesehen.



os mit den Oboda u Chorkitl Höhen.



